

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



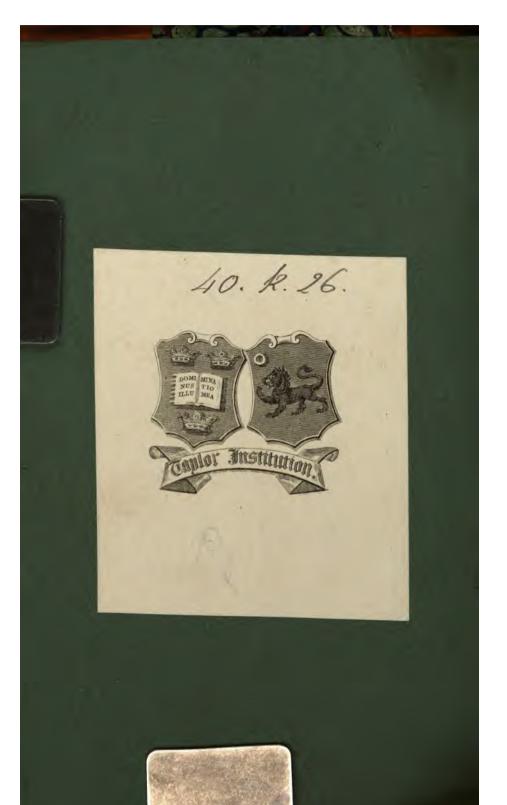



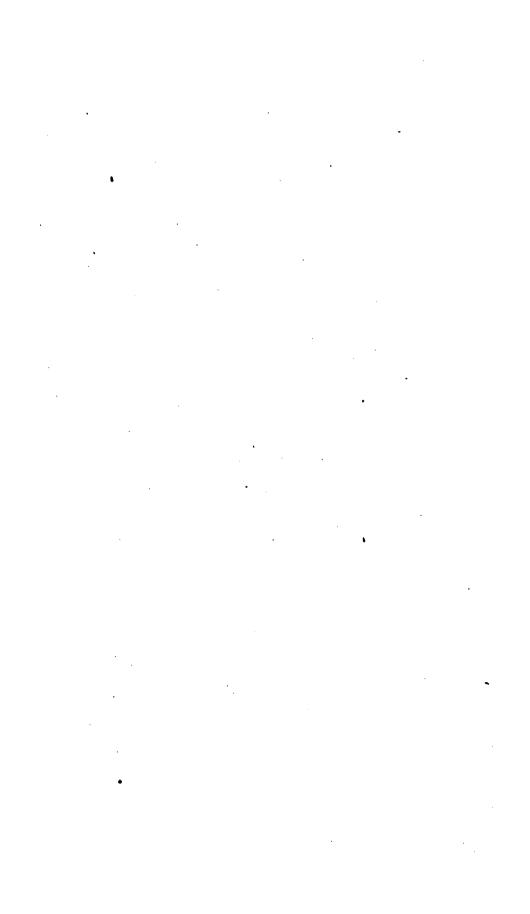

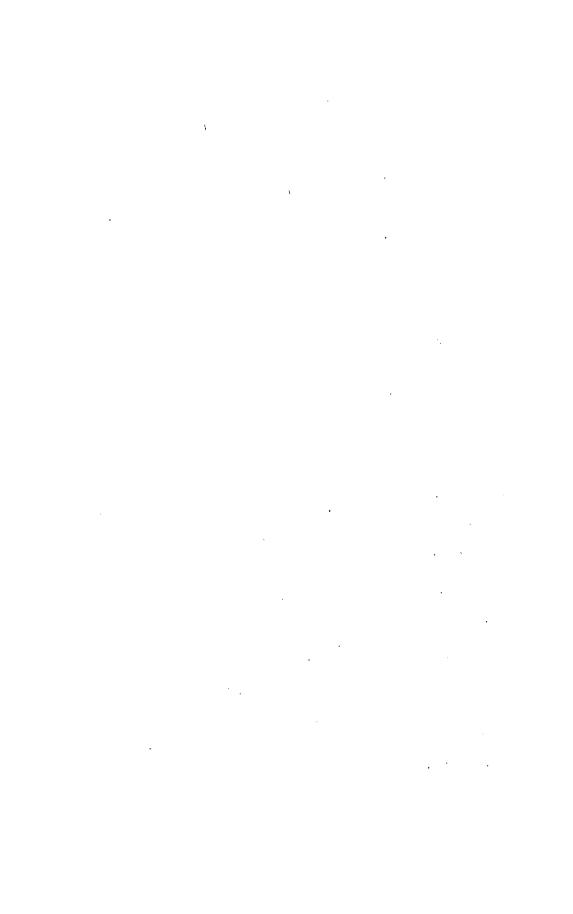

.

•

• ·

•

.

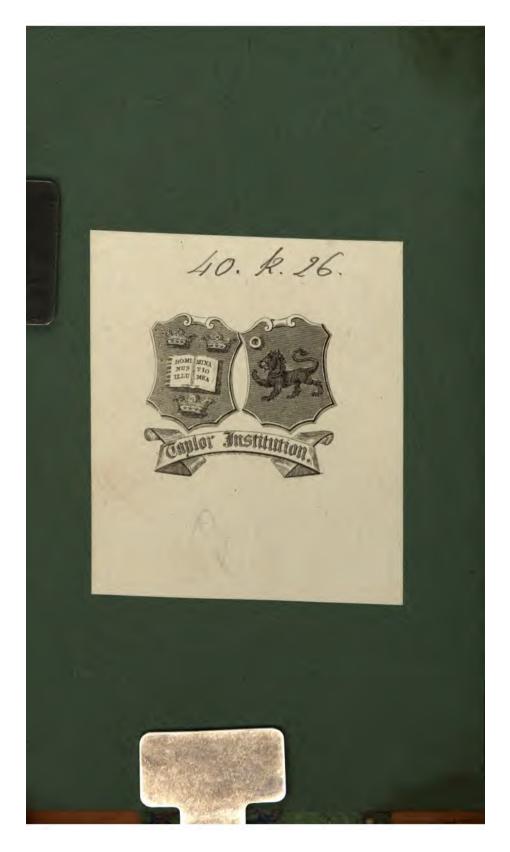



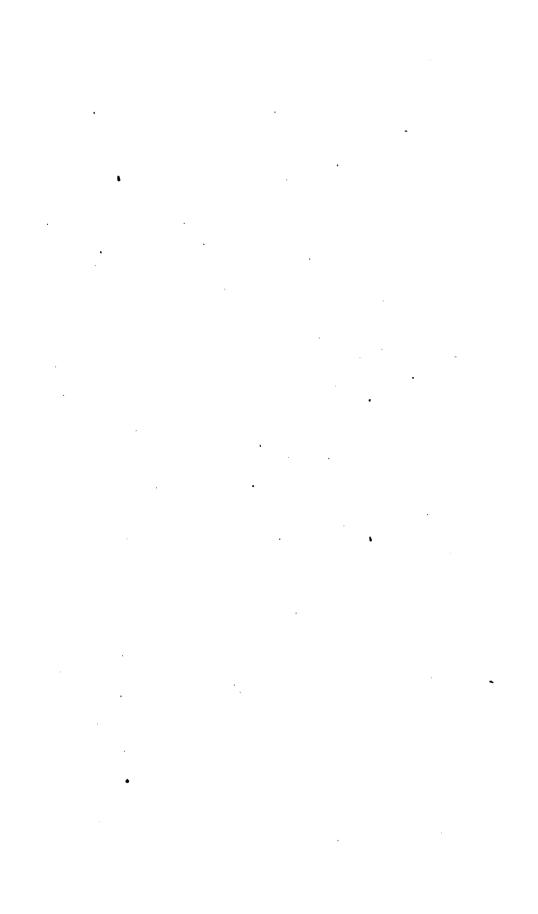

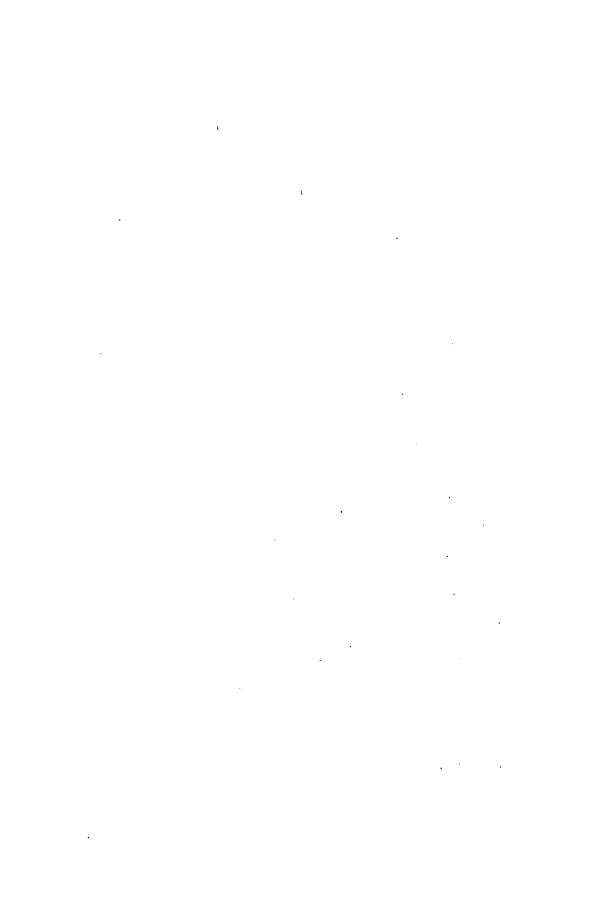



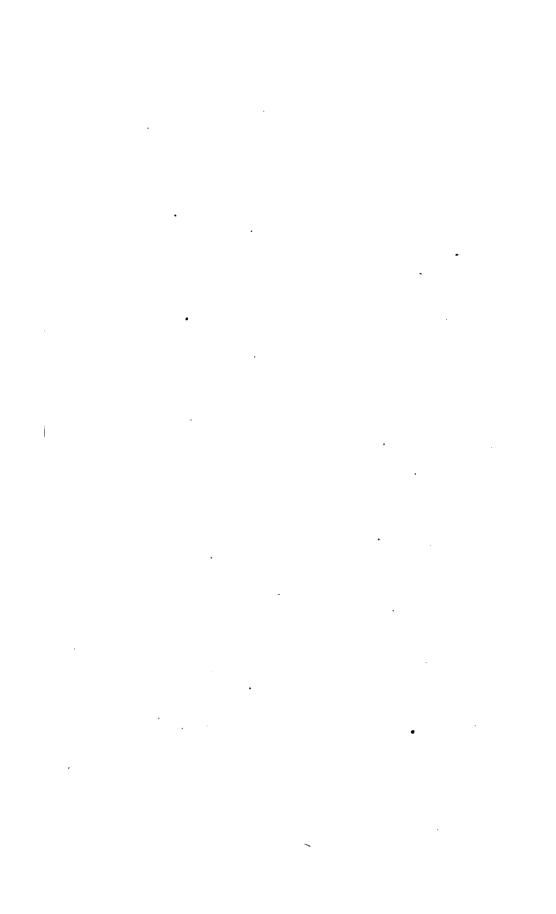

## Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Siebenundzwanzigster und achtundzwanzigster Band.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot.

## Zwölf Bücher

# Prenßischer Geschichte.

Bon

Leopold von Ranke.

Dritter und vierter Banb.

Fünftes bis neuntes Buch.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1874. Das Recht ber Ueberfetjung wie alle anberen Rechte borbehalten.

Die Berlagshanblung.

## Inhalt.

|                                                                                                               | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hinstes Buch. Friedrich Wilhelm I. in den Conflicten der euro-<br>päischen Mächte 1715—1732                   | 3           |
| tites Capitel. Anficht ber Stellung Friedrich Wilhelm I. in ben po-<br>litifchen Berwickelungen von 1715—1722 | 6           |
| Intites Capitel. Pragmatische Sanction. Bundniß von Hannover .                                                | 32          |
| hilles Capitel. Bertrage du Bufterhaufen und zu Berlin                                                        | 52          |
| binte Capitel. Frühere Jugend Friedrichs II. Abfichten für feine                                              |             |
| Bermählung                                                                                                    | 77          |
| fünftes Capitel. Fluchtversuch des Kronprinzen und beffen Folgen .                                            | 106         |
| Schstes Buch. Heer und Staat. Die späteren Jahre Friedrich                                                    |             |
| Wilhelms I                                                                                                    | 141         |
| Erftes Capitel. Anwachs und Organisation der Rriegsheeres. Auf-                                               |             |
| lösung des Lehnsnerus                                                                                         | 145         |
| Incites Capitel. Innere Berwaltung                                                                            | 160         |
| Dillts Capitel. Berhalten Friedrich Wishelms I. in Bezug auf die polnische Throncandidatur 1732. 1733         | 18 <b>4</b> |
| bierits Capitel. Theilnahme Friedrich Wilhelms I. an ber polnische frangösischen Berwickelung 1733—1735       | 205         |
| fünftes Capitel. Beranberte politische Saltung. Berhandlungen über                                            | ,           |
| die Bergische Angelegenheit                                                                                   | 224         |
| Siebentes Buch. Regierungsantritt Friedrichs II. und Beginn                                                   |             |
| seiner Feldzüge                                                                                               | 247         |
| Erftes Capitel. Spätere Jugendjahre Friedrichs II                                                             | <b>252</b>  |
| Imeites Capitel. Erfte-Regierungshandlungen Friedrich II. im Innern                                           | 277         |

|                                                                                                                      | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Drittes Capitel. Auswärtige Gefchäfte in ben erften Monaten                                                          | 299         |
| Diertes Capitel. Urfprung ber Unternehmung auf Schlefien                                                             | 316         |
| Fünftes Capitel. Befigergreifung von Schlefien                                                                       | 341         |
| Achtes Buch. Der erfte schlefische Krieg bis zur Verabredung                                                         |             |
| von Kleinschnellendorf, Octbr. 1741                                                                                  | 357         |
| Erftes Capitel. Bruch mit Desterreich                                                                                | <b>35</b> 9 |
| Entzweiung zwifchen England und Frankreich                                                                           | 361         |
| Inneres und außeres Berhaltniß bes Wiener hofes                                                                      | 366         |
| Bweites Capitel. Politit von Frankreich; beffen Annaherung an                                                        | 379         |
| Breugen                                                                                                              | 386         |
| Drittes Capitel. Schlefischer Feldzug im Frühjahr 1741. Schlacht                                                     | 300         |
| von Molmits                                                                                                          | 390         |
| Dieries Capitel. Unterhandlungen bis jum Abichluß mit Frankreich .                                                   | 410         |
| Fünftes Capitel. Schlefischer Feldzug im Sommer 1741                                                                 | 431         |
| Sechstes Capitel. Ausbruch bes öfterreichifchen Erbfolgefrieges                                                      | 441         |
| Siebentes Capitel. Unterhandlungen bis jur Berabrebung von Rlein-                                                    |             |
| schnellendorf                                                                                                        | 453         |
| Renntes Buch. Definitive Erwerbung und neue Ginrichtung                                                              |             |
| von Schlesien                                                                                                        | 473         |
| Erftes Capitel. Reichstag in Ungarn. Frangofen und Baiern in Böhmen                                                  | 479         |
| Bweites Capitel. Friedrich II. in Mahren                                                                             | 502         |
| Drittes Capitel. Schlacht von Chotufit                                                                               | 515         |
| Diertes Capitel. Praliminarien ju Breslau, Friede ju Berlin                                                          | 529         |
| Fünftes Capitel. Ginrichtung ber preußischen Regierung in Schlefien                                                  | 547         |
| Analetten                                                                                                            | 567         |
| I. Aus ben frangöfifchen Correspondengen, befonbere in Bezug auf                                                     |             |
| die Allianz Friedrichs mit Frankreich im Jahre 1741                                                                  | <b>569</b>  |
| II. Rachträglich zum britten Buche. Ueber Chemnit und Bufenborf, mit einigen Bemerkungen zur Schlacht von Fehrbellin | <b>594</b>  |
|                                                                                                                      |             |

## Fünftes Buch.

Friedrich Wilhelm I. in den Conflicten der europäischen Mächte 1715—1732.

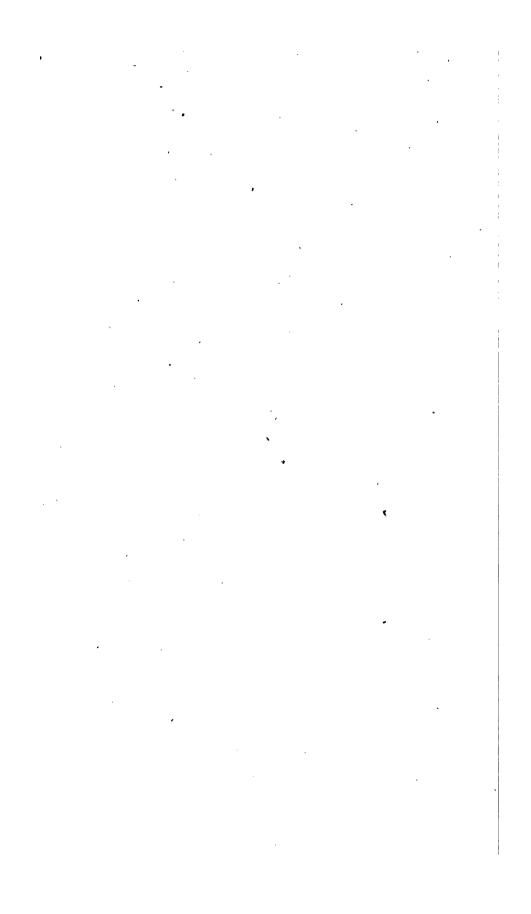

Nict an uralte Gründungen unborbenklicher Zeiten knüpft bas Königreich Breuken an, wie die übrigen groken Botenzen, in beren Reihe einzutreten es bestimmt war. Das englische Königthum schreibt fich noch von den wefferischen Königen her, welche die Oberhand in der heptarchie bavontrugen. Seitdem ift es oft zwischen verschiebenen Stämmen streitig gewesen und von einbeimischen Keindseligkeiten beimgesucht worden; eben auf ben Grund berfelben ist bas Reich zu jeinem innern Bestande gediehen. Die französische Krone ist die Fortbilbung bes Reiches Carls bes Groken in bem westfrankischen Gebiete. be Cinfdrantung auf bies Gebiet bat ben Stämmen zum Motiv ihrer Brinigung gedient und die Entstehung einer compacten Nationalität Die beiben Ibeen ber höchsten Gewalt und ber Natioberbeigefilbrt. nalität haben einander in den verschiedensten Formen unterstütt ober auch bekämpft. Die Krone bes beutschen Kaiserthums, ursprünglich bie offränkische, lange Zeit die vorwaltende Macht im Abendlande, war unter ben Bechselfällen eines Nahrtaufends auf Desterreich übergegangen. welches dieselbe mit beschränkten Rechten und keineswegs erblich, jedoch feit langer Zeit in ununterbrochener Succession besag. Als Staat ift Desterreich noch mehr auf die Gerechtsame der einheimischen Könige in Ungarn und Böhmen, der Arbaden und Arzempsliden, die dem deutschen Fürstenhause durch Erbrecht zugefallen find, gegründet. Rukland beruht noch beute auf dem Grokfürstenthum, welches einst die Ru= rikingen in dem Widerstreit der Nationalitäten des Oftens aufrichteten und welches dann eine durchaus flawisch-nationale Form annabm: ber Bechsel ber Dynastien hat darin keine Aenderung hervorgebracht. Alle dem hat die Geschichte des preußischen Staates nichts Gleich= artiges zur Seite zu setzen. Er ist aus verhältnismäßig kleinen Terris torien, unter einer Ohnastie, die benfelben burch Herkunft nicht an= gehörte, erwachsen. Reben ben Berechtigungen ber uralten Reiche

haben die Befugnisse des territorialen Fürstenthums an sich nur eine secundare Bedeutung.

Ebenso wenig läkt sich Breuken in Beziehung auf bie geographische Lage mit ben anderen groken Mächten vergleichen. Sier ift nicht von einer insularen Geschloffenheit die Rede, wie bei Großbritannien von einer Position auf dem Erdglobus, welche dies Land gleichsam pon Natur zur Herrschaft über die Meere berief und es zugleich in ununterbrochenem Zusammenbange mit bem europäischen Continent erhielt. Auch nicht von einer Lage, wie die, welcher Frankreich feine Macht verbankt, amischen bem Ocean und bem Mittelmeer, in ber Mitte ber großen Culturländer romanischer und germanischer Bevölferungen, Spanien, Italien, England und Deutschland, Rukland bilbet eine natürliche Berbindung zwischen Europa und Alien, aus welcher ibm wieder eigene Kraft zufliekt. Desterreich bat geographisch eine internationale Position über die Alpen hin und durch den Adriatischen Meerbusen nach Italien und dem Drient gewendet: es wurde groß. indem es den Widerstand des Abendlandes gegen das Vordringen der Osmanen in dem Allvrischen Dreieck zum Riele führte und Ungarn von biesen losrik. Wie fehr tritt bagegen Breugen zurück, welches nur auf eine Verbindung der beiden deutschen Colonisationen im Often. an Ober und Elbe und jenseit der Beichsel, angewiesen mar, die es gegen die Ueberfluthungen der östlichen Welt zu retten hatte, und auf beren Unabhängigkeit seine territoriale Stellung beruhte. Das Charakteristische berselben liegt barin, daß sie eine centrale war und immermehr wurde; zwischen Rukland und Frankreich, an die es angrenat, selbst awischen England und Desterreich, von deren Ginwirkungen auf das deutsche Reich die höchste Gewalt in Breuken unaufhörlich berührt wurde. Bu einer politischen Bedeutung würde das aber nicht geführt haben ohne eine ungewöhnliche Entwickelung ber inneren Sulfsquellen und eine zugleich fräftige und vorsichtige Leitung der auswärtigen Geschäfte.

In ben Zeiten, in benen wir stehen, war es nun so weit gekommen, daß die brandenburgisch-preußischen Landschaften ein zusammenhängendes und lebensfähiges Ganze bilbeten und als ein Staat betrachtet werden konnten. Wie viel aber fehlte noch baran, daß ihnen auch die Geltung einer europäischen Macht zugekommen wäre.

Zwischen Staat und Macht ist vielleicht an sich kein Unterschied: benn die Joee des Staates entspringt aus dem Gedanken einer Selbständigkeit, welche ohne entsprechende Macht nicht behauptet werden könnte. Durch die Erwerbung von Pommern war der brandenbur-

gisch-preußische Staat zu einem Umfange gebiehen, wie ihn seine ursprünglichen Tendenzen erforderten. Er hatte die Würde eines Königreiches und erhob alle die Ansprüche, die eine Gleichstellung mit den anderen Potenzen der Welt in sich tragen. Aber es mangelte ihm noch an einer besestigten innern Consolidation; und selbst die äußere Stellung war in dem Augenblick, daß sie ihren Umkreis zunächst vollendete, doch weit entfernt davon anerkannt zu sein.

Friedrich Wilhelm I hatte die Aufgabe und war sich ihrer bewußt, das eine und das andere durchzuführen: die äußere Stellung zu sichern, die inneren eingeborenen Kräfte zusammenzunehmen und zu einem sich selbst fühlenden Ganzen zu gestalten. Das eine hängt mit dem andern beinabe ununterscheidbar zusammen.

Wir beuteten schon an und werden es ausstührlich zu erörtern haben, wie Friedrich Wilhelm I von Ansang seiner Regierung die Bedingungen der innern Macht energisch zu realisiren bemüht war, immer unter dem Gesichtspunkte, daß alle äußere Geltung darauf beruhe. Was Preußen unter den europäischen Mächten sein sollte, hing davon ab, was es in sich selber war und wurde. Aber die allgemeinen politischen Verhältnisse sind dalezeit in ihrer eigenen Bewegung begriffen, welche auf die besondere Entwickelung jedes einzichen Staates maßgebend einwirkt. Was Preußen disher erreicht hatte, war in steten Conssicten mit den weltbeherrschenden Mächten und ihrer Politik gelungen. Anders konnte es auch fortan nicht sein.

## Erftes Capitel.

## Ansicht ber Stellung Friedrich Wilhelm I. in ben politischen Berwicklungen von 1715 — 1722.

Selbst bas innere Wesen bes preußischen Staates war durch die Theilnahme seiner Fürsten an der Aufrechthaltung des Princips kirchelicher und politischer Selbständigkeit gegen die großen katholischen Boetenzen, welche die Welt beherrschten, Polen auf der einen, die spanische österreichische Macht auf der andern Seite bedingt worden. Durch den Gang, den die Ereignisse nahmen, war dann eine andere Gesahr erwachsen: sie lag in der Ueberlegenheit von Frankreich über den gessammten Continent, namentlich in seiner Verbindung mit dem im Norden und Osten mächtigen Schweden.

Wir haben gesehen, welchen Antheil Brandenburg an dem Kampfe gegen diese doppelte Uebermacht nahm, in immerwährendem Zusam= menhange mit den großen politischen Combinationen der Evoche. Sein Antheil an ber Entfernung Schwebens aus Deutschland und bem Zurudbrängen ber frangofischen Bravonderang gab ihm eine bobe Bedeutung in ber Gesammtheit ber europäischen Mächte. hatte Schweden auf Bommern nicht Bergicht geleistet, noch lebte Carl XII, von welchem das niemals zu erwarten war. Volen befand fich nicht in dem Zuftand, um fich des Bortheils, der ihm aus bem Burudweichen ber Schweben entsprang, zur Wiederherstellung seines alten Umfangs zu bedienen. Denn auch bas ift wohl ein Gesetz ber politischen Entwickelungen, daß, wenn die großen Berhältniffe und Antriebe, unter beren Ginwirfung ein Staat zu feiner Machtstellung gelangte, einmal gebrochen find, auch beffen innerer Bestand gefährdet ist. Es giebt immer extsprechend ben Abwandlungen der vorberrschenden allgemeinen Tendenzen zurudweichende und vordringende, ohnmächtig

werdende und erstarkende Potenzen. In hoher Aufnahme war damals Rußland, welches zur Niederwerfung der dominirenden schwedischen Macht durch die Schlacht von Pultawa ohne Zweifel das Meiste beisgetragen hatte und nunmehr dahin strebte, die errungene Position an der Ostsee zu behaupten, durch welche es erst ein gleichartiges Mitzglied des europäischen Gemeinwesens wurde. Für Brandenburg kam fast das Meiste darauf an, wie es sich zu dieser Macht in dem fortbauernden Kampse gegen Schweden stellen würde.

Der westliche Rrieg hatte lange nicht eine so burchgreifende Entscheidung berbeigeführt, wie der öftliche. Wenn es einmal ichien, als würde der König von Frankreich durch die große Allianz vollkommen besiegt und zur Annahme der Bedingungen, die man ihm vorschrieb, gezwungen werden, so war es boch so weit nicht gekommen in Folge der Entappeiung der Coalition und der eigenen Anstrengungen der Frangofen. England war durch feine national-religiöfe Erhebung und eine fräftig emportommende Seemacht ihnen allenthalben erfolgreich entgegengetreten. In Berbindung mit England hatten die beutschen Mächte dem frangofischen Ginflug Grengen gesett. Frankreich konnte in jener Epoche fürs erfte nicht mehr baran benten, fein nieberbrudendes llebergewicht in dem Abendlande zu erneuern. Doch behauptete es woch immer eine große Stellung in Europa. Lon universalbisto: rischer Wichtigkeit ist der Friede von Utrecht, der nach so langen und blutiaen Rämpfen ein Spstem bes Gleichgewichts zwar feineswegs burchführte, aber doch neu begründete. Unter all bem Saber ber politischen Barteien erscheint es als ber leitende Gebanke, iene Berbinbung ber beiden Linien des Sauses Desterreich in Deutschland und Spanien, welche in Europa lange Zeit vorgewaltet hatten, nicht wiederberzustellen, zugleich aber auch die Abbanaigkeit der Länder der spanischen Monarchie von Frankreich, welche burch die Erbfolge bes Hauses Bourbon begründet werden follte, nicht zu Stande fommen zu laffen. Spanien und Indien follten fortan unabbanaig von Frankreich, sowie von Defterreich, für fich felbst besteben; bas Saus Bourbon follte fie besiten, aber ber frangofische Sof ben spanischen - so boffte man - feiner Bolitik niemals bienftbar machen können. Für Spanien entstand eine veränderte Weltstellung baburch, daß es die Niederlande nicht mehr besak, burch bie es bisber im intimen Contact mit allen europäischen Mächten gehalten worden war. Es wurde gleichsam ein neues Staatswesen, bessen Schwerbunkt mehr als je in Castilien lag.

Eben dadurch wurde das bisherige Spstem aufgelöft, daß die Riederlande an Defterreich übergingen. Der alte Gegensatz zwischen

Frankreich und bem Hause Desterreich hörte nicht auf; aber Desterreich, bas nun erst nach Jahrhunderte langem Kampse sich Ungarn unterworfen und einen großen Theil der spanisch-italienischen Landschaften erworben hatte, überdies die erste Stelle in dem deutschen Reiche einnahm, dildete auch von Spanien getrennt eine große europäische Macht, den meisten anderen überlegen, auch den mächtigsten ebenbürtig. Wenn Frankreich nicht mehr fähig war, die Freiheit von Europa und die Unabhängigkeit von Deutschland jeden Augenblick zu gefährden; so behauptete es doch nicht allein seine alten Grenzen unversehrt, sondern auch einen guten Theil der über das deutsche Reich gemachten Ersperungen.

Nothwendig vollzog sich mit diesen Ereignissen auch ein Wechsel in den allgemeinen Tendenzen, welche bis dahin den Zeiten ihr Gebräge gegeben hatten.

Für Brandenburg-Preußen trat die Frage ein, ob es sich zwischen ben weltbeherrschenden Mächten, die noch immer, zum Theil in offenem Kampf, zum Theil in lebendigstem Gegensatz gegeneinander begriffen waren, selbständig erhalten und zu wirklicher Macht erheben würde.

Es wäre ohne Zweifel ein nühliches historisches Unternehmen, die politischen Berwickelungen dieser Spoche, von denen eine immer in die andere eingreift, in ihrem allgemeinen Zusammenhang zu erforschen und darzustellen. Dazu aber wäre die Benuhung der Archive aller vorwaltenden Mächte und sogar der Höße zweiten Ranges erforderlich. Dann erst würde die Stellung der einzelnen Staaten in den verschiedenen Momenten in ihrem rechten Lichte erscheinen und das politische Berhalten eines Jeden sich beurtheilen lassen. Uns kann es nicht in den Sinn kommen, etwas Aehnliches in Bezug auf die allgemeinen Berhältnisse zu versuchen und etwa die Ubwandlungen der preußischen Politik in jedem Zeitpunkt nach dem Wechsel der Umstände eingehend zu erörtern. Rur die Hauptmomente dürfen wir hier in Erinnerung bringen.

Noch war, wie angebeutet, ber Utrechter Friede keineswegs das geltende Gesetz in Europa geworden, auch nicht in seinen allgemeinsten Bestimmungen.

Raiser Carl VI hatte sich noch nicht zur Berzichtleistung auf die spanische Succession entschlossen. Er gab dem Sohne, der ihm ges boren wurde, den Titel eines Prinzen von Afturien: König Philipp V bezeichnet er in seinen intimen Briefen als Herzog von Anjou. Das gegen war Philipp V weit entsernt davon, auf die Herstellung der alten spanischen Macht selbst und auf die eventuelle Succession seiner

Einie in Frankreich Verzicht zu leisten. So war zwischen England und Frankreich ein Haber über Dünkirchen ausgebrochen, welcher leicht zu einem Kriege führen konnte. Richt weniger beschäftigten die inneren Bewegungen der verschiedenen Staaten die Aufmerksamkeit der Mitlebenden. Es versteht sich, daß der Eintritt einer neuen Dynastie in Spanien neue Tendenzen hervorries. Auch hier stellte sich, wie bei Bolen, die allgemeine Frage heraus, inwieweit das Land nach dem großen Wechsel seiner Weltstellung sich in Ansehen zu erhalten vermögen würde. Es kam zu einem Gegensat zwischen Kirche und Staat; aber noch mehr zwischen benen, welche die administrative Regeneration des Mutterlandes und seiner Colonien beabsichtigten; und andern, die auf eine Wiedereroberung der verlorenen italienischen Provinzen dachten. Auch in Wien bekämpsten sich eine spanische und eine österzreichische Faction; aber die Hauptsache war der innere Conslict in den beiden mächtigsten westlichen Reichen.

In Frankreich erhob sich unter bem Regenten aus bem Hause Orleans eine Administration, die der Regierungsweise Ludwig XIV im Princip entgegengesetzt war; und die nicht unbedeutenden Kräfte der Anhänger derselben gegen sich aufregte. Noch war in England die oberste aller Fragen, die Anerkennung der protestantischen Succession oder die Rückehr unter die Herrschaft der Stuartischen Dynassie nicht zu vollkommener Entscheidung gediehen: den Tories schrieb man hinneigung zu den Stuarts zu. In dem westlichen und südelichen Europa schien noch alle Tage ein Umschlag der eben einzgerichteten Berhältnisse möglich zu sein.

Das große Creigniß, von welchem alles Spätere abhing, war das Uebergewicht, das die Whigs über die in den letzten Jahren der Königin Anna wieder mächtig emporgekommenen Tories bei dem Regierungsantritt Georg I in England erlangten. Dem ersten Bersuche des Prätendenten aus dem Hause Stuart, sein Erbfolgerecht geltend zu machen, wurde durch englisch-holländische Wassen ein Ende gemacht: es war der Sieg des nationalen und protestantischen Princips, dem auch Brandenburg von jeher sich angeschlossen hatte. Sinen Moment schien es, als würde es hierüber nochmals zum Kriege zwischen England und Frankreich kommen; aber eben das Gegentheil geschah. Der Regent, der seinen Widersachern gegenüber einer Unterstützung bedurfte, suchte dieselbe in England. Er bestätigte den Frieden und erkannte nicht allein die hannoversche Erbfolge an, sondern trat auch in die engste politische Allianz mit König Georg I: der Prätendent wurde nun auch von Frankreich ausgeschlossen. Die Allianz war nicht

sowohl zwischen England und Frankreich als zwischen bem Regenten und dem whigistischen Interesse, das sich durch Georg I repräsentirte, geschlossen.

Die vereinigte Macht der beiden Potenzen, die hier zum ersten Mal energisch auftrat, setzte sich nach und nach in den Besitz einer Autorität, durch welche alle wichtigen Angelegenheiten in Europa entschieden wurden.

Kür Friedrich Wilhelm I lag barin kein Nachtbeil, zunächst ein Bortheil. Denn da König Carl XII mit Georg I als Kurfürsten von Hannover in Krieg begriffen war: so folgte von selbst, daß der Regent, ber fich mit biefem verbundete, die alten freundschaftlichen Beziehungen Frankreichs zu Schweden nicht mehr aufrecht erhielt; er erfannte ben Anspruch Brandenburgs auf Stettin und Bom: mern bieffeits ber Beene an. Schon im Berbit 1716 ift barüber ein gebeimer Vertrag geschlossen worden. Ebenso gereichte es Friedrich Wilhelm zum Bortheil, wenn England bem Könige von Schweben bie Ausfluffe ber Befer zu entreifen suchte und bie Befit: nahme Bremens und Berbens burch Sannover authieft. alle Rolgen der Thronbesteigung des Kurfürsten von Sannover in England und ber bamit verbundenen politischen Combination waren erwünscht für Brandenburg. Sannover erwarb baburch einen Buwachs an Ansehen, welcher sich auch in den territorialen Berhält: niffen und Arrungen febr fühlbar machte. Der bannoveriche Minifter Bernstorff trat mit ben englischen Staatsmannern, welche bie Trager bes neuen Shitems waren, Stanhope und Sunderland in genaue perfönliche Berbindung und erlangte badurch einen Ginfluß, ber ben Engländern felbst unbequem wurde, wie vielmehr ben beutschen Nachbarn.

In nicht geringes Gebränge kam Friedrich Wilhelm I, als die nordische Allianz sich nicht allein auflöste, sondern in Feindseligkeiten zwischen den bisherigen Berbündeten umschlug.

Noch einmal im Sommer 1716 hatte es geschienen, als ob die nordische Allianz gemeinschaftlich den Bersuch machen würde, den König von Schweden zu einem befinitiven Frieden in ihrem Sinne zu nöthigen. Der Czar meinte, es werde unmöglich sein, ihn dahin zu bringen, wenn man ihn nicht in Schweden selbst bedränge. Es war beschlossen worden, ihn durch ein vereinigtes Heer in Schonen anzugreisen. Beter I erschien dazu selbst in Dänemark, an dessen stellten auch eine englische Escadre anlangte, und drang auf underweiten Beginn der Unternehmungen. Es machte ihm das größte Berzweiten Beginn der Unternehmungen.

enugen, feine neugegründete Marine pon ben Seemachten gnerkannt ju seben: er bat wohl einmal als Oberbefehlsbaber fungirt. Allein die Danen waren nicht so aut vorbereitet, wie man erwartete: und wigten ibm überdies die Hingebung nicht, auf die er Anspruch machte. ba es boch ihre Sache fei, die er führen wolle. Wir wollen nicht barüber absbrechen, wem die Schuld beizumeffen ift, daß es zu bem Unternehmen nicht fam. Der König von Schweben batte indeffen ein heer von 30.000 Mann gesammelt und Beranstaltungen getroffen, in Folge beren er bem Angriff, ber ihm brobte, ohne Besorgnin entgegensah. Der Caar hatte gewiß nicht Unrecht, wenn er behauptete, bag bas Unternehmen, bas fo lange verzögert worden, nunmehr auf die größten Edwieriakeiten stoken werbe: ber Krieg werbe fich ben Winter binzieben; in ben Festungen werde man einen starken Wiberstand finden: wie solle sich die Armee da nähren und kleiden: man werde in die schwersten Berlegenheiten gerathen. Unleugbar: por allem ist es das Aufgeben biefer Unternehmung gewesen, was die nordische Allianz zersprengt hat. Schweden war diesseit ber Oftsee besiegt worben: in Scandinavien selbst schien es unangreifbar. Wie feche Rabre früber Ludwig XIV gegen die Angriffe der großen Allianz, die ihn vermichten follte, burch die Beranstaltungen, die er traf, nicht allein, sondern auch durch die Entzweiung seiner Gegner gesichert worden war, so tam jett bem König von Schweben, seinen Waffen gur Seite, Die Entsweiung seiner Wibersacher zu Statten. Und Niemand könnte in Abrede ftellen, daß auch diese ihren guten Grund hatte. Denn wenn fich ber Czar in Danemark festsette, wenn er, was man zu fürchten anfing, fich bes Sundes bemächtigte; so würden alle die Bedrängnisse und Gefahren bes europäischen Sandels, bie unter Carl Gustab die Seemächte aufgeregt hatten, fich erneuert haben. Noch war das wohl nicht unmittelbar zu fürchten. Das Landbeer wie die Rlotte bes Czaren wendeten fich nach den öftlichen baltischen Kuften: aber Besoraniffe. die einmal in den Gesichtstreis getreten find, wirken immer fort, auch wenn die Umstände, die fie veranlagten, fich andern.

In dem Moment, wo der nordische Bund sich auflöste, hat nun Peter der Große dem König Friedrich Wilhelm I einen Besuch in Havelberg gemacht und daselbst eine Aufnahme gefunden, die seine Erwartung übertraf. Indem alle Bundesverhältnisse schwankten, und unabsehdare Streitigkeiten in Aussicht traten, hielten es die beiden Fürsten für rathsam, die über Schweden gemachten Eroberungen sich gegenseitig zu gewährleisten. Der schon im Jahre 1714 geschossen Eractat wurde in Havelberg erneuert und verstärkt: schon

bamals war bem Könige von Preußen Stettin von bem Czaren, diesem bagegen von Friedrich Wilhelm Ingermannland und Carelien, nebst Wiborg und Narwa, sowie Esthland garantirt worden. Minder entschieden war von Liesland die Rede. Jett aber faßte man die Möglichkeit ins Auge, daß der eine oder der andere der nordischen Berbündeten mit Schweden ein besonderes Einverständniß tresse. Für den Fall, daß dies geschehe und Schweden fremde Unterstützung sinden würde, versprachen die beiden Mächte einander gegenseitige Unterstützung; dann sollte auch den Russen Liesland garantirt sein 1). Ueberz dies aber gab es keine andere Macht, die im Stande gewesen wäre, Schweden zum Frieden zu nöthigen, als eben Rußland. Dem König kam es zu Statten, mit dem mächtigsten, klügsten und thatkräftigsten Fürsten des Nordens verbunden zu sein. Das allgemeine Berhältniß wirkte auch auf die mecklendurgischen Frungen zurück, die damals alle Welt beschäftigten.

Friedrich Wilhelm war in benselben bei weitem weniger entschieden gegen Rußland, als Dänemark und Hannover. Dem Czaren kam es darauf an, Wismar an den Herzog Carl Leopold, der sich eben mit seiner Nichte verheirathet hatte, zurückzubringen; aber seine Truppen waren bei der Capitulation der Schweden von den Dänen und Hannoveranern zurückzewiesen worden. Unmöglich konnte Friedrich Wilhelm gestatten, daß die Russen sich in Mecklendurg festsetzen; aber ebenso wenig, daß der wichtige Plat in die Hände von Dänemark und Hannover gerathe. Die Differenz war eine sehr umfassende, da die Russen die Sache des Herzogs in den Streitigkeiten mit seinem Abel versochten, Hannover aber, in dessen Händen die Direction des niedersächsischen Kreises lag, von Kaiser und Reich autorisitt, sich des bedrängten Abels annahm.

Indem sich bergestalt im Norden tiefgreifende Mißhelligkeiten and bahnten, trat ferne davon eine Entzweiung ein, welche den ganzen europäischen Süden und Westen in Gährung brachte. Sie entsprang aus dem durch den Frieden von Utrecht nicht vollkommen zur Entscheidung gebrachten Machtverhältniß zwischen Desterreich und Svanien.

Wenn man sich erinnert, welche Bebeutung für die spanische Monarchie zwei Jahrhunderte lang ihr Verhältniß zu Italien gehabt hatte: so kann man nicht anders erwarten, als daß der Fürst, dessen

<sup>1)</sup> Bertrag vom 26. Novbr. 1716: "Auf ben Fall, daß Jemand von ben in ber norbifchen Ligue begriffenen Puissancen aus berfelben austreten und sich mit bem gemeinschaftlichen Feinde setzen wurde."

Erbrecht in Spanien felbst nach langem Rampfe jur Geltung tam, Bhilipp V aus bem Sanse Bourbon fich für bestimmt hielt, die Gerechtsame seiner Porgänger auch in ben Nebenlanden wiederberzustellen. Gine Beit lang trat bei bem Schwanken ber großen europäischen Entideibungen unter bem Ginfluß von Frankreich bies Bestreben gurud. Seit der zweiten Bermählung Philipp V aber mit Elisabeth von Barma regte es sich um so stärker, ba bie Kinder aus biefer Che bie Recte bes Saufes Farnese ben Ansprüchen von Spanien binzufügten. Als der Ausdruck dieser Tendenz kann Alberoni betrachtet werden, jelbst ein Italiener, der Bertraute der neuen Königin, und durch dieses Bertrauen zu der böchsten Autorität in Spanien emporaekom= men. Er ließ sich angelegen sein, die bereits begonnenen Reformen nach Kräften zu fördern; bei ben Zeitgenoffen gilt er als ber Mann, ber bem Königreich Spanien wieder Nerv gegeben und eine eigenthum: lide unabbängige Politik möglich gemacht habe; aber biefe Bolitik lief den durch die Tractate festgesetzen Machtverhältnissen entgegen.

Alberoni faßte besonders die Emancipation Italiens von Desterwich ins Auge. Ob er der originale Urheber dieser Entwürfe, die ihm einen Namen in der europäischen Geschichte gemacht haben, geweim ist, möchte man fast bezweifeln.

Nan erfährt, daß der Fürst von Siebenbürgen, Franz Rakoczy II, der sein ganzes Leben hindurch Ungarn und den Orient im Sinne des stanzösischen Hoses in Bewegung gesetzt hatte, nachdem er auß Ungarn verjagt, unter anderem Namen in Paris aufgenommen, sich bereits 1714 rnit dem Gedanken getragen hat, eine italienische Ligue, die zugleich eine europäische sein sollte, zu diesem Zwecke zu bilden. Er rechnete dabei auf Savohen und Benedig, sowie auf die Wassen der Türken, zugleich auf die Unterstützung von Spanien und von Frankzeich: mit König Ludwig XIV stand er nach wie vor in vertrauslichen Beziehungen; er lebte eigentlich von seiner Gnade. Ich weiß nicht, ob nicht die Vermählung Philipp V mit der Prinzessin von Katma eben aus dieser Rücksicht von dem König gutgeheißen wurde. Diese Fürstin hat dann in der Durchführung der Ansprücke ihres Sauses den vornehmsten Zweck ihres Lebens gesehen 1). Rakoczy hatte sich nach dem Tode Ludwig XIV nach Madrid begeben 2).

2) Engel, Geschichte bes Ungarischen Reiches und seiner Rebenlanber, V & 267.

<sup>1)</sup> Mémoire de Clément an Kaiser Carl VI. Wien, 22. Septbr. 1715, in den Font. Rer. Aust., 2. Abth., XVII, 2. Bb., S. 14.

Sei es nun, daß Alberoni von ihm angeregt wurde ober nicht. ben Augenblick, in welchem Desterreiche Streitfrafte burch ben Krieg aeaen bie Turfen beidaftigt und andererfeits fein Berhaltnif ju ben Seemachten, besonders feine Auseinandersetzung mit ben Riederlanden schwierig wurde, hielt biefer Minister für ben geeignetsten, um bie Bratensionen ber ivanischen Monarchie gur Geltung gu bringen: er unterbrach bie wieberbergestellte Rube burch einen Angriff auf Sarbinien. Es maren eigentlich die beiben spanischen Factionen, die bourbonische und die öfterreichische, welche dort miteinander in Kampf geriethen: Die erste bebielt die Oberhand. Aber baburch verlette Alberoni die Mächte, durch welche der Friede von Utrecht, in bessen Folge ber Raiser Sarbinien besaß, geschloffen war. Sie vereinigten fich mit bem Kaiser, um die getroffenen Stibulationen aufrecht zu erhalten. Alberoni entfernt bavon, vor biefer Berbindung guruckzuweichen, war vielmehr gesonnen, ben Kampf mit ihr im größten Umfang aufzunehmen. In dem Regenten aus dem Sause Orleans, ber, wie berührt, die von Ludwig XIV überkommene innere und äukere Bolitik burchaus verandert batte, fab Bhilipp V feinen gefährlichsten Wibersacher. Sie hatten Beibe bie Nachfolge auf bem frangolischen Thron, ein Jeber für feine Linie, im Muge, Wenn nun ber Regent wieber mit König Georg I von England auf bas intimste verbunden war: so folgte, daß Alberoni sich auf die Seite bes Pratenbenten neigte, ber fich noch immer für fähig hielt, bas Haus Hannover von dem englischen Throne zu verdrängen und fich eben zu einem folchem Unternehmen anschickte. Bare es mit biefem Bersuch gelungen, so würde der ganze Westen von Eurova in Berwirrung gerathen sein. Dem Kaifer hoffte Alberoni neue Keinbseligkeiten in Ungarn zu erwecken. Rakoczy hatte sich selbst nach Abrianopel begeben: es ift gewiß, baß er burch svanisches Gelb in ben Stand

<sup>1)</sup> Aus San Felipe, der selbst mit der Untersuchung über diese Angelegenheit beauftragt gewesen, Commentarios, Bd. IV, S. 58, dentsche Uebers., ergiedt sich mit Bestimmtheit, daß die Instructionen des Emissas dahin lauteten, Rakoczh solle mit Geld unterstützt werden, um Siebenbürgen dem Kaiser zu entreißen und den Rebellen in Ungarn Beistand zu leisten. Man setzte voraus, daß dies die Pforte ermuthigen würde, den Krieg sortzusühren; meinte aber, daß man dadurch den Psiichten katholische Christen nicht zuwiderhandele, wie es ja auch Päpste gegeben habe, welche Befehle an die Kitterorden erlassen, durch die die Ungläubigen gefördert worden seien. Dasselbe ließ sich von einer Berbindung mit Schismatikern und Protestanten sagen, zumal da der Zweck immer war, einen katholischen König in England auf den Thron zu setzen.

gesetht werden sollte 1), Siebenbürgen und Ungarn gegen Desterreich in Bewegung zu bringen. Er meinte damit auch die Türken zur fortsetzung ihres Krieges gegen den Kaiser zu ermuthigen. Und zugleich hat Alberoni sein Augenmerk auf den Rorden gewendet.

Die Missionen, die er dahin richtete, sind nicht hinreichend bestannt geworden; aber man weiß, daß er mit dem Gesandten beskönigs von Bolen in Benedig unterhandelte; und ebensowohl mit dem Könige von Schweden, wie mit dem Czaren in Berbindung zu treten trachtete.

Der Gebanke. Rugland und Schweben ju pacificiren, war nicht neu. Schon im Rabre 1709 erkannte man in Frankreich, wie wichtig das für alle europäischen Angelegenheiten werden musse. Rakoczy ist idon damals von Ludwig XIV mit der Bermittelung beguftragt Das Borbaben icheiterte bamals an ber Sartnädigkeit Carl XII 2). Nett, aber konnte man eber auf die Nachaiebiakeit beffelben rechnen, nachdem ihm seine großen Unternehmungen volls fommen mißlungen waren. Alberoni bachte baran. Rufland und Soweben, welche aus verschiebenen Gründen beibe in Feindseliakeit gegen England geriethen, miteinander zu verbinden, um sie sowohl gegen England, als gegen ben Raifer aufzurufen. Und hiebei fand n un an Baron Goert, bem Bertrauten und Gunftling bes Königs ion Schweben, einen Gehülfen, ber in weitaussehenden politischen Combinationen lebte und webte. Goery trat mit den Jacobiten, denen a bie Hulfe bes großen Kriegsmannes, seines Königs in Aussicht stellte, in Berbindung. Wie weit dieser felbst perfonlich betheiligt war, wird immer zweifelhaft bleiben: von seinen Ministern aber. Goert und Ghllenborg ist es unleugbar. Um dem König von Soweden freie Hand zu verschaffen, ergriff auch Goert auf das lebhafteste ben Gebanken, ihn mit bem Czaren zu pacificiren; er rictete biebei sein Augenmerk selbst auf Breußen. Er erschien in ber Mark Brandenburg und legte Entwürfe vor, benen zufolge bie preußischen Ansprüche an Schweben anerkannt und mit preußischer Hülfe auch die russischen geordnet werden sollten. Da er aber damit nur wenig Gehör fand, so wandte er sich unmittelbar an den Caaren, der ohnehin fehr dabin neigte, gegen Desterreich Front du machen. Es kam zu jenen Verhandlungen in Aaland, bei benen

<sup>1)</sup> San Felipe, Commentarios, in ber beutschen Uebersetzung Bb. III, S. 213.

<sup>2)</sup> Bericht von Bitzeg an ben Czar. Engel, a. a. D. V, G. 242.

man fich zwar keinestvegs verständigt, aber boch Entwurfe gewechselt bat, die zu einem Frieden und vielleicht felbst zu einer Gemeinichaft ber Waffen führen konnten. Goerk begte die Absicht, die Krieasträfte des Könias und des Czaren zu einer Unternehmung gegen England und Hannover zu vereinigen. Die Sache bot in sich felbit fast unübersteigliche Schwierigkeiten bar: benn es liek sich nicht erwarten, daß Carl XII auf die von den Russen eroberten Brovinzen Bergicht leiften, ober daß der Czar dieselben jemals wieder fahren laffen wurde. Goerk trug fich bennoch mit biefen Gedanken auf bas ernstlichste: er hoffte die Kriegelust seines Fürsten in diese Bahnen zu lenken. Mochte es sich aber mit der Ausführbarkeit dieser Entwürfe verhalten, wie es wolle: fo konnten icon die Berhandlungen nicht verfehlen, ein allgemeines Aufsehen zu erregen. brei verbündeten großen Mächte, England, Frankreich und Defterreich, saben sich sowohl von Spanien, als von Norden ber bedrobt. Und da nun Jedermann annahm, Friedrich Wilhelm I sei mit dem Czaren einverstanden, noch bei weitem mehr, als er es war; so wenbete sich die Animosität besonders der deutschen Sofe gegen Breuken.

Es ist damals gewesen, daß die drei Höfe von Hannover, Dresden und Wien sich zu einer Allianz verständigten, die für Preußen sehr gefährlich werden konnte. Aufgeschreckt durch bas Gerücht einer Tripelallianz zwischen Rugland, Schweden und Breugen, welche die Wiederberftellung bes alten Schütlings Carl XII, Stanislaus Leszchnsti's. zum Zweck habe, setzte August II, der alsdann vom volnischen Throne entfernt worden wäre, Alles ein, um an dem kaiferlichen sowohl, wie an dem enalischennoverschen Sofe nachbaltige Unterstützung zu finden. Auch hiefür war die mecklenburgische Angelegenheit von Wichtiakeit. Die Gewaltsamkeiten, welche sich Carl Leopold immer aufs neue gegen seinen Abel erlaubte, hatten zu Beschlüffen bes nieberfachfischen Kreises und bes Reichshofraths gegen ihn geführt, die nun mit Waffengewalt ereguirt werden sollten. Der Kaiser autorifirte dieses Vorhaben nicht allein, er schien an der Erecution Theil nehmen zu wollen: ein faiferliches Beer follte fich, burch Schlesien kommend, mit den Sannoveranern verbinden. Burde nun Friedrich Wilhelm I, im Ginverständniß mit Rußland, dem entgegengetreten sein: so würde ihn, bazu waren die Borbedingungen bereits festgesett, - die schwerste Ahndung betroffen haben. An diesem Bunkte trafen die allgemeinen europäischen Interessen mit den particularen, besonders des nördlichen Deutschland, zusammen. König Friedrich Wilhelm wurde unmittelbar davon berührt. Denn wie hatte Brandenburg : Preugen Die herrschaft ber Russen in Medlenburg, die Erneuerung des Krieges wischen Stanislaus und August, wünschen können oder gar die Biederherstellung des schwedischen Uebergewichts im Norden. Wäre je die schwedisch-russische Allianz zu Stande gekommen, so hätte ihr Friedrich Wilhelm I nicht beitreten können, da sie gegen England gerichtet war. Seine Instruction an seine Gesandten lautete dahin: unter keinen Umständen auf einen Krieg gegen Großbritannien einzugehen. Noch weniger konnte er dem englischen Interesse accediren, das damals mit dem hannoverschen verbunden war; er fürchtete, Hanznover wolle sich selbst in den Besit von Medlenburg seinen.

Man nimmt noch einmal eine Analogie mit ber Stellung Georg Bilbelms mahr, ber im Rampfe ber einander entgegengesetten Belt= mächte bie Rertrummerung feines Staates befürchten mußte. war der Kreis der Bewegung durch die Theilnahme Ruklands und die Verbindung Englands mit Sannover unendlich erweitert. Wenn es nun bas Berdienst bes großen Kurfürsten war, ben getrennten Provingen ein Bemuktsein ihrer Busammengeboriakeit und eines gemeinschaftlichen Interesses gegeben, und das Verdienst Friedrich I einen nicht zu unterschätzenden Antheil auf die allgemeinen Verhältniffe genidert zu haben: so war bamit boch nicht Alles geschehen. Das von mierich I erworbene Königthum genügte noch nicht, ba die Streitfrafte bes Staates nicht ohne fremden Einfluß aufgebracht und verwendet werben fonnten: er erwartete, wie wir wiffen, bas Dleiste von bem Siege ber Bartei, ber er fich in ben allgemeinen Zerwürfnissen angeschlossen batte. Das Bestreben Friedrich Wilhelm I ging nun babin, nicht allein stark genug zu sein, um nicht gleich im ersten Augenblick über ben haufen geworfen zu werben: sondern es tam ihm barauf an. inmitten ber europäischen Conflicte seine Unliegen nach eigenem Ermeffen gur Geltung zu bringen. Branbenburg mar ein Staat, wenngleich noch nicht ein vollendeter; um fich als Staat zu behaupten. mußte es zugleich eine europäische Macht werben. Die Nachbarn mußten nicht allein Bebenken tragen, Breugen Brandenburg zu verleben, nicht allein den Wunsch haben, es seiner geographischen Position wegen zu sich herüberzuziehen; sie mußten bessen eigene Interessen respectiren. Die Fundamente einer unantastbaren Selbständigkeit mußten gelegt werden, die ihres eigenen Bestehens sicher, ihrer Situation gemäß in die großen Angelegenheiten einzugreifen vermochte. In diesen Verhältnissen liegt ber Ursprung ber spätern preußischen Rriegsmacht. Es war nicht eine Sache ber Willfur, fondern eine Roth: wendigfeit, wenn Friedrich Wilhelm mit einer Anstrengung, Die allem

Anderen entsagte, babin arbeitete, fie ju Stande ju bringen. in ber Zeit jener Conflicte, die Alles zu germalmen brobten, stellte er Die militärisch-abministrative Dragnisation auf, welche ber preukischen Armee und dadurch der Unabhängigfeit des neuen Thrones erst eine feste Begrundung gab. Dabei konnte er nicht, wie sein Borfahr versucht hatte, auf eine durchgreifende Beranderung des landwirthicaftlichen Spftems ober gar auf die Errichtung einer National: Denn diese Neuerungen, die ohne 3weifel milig Bedacht nehmen. eine Rufunft batten, murben junachft nur Schmache und Bermirrung berbeigeführt haben. Friedrich Wilhelm bedurfte einer unmittelbar zur Wirksamkeit gelangenden Dragnisation. Er hielt an ben alt: bewährten Brincipien fest und suchte fie nur entschiedener und awedbienlicher burchzuführen. Er verfuhr babei mit bem leibenschaftlichen Eifer, ohne ben nur felten etwas vollbracht wird, und bor bem jebe andere Rudficht verschwindet. Gerabe in jenen Tagen der allgemeinen Krifis mar er mit ben für sein neues Spitem entscheibenben ständischen Verhandlungen. - wir werden ihrer noch gebenken -. beschäftiat.

Auf dieser Grundlage gelang es ihm, eine Armee ins Feld zu stellen, wie sie in deutschen Landen noch nicht erschienen war. Zunächst wurde freilich die Eifersucht, welche die Nachbarn gegen ihn hatten, verdoppelt; in dem stammverwandten Hannover stärker, als irgendwo anders: die Verbindung Brandenburgs mit Rußland und das anwächsende Kriegsheer riesen in den hannoverschen Ministern jene Entwürfe hervor, dei denen sogar eine Zerstückelung der brandenburgischen Landschaften in Aussicht genommen wurde, in Verdindung mit den Hösen von Dresden und von Wien 1). Mannichfaltige Reibungen, Mißverständnisse und Agitationen traten dabei hervor; auf der einen Seite hingen sie mit den großen europäischen Verhältnissen zusammen, auf der andern hatten sie doch auch sehr persönliche Beziehungen und Rückwirkungen. Wenn wir nicht auf eine nähere Darlegung dieser Irrungen eingehen können, — denn sie würde ganz Europa zu umfassen haben —, so sei es uns dagegen gestattet, eines sehr particularen

<sup>1)</sup> In Cores Walpole findet sich ein Schreiben von Stanhope, in welchem Bernstorff beschuldigt wird, mit dem Kaiser und dem König von Polen über ein Project zur Theilung von Preußen zu verhandeln: "he proposes part of the spoils of Prussia for his master;" boch sei Alles noch Project. Bgl. Drousen, Geschichte der preußischen Politik, Bb. IV, Abth. 2, S. 249, und bessen Abhandlung: Das Stralendorfsische Gutachten (Abhandlungen der Kgl. Sächs. Gesuschaft ber Wissenschaften, 1860).

Ereignisses zu gedenken, welches weniger an sich, als nur beshalb Erwähnung verdient, weil es ein Symptom der allgemeinen Gahrung ift, die damals Europa erfüllte und denn auch Brandenburg ergriff.

Johann Michael von Klement, ein protestantischer Ungar ber in Salle und Frankfurt an ber Ober studirt hatte, war bann im Dienste Rafocab's noch febr juna zu einer nicht unbebeutenden biplomatischen Thatigfeit gelangt: er vermittelte die Beziehung beffelben zu ben protestantischen Bofen, benen ibrer politischen Berbindung mit Defterreich jum Trok baran gelegen war. Siebenburgen zu retten und bie protestantischen Ungarn in ihren Schut zu nehmen. Wir finden ibn in Berlin, im Haag, in England bie Geschäfte seines Fürsten nicht obne Erfolg führen. Alles aber endete ungludlich. Ratoczb war genothiat. nad Raris zu flüchten. Klement bat ihn auch babin begleitet. Dort aber, ba ber Fürst ibn nicht mehr nach seinem Bedürfnik zu besolben im Stande war, von feinen Gläubigern gebrängt, hat er fich von bemselben getrennt. In der Hoffnung, Amnestie zu erhalten, wenn er über die gebeimen Berbältnisse Rakocap's Mittheilungen mache. wandte sich Klement nach Wien und erhielt, da er bies ohne alle Rudfict that, nicht allein Amnestie, sondern wurde auch von dem Kimen Eugen in mancherlei geheimen Geschäften verwandt. Aber auch bier war seines Bleibens nicht. Prinz Eugen hat erklärt, er lei fehr geschickt; aber er gebe nicht auf den geraden Wegen ein= ber. Bon den Brieftern verfolgt, wie er behauptet, wurde Klement ime, daß er hier sein Glück nicht machen werde: und wandte sich nach Dresben. wo er bei dem General-Feldmarschall Flemming, der in ben mannichfaltigen und immer wechselnden Beziehungen ber bamaligen Bolitik lebte und webte, aute Aufnahme fand, hauptfächlich. weil er eine genaue Runde des Hofes, von dem er so eben kam, an ben Tag legte. Weniger babin, als nach Brandenburg richtete sich jedoch in diefer Zeit die Aufmerksamkeit des Keldmarschalls. ber ben brandenburgischen Sof von alter Zeit ber kannte, schien Remming geeignet, ihm baselbst im Berborgenen gute Dienste zu leisten. Denn auf allen Seiten ging man mit geheimen Plänen um, die bei ber unsichern Lage ber allgemeinen Angelegenheiten sehr gefährlich werden konnten, wenn fie jemals zur Reife kamen. Ein großes Object ber Politik bilbete es, bavon in Zeiten unterrichtet zu werben, um entgegengesette Verbindungen einzugeben. Die Aufmerksamkeit bes fach: fichen Hofes richtete sich vornehmlich auf den Vertrag, der, wie man lagte, zwischen Schweden, Rußland und Preußen abgeschloffen sei Rlement, welchem Flemming die in der mecklenburgischen Sache gegen

ben Könia von Breuken verabredeten Feindseligkeiten nicht verhehlte, wurde beauftraat, fich nach einem neuen zuverlässigen Correspondenten umzuseben und vor allem über ben angeblichen Vertrag Erfundigungen einzuziehen. Nun batte Klement ichon etwas früher die Bekannticaft bes Residenten einer kleinen Regierung. Georg Seinrich Lehmann aus Salle gemacht, ber bereits, wennaleich in einer entfernteren Begiebung zu bem Wiener Sofe ftand: eines Mannes von alle ben Kähiakeiten, beren Klement bedurfte, und einer ihm entgegenkommenben Gefinnung. Go machiam war bei aller ihrer Strenge bie polizeiliche Auflicht in Berlin nicht, daß es Klement nicht gelungen mare, beimlich babin zu fommen, um bier Erfundigungen über bie permuthete Tripelalliang einzugieben 1). Lebmann, ber mit ben Secretaren Grumbfows und Wartenslebens, Bube und Wernicke, vertrauliche Befanntichaft unterhielt, melbete wirklich nach einiger Reit, bak ein solcher Tractat allerdinas im Werfe sei; ber König überhaupt nichts Gutes beablichtige.

Das Bedenklichste war die Nachricht, daß nach diesen Entwürfen Stanislaus auf den volnischen Thron gesett und Breuken burch Bomerellen vergrößert werden folle. Leicht mögen Alemming diese Mittheis lungen in seiner Intention, bagegen ein enges Bundniß mit Wien und hannover ju Stande ju bringen, bestärkt haben. Aber noch eine andere Seite hatte diese Verbindung Klements mit Lehmann. Lehmann aeborte zu benen, die über die Regierungsweise Friedrich Wilhelms überhaupt migbergnügt maren. Sie schalten barüber, baf ber König nur noch Offizieren aute Stellen gebe, alle Anderen, befondere bie Gelehrten, vernachlässige; daß er namentlich ihnen ober boch ihren Freunden ihre Benfionen gestrichen, oder vielleicht auch nur, bak er über die Straße gebend sie mit ungnäbigen Augen angeseben habe. Bei einer Zusammenkunft, die zu Baruth zwischen Lehmann und Klement stattfand, kam bas Alles zur Sprache. Indem fie hier im gräflichen Garten spazieren gingen, steigerten fie einander zu ben wilbesten Planen. Man sprach davon, wie leicht es sei, ben König Friedrich Wilhelm kurzweg wegzuführen. Lehmann meinte, man musse fich zugleich ber beiben Minister Ilgen und Kraut bemächtigen, auf beren Thätigkeit die damalige Macht von Breußen nach Außen him

<sup>1)</sup> Diese Nachrichten, die aus einem Referat über die befinitiven Aussfagen Klements aus bem Deffauer Archiv entnommen worden sind, stimmen nicht in Allem und Jedem mit dem überein, was Weber (Aus vier Jahrhunderten, I. Bb., S. 167) aus seinen Acten entnahm. Ich halte sie aber fest, weil sie ruhiger und belehrender sind, als die anderen.

und im Innern beruhte; er hielt nicht allein bies, sondern eine Ueberraschung ber Sauptstadt für ausführbar. Wenn wir Rlement alauben: fo hatte ichon Flemming von abnlichen Dingen gesprochen und den Bunich zu erkennen gegeben, einen genquen Blan von Berlin in die Hände zu bekommen. Lehmann sprach bort von ber bamaligen Befestigung ber Stadt, beren schwache Stellen er nachwies: er zeigte. wie man fie überraschen, ben Schat wegnehmen, bas Schloft und die bornehmiten Säufer plündern konnte. Wie febr aber täufchte fich Lebmann, wenn er Klement für wahrhaft einverstanden mit Klemming und für einen entschlossenen Reind des Königs Friedrich Wilhelm bielt. Eben in bemselben Baruth bat Klement furz barauf eine Rufammenfunft mit bem Hofbrediger Sablonoft aus Berlin gehabt, ber früher in den protestantischen Angelegenheiten von Siebenburgen gearbeitet und mit ihm zusammen eine Reise nach England gemacht batte. Durch Rablonsky ließ Klement ben König Friedrich Wilhelm wiffen, daß er ihm die wichtigsten Mittheilungen zu machen habe.

Die zweifelhafte Lage, in der man sich befand, und die Erinnerung an die alten Beziehungen Klements veranlaßten, daß man
das Erbieten nicht vernachlässigen zu dürfen meinte. Nicht allein der Minister Knipphausen sprach mit Klement, sondern auch der König
lich sich herbei, seine Eröffnungen entgegenzunehmen 1). Man sah ihn
eines Tages am Weidendamm-fahren; hier verließ er dann seinen
Bagen, um nach einem Garten am Dranienburger Thor zu gehen,
wo er Klement antraf, der ihm nun nähere Mittheilungen über die
Gesahren machte, von denen er persönlich bedroht sei.

König Friedrich Wilhelm war eben bamals in wachsendem Mißverständniß mit dem Hof zu Wien und in großer Aufregung. In diese Zeiten fällt ein Brief des Königs an den Fürsten von Anhalt, in welchem er sagt, er werde sich von den Herren Kaiserlichen keine leges vorschreiben lassen; keinen Krieg anfangen; aber es auch nicht dulden, wenn man ihn dei Gelegenheit des Haders in Mecklenburg mißhandele<sup>2</sup>). Er berechnete bereits, wie er in Kurzem ein ansehn=

<sup>1)</sup> In der Erzählung dieser Dinge folgt Pöllnig (Mémoires pour servir à l'histoire I, S. 189) seinen gewöhnlichen Gewährsmännern nicht. Er bezieht sich auf die Mittheilungen von Forçade, der den König bei einer Zusammenkunft mit Klement dis in die Nähe des Gartens begleitete, derselben aber nicht beiwohnte. Was er nun darüber beibringt, was zwischen dem König und Klement besprochen worden sei, kann doch nicht als authentisch bertachtet werden, zumal es durch die späteren Aussagen wenig bestätigt wird.

<sup>2)</sup> Schreiben an ben Fürften von Anhalt 2. Auguft 1718.

liches Armeeeorps vereinigen und dabei doch mit anderen Truppen Cleve und Westphalen sichern könne. Da gab ihm ein sonst als Freund bes Saufes befannter, eben von Wien und Dresben tom: mender früherer Diplomat. Runde von Berbandlungen, die man dort pflege, um ihn unschädlich zu machen, entweder burch Krieg ober auch burch Ueberraschung auf bem Lande ober in ber hauptstadt. Die pornehmste Schuld legte Klement auf Graf Alemming. Den Bringen Gugen schonte er anfangs: balb aber liefen Briefe von ibm ein, in welchen er ben Brinzen eigentlich als Oberhaupt bes auf eine Umwälzung im preukischen Staat gerichteten Borbabens barstellte: allenthalben habe er seine Bertrauten: er meine es ju einem Aufstande in Breuken ju bringen. Der König that ohne Aweifel bas Richtige, wenn er fich unverweilt an ben Wiener Sof und ben Prinzen Eugen felbst wendete, ber bann, böchlich erstaunt, aber ben Rusammenbang ber Sache abnend. ben König aufforderte, ben Denuncianten selbst zur Untersuchung zu Klement war indeß nach Dresden gurudgegangen: indem er den Grafen Flemming verrieth, suchte er ihn doch in der einmal eingeschlagenen Richtung festzuhalten; er setzte ihm ausführlich aus: einander, daß der König von Breußen nicht so stark fei, wie er scheine, daß die allgemeine Unzufriedenheit der Unterthanen in dem Lande, besonders der Gewerbtreibenden, der Beamten und felbst der Armee es leicht machen werbe, ihn niederzuwerfen. Er machte bem König von Preußen Mittheilungen über die Berbindung feiner Nach: barn, die gegen ihn im Werke sei; in demselben Augenblicke suchte er Alles bervor, mas eben diese in einem solchen Lorbaben bestärken Geschah das Alles blos, um Geld zu erwerben? König von Breußen gegenüber zeigte Klement eine gewisse Uneigennütigfeit, die auf benselben Gindrud machte; und unterbeffen wurben für ihn in Wien die Schulden bezahlt. Er mußte noch andere hülfsquellen haben.

In Verwidelungen bieser Art, Unzwerlässigkeiten, Widersprüchen nach allen Seiten hin ist es unmöglich, sich eine feste Meinung zu bilden, die als historisch gelten könnte. Man kann nur auf Vermuthungen gerathen, die denn wohl auch geäußert werden dürsen. Klement gehörte jener Combination Rakoczy-Alberoni an, die eben damals Europa umspannte; er hatte sich vor einigen Jahren von ihr getrennt und der entgegengesetzen, besonders dem Hofe von Wien angeschlossen. Allein er behauptet doch immer, mit Spanien in Verbindung zu stehen, einige Monate früher sei er bei Alberoni gewesen: jest denke er im Haag mit Franzosen zusammenzutressen, welche die

Gegner des Regenten seien 1). Wirklich begab er sich nach dem Haag, wo noch immer alle Fäden der Politik ineinandergriffen; man sieht nicht, warum er dahin ging, wenn nicht in der von ihm angedeuteten, gegen den Regenten und dessen Berbündete im Sinne Alberoni's gerichteten Absicht.

Sben damals war die Entführung des Regenten durch einen Sandstreich, dem sehr ähnlich, welcher gegen Friedrich Wilhelm besabsichtigt sein sollte, wirklich auf das ernstlichste im Werke. Noch hoffte Alberoni auf Bewegungen in Ungarn, auf eine Zurücksührung des Prätendenten.

Sollte nicht biemit auch die Agitation am Berliner Sof gufammengebangen baben. Wir laffen babingestellt, inwiefern es mit jenen Blanen, ben König bon Breuken zu überraschen, vielleicht aufzuheben. irgendwo Ernst gewesen ist. Aber Blane biefer Art auf ber einen Seite anzuregen, auf der andern zu verrathen, bas Feuer, bas in Deutschland glübte, zu beller Flamme anzublasen, so baf Desterreich und England vollauf beschäftigt worden wären, würde ben Intentionen Alberoni's wohl entsprochen haben. Die Vermuthung drängt sich auf, daß Klements Thun und Treiben mit ben auf die Umgestaltung Europas gielenden Entwürfen Alberoni's in Zusammenhang stand. Klement war ein kleiner Run, von brauner Gesichtsfarbe, mit ichwarzen Augen, verführerisch burch die Sicherheit, mit der er auftrat, kundig, wie Wenige der da= maligen Welt; aber Unwahrhaftigkeit war ihm zur Natur geworben. Er hatte sich in Angaben verwickelt, die einander widersprachen, von denen aber etwas zurückzunehmen, ein gewiffes Selbstgefühl ihn abbielt. Den preußischen Bevollmächtigten, Die ihn in Holland aufsuch: ten, gab er nähere Nachrichten über die angeblichen Einverständnisse, welde Bring Eugen am preußischen Sof und unter ben preußischen Beamten habe; und folgte zulett boch eigentlich freiwillig benfelben nach Berlin. Er war nicht ohne Bewuftsein über die Gefahr bes Schrittes, ju bem er fich entschloß; aber er magte ihn, voll Bertrauen auf ben Eindruck, ben er auf ben König gemacht hatte. Als Rlement nach Berlin gurudfam, wiederholte er feine früheren Angaben mit noch größerer Zuversicht, und es gelang ihm wirklich, dieselben dem Könia alaubhaft zu machen. Es aab damals zwei

<sup>1)</sup> Wenn er angiebt, er thue bas im Auftrage bes Prinzen Eugen, so ift bas nun freilich unmöglich; aber in all seinen Angaben findet sich ein Gemisch von Wahrheit und Lige; und wenn der angegebene Anlaß unrichtig ift, so bleibt doch das Factum bestehen.

Narteien in Berlin, die einander in Staat und Gesellichaft befämpften. Die eine von biefen, die fich bem Fürften von Unhalt anschloß, biefer felbst, sowie ber Bertraute Grumbfow wurden von Klement bes Berraths bezüchtigt. Es wirft ein eigenthumliches Licht auf die Berhältniffe in Berlin, bag Maen bamit unzufrieden war, wenn zur Begleitung Klements, ber, um seine Baviere zu holen, noch einmal nach bem Saag ging und wieder gurudfam, ein Offigier verwandt wurde, ber als ein Unbanger bes Fürsten von Unbalt galt. Manche bielten ben Kürsten für fähig, die alten Unsprüche bes askanischen Saufes in ber allgemeinen Berwirrung, die zu erwarten war, wieder zu erneuern. Auch sonst war in ben bochsten Kreisen Alles wider einander: einer sprach schlecht von dem andern. Der Könia wukte nicht, wem er trauen, was er benken sollte. Um Niemand, ber um die Sache wiffen könne, entschlüpfen zu laffen, wurden am 9. December 1718 plotlich Die Thore ber Stadt geschloffen; fein Mensch hinausgelaffen, felbst nicht die Bauern, die, um ihr Getreide zu verfaufen, bineingekommen Patrouillen burchzogen die Stadt; man fagte, ber König habe sich selbst in der Nacht dahei betheiligt. Haussuchungen wurden gehalten und Berhaftungen vorgenommen, Männer und Frauen, bie bisber in den höchsten Gnaden gestanden, wohl noch eben an der königlichen Tafel gespeist hatten, plöglich nach Spandau abgeführt. Wenn auch Alement selbst dahin gebracht wurde, so geschah das mit der ausdrücklichen Berficherung der foniglichen Gnade; aber, fagte man ihm, in so wichtigen Angelegenheiten muffe man nun einmal sicher geben. Wie sehr der König von der Wahrhaftigkeit Alements burchbrungen mar, fieht man aus zwei Schreiben, die er bamals erließ: bas eine an ben polnisch-fachfischen Sof, bas andere an Pring Eugen (10. December), welche fehr geeignet waren, die widerwärtigften Ginbrude hervorzubringen. Dem König von Polen wurde angezeigt, daß er sich anderer Organe, als der bisherigen bedienen muffe, wenn er mit dem preußischen Sofe verhandeln wolle: dem Bringen Gugen wurden die Anklagen Klements in aller ihrer Crudität gemeldet; zwar mit der Berficherung, daß man sie nicht glaube, aber doch in einem fehr herausfordernden Tone. Balb barauf fügte ber Zufall, bag Bring Eugen und Flemming bei einem Mittagsmahl, bas ber in Wien anwesende Kurpring von Sachsen gab, jusammentrafen. Der sonst fehr schweigsame Eugen gebachte dieser Sache nicht ohne Entrüstung; er stehe an ber Spite bes faiferlichen Kriegsheeres, aber mit Banditen habe er Nichts zu schaffen; er zeigte einen würdigen Stolz, ein beleibigtes moralisches Selbstgefühl. Graf Flemming fab in ber Aufwallung bes

Biener Hofes mehr eine gute Gelegenheit, zu seinem politischen Zweke zu kommen. Das war am 20. December 1718. Aber indeß batte fic die Lage in Berlin verändert.

Ran hatte jett Ernst mit der Untersuchung gemacht. Als Rlement in Ketten geschlagen und mit den äußersten Mitteln, ein Geständniß hervorzurufen, bedroht wurde: sing er an, von seinen ansüglichsten Behauptungen, die er mit der größten Zuversicht vorgestragen, zurückzuweichen. Nach und nach wurde der König überzeugt, daß er von Klement betrogen worden, daß an alledem, was dieser ihm mitgetheilt, kein wahres Wort sei. Die Verhafteten, die in Spandau beisammen waren, wurden hierauf wieder entlassen; man suchte das ihnen geschehene Unrecht möglichst gut zu machen. Die Hauptschwierigkeit bot die Entrüstung der beiden Höße dar, die man doch in der That beleidigt hatte. Der König säumte nicht, denselben begütigende Schreiben zugehen zu lassen; er bestand nur darauf, daß er durch die Wahrscheinlichkeit der ihm gemachten Mittheilungen, so zu berfahren, wie er gethan habe, veranlaßt worden sei.

Der Schriftwechsel endigte damit, daß die beiden Residenten, der österreichische, sowie der sächsische, welche anfangs als Mitschuldige betrachtet worden waren, jest als Commissarien zur Untersuchung mit bedigezogen wurden. Zur Bollständigkeit derselben gehörte es, daß auch Lehmann, der, zur rechten Zeit von Klement gewarnt, nach Lesden gestlichtet war, ausgeliefert wurde, um mit demselben construit zu werden. Als ihn Klement ansichtig wurde, bot er ihm die Hand und bat ihn um Verzeihung. Um den König, der noch zuweilen seine alte Vorliebe für Klement durchblicken ließ, vollschmen davon zu heilen, ließ ihm Flemming jene Schilberung des Berliner Hoses, die derselbe nach seinem ersten Gespräch mit dem König abzesaßt hatte, im Original zugehen. Der König faßte jett die Meismung, die Abslicht der Hauptschuldigen, Klement, Lehmann und Bube, sei gewesen, daß er vom Kaiser von Land und Leuten vertrieben werden solle. Der Broceß nahm seinen regelmäßigen Berlauf.

Hauptfächlich eben beswegen ward Klement verurtheilt, weil er sich an dem Kaiser und dem König von Polen vergangen und zugleich verrätherische Anschläge gegen den König von Preußen geführt habe. Bube war in dem Gefängniß wahrscheinlich durch Selbstmord ums gekommen; Klement und Lehmann wurden hingerichtet.

Aber ehe bies geschah, hatte und zwar nicht ohne einen gewissen Einfluß bieser Borfälle eine andere Richtung in den allgemeinen Ansgelegenheiten Plat gegriffen. Die medlenburgische Streitigkeit, welche

Deutschland und den Norden in den Krieg zu verwickeln drohte, wurde friedlich ausgetragen. In jenem durch Klement veranlaßten Conflict ließ der König Friedrich Wilhelm erklären: er sei entsernt davon, des Herzogs hartherziges Verfahren gegen seinen Abel gutzuheißen, oder gar denselben gegen die kaiserlichen Mandate in Schuß zu nehmen; er wolle vielmehr Alles thun, um den Czar zur Zurüdziehung seiner Truppen zu vermögen. Diese erfolgte dann auch, nur unter der Bedingung, daß es in der Sache von Mecklenburg nicht ganz und gar auf das Verderben des Herzogs abgesehen sei. Friedrich Wilhelm hatte nichts dagegen, daß die Execution durch braunschweigische Truppen vollzogen wurde. Damit sielen dann auch alle jene Entwürse, bei denen es auf das Verderben Preußens abgesehen war, in Nichts zusammen. Hierauf konnte man dazu schreiten, das Einderständnisk mit Enaland wiederberzustellen.

Noch waren bort die Männer der französischen Allianz, Stanhope und Sunderland, am Ruber. Mit den gegen Preußen gerichteten Entwürfen Bernstorss waren sie doch nie einverstanden gewesen 1); sie ließen den König Friedrich Wilhelm wissen, er möge sich in den particularen Streitigkeiten mit Hannover nachgiediger erweisen; die englische Ration, der daran nichts liege, werde ihm ein andermal ihre Freundschaft an den Tag legen. Aber auch abgesehen von den hannoverschen Interessen bot eine Verständigung zwischen Preußen und England große Schwierigkeit dar. Die englische Politik war damals noch vor allem gegen Rußland gerichtet, wie denn bereits eine englische Escadre zur Entscheidung der nordischen Streitfrage in der Ostse erschien. Ein englischer Gesandter war dann in Berlin eingetrossen, um einen besinitiven Vertrag zu Stande zu bringen, wozu der Tod Carl XII freien Raum gemacht hatte.

Der Entwurf hatte nicht sogleich ben Beifall Friedrich Wilhelms, der dadurch in seinen Beziehungen zu Rußland gestört zu werden fürchtete. Den vornehmsten Anstoß gab ihm ein Artikel zu Gunsten Polens, der gegen Rußland gedeutet werden konnte. Der König weis gerte sich, ihn anzunehmen: denn er wäre dadurch mit seinen Verspssichtungen gegen Rußland, die er, wie Alles, was er trieb, mit ganzer Seele ergriffen hatte, in Widerspruch gerathen. Aber nicht zu leugnen war und die Minister stellten es dem Könige mehr als einmal vor, daß es für ihn und sein Land einen unschätzbaren Vortheil bilde, mit England und Frankreich Hand in Hand zu gehen; dem

<sup>1)</sup> Schreiben von Stanhope bei Coxe Walpole I, S. 323.

fein Zweifel konnte sein, daß diese Mächte nunmehr bei dem Uebergewicht, das sie in Stockholm besaßen, den Frieden dictiren würden. Es lag offenbar in der Hand von England, die definitive Abtretung Borpommerns bei Schweden durchzuseten.

Amischen ber westlichen und öftlichen Dacht im Gebrange, auf ber einen Seite im Begriff, seine große Erwerbung befinitiv an fich ju bringen, auf ber andern abgeneigt, von seiner Berbindung mit Rufland abzustehen, gerieth Friedrich Wilhelm in eine innere Agis tation, in der er den extremsten Anwandlungen Raum gab, die ibn auf das Krankenlager warfen. Indem er fich entschloß, seine alte Berbindung mit England zu erneuern, verlangte er boch die Rusage. daß die Friedensunterbandlungen mit Rukland zugleich in die Hand genommen würden. Und so viel erreichte er in der That, daß ihm dies von den englischen Bevollmächtigten versprochen wurde. 17. August 1719 fam es zu zwei verschiedenen Bertragen zwischen Riebrich Wilhelm und Georg I, einem, in welchem biefer als Kurfürst bon Hannover, und einem zweiten, in welchem er als Könia von Für die allgemeinen Angelegenheiten hat der England auftritt. lettere eine überwiegende Bedeutung. Die beiden Könige verbinden id, gemeinschaftlich für die Serstellung des Friedens mit Schweden marbeiten, für ihre besonderen Interessen Sorge zu tragen. Sie wollen vor allem den Verkehr auf der Office auf den alten Kuk berftellen; bann aber auch alle Feindseligkeiten gemeinsam abwehren, bie gegen ben einen wegen seiner Succession in Groß Britannien und gegen den anderen wegen der den Schweden entrissenen Provinzen ethoben werden könnten 1). Sie garantiren einander gegenseitig die Euccession und diese Provinzen. Sollte wegen bes mit Schweben zu treffenden Friedens ober ber zur Ausführung beffelben genommenen Rafregeln irgend eine Macht fie angreifen, ben König von Preußen

1) Art III. Sa Majesté Prussienne s'engage pour elle et pour ses héritiers et successeurs à garantir la succession de la Grande-Bretagne ainsi qu'elle est établie par les loix du royaume en la personne de Sa Majesté Britannique et de ses héritiers dans la ligne protestante, en cas que S. Maj. Brit. ou ses héritiers soyent troublés dans la dite succession Sa Maj. Prussienne leur fournira à leur réquisition un secours de 6000 h. de pied. — Art. IV. En échange Sa Majesté Britannique s'engage comme roi de la Grande-Bretagne pour elle ses héritiers et successeurs à la garantie du traité conclu aujourdhui entre elle comme électeur de Brunsvic et sa Majesté Prussienne s'obligeant de garantir à Sa Majesté Prussienne qu'elle possède des provinces qui ont cy-devant appartenu à la couronne de Suède, et de fournir à Sa Majesté Prus-

namentlich auch in Pommern ober in Preußen; so versprechen sie in einem geheimen Artikel einander eine noch weitere gegenseitige Hülfe-leiftung.

Unleugbar ist dieser Vertrag für Preußen überaus vortheilhaft. Die neu erworbenen Provinzen werden darin von England garantirt; also der ganze Bestand des Staates, wie er nunmehr war. Bas Preußen dagegen verspricht, versteht sich eigentlich von selbst. Denn die protestantische Succession in England war sein eigenes unzweiselshaftes Interesse. Bill man wissen, was die Engländer zu dieser Annäherung mehr im Gegensah als im Einverständniß mit Hannover vermochte, so hat es Stanhope einst dei einem Mittagsmahl dem König unverhohlen ausgesprochen; er sagte ihm: er sei populär in England; und zwar deshald, weil England ihn brauche: denn England habe eine schöne Flotte, der König ein schönes Landheer; diese sollten beide zusammenwirken. "Ganz recht", antwortete der König.

Berfäumen wir nicht, uns die Lage der allgemeinen Angelegenheiten in der Zeit, als dieser Tractat geschlossen wurde, zu vergegenwärtigen. Es war die Spoche des Angriffs der Quadrupelallianz gegen Alberoni und dessen Plane.

Bereits im Sommer 1718 hatten sich England, Frankreich und Desterreich, die Accesson von Holland setzte man voraus, hiezu verzeinigt. Und ihre Unternehmungen waren von ungewöhnlichem Glücke begleitet.

sienne à ses héritiers et successeurs à leur réquisition en cas qu'ils soyent troublés dans la possession des dites provinces au-delà de l'assistance, que Sa Majesté est obligée de donner comme électeur de Brunsvic un secours de 6000 hommes de pied. - Article séparé et secret. Leurs Majestés sont aussi convenues, qu'en cas qu'en haine du traité conclu et signé aujourdhui entre les dits rois et des traités à faire avec la Suède en conséquence de ce présent traité pour assurer les cessions qu'elle doit faire aux dits deux rois ou bien à cause des opérations qui pourront se faire par les forces soit maritimes soit de terre de l'un ou de l'autre des dits rois en vertu de ce qui aura été reglé avec la couronne de Suède par leurs traités respectifs le Roi de Prusse fût attaqué, troublé ou incommodé dans ses états et pays de Prusse et de Poméranie par quelque puissance que ce puisse être, le Roi de la Grande-Bretagne sera obligé, de lui fournir d'abord le secours stipulé dans les deux traités signés aujourd'hui et si le secours y stipulé ne suffisait pas pour les besoins existants, S. M. Brittannique conviendra d'un secours ultérieur suffisant pour soutenir S. M. Prussienne dans ses dits états.

Die Grundlage von Allem bilbete ber Friede zwischen bem Kaiser und den Türken zu Paffarowiß, der unter Bermittelung der Westmächte 34 Stande gebracht wurde und bem Kaifer freie Sand verschaffte, um fich gegen Sicilien, bas bie Spanier fo eben in Befit genommen, qu wenden. Dazu fam bas unerwartete Ereignis por Friedrichshall, ber Das Unternehmen bes Brätenbenten, bas Alberoni Tod Carl XII. unterftütte, wurde burch Sturme und andere Unfalle vereitelt. Dann nahmen die verbündeten Mächte einen Anlauf gegen die Spanier selbst. Der Regent, burch eine gegen ihn gerichtete Berschwörung gereixt. entidlug fich fürs erste aller Rücksicht auf die spanischen Bourbons: er hatte dabei auch die frangofische Nation auf seiner Seite, welche die Sympathien für Philipp nicht empfand, die diefer bei ihr poraussente. Die Franwsen brangen über die Byrenäen por: sie nahmen im Ruli und August 1719 die altberühmte Grenzfestung Fuentarabia ein: und mit englischer Gulfe gerftorten fie die Werfte in den Safen, wo die Spanier eben ihre Kriegsschiffe ausrufteten. In berselben Zeit brang ein faiferliches Heer in Sicilien ein, ebenfalls unter bem Schutze einer englischen Flotte und eroberte Messina. Alberoni empfand, daß die wiederhergestellten Kräfte von Spanien gleichwohl nicht fähig sein würden, diesen Angriffen zu widersteben. Indem er aber Frieden anbit, wurde von den Verbündeten der Beschluß gefaßt, König Philipp V bie Entlassung seines ersten Ministers zur vornehmsten Bedingung einer Abkunft zu machen. Man verfäumte nicht, jeden verfönlichen Einfluk, auch ben bes Beichtvaters bafür in Bewegung zu setzen. Sm December 1719 ward Alberoni plötlich entlassen; König und Königin von Spanien accedirten ber Quabrupel-Allianz, die ursprünglich gegen se geschlossen war. Sie erkannten jest den Utrechter Frieden, d. b. die Grundlagen der in Europa eingeführten Ordnung der Dinge im All: gemeinen an; boch trugen auch fie einen Vortheil davon, der ihren Intentionen entsprach und für die Zukunft sehr bedeutend werden iolite. Sarbinien und Sicilien gaben sie auf; aber bas Recht ihres ältesten Sohnes auf Parma und Piacenza wurde gewährleiftet und demselben selbst die Aussicht auf die Nachfolge in Toscana eröffnet; jugleich traten sie in ein befferes Berhältniß zu bem Regenten. So viel springt in die Augen, daß die zwischen Georg I und bem Regenten geschloffene Verbindung die Oberhand in dem füdlichen Europa bekam. Breußen hatte sich durch jenen Vertrag derselben gleichsam angeschlossen; es verdankte ihr seinen Frieden mit Schweden.

Am 21. Januar 1720 ward ber Bertrag unterzeichnet, burch welchen Schweben die Stadt Stettin, ben Diftrict zwischen ber Ober

und Peene, die Inseln Usedom und Wollin sammt dem pommerschen Haff und seinen drei Ausstüffen an den König von Preußen und dessen auf ewig abtrat. Der schwedische Reichstag erklärte, in dem Zustand, in welchem das Reich sei, könne er diesen Frieden nicht misbilligen, und gab ihm seine Genehmigung.

Wir erinnern uns, wie einst ber große Kurfürst, um Stettin zu behaupten, nahe baran war, bas Bestehen seines gesammten Staates auf bas Spiel zu setzen. Jetzt fiel es seinem Enkel burch eine allgemeine Uebereinstimmung ber westlichen und öftlichen Mächte in die Hände.

Mit Freuden nahm Friedrich Wilhelm im Jahre 1721 die Hulbigung ein. Er gab den Bürgern die Waffen zuruck, die ihnen eine Zeit lang entzogen gewesen, und sendete der Stadt eine französische Colonie zu, von der sich die Hebung ihres Wohlstandes hoffen ließ.

Noch wichen die Schweben von dem vommerschen Boben nicht gang und gar gurud; eingebent ihrer alten Intereffen, die gu ben Unternehmungen in Deutschland geführt hatten, bestanden sie barauf, Stralfund und Rügen zu behalten. England war bafür gewonnen; burch feine Bermittelung wurde Danemark bewogen, Die pommersche Kufte, die es innehatte, aufzugeben. Und so viel wenigstens bewirkte in Frankreich die Erinnerung an seine alten Berbinbungen mit Schweben, daß es sich lebhaft bafür erklärte. In bem beutschen Reiche mard es autgebeißen, weil die schwedische Stimme an bem Reichstage ungern vermift wurde. Man bat die Modalitäten unter bem Einfluß ber vorwaltenben Mächte festaesent. Much Dane: mark nahm die allerdings febr vortheilhaften Borichläge, welche Groß: britannien machte, an und williate in die Rückaabe der über Schweben zuletzt gemachten Eroberungen, wogegen bie Schweben Bremen und Berben an hannover überließen. So geschah es, bag bie beim ersten Abschluß der hannoverschebrandenburgischen Allianz im Rabre 1684 gemachten Entwürfe boch endlich burchgeführt wurden. Frankreich, bas fich bamals benselben mit Entschiedenheit entgegengesett hatte. nahm unter gang veränderten Zuständen jest felbst an ihrer Ausführung Antheil. Noch widersetzte sich jedoch der Czar, nicht zwar in bem, was Brandenburg-Breugen, aber in bem, was Danemark und Großbritannien betraf. Die verbündeten Mächte meinten beinabe mit ihm verfahren zu können, wie mit dem König von Spanien. englische Flotte sollte die Schweben unterftüten gegen Rufland, wie die Kaiserlichen im Mittelmeer und die Frangosen an der oceanischen Küste gegen Spanien.

Aber der Czar war auf das gewaltigste gerüstet; er hielt Schwe-

ben unter bem Schreden feiner Bermuftungen. Die Sülfeleistung ber englischen Flotte war im Norden boch unwirksamer, als man erwartet hatte. Die Ruffen behielten bagegen über die Schweben auch jur See allenthalben die Oberhand. Der Blan, eine Erpedition nach Liefland zu Stande zu bringen, bei ber auch Breuken mitwirken follte. ideiterte an dem Widerstand Friedrich Wilhelm I. der nur an einer Mediation, nicht aber an einem Kriege gegen Rukland Theil nehmen wollte. Was bätte sich auch von England ober von Frankreich für eine Unternehmung so weitaussehender Art erwarten lassen, in einer Beit, in ber bie verwegenen auf Uebersvannung bes Credits berubenben Kinanzspsteme, die in beiben Ländern versucht worden waren, in ich selbst zusammenbrachen und alle Kräfte varalpsirten. In England trat ein neues Ministerium ein, welches fich von allen hannoverschen Sympathien, inwieweit fie bisher noch Beachtung gefunden hatten, lostif: war boch England selbst burch die umfassendsten commerciellen intereffen gur Rudficht auf Rugland genöthigt.

So weit also reichten die Kräfte der Allianz, die sonst in Europa allenthalben bominirte, mit Nichten, daß Rußland sich ihr unterweifen ober Preußen sich ihr unbedingt hätte anschließen muffen. Bon Ginfluk waren bie inneren Auftanbe in Schweben, wo fich eine neue Regirung im Gegensatz gegen ben Herzog von Holftein gebilbet batte und eine Staatsform eingeführt worden war, die das Schwergewicht ber Macht bem Königthum entzog und in die Stände legte. Um bem Hippg von Holftein den Beistand des Czaren zu entziehen, entschlossen ic Schweben, obnehin aller wirksamen Unterstützung ber europäijden Mächte beraubt, sich in das Unabänderliche zu fügen und die streitigen Provinzen alter beutscher Colonisation, welche sie einst den Polen entriffen hatten, bem Czaren zu überlaffen, ber bagegen ihre Berfassung, wie sie nunmehr war, anerkannte, und dieselbe nicht zu flören ausbrücklich versprach. Zwischen ben beiden Nachbarreichen, die eine aristofratische Gestaltung annahmen, Schweben und Bolen, kam die Monarchie bes Czaren, ben sein Bolk eben hiebei als einen großen Raiser begrüßte, gewaltig empor. Auch Schweben gerieth in die nach= theilige Lage, die wir bei Polen und Spanien bemerkten: mit der großen Weltstellung, die es Jahrhunderte lang besessen, verlor es bie Bedingungen feiner Bedeutung überhaupt. Schweden und Polen waren abwechselnd Gegner des brandenburg-preußischen Staates gemejen: in Rugland fah berfelbe feinen natürlichen Bundesgenoffen.

## Bweites Capitel.

## Bragmatische Sanction. Bündniß von Hannover.

Mus ber Ferne ber Zeiten angesehen boten bie europäischen Ber: bältniffe nach ben Friedensichluffen im Norden und den Erfolgen ber Quabruvelallianz im Süben die Aussicht auf einen langen Frie: ben dar: die einander widerstrebenden Elemente, die in dem svanischen Erbfolgefriege und in bem nordischen Kriege miteinander gerungen hatten, waren zu einer Pacification gelangt, welche die Welt ums faßte; auch Breugen hatte seine Stellung in ihrer Mitte genommen. In einem politischen Testamente, welches Friedrich Wilhelm bereits im Jahre 1722 aufgesetzt bat, entwickelt er die Beziehungen, in benen ber preußische Staat zu ben verschiedenen Mächten stehe. Und es ist sehr der Mühe werth, sich die Situation zu vergegenwärtigen, wie er sie nach den verschiedenen Seiten bin auffaßt. In Bezug auf Die nordischen Angelegenheiten empfiehlt er vor allem, an der Allianz mit Rugland festzuhalten, welche zuverläffig sei und nur befestigt werden muffe. Er wünscht die Erhaltung von Bolen in seiner das maligen, mehr republikanischen als monarchischen Staatsform, mit Rücksicht auf ben Einfluß, den Preußen auf dem polnischen Reichstage Von Schweben sette er voraus, daß es noch immer in der bis: berigen Feindseligkeit verharre: boch zweifelte er nicht, daß es bermaleinst gegen eine bedeutende Geldzahlung auch Stralfund abtreten werbe. Burde Preußen mit Schweden feste Freundschaft haben, so würde es auch gegen Dänemark freie Hand behalten. Bon seinen nächst: mächtigen Nachbarn in Deutschland, ben Sachsen und Sannoveranern, urtheilte Friedrich Wilhelm, daß die letten die zuverlässigeren seien; man könne mit ihnen in enge Allianz treten; mit den ersten dürfe Branden: burg nur in einem allgemeinen freundschaftlichen Berhältniß stehen. Er ist überzeugt, daß ber Raifer ben Untrache bes Saufes Branbenburg mit Eisersucht ansehe; benn bies werbe baburch so mächtig, bak es fich um feine Mandate und Befehle nicht zu kummern brauche: auch Brandenburg burfe ben Raifer nicht stärker machen, als er ichon iei. Mit Frankreich weist er keineswegs alle Berbindungen gurud: benn die frangofische Macht könne ber preußischen, die preußische ber frangöfischen aute Dienste leisten. Nur durfe ihre Berbindung nicht gegen das beutsche Reich gerichtet sein; und wenn man die balbe Welt dem König von Preußen dafür anböte, so musse er das ablehnen. Die Allianz mit den vereinigten Riederlanden hatte die alte Bedeutung nicht mehr: auch Friedrich Wilhelm wollte nicht über allgemeine freundibaftliche Beziehungen mit benfelben binausgeben. Dagegen legte er ben größten Werth auf ein gutes Bernehmen mit England. Bornebmlich in ber Allianz mit England und Rukland sah er bamals feine Sicherheit. In Dieser befestigten, nach keiner Seite bin gefährdeten Stellung meinte er, ben Ausbau des Staates, in dem er begriffen war, weiter burchführen zu können, um, wenn die Gelegen= beit sich barbiete, seine gerechten Unsprüche zur Geltung zu bringen.

Ein so ruhiger Fortgang der allgemeinen Verhältnisse, wie er da in Aussicht genommen ward, läßt sich doch in unserm Europa niemals erwarten. Unaufhörlich in ihrer eigenen innern Entwickelung begrissen nehmen die verschiedenen Staaten immer neue Stellungen ein; und damals war die im Ganzen und Großen vollzogene Pacissication doch nicht so vollständig, daß nicht Streitfragen übrig gesblieben wären, welche zu erneuerten Frrungen Anlaß gaben.

Namentlich entsprangen aus dem Verhältniß Desterreichs zum lüblichen Europa Verwickelungen, auf welche Friedrich Wilhelm I an fich nicht viel Rücksicht nahm, die ihn aber bald unmittelbar berühren sollten. Die Differenzen, die bei der Accession Spaniens ju ber Quadrupelallianz unerledigt geblieben waren, beschäftigten noch die allgemeine Aufmerksamkeit. Wohl betrafen Dieselben meistentheils Ehrenpunkte, die an sich geringfügig erschienen, z. B. wenn der eine und der andere Hof das ausschliekliche Recht, den Orden des goldenen Bließes zu ertheilen, für sich in Anspruch nahm. Aber babei kamen doch die erheblichsten Fragen der Politik zur Sprache. In Italien wurde die Herrschaft von Desterreich, die weit entfernt war, gesichert ju fein, boch schon febr brudend empfunden, Alles richtete sein Augenmerk auf den Infanten Don Carlos, dem, wie erwähnt, die Aussicht auf die Stiftung einer bourbonischen Herrschaft in Barma, Biacenza und Toscana eröffnet worden war. Die westlichen Mächte hatten

ben Streit baburch auszugleichen gebacht, daß man die Oberlehnsherrlichkeit des Reiches nicht allein über die beiden ersten, sondern auch über das dritte dieser Fürstenthümer anerkannte, und der Kaiser sich zu der eventuellen Investitur des Infanten mit denselben verpflichtete. Das führte aber zu neuen Rißhelligkeiten. Der päpstliche Stuhl nahm die Oberherrlichkeit über Parma und Piacenza wie vor Alters, so auch jest in Anspruch. In Toscana meinte man vollsommen unabhängig zu sein und neigte sich selbständig auf die spanisch-bourbonische Seite. Man hieß die Combination auch deshalb gut, weil ja Don Carlos, ein Abkömmling von Raria Redici, slorentinisches Geblüt in sich habe. Auf einem Congreß, der im Jahre 1722 zu Cambray zur Schlichtung dieser Streitigkeiten eröffnet wurde, kamen diese Fragen erst recht in Evidenz.

Der Raiser bielt an feiner von den Mächten anerkannten Lebns: berrlichkeit fest und bezog sich bei den einzelnen Fragen, namentlich ber über die Aufnahme neutraler ober spanischer Garnisonen in die festen Blake jener Landschaften, die ihm angemuthet wurde, auf die Enticheibung bes Reichstags zu Regensburg. Er mar mit ben urfprunglichen Allierten schon nicht mehr in gutem Bernehmen; fein Bersuch, feinen niederländischen Brovingen einen freien Sandelsverkehr nach ben oftindischen Gewäffern zu verschaffen, setzte Sollander und Engländer gegen ihn in Aufregung. Die Hollander machten einen Artifel ihres Friedens zu Münfter mit Spanien geltend, burch welchen biesem eine Ausbehnung seiner Macht nach Indien verboten wurde; nur aber in die Rechte Spaniens sei Desterreich bei bem Uebergang ber Niederlande in seinen Besit eingetreten. Dagegen stellte ber Raiser bor, daß biefer Besit burch die Vorrechte, welche fich Holland aus: bedungen, habe, ihm mehr zur Last falle, als zum Vortheil gereiche; er muffe bem Lande burch die Eröffnung neuer Handelswege Bulfs: quellen bes Wohlstandes verschaffen.

Wenn Carl VI jemals für irgend eine Sache lebhafte Borliebe gehegt hat, so war es für Commerz und Seewesen ); man konnte durch kühne und einigermaßen scheinbare Entwürfe in dieser Beziehung sein Glück bei ihm machen.

<sup>1)</sup> Foscarini storia arcana im Archivio storico italiano S. V. S. 83 pricht von ber "strana passione avuta da Sua Maestà nei commerci e in ogni altra industria il cui fine sia generare ricchezza" von einer "inclinazione per cui rendevasi disposto a secundare leggiermente ogni vano promettitore di ideali profitti".

Für die öfterreichischen Länder ist diese Gesinnung nicht ohne kolgen geblieben; das Emporkommen von Triest darf ihr größtentheils jugeschrieben werden. Der Raiser hat einmal den Gedanken gehabt, das seine Raussahrer von Triest und Ostende in dem befreundeten Lissabon sich vereinigen könnten. Bon Ostende trug die Compagnie ihren Namen, der er im Jahre 1722 seine feierliche Sanction gab. Die Directoren der Compagnie trugen sich mit den weitesten Aussichten und schienen Glück zu haben; sie hatten einen Hafen unsern Kadras erworden. Aber wie hätte eine solche Concurrenz nicht auch den Engländern verhaßt sein sollen. Die Interessen der ostendischen Compagnie waren schon damals von vieler Bedeutung für die Politik von England.

Die aber ber Kaiser nicht mehr auf die Seemächte gablen konnte war andererseits bas enge Berhältnik, in welches Spanien burch den Regenten mit Frankreich getreten war, durch den Tod besselben überaus zweifelhaft geworden. Der Bergog von Bourbon, der die framöfischen Geschäfte leitete, folgte gerade entgegengesenten Gesichtsbuntten. Wenn nun von der Dazwischenkunft der beiden vermittelnden Mächte unter biefen Umftanden nicht viel zu erwarten war: io sakten die Spanier, welche die einst von Alberoni verkolaten Riele niemals aus den Augen verloren, die Hoffnung, sie auf entgegengesehlem Wege burch unmittelbare Verbindung mit dem Sause Desterwich zu erreichen. Der Kaiser hatte nur Töchter, ber König von Spamen nur Söhne. Der Gedanke wurde ergriffen, burch Bermählung der Erzbergoginnen mit den Infanten den Streit der beiben häuser auf immer auszugleichen. Die Entwürfe des spanischen Breiges der bourbonischen Dynastie waren immer sehr umfassend. Man schmeichelte sich, burch eine Bermählung bes älteften Pringen aus der sweiten Che des Könias mit der alfesten Tochter des Kaisers die beutschen Erbländer für ihn erwerben zu können. Derselbe follte bann — benn burch seine Eigenschaften werde er fähig bazu — zum tömischen König erhoben werden. Aber nicht die ganze österreichische Monarchie war für ihn bestimmt. Den jüngern Bruder, Don Abilipp dachte man mit den italienischen Herzogthümern auszustatten und ibn mit der zweiten Erzherzogin zu vermählen, der dann die italienischen Besitzungen bes Kaifers als Mitgift zufallen sollten. Man meinte logar auf eine Rückerwerbung ber Niederlande zählen zu bürfen. Es war, als ob die Ideen Philipp II wieder auferweckt und zur Aus: führung gebracht werden sollten. Wie man sich das hiedurch zu begründende Verhältniß bachte, ergiebt sich unter anderem daraus, daß

man Carl VI für verpflichtet hielt, zur Wiedereroberung von Gibraltar und Minorka behülflich zu sein: denn im Bunde mit ihm gegen den König von Spanien aus dem Hause Bourbon sei beides von den Engländern erobert worden 1).

Man kann das kaum einen politischen Plan nennen; wenigstens gehört er mehr der Imagination, als einer ernsten Berechnung an. Aber er durfte wohl erwähnt werden, da bei den Verhandlungen, die sogleich eröffnet wurden, zwar nicht dieselben, aber ähnliche Gedanken makaebend geblieben sind.

Kast gegen die eigene Erwartung Philipp V fand der Bevollmächtigte, ben er in tiefem Geheimnig nach Wien schickte, Ripperda, eben auch ein Barteigänger, an benen biefe Zeit so reich ift, der schon mehr 2) als einmal die Religion gewechselt batte, und bemaemak aus bem bollandischen in ben spanischen Dienst aetreten war, mit seinen Eröffnungen Gingang. Sie entsprachen nicht allein den commerciellen Tendenzen des Kaifers: sie konnten auch für ein anderes arokes Unternehmen, in welchem Carl VI beariffen war, bas wichtiafte, was er wohl überhaupt in ben Ginn gefaßt hat, von großem Werthe werden. Es ift die Durchführung der pragmatischen Sanction. Eben in berselben Zeit, in welcher die spanischen Cortes die Trennung der Krone von Spanien und Frankreich beschlossen, und der Tractat von Utrecht sie fanctionirt hat, - bas erste geschah im November 1712, das zweite im März 1713, - hatte Carl VI es rathsam gefunden, auch für bie Zufunft von Defterreich als eines Gesammtstaates Sorge zu tragen. Nachdem Joseph I ohne männliche Erben gestorben und Carl VI ein paar Jahre in unfruchtbarer Che zugebracht, fing man in Wien an zu fürchten, bag ber beutschen Linie bes Saufes Sabsburg in Aurzem baffelbe Schidsal bevorstehe, was die spanische betroffen 3). Die Siege, die man erfoct,

<sup>1)</sup> Man entnimmt biesen Plan aus einer Instruction König Philipp V an Ripperda, abgebruckt Cantillo Tratados de paz.

<sup>2)</sup> Ohne auf die Besonderheiten dieser Missionen einzugehen, will ich doch das Motiv für die Wahl Ripperda's zu derselben, welches darin lag, daß Aipperda von den in Spanien herrschenden Factionen nicht abhing, aus Ottieri auführen: Istoria delle guerre avvenute dall' anno 1696 all' anno 1715, Buch VIII, 110: riguardato della regina come uomo destro nel trattare e senza dipendenza de Spagnuoli et de Italiani.

<sup>3)</sup> In den dem Prinzen Eugen beigelegten Schriften (III, 84) wird erzählt, daß Graf Wratislaw oft sagte: Gott gebe uns einen Prinzen, sonst ist an nichts anderes zu benken, als daß die österreichischen Erdländer Spolia gentium werden.

die Erweiterung des Gebietes selbst machten die österreichischen Staatsmänner traurig, wenn sie bedachten, daß der Staat vielleicht so sterblich sei, wie der Kaiser; daß dei dem Tode desselben eine Auflösung der Monarchie in ihre durch die Arbeit von Jahrhunderten vereinigten Bestandtheilen in Aussicht trete.

Bie man bemerkt hat, daß die ganze diplomatische Geschichte der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts von der Erwartung der Thronerledigung in Spanien und den daran sich knüpfenden Entzwürfen bestimmt ward, so haben die Bewegungen über die Erbsolge in Desterreich mehrere Jahrzehnte vor dem Tode Carl VI ihren Anziang genommen: die diplomatischen Verhandlungen wurden nunmehr von dieser Erwartung beberrscht, wie früher von jener.

Für Desterreich war es ohne Zweifel bie vornehmste aller Aufgaben, seiner eigenen Auflösung vorzubeugen. Als Staat hatte es noch keinen eigentlichen Mittelbunkt; insofern war ibm ber Besit bes Kaiserthums, welches diesen bildete, eher nachtheilia, als vortheilhaft gemesen. Db ein österreichischer Staat als solcher besteben ober berielbe sich in die Länder verschiedener Nationalität und Berechtigung. aus benen er ursprünglich zusammengesetzt war und die nur durch das dynastische Interesse ausammengehalten wurden, auflösen sollte. hing davon ab. daß eine über das Leben des gegenwärtigen Regenten binaus gesicherte Erbfolgeordnung eingeführt wurde. Es hat einen bistoriiden Zusammenhang, wenn in dem Momente, in welchem die Irennung von Desterreich und Spanien festaesett wurde. Desterreich ich als ein besonderer und untheilbarer Staat begründete. In einer werlichen Versammlung seines Gebeimen Rathes ließ der Kaiser am 19. April 1713 1) ein Hausgesetz verkündigen, fraft dessen die ihm angestammten Erbkönigreiche und Lande nach seinem Tode fämmtlich und ungetheilt an seine männlichen Nachkommen, wenn er aber beren nicht habe, an seine Töchter und in beren Ermangelung an die Erz= berginnen, Töchter seines verstorbenen Bruders, endlich auch an seine Schwestern. Töchter bes Kaisers Leopold, gelangen sollten, allemal jedoch, wie nachdrücklich wiederholt wird, ungetheilt, und nach dem Rechte der Erstgeburt. Es war zur Zeit einer in Wien herrschenden Best, wo man rings um sich ber unerwartete Todesfälle erlebte, daß

<sup>1)</sup> Die Einwendungen des alten Wandersmannes (Anemonen II, 121) gigen die Richtigkeit des Datums heben sich, da die Ausdrücke, an denen er Ansich nimmt, in dem ursprünglichen Texte, wie er auch bei Olenschlager, Seichichte des Interregni I, 12 steht, nicht vorkommen, sondern erst in den häteren Transactionen erscheinen.

ber Kaiser diese Erbsolgeordnung bekannt machte, der man den schon von den altrömischen Kaisern gedrauchten, am spanischen Hofe fortgepflanzten Titel pragmatische Sanction gab. Sollte aber dabei nicht, so darf man fragen, noch eine andere Rücksicht obgewaltet haben? Vergessen fonnte in dem Hause jener Vertrag nicht werden, durch welchen bei dem Abgang des Maximilianischen Zweiges die spanische Linie, indem sie sich mit der deutschen auseinandersetzte, die Erbsolge nach dem Abgang des Mannesstammes derselben sich vorbehalten hat. Diese Linie war nun zwar untergegangen; aber die in Spanien einzgetretenen Bourdonen betrachteten sich als rechtmäßige Erben derselben und hielten mit diesem Anspruch nicht zurück.

Dem aber mußte nun ebenfalls durch ein Hausgesetz, das zugleich von den europäischen Mächten anerkannt wurde, entgegengetreten
werden. Gleich bei dem Rastadter Bertrage mit Frankreich (7. September 1714) ist auf die Erbfolgeordnung Rücksicht genommen worden. Indem König Ludwig die Uebertragung der spanischen Niederlande
an Desterreich bestätigte, nahm er zugleich für dieselben die Erbfolge
nach dem österreichischen Hausgesetz an, nicht jedoch für die italienischen
Landschaften 1). Für diese versprach er den Besitz des Kaisers nicht zu
stören; er kannte die in Utrecht festgesetzte Neutralität derselben an.

Eben baran knüpften sich die oben berührten italienischen Arrungen. benen die Quadrupelallianz ein Ende machte. Wie ber Raifer bie von England und Frankreich bestimmten Successionsorbnungen anerkannte: so wurden ihm dagegen die an ihn gelangten italienischen Länder garantirt; und zwar seinen Nachkommen und Erben so gut, wie ihm. Dann aber murbe bie Frage, wer feine Erben feien, von größter Wichtigkeit: sie wurde damals noch nicht entschieden. Gin dem Raiser geborener Sohn war febr balb gestorben; er selbst erwartete, daß seine Gemablin ihm noch einen männlichen Nachfolger bringen werde. Aber man verbarg sich boch nicht bie Möglichkeit, daß es auch nicht geschebe. Die Festsetzung ber weiblichen Succession für die Länder, welche die Monarchie bilbeten, wurde jest die Bedingung des Forts bestehens bes österreichischen Staates. Bor allem mußte bann jenes in dem Geheimen Rath verkundete Erbfolgegeset von den Landschaften selbst anerkannt werben. In ben österreichischen Erzbergoathumern, wo fich wohl auch Einiges hätte einwenden laffen, geschah es ohne alle Wiberrebe. Die zahlreich versammelten Landstände haben bie

<sup>1)</sup> Artifel 19: iuxta successionis ordinem in Domo Austriaca receptum. Dumont, VII, 1, ©. 438.

pragmatische Sanction nicht allein angenommen (22. Abril 1720). fondern dafür gebankt. Auch in Bobmen batte bas an fich keine Schwieriakeit, wie ja die Krone durch weibliche Succession an das haus gekommen war. Der Urbeber ber golbenen Bulle batte bies felbst vorgesehen: aber gang gegen andere Dispositionen berfelben lief es, daß eine Frau die furfürstlichen Rechte ausüben follte. Gine Ueberlieferung ift: es fei bavon bie Rebe gemesen: Bring Gugen babe erwiedert, in diesem Kalle muffe die goldene Bulle vor der Nothwendig= feit und bem Intereffe bes europäischen Gleichaewichts zurudfteben. Unbedenklich möchte ich bas nicht wiederholen. Wenigstens war von Anfang an auf die ber Krone inhärirenden Rechte Rücksicht genom= men, und man hatte ichon früher erlebt, daß die Kur durch Uebertragung ausgeübt worden war. Einigen Anstand fand die Sache in Ungarn 1). Erft im Ruli 1722 erfolgte bie Anerkennung bes Erb= folgerechts ber Erzbergoginnen: sie wurde bem Kaiser burch eine förmlice Botschaft der Stände notificirt. Die Erstgeburtsordnung, Die damit verbunden war: und welche die Erbfolge der erstgeborenen Todter bes Raifers. Maria Theresia, sicherte, murbe erst ein Jahr ipater (Ruli 1723) von den ungarischen Reichsständen ausgesprochen. Buerft in den pornehmsten der niederländischen Propinzen. Brabant und Klandern, bann auch in allen übrigen wurde die pragmatische Canction als ein unwiderrufliches Gefet anerkannt.

Indem es fo weit kam, foll die Anficht geäußert worden fein. bas Beste ware, sich nun um die Anerkennung ber europäischen Racte fo fehr nicht zu bekummern, sonbern nur bie Verstärfung ber inneren Kräfte ber Monarchie ins Auge zu fassen. Dem Geiste und dem Sinne ber Epoche hätte bas jedoch nicht entsprochen. Dem Kaiser war schon beshalb an der Anerkennung seiner Disposition durch die europäischen Mächte unendlich viel gelegen, weil eine Staatsgewalt einer ficern Zukunft bedarf, um Autorität zu besitzen. Ueberdies beruhte der Bestand der Monarchie auf der Uebereinstimmung der europäischen Mächte: bie Quabrupelalliang hatte benfelben nicht allein garantirt, iondern überhaupt erft in seinem Umfange festgesett. Auf diese Allianz ftutte sich nun auch ber Kaiser vorzüglich bei seinen auf die Anerkennung der Erbfolge gerichteten Anträgen; denn da er selbst die Erbfolge in England, Frankreich und Spanien, die alle zweifelhaft gewesen sei, anerkannt habe: so sei es billig, daß auch die österreichische außer allen Zweifel gesetzt werde. Hiebei aber fand er die

<sup>1)</sup> Dlenichlager, Geschichte bes Interregnums I, G. 16.

Beistimmung seiner alten Verbündeten mit Nichten. Sie sahen die Garantie der Länder und die Festsetzung der Erbsolge als zwei sehr verschiedene Dinge an. Wir berührten schon, welche Differenzen, namentlich commercieller Art eingetreten waren; die Mächte waren nicht geneigt, eine Erbsolgeordnung anzuerkennen, durch welche Italien unwiderrussich und auf immer an Desterreich geknüpft worden wäre.

Auf dem Congreß zu Cambray konnte man sich überzeugen, daß der Kaiser das große Ziel auf diesem Wege nicht erreichen, die Verzbündeten der Quadrupelallianz sich dazu nicht verstehen würden 1). Da war es nun von der größten Bedeutung, daß Spanien zu einer Verständigung die Hand bot. So eben trat ein Vorfall ein, welcher der Politik Philipps V, die an sich nicht nach dieser Seite hin ging, eine Richtung zu Gunsten der Absichten Oesterreichs gab. Die spanische Infantin, die von dem Herzoge von Orleans zur Gemahlin des jungen Königs Ludwigs XV bestimmt und zu ihrer Erziehung bereits nach Frankreich gebracht worden war, wurde von dem Herzog von Bourdon über die Pyrenäen zurückgeschickt.

Das entsbrach nun wohl der allgemeinen in der Natur der Sache liegenden Tendenz, die beiden Reiche gesondert zu halten. Aber in Spanien konnte es nicht anders, als die bitterste Entrüftung erregen. Eben im Gegensatz gegen Frankreich wendete sich nun Spanien mit verdoppeltem Gifer an Desterreich; beffen eigenen Gefichtspunkten war es jett geneigt sich anzuschließen. Auch unter ben österreichischen Staatsmännern gab es Manche, welche bie Berbindung mit Italien, namentlich mit Neapel und Sicilien lieber aufgegeben hatten, um alle Sorge auf die übrigen Provinzen zu wenden. Aber Carl VI, in bem eine althabsburgische Aber schlug, war entfernt bavon, sich beschränken laffen zu wollen. Bu seiner Seite hatte er noch immer einen spanischen Staatsrath, ber ben Zusammenbang ber alten großen Monarchie repräsentirte und benselben in irgendwelcher Form wieder zu erneuern wünschte. Bei beffen Mitaliedern nun und den Miniftern, welche die commerciellen Entwürfe ergriffen hatten, fand der spanische Bevollmächtigte Ripperda, ber bem öfterreichischen Staatswesen wieber bie alte Geldbülfe von Spanien in Aussicht stellte, mit seinen Anträgen Anklang und Gebor.

<sup>1)</sup> Relation des Francesco Donado 3. J. 1725: per la repugnanza manifestata più con l'opera che con dissenso vocale dalle Potenze mediatrici (England und Frantreich auf dem Congreß zu Cambray), et interessate nella quadruplice Alleanza di garantire nella linea feminina Austriaca, tutta la successione. Arneth, die Relationen der Botschafter Benedigs, S. 62.

Unter beren Einfluß und Mitwirkung wurden einige Berträge zwischen Spanien und Desterreich zu Stande gebracht, welche geeignet schienen, die Gestalt von Europa zu verändern 1).

Bor allen Dingen ward ein Friede geschlossen, in welchem jeder Theil auf die Besitzungen des andern Berzicht leistete, und Spanien das neue österreichische Hausgesetz, wodurch die Erbfolge auch auf die weibliche Linie ausgedehnt wurde, als im Sinne der Altwordern abzgesaft und von der allgemeinen Stimme willsommen geheißen, auszbrücklich gewährleistete<sup>2</sup>).

Dann wurde eine weitere zwiefache Abkunft getroffen, worin einerseits Spanien die oftendische Compagnie anerkannte, die öfterzeichischen Unterthanen den meistbegünstigten Fremden in seinen Häfen gleichstellte, und sie in Schutz zu nehmen versprach, diesseit und jenseit der Linie; andererseits der Kaiser seine guten Dienste zusagte, um England zur Herausgabe von Gibraltar und Minorca zu bewegen 3).

Allein auch dieses Eingehen auf die eigensten gegenseitigen Interessen genügte der plötzlich aufsteigenden Neigung zu einer Allianz noch nicht.

Bie Philipp V in seiner ersten Instruction ben Gesandten beauftragt hatte, mit der stolzen Emphase katholischer Rechtgläubigkeit einen Bund der beiden Monarchieen gegen Türken und Protestanten, und vor allem die engste Familienverbindung zu Stande zu bringen: so liegt es am Tage, daß von dieser Hoffnung und Aussicht die ganze Unterhandlung innerlich belebt wurde. Nach einiger Zeit gelang es Ripperda, einen Tractat abzuschließen, der auch diesem Bunsche des spanischen Hoses genügte.

Bon jeher ift zwischen ben Mächten und in ber Literatur von diesen Berabredungen viel bie Rebe gewesen; erst über ein Jahrhundert nach ihrem Abschluß, in unseren Tagen, find sie bekannt geworden 4).

- 1) Ich leifte barauf Bergicht, die Einwirkungen ber Ereigniffe jedes Jahres . auf ben Gang ber Berhandlungen zu erforschen. Denn auch, was erst fpater ju Stande kam, konnte boch schon in seinen Borbereitungen den Abschluß bestimmen.
- 2) Pax inter Carolum VI et Philippum V. Viennae 30. Aprilis 1725. Art. XII bei Du Mont VIII, 11, 108.
- 3) Foedus inter sacram caesaream et catholicam Majestatem et sacram d. 30. April ibid. 113. Traité de navigation et de commerce fait a Vienne le 1. Mai ibid. p. 114.
- 4) Alejandro de Cantillo: tratados de paz desde el anno de 1700 que han hecho los monarcas españoles de la casa de Borbon. Madrid 1843. Tratado muy secreto de amistad y alianza ibid. p. 231, Art. 2, 8.

Mes beruht darauf, daß ber Kaiser, wiewohl nicht ohne einen merkwürdigen Borbehalt, fich geneigt erklärte, feine altefte Tochter Maria Theresia, beren Anrecht an die große österreichische Erbichaft eben festgesett worden, mit bem spanischen Infanten Don Carlos. ältesten Sohn ber Königin von Spanien zu vermählen. bat behauptet, die Absicht bes faiferlichen Sofes fei anfangs mehr auf ben Bringen von Afturien, Don Ferdinaub gegangen; er, ber Gefandte, habe bie Bahl auf Don Carlos gelenkt. Auch erkannte man wirklich in bem Vertrag die Nothwendigkeit an, die brei Mächte, Frankreich. Spanien und Desterreich getrennt zu erhalten: man machte ausbrudliche Stivulationen, um Bermählungen aus ber faiferlichen und ber spanischen Familie mit ber frangösischen zu verhindern. Daaegen wurde Don Carlos, bem man bie Nachfolge in Toscana, Barma und Biacenza zusicherte, burch feine Bermablung mit ber Erbtochter von Desterreich biese Lander ber öfterreichischen Monarchie, bie bamals auch Neapel und Sicilien umfaßte, hinzugefügt haben. in Spanien wünschte, bag Don Carlos alsbann jum römischen König gewählt würde, ift in dem Tractat nicht ausbrücklich enthalten, aber am Tage liegt, daß es dahin kommen follte. Bhilipp V versprach, bei ber Bahl eines römischen Königs feine Dienste und feine Mact anzutvenden, um die faiserliche Krone bei bem öfterreichischen Stamme und Saufe - bas bann fein eigenes gewesen fein wurde - ju behaupten. Sollte hierüber, wie zu erwarten, ein Krieg mit Frankreich und England ausbrechen, so fette man fich vor, bem ersteren alle Eroberungen, die es über bas alte Saus Desterreich-Spanien gemacht, fogar Burgund, wieber ju entreißen, auch Lothringen in ben Stand herzustellen, in welchem es 1633 gewesen war; bem letteren aber Gibraltar und Minorca mit Gewalt ber - Waffen au entreißen. war ein Vertrag nach bem Mufter berer, die früher zwischen ben beiben habsburgischen Linien getroffen worden; gegen Franzosen und Türken, und wenn etwa der Religion wegen innerhalb oder außerhalb bes Reiches es zum Kriege kommen follte, auch gegen die Brotestanten wollten fie gemeinschaftliche Sache machen 1).

So lautet ber Bertrag; es schien barauf abgesehen, bas alte spanisch sösterreichische Uebergewicht wiederherzustellen. Bei alledem möchte man beinahe zweifeln, ob es dem Wiener Hofe rechter Ernst bamit gewesen ist, ob er nicht blos dem stürmischen Verlangen der

<sup>1)</sup> Bie es in ber Suftruction heißt: Alianza defensiva et offensiva contra el Turco y los principes protestantes.

Spanier nachgegeben bat. Grokes Bebenken erregt der berührte Borbebalt. Die Vermählung ber altesten Erzberggin ift nur bann unameifelhaft, wenn der Kaifer vorber ftirbt, ebe fie zu reifen Sabren gelangt; unbedingt ift allein die Bermählung zweier Erzberzoginnen (noch lebten ibrer brei) in bas spanische Saus. Aus den Neukerungen Eugens follte man ichlieken, bem Sofe babe eigentlich nur an ber Garantie der pragmatischen Sanction gelegen: weniaftens war dies ber Sinn ber Bartei, ber er angeborte. Anders aber war biese Garantie nicht zu erlangen, als wenn man ber Königin von Spanien große und glänzende Aussichten eröffnete. Der Bertrag, wie er zu Stande tam, gemährte nicht. Alles, was fie wünschte, und bot boch für Desterreich unendliche Bortheile bar. Gang Stalien staunte, daß zwar die Investitur bes Infanten Don Carlos mit Barma und Toscana barin bestätigt wurde, aber auf der Grundlage der Rechte des Reiches und ohne Erwähnung ber baselbst einzuführenden Garnisonen: man urtheilte. der Kaiser habe nie einen vortheilhaftern Vertrag geschlossen. In Soffnung auf die künftige Vermählung ihres Sohnes mit der Erbin ber österreichischen Landschaften hatte die Königin ihre alten Anforberungen fallen lassen. Und auf der Stelle gelangte nun die österwidilde Politik zu einem porberrichenden Ginfluß in Spanien. tainliche Gesandte Graf Königseck entschied die wichtigsten Angelegen= beiten in Spanien nicht ohne Rücksprache mit seinem Hofe, beffen Urthil als ein Drakel erwartet wurde 1). Ansehnliche Gelbsummen hid wirklich von Spanien an Desterreich gezahlt worden; hiedurch er= muthigt und gefräftigt zeigte der Wiener Sof wieder mehr Energie in feiner Haltung.

Run versteht es sich wohl, daß schon die Annäherung der beiden bisher seindlichen Mächte und ihr Friedensschluß, noch mehr einzelne der von ihnen getroffenen Veradredungen, welche bekannt wurden, am meisten aber die Tendenz, die man errieth, noch ehe sie sich vollständig entwickelt hatte, eine allgemeine Bewegung in Europa erregen mußte.

Frankreich faßte die österreichische Succession ebenso wohl ins Muge, wie einst die spanische, und wollte keine einseitige Feststehung barüber dulden, am wenigsten eine solche, von der es feindselig be-

<sup>1)</sup> Bgl. Relation bes Nicolo Erizzo von 1730: l'Imperatore ha esercitato per quello sia gl'affari politici una uguale autorità in Spagna di quello facesse nel proprio dominio; prima di prender qual si sia deliberatione attendeva l'Oracolo della Corte di Vienne. Das aus Spanien nach Wien übersandte Gelb giebt Crizzo auf 4 Mill. Scudi an.

rührt zu werben fürchtete. Wenn die beiden Seemächte, wie wir wissen, schon längst gegen die Errichtung der oftendischen Handelszompagnie Widerspruch eingelegt hatten: so wurden derselben jetzt auch von Spanien Privilegien bewilligt, durch welche sie Vortheile über jede Mitbewerbung erhielt 1); mit bewassneter Macht sollte sie aufrecht erhalten werden.

Indem nun schon hierüber die englische Nation in Aufregung gerieth, und sich in Schmähreden gegen den Kaiser erging, der, nachdem er durch englische Aufopferungen in Italien behauptet und vergrößert worden, nun zum Danke dafür England mit dem Bersluste seines Handels bedrohe, — hörte man noch von den verdorgenen Absichten eines geheimen Bundes. So weit diese auch reichten, so wiederholte sich doch, was zu geschehen pflegt: die Bermuthungen überstiegen das, was beschlossen war. Man brachte einen Artikel zum Borschein, nach welchem sich die beiden Höfe vereinigt haben sollten, eine Restauration zu Gunsten des Prätendenten in England zu verssuchen. Das hätte eben noch dazu gehört, um Alles rückgängig zu machen, was in den letzten hundert Jahren geschehen war.

Und auch der Norden schien in die allgemeine Feinbseligkeit verwickelt werben zu mussen. Schweben und Rußland hatten in einem geheimen Artikel ihres Friedens von Stockholm (Februar 1724) sich verbunden, dem Herzog von Holstein-Gottorp wieder zu dem Gebiete zu helsen, das ihm in dem letzten Kriege von Dänemark entrissen und dieser Macht von England garantirt worden war 3). Kaiser Carl VI zeigte sich sehr geneigt, dazu beizutragen, wosern Rußland an seinem Bunde mit Spanien Antheil nehme. Die Berträge darüber sind erst später zu Stande gekommen; doch sindet sich in den

<sup>1)</sup> In bem zweiten Artikel bes traité de navigation wird ben österreichischen Schiffen erlaubt, überall, also auch in Amerika, zu kausen à prix raisonnable toutes les choses dont ils auront besoin, soit pour leur nécessaire soit pour la réparation des navires ou autrement: ba nun für Ostinbien die Einschränkung gemacht ward, daß sie da keinen Handel treiben sollten, so schlos man daraus, daß ihnen der Handel in Amerika erlaubt sei; Oberst Blader behauptete im englischen Parliament, darin liege a permission to vend their merchandizes for ready money, so that it was manifest that the subjects of the Austrian Lowcountries were allowed mere extensive privileges, than ever had been granted to any nation, was gegen alle Berträge lause. Parliam. history VIII, 506.

<sup>2)</sup> Core hat ihn in den Memoirs of Horatio Lord Walpole (1820) I, p. 252 mitgetheist.

<sup>3)</sup> hoper, Ronig Friedrich IV, 1, S. 117.

Aufzeichnungen über Czar Peter I, daß sich berselbe schon am 7. Januar 1725 mit seinem Beitritt zu der Verbindung zwischen Spanien
und Desterreich, die also damals schon eine gewisse Haltbarkeit gewonnen haben mußte, beschäftigt habe.

Es ichien, als sollte von ber Meerenge von Gibraltar bis nach Kronstadt ber kaum beendigte Kampf wieder in neuen Flammen auflobern.

Ein Zustand ber allgemeinen Angelegenheiten, welcher für den eben aufkommenden preußischen Staat, der beide Shsteme berührte, aber keinem angehörte, mit allen benachbarten Mächten in engen Beziehungen stand, ohne doch ihre Politik zu theilen, eine ganz besonzbere Schwieriakeit der Behandlung darbot.

Noch konnte Preußen nicht baran benken, sich ben vier anderen Mächten als eine fünfte an die Seite zu stellen; aber so viel Kraft hatte es bereits entwickelt, daß in allgemeinen und deutschen Angelegen-heiten nichts geschehen konnte, woran es nicht eingreifenden Antheil genommen hätte. Man mußte nun sehen, ob es bei dem drohenden herannahen eines allgemeinen Jusammenstoßes eine Politik beobachten würde, ihm selber angemessen und dem europäischen Gemeinwesen sörderlich.

Die meisten der zunächst obschwebenden besonderen Streitigkeiten lagen ihm ferne. Welche Privilegien die Handelsgesellschaft von Ostende in den amerikanischen Provinzen genieße, wer seine Fahne in Gibraltar wehen lasse, kümmerte den König von Preußen wenig, der nicht für seinen Beruf hielt, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen; es berührte ihn selbst-nicht unmittelbar, welche von den beiden Linien des Hauses Oldendurg in den holstein-gottorpischen Landen regiere.

Sowie man sich aber von diesen Streitpunkten in das Gebiet ber allgemeinen Politik erhob, wurden die Fragen auch für Preußen von dringender Wichtigkeit.

Sein Dasein hatte eine seiner Grundlagen in dem europäischen Gleichgewicht; einer überwiegenden Macht würde es leicht zum Opfer gefallen sein.

Keine Frage, daß eine Bereinigung zwischen Spanien und Oesterzeich wie die, mit der man umging, für Preußen gefährlich war, ihm aus religiösen, sowie aus politischen Kücksichten widerwärtig sein mußte.

Alle die letzten Jahre daher hatten die religiösen Gegensätze das deutsche Reich gewaltig aufgeregt. Die Bestätigung der Ryswijker dem Protestantismus so überaus ungünstigen Clausel im Badenschen

Krieben, die beftig bervorbrechende Bekehrungslucht einer beschränften und fanatischen Briefterschaft und einiger von ihr mikleiteten Kürften reaten ben evangelischen Theil fortmabrend auf. Welch einen Ginbrud brachte es berbor, als man eben beim zweihundertichtigen Rubel. fest der Reformation erfahren muste, das auch der Kurpring von Sachsen, auf beffen ftanbhaftes Berharren bei bem lutherischen Befenntniß man immer noch gablte, bem Beispiel seines Baters gefolgt und sum Ratholicismus übergetreten fei. Da er fich jugleich mit einer Nichte bes Raifers, einer josephinischen Erzberzogin vermählte, so Schrieb man der Einwirkung beffelben den Uebertritt zu. Man hat ihm einmal das starke Wort gesagt, bei einem folden Verfahren wäre es ebenso aut, als wenn man den Babst zum Kaiser batte. Carl VI ichien weniastens eine Reit lang ju vergeffen, baf ein Raifer beiben Theilen angehören muffe. Wie bebenklich wurde aber bann eine fo enge Bereinigung mit Spanien, bas die Brotestanten in Gine Reibe mit ben Unaläubigen fette.

Und auch in den politischen Angelegenheiten beklagte sich der König von Preußen, die ganze Zeit seiner Regierung über ohne Rücksslicht, ja mit Feindseligkeit behandelt worden zu sein: — bei den Reichsgerichten höre man ihn nicht lange, man verurtheile ihn gleich!). Der Kaiser hatte nacheinander die Allodialerben von Limpurg, den Abt von Werden, das Stift Quedlindurg gegen Brandenburg in Schutz genommen: wegen des letzten sogar einige Nachbarn mit der Ausführung seiner Verfügungen beauftragt.

Und so konnte Friedrich Wilhelm wohl nicht sehr kaiserlich ge- sinnt sein, als jene großen Frrungen ausbrachen.

Er hatte auch sonst noch mancherlei Anlaß, den Gegnern bes Kaisers, die sich an ihn wandten, namentlich dem englischen Hofe sein Dhr zu leihen.

<sup>1)</sup> Die Methode so ber Ks. Hof babei gebrauchet ist diese, "daß alle jura dieses Hauses auch gante Provingien und Lande die gleichwohl unsere Borfahren besessen, und in deren Possessen wir und auch besinden, und streitig und zweiselhaft gemacht, andre Stände im Reich, die Berwandten unsers Hauses selbst und unfre eigne Unterthanen selbst solche jura zu impugniren, und deshalb bei dem Kaiser zu beklagen angehetzet, ja gar welches sast unserhört durch den Reichssiscal dazu gezwungen werden."

<sup>2) &</sup>quot;Weil man zu Wien die Maxime hat daß man uns auf alle Beise klein machen muffe, daß wenn wir schon in einer Sache recht hatten die raison d'etat nicht zuließe uns damit auftommen zu lassen." Beschwerden vom Januar 1725.

So oft Georg I von England nach Hannover herüberkam, veranstaltete er, wenn es irgend möglich war, eine Zusammenkunft mit
seiner Tochter und seinem Schwiegersohn. Zuweilen kam er nach
Berlin, um die zunehmende Familie, seine Enkel zu sehen; öfter
gingen König und Königin von Preußen nach Hannover oder nach
jenem Jagdbezirk an den Grenzen der Altmark, wo große Sichen: und
Buchenwaldungen die alten Constinien zwischen der sächsischen und der
wendischen Nation bezeichnen, der Göhrde. Im Sommer 1725 war
nun König Georg I, begleitet von dem englischen Minister Lord
Townshend, einem Manne, der Feuer und Kühnheit mit Ersahrung
und Gründlichkeit in den Geschäften verband, herübergekommen;
kriedrich Wilhelm und Sophie Dorothea besuchten ihn; besonders in
den Gärten von Herrenhausen, die damals für die schönsten der Welt
erklärt worden sind, war man beisammen.

Der englischen Politik kam es nun besonders zu Statten, daß die Königin von Preußen eine neue Berbindung beider Familien zu Stande zu bringen wünschte. Oft mag davon früher im Gespräch die Rede gewesen sein; festgesetzt war noch nichts darüber. Don ihrem Bater auf das zärtlichste aufgenommen hoffte die Königin jetzt im sestes Bersprechen zu erlangen. Lord Townshend spricht in einem seinen Schreiben die Meinung aus, daß es damit keine Schwierigkeit haben werde.

Zugleich brachte Townshend nun aber auch die öffentlichen Anspelegenheiten zur Sprache. Friedrich Wilhelm liebte eigentlich diese Urt der Geschäftsführung nicht. Feurig und ungestüm wie er war, hat er öfter zu bereuen gehabt, in persönlichem Verkehr zu weit hersausgegangen zu sein, zu viel gesagt zu haben: dagegen hat er auch ein ander Mal zu viel nachgegeben und sich mehr, als er später billigte, abgewinnen lassen. Was man aber selbst von sich fürchtet, das ist man eben darum auch wieder in Gesahr zu thun: auch diesemal trat Friedrich Wilhelm persönlich in Unterhandlungen: Lord Townshend wußte seine ganze Seele zu bewegen. Die Ereignisse in Thorn, wo ein Tumult, der bei einer Jesuitenprocession entstanden, von den Polen auf eine Art geahndet wurde, welche den durch

<sup>1)</sup> Es ift ein Irrthum ber Prinzessin Friederite Wilhelmine, wenn fie angiebt, daß schon zwei Sahre früher in einem zu Charlottenburg geschlossenen Bertrage über ihre Bermählung mit dem prasumtiven Thronerben von England ein Abkommen getroffen worden sei. Dieser Bertrag enthält, auch in seinen geheimen Artikeln, kein Wort davon.

bie Friedensschlüffe anerkannten Gerechtsamen der Protestanten entgegenlief, erweckte sein evangelisches Mitgefühl. Die Verbindung des Kaisers mit Spanien schien eine allgemeine Gefahr einzuschließen.

Lord Townsbend stellte vor, daß eine entgegengesette Verbindung europäischer Mächte nothwendig sei.

Doch würde er damit noch immer nicht durchgedrungen sein, hätte er nicht Unterstützung in einer Angelegenheit hoffen lassen, welche jett fast den vornehmsten Gegenstand der preußischen Politik ausmachte: in dem wieder ausledenden Streit über die jülichsche Erbschaft. Nur zusammen wirken diese Interessen: man muß uns erlauben, das eine nach dem andern porzutragen.

Als fich einst Rurfürst Friedrich Wilhelm entschloft, auf Die eine Salfte biefer Erbichaft Bergicht gu leiften, gufrieben mit bem wirtlichen Besite ber andern, behielt er sich ben Anfall jener beim Abgang bes Saufes Neuburg vor. Gine Aussicht, bamals in weiter Ferne, da der Bfalggraf Philipp, mit dem der Kurfürst sein Abkommen traf, von acht blübenden Söhnen umgeben mar. Nun geschah aber, daß von biesen Söhnen einige in den geiftlichen Stand traten, andere, obwohl weltlich, doch unvermählt blieben, die aber, welche fich verheiratheten, entweder nur weibliche Rachkommenschaft hatten ober aar feine. Der lette von ihnen, Carl Philipp, nunmehr Rurfürst von der Bfalz, einer von den Fürsten, die sich damals burch religiöse Berfolgungen einen widerwärtigen Namen machten, batte nur zwei Töchter, und man sah dem Aussterben des Mannsstammes dieser Linie mit Sicherheit entgegen. Rurfürft Carl Philipp wunfchte nichts mehr, als die Erbfolge in den julichschen Landen seinem Eidam, Pfalzgrafen von Sulzbach, zuzuwenden, und diefer schien die Gunft bes kaiserlichen Sofes zu besitzen. Einigen Einfluß mochte es baben, daß Rönigin Elisabeth von Spanien, die Tochter einer Prinzessin von Neuburg, ebenfalls für Sulzbach Partei nahm 1). Allein ber König von Preußen war nicht gemeint, ein Recht, das er für unzweifelhaft erachtete, sich entreißen zu lassen. Was England anbetrifft, so batte bies ichon in einem Bertrag, ber 1723 ju Charlottenburg gefchloffen worden ist - in welchem die älteren Tractate erneuert, und die

<sup>1)</sup> Eine Tochter Philipp Wilhelms, Dorothea Sophie, vermählte sich mit Oboardo Farnese von Parma; die älteste Tochter aus dieser Ehe war Elisabeth Farnese, die Königin von Spanien. In dem geheimen Tractat Art. VIII werden ausdrücklich die Rechte der Serenissima casa de Sulzbach in Schutz genommen.

Staaten und Besithumer nicht allein, sondern auch die Rechte und die Brärpaativen beider Theile gegenseitig gemährleistet worden -auch die preußischen Unsprüche auf Rulich und Berg ausbrücklich anerfannt. In einem gebeimen Artikel hatte Georg versprochen; wenn ber männliche Stamm bes Hauses Neuburg abgebe, die gerechten Anibrude bes Königs von Preuken auf Die Erbichaft zu begunftigen und nicht zu dulden, daß demselben Unrecht geschebe 1). Die Wiederbolung des Wortes Recht foll wohl keine Beschränkung enthalten. iondern den Grund eindringlicher hervorheben. Auch auf die Theil= nabme der damaligen besten Berbundeten von England, der Franwien, beren Austimmung bei Landschaften so nabe an ihren Grenzen eine entscheidende Wichtigkeit batte, burfte man rechnen. einiger Zeit war darüber unterhandelt worden: Frankreich hatte sich ichon im December 1724 geneigt erklärt, dieselben Verpflichtungen in Being auf Rülich und Berg einzugeben, welche England über sich genommen. Wenn die Sache noch zu keinem Abschluß gebieben war, io lag die Schuld davon an dem König von Breußen felbst, ber ein gewisses Bebenken trug, sich durch so weit reichende und nicht ganz p überblickende Berbindungen auf künftige Fälle zu fesseln. Jest aber unter bem Eindruck ber neuen Allians zwischen Spanien und Lestentich, von der man vermuthete, und zwar febr richtig, daß darin auch auf iene Erbschaft Bezug genommen sein werde, hob sich jeder Breifel. Dem König ward der Entwurf einer Allianz vorgelegt, den a mit einigen Randalossen begleitete, aber im Ganzen authieß. Gine feiner vornehmsten Bemerkungen ist, daß er baburch nicht in Frrungen mit Rufland, seinen früheren Verträgen mit dieser Macht zuwider. betwidelt werden wolle. In fturmischer Gile ward Ilgen herbei= beschieden, der an und für sich noch weniger geneigt war als der König, die Bolitik von Preußen für kommende Zeiten zu binden, und niemals die Vortheile aus den Augen verlor, welche aus einem auten Berhältniß mit bem Kaifer entspringen mußten, aber unter ben Umftanden des Augenblickes, und da ja das vorgeschlagene Bündniß nur auf Bertheidigung ging und nicht auf Angriff, jeden Widerspruch

<sup>2)</sup> Schreiben von Rothenburg 15. Dec. 1724: Vre Excellence verra par le second art. que le roi s'est determiné à la consideration de S. Maj. Pr<sup>ne</sup> à prendre sur l'affaire de Clèves et de Juliers les mêmes engagemens que le roi d'Angleterre a pris à cette égard, par l'article secret du traité de Charlottembourg, persuadé que cette facilité ne fera que resserrer les noeuds de l'union qui subsiste entre S. Mé et le roi de Pr. et dont elle desire le maintien.

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

fallen ließ. So kam es zum Abschluß bes Bertrages von Hannover vom 3. September 1725 zwischen Frankreich, England und Breußen.

Das wichtigste barin ift. baf bie brei Dachte einander wie ibre Befitungen fo auch ibre Rechte gegenseitig gemährleiften. Franfreid verspricht ausbrudlich, bie beiden anderen Berbundeten au unterstüten. wenn im Reiche etwas zu ihrem Rachtheil unternommen werbe: aemeinschaftlich wollten fie bie Borschläge in Betracht gieben, Die ihnen über bie kaiferliche Succession gemacht werben konnten, und keinen annehmen, ber ihnen für ihre Intereffen und für bie Bebaubtung bes Gleichgewichts von Europa unzulänglich erscheinen könnte. Man fieht. daß der Nachdruck ber gangen Uebereinkunft in bem Widerstande liegt, ben man ben vermutbeten faiferlichen Entwurfen entgegenseten will, und in der Gewährleistung der gegenseitigen Rechte. Indessen konnte eine so allgemeine Berpflichtung bem König von Breuken nicht gensigen. Der Bertrag ist gleich Anfangs bekannt geworben, oft genug gebruckt und unzählige Mal ausgezogen; vollständig aber kennt man benfelben noch nicht 1). Bas ibm für Breuken feine Bebeutung giebt, ist ein geheimer Artikel, ber im Original noch vor ben abgesonderten eingeschaltet und bisher wirklich geheim geblieben ift. Frankreich und England versprechen barin beibe, nicht zuzulaffen, bag bei bem Abgang bes Saufes Neuburg bie Lanber Julich und Berg, auf welche Breufen Anspruch mache, sequestrirt, ober ein formlicher Broces barüber eröffnet werbe, noch auch Gr. Breußischen Majestät babei irgend ein thatfächliches Unrecht geschehe: sie wollen vielmehr babin arbeiten, daß die Barteien fich bem Ausspruch unparteiischer Mächte unterwerfen2). Rugleich burch bie allgemeinen Betrachtungen und biefen

<sup>1)</sup> Ein für allemal sei bemerkt, daß ich hier wie fortan, die erste Aufgabe des vorliegenden Werkes vom Jahre 1847 in allem Wesentlichen ib producire, wie das denn auch für die Geschichte der Studien für diese Epocht erforderlich erschient. Ich süge nur Eines und das Andere hinzu, was sont gesetzte eigene Forschung an die Hand gegeben hat.

<sup>2)</sup> Der Artitel sautet: S. M. le roi de Prusse ayant présenté à S. M. Gritannique, que lors de l'extinction des princes de la maison de Neubourg elle auroit des prétentions à exercer sur la succession de Berg et de Juliers et ayant demandé à LL DD MM de vouloir bien luy être favorables en luy assurant l'effet des conventions faites cy-devant sur ce sujet et leurs dites MM. Tres Ch<sup>ne</sup> et Britannique voulant en tout ce qui dépend d'Elles donner à S M le roi de Prusse des témoignages de leur attention pour les choses qui l'intéressent, Elles promettent que le cas arrivant qu'il n'y eut plus de princes de la maison de Neubourg elles favoriseront et seconderont les

besonderen Bortheil ward ber König vermocht, den Tractat zu untersteichnen.

In dem ersten europäischen Rampfe, der sich zu entspinnen ichien, trat Friedrich Wilhelm bergestalt entschlossen auf die antisösterreichische Seite.

justes prétentions de S. M. Prussienne et Elles tâcheront par les moyens les plus efficaces à porter toutes les parties intéressées à soumettre leurs prétentions à l'arbitrage des puissances impartiales dont on conviendra dans la suite. Et à cette fin elles empêcheront que les susdits Duchés ne soyent mis en séquestre ny que l'affaire ne soit reduite en procès formel ny qu'on y procède contre S. Mé Prussienne parvoye de sait afin qu'il ne soit fait aucun tort à S. Mé Prussienne mais au contraire toute la justice qui lui est due. Cet article secret aura la même sorce etc.; es sosgen die Worte wie bei den drei Artisesn séparés dis zu Ende, mit dem nemsischen Datum.

## Drittes Capitel.

## Berträge zu Bufterhaufen und zu Berlin.

Der Bund von Hannover ist in ber Ausdehnung, bie man ihm zu geben gedachte, eigentlich niemals recht zu Stande gekommen.

Holland, bessen man nicht entbehren konnte, wäre nie dahin zu bringen gewesen, den geheimen Artikel anzunehmen. Schon das Bort, daß die Rechte, nicht die Bestitzungen allein wechselseitig garantirt sein sollten, das sie scharssichtig genug waren, beim ersten Blick auf Jusich und Berg zu beziehen, erweckte ihre Besorgnisse; man wagte nicht, ihnen den gebeimen Artikel auch nur mitzutbeilen.

Wenn dagegen Holland wider die ostendische Compagnie Ernst umachen begehrte, aber zu dem Ende einer ausreichenden Hülse- leistung der Anderen gegen den Kaiser versichert sein wollte, so war der König von Preußen nicht geneigt, darauf einzugehen. Er meinte, daran liege der Welt wenig, ob Holland bei dem Vertriebe des Kassees oder des Porcellans oder auch seiner eigenen Landeserzeugnisse besserbe Preise bekomme oder schlechtere; für Dinge dieser Art wolle er sein Schwert nicht ziehen.

Ebenso wenig fühlte sich Friedrich Wilhelm berufen, für die Behauptung der gottorpschen Landschaft bei der Krone Dänemark, die man ebenfalls in den Bund zu ziehen suchte, einzutreten. Er wiederholte, was er schon vor der Unterzeichnung des Tractats erklärt hatte, daß er den Russen, wenn sie den Herzog in Schleswig einsehen wollten, niemals entgegen sein werde; würden sie aber Bremen und Berden angreisen, oder Hannover beunruhigen, das wolle er mit aller seiner Macht hindern.

Wenn es nun schon unmöglich war, die Interessen von Preußen, Dänemark und Holland in diesem Falle auszugleichen und den Bund

in der ursprünglichen Intention vollkommen zu Stande zu bringen: io mußte es bei dem Könige von Preußen um so größeren Eindruck machen, daß er auch an den Absichten der beiden vornehmsten Bersbündeten irre wurde.

Es schien ihm, als seien die Unternehmungen, welche die Seemächte gegen die oftendische Compagnie beabsichtigten, offensiver Natur, und mit einem bloßen Bertheidigungsbündniß, wofür er das hannoversche angesehen, nicht zu vereinbaren. Sollten nicht etwa die
Teemächte geradezu auf eine Eroberung der österreichischen Niederlande benken? Es empörte ihn, in einem Bunde stehen zu sollen,
dessen letzte Zwecke man ihm nicht einmal mittheile; sein ganzer
Tolz erhob sich, wenn er bedachte, daß man ihn brauchen wolle wie
einen Beiläufer, sagt er, wie einen Subalternen.

Dann erwachten alle politischen Bebenklichkeiten, welche ber Allians entgegenliefen, — freilich erft nach ber Sand. Wie benn, wenn es bierüber wirklich zum Kriege komme? Eben er werbe die Last besselben am meisten zu empfinden baben. Sein Land sei nicht burch bas Meer geschützt wie England, noch durch Festungen wie Frankreich: man möge ihm angeben, was man von dem Kaiser fordere, und wie man, wenn er dies vertweigere, ihn dazu zu nöthigen gedenke, welches Contingent alsdann jeder Verbündete aufbringen, wo man den Krieg Er 3. B., der ben ersten Angriff zu erwarten habe. muffe in Stand gesetzt werden, eine hinreichende Macht an den Grenzen 1011 Schlesien aufzustellen, um nöthigenfalls in diese Proving ober in Böhmen einzufallen. Im Mai 1726 verlangte er, daß eine hulfsmacht von 28,000 Mann zu Fuß und 10,000 Mann zu Pferde für ihn in Bereitschaft gesetzt werde. Preußische Offiziere sollten bei der Musterung zugegen sein und die Bollzähligkeit der Regimenter prufen; auf ben ersten Ruf bes Ronigs sollte bas Beer in ben beimmten Sammelpläten erscheinen 1). Da er aber biebei nicht eine rigene, sondern eine fremde Sache verfecte, so halte er für billig. daß man ibn. beffen Land leicht der Kriegsschauplat werden dürfte.

<sup>1)</sup> In einem eigenhändigen Auffat des Königs heißt es beifpielsweise: "Die Alliance bestehe in König England, König Frankreich, König Breußen, König Sardinien, in Kurfürstenthum Baiern, in ben Hollandern, Landgraf bessen; —

Die Allitte sollten sagen: ber Kaiser soll bie oftendische Compagnie niederlegen, ber Kaiser soll bies oder das thun; will er nun nit thun was die obigen Allitte haben wollen, also muffen die Allitte eine Disposition machen den Kaiser dazu zu zwingen, nemlich die mus so sein.

vor Schaden und Unglud sicherstelle, baß man ihm die Garantie, die ihm früher jugesagt worden, noch erweitere und befestige.

Hierauf antworteten ihm die Berbundeten, wenn der Kaiser von Schlesien aus die preußischen Provinzen angreife, so solle die engslische Motte Neavel beschießen.

Friedrich Wilhelm hatte, ehe er mit jenem Begehren hervortrat, seine vornehmsten Generale und Minister zusammengerusen, und sie ausgefordert, ihre Meinung zu sagen, wie sie solche vor Gott verantworten könnten. Auf Anträge, die so feierlich überlegt und mit Rücksicht zwar auf die Gefahr, die man lause, aber auch auf die Berpslichtung des hannoverschen Bundes festgesetzt waren, empfing er nun diese Antwort; so befremdend sie auch lautet, so ist sie doch insofern der Lage der Dinge nicht unangemessen, als das Bestreben des Kaisers vornehmlich darauf gerichtet war, das sübliche Italien jetzt im Bunde mit Spanien für sein Haus zu behaupten. Ein Angriss auf Reapel konnte allerdings für Norddeutschland von Bedeutung werden: auf den König Friedrich Wilhelm, der nur für das Unmittelbare Sinn hatte und in eine unmittelbare Gefahr zu gerathen fürchtete, machte eine so fernliegende Combination keinen Eindruck.

Und auch das war mit Nichten seine Meinung, daß England und Frankreich, sich auf seine Allianz stützend, wenngleich ohne seine Hüser, allein den Krieg gegen den Kaiser zu dessen Nachtheil aussühren sollten. Er hatte sich nur gegen die Uebermacht des Haules Desterreich, die man ihm so drohend schilderte, vertheidigen, nicht es angreisen oder verderben wollen.

Die drei erstere Könige und Holl. die stellen ihr Contingent von so viel Truppen, die soll ber oder der commandiren; die Armee soll sich onweit Mastricht zusammenziehen, und die kalserlichen Truppen aus Brabant der logiren. Holland giebt Artillerie, England giebt Brot, Frankreich — Preußen — —

Der Kaiser wird gewiß mit Bolen und Moscau Alianz machen, ben König in Preußen Amusement zu geben; die nordische Armee von was vor Truppen soll die sein? wer soll commandiren, und wer soll furniren?

In Italien da muß der König von Sicilen (Sardinien) agiren, Frankreich muß gegen die spanische Grenze eine Armee haben, auch eine gegen Schwaben die Reichsfürsten en ordre ober echec zu halten;

Dieses wäre so eine Disposition, die Engeland, Holland, Frankreich machen mus und Breußen fragen ob er accordiren will, und wovor; da Breußen großen Risito hat und Hasard, da seine Länder können le champ de la guerre werden, und dabei sehr leiden; und ich wissen muß was ich bargegen zu gewarten haben werde."

Schon ein Anfall auf die niederländischen Provinzen, um die estendische Compagnie zu zerstören, schien ihm unzulässig. Nachdem der preußische Reichstagsgesandte die alten Berhandlungen nachgesehen, berichtete er, der burgundische Kreis, der diese Lande begreife, werde noch sortwährend als ein Theil des Reiches betrachtet; ein Angriff datauf würde ein Angriff auf das Reich sein.

Aber der König gerieth, wenn er sich wieder vergegenwärtigte, was er in Herrenhausen von den fremden Gesandten gehört hatte, auf den Gedanken, als sei ihre Absicht wohl gar auf einen völligen Umsturz des Hauses Desterreich gerichtet; er meinte gehört zu haben, man musse dieses Haus so viel wie möglich herunterbringen, nach dem Tode des Kaisers dessen Länder theilen.

Damit trat ihm die Gefahr eines undienlichen Uebergewichts, das bisher von der einen Seite gedroht, von der andern entgegen. Bas dann, fagt der König, wenn man Desterreich zu Grunde gerichtet hat? Will man alsdann einen englischen oder einen französischen Kaiser machen? Er urtheilte, es sei besser, einen Kaiser zu behalten von deutscher Nation und von österreichischen Blut.

Nur den Geistern von erstem Range stellen sich die verschiedenen Seiten einer Frage auf einmal und vollständig dar; Anderen, die mehr von den Eindrücken abhängen, die ihnen geschehen, entwickeln sie sich erst nach und nach.

Benn sich die österreichische Erbsolge von so gewagten Combinationen, wie die spanische war, frei hielt, so blieb sie, im Allgemeinen, politisch überaus wünschenswürdig. Ober mußte nicht eine Auflösung des österreichischen Ländercomplexes zuletzt doch nur den Franzosen, und vielleicht den Engländern zu Gute kommen, eben wie dies bei der spanischen Monarchie der Fall gewesen war? Wer hätte gegen ihre Uebermacht Schut verleihen können?

Das will es im Grunde auch nur sagen, wenn Friedrich Wilsbelm meint, daß Franzosen und Engländer Kaiser werden würden, es erinnere ihn an die Fabel vom Storch und den Fröschen. Im Reiche würden sie Meister geworden sein.

Wenn der König durch mancherlei vom kaiserlichen Hofe ersahrene Ungunst, die Uebergriffe der Katholiken und Rücksichten der Familie bewogen worden war, die hannoversche Allianz einzugehen, die erweckte dagegen nun auch diese durch eine offensive Richtung, welche für den Zustand des Reiches gefährlich werden konnte, Bestorgniß und Verstimmung in ihm; im Sommer 1726 war er schon sehr davon zurückgekommen.

Eines Abends, im Juni, saß der König an einem Fenster bes Schlosses, ben Blick auf die in der Nähe am Wasser auf und ab Lustwandelnden gerichtet, als er unter diesen einen alten Bekannten, den kaiserlichen General Grafen Seckendorf ansichtig wurde. Er winkte ihm. bat ihn einzutreten, neben ihm niederzusisten.

Graf Seckendorf war baburch ausgezeichnet, bak er, phaleich Nordbeutscher und Protestant, Neffe jenes Seckenborf, der als Geschichtschreiber bes Lutherthums einen fo rühmlichen Namen erworben, bennoch zu ben bochsten Stellen im faiferlichen Geer und zu vielem Einfluß auf die Geschäfte gelangte. Den protestantischen Fürsten schien er ein febr geeigneter Bertreter an bem Sofe, von beffen gunftiger ober ungunftiger Stimmung für einen Jeben boch unendlich viel abhing; feinerseits ftutte er sich wieder auf bas Bertrauen, das ihm diese widmeten 1). Längst schon, in ben nieberländischen Feld: zügen, war er mit Friedrich Wilhelm I bekannt geworden, und feit: bem in Corresvondeng mit ihm geblieben. Er faat einmal, von Rugend auf habe er bem König seine Treue und Devotion gewidmet; ein andermal, ein nach längerer Unterbrechung bei ihm eingegangenes fönigliches Schreiben habe ihn gleichsam wieber lebendig gemacht2). War er fern, so versäumte er nichts, um bes Königs Gunft zu behaupten. Er schickt ibm Delicatessen für seine Rüche. — italienische Truffeln. .. gar icone Rrammetsbogel aus Dresben": hauptfächlich verschafft er ihm ben erwünschten Anblid langgewachsener Solbaten, bie er größtentheils von den razischen Seiduden nahm. Erschien er bann persönlich, so zeigte er sich so recht als einen Mann für ben König. Da er in vielen Keldzügen gebient, und oft in diplomatischen Geschäften gebraucht worden war, z. B. auch bei bem Congreß in Utrecht, fo bejaß er die mannichfaltigste Kenntniß ber lebenden Welt: seine Conversation war angenehm und unterrichtend. Er hatte mit bem König einige Eigenschaften gemein: große Wirthschaftlichkeit, untabelhafte Führung in Bezug auf das weibliche Geschlecht, äußere Religiosität, Unermublichkeit wie in der Arbeit, so auf Reisen, oder bei der Jagb. Friedrich Wilhelm theilte mit Niemand lieber seine langen Sitzungen bei

2) 23. Januar 1720 aus bem Felblager von Trapani. Er hofft "münblich weiter Rapport zu erstatten". 12. Februar: "balb aus biesen verbrießlichen Ländern (Unteritalien und Sicilien) zu kommen."

<sup>1) 21.</sup> Sept. 1725 ersuchte er ben König von Preußen, "sich für ihn bei Hannover zu interessier", bamit ihn bies für die Feldzeugmeisterstelle in der Reichsarmee befördere, und ging dann selbst nach Hannover. Der König schrieb für ihn auch nach Regensburg.

ber Mittagstafel, ober bes Abends bei Tabak und Bier. Das hatte um so mehr zu bedeuten, da Seckendorf bei allem Anschein von Treusherzigkeit und Hingebung doch vor allem nach dem Lobe trachtete, das ihm Eugen beilegt, ein geschickter Negotiateur zu sein. Ich weiß nicht, ob eine Stellung, wie die seine, twobei man zwei entgegengesetzten Parteien gerecht zu werden genöthigt ist, nicht eine allzu große Versatilität nothwendig macht, und ob sie mit innerer Wahrhaftigkeit bestehen kann. Seckendorf erscheint in den zahlreichen Briefen, die von ihm übrig sind, vielleicht nicht als ein Anspinner von Ränken und Hinterzlift; aber er sieht deren überall, sucht sich nicht allein vor ihnen zu hüten, sondern auch wohl, sich ihrer zu bedienen; so viel möglich unter anderem Schein geht er immer auf sein Ziel los, mit zäher Bedachtsamkeit, weitschweisig und gewandt. Er ist eine Figur, die uns noch manchmal begegnen wird.

Damals mar es keineswegs Zufall, bag er an ben Ufern ber Stree einberaina.

In Wien fühlte man wohl, welche Unannehmlichfeit, ja Gefahr daraus entspringen würde, wenn es jemals zum Bruch mit Preußen tomme.

Friedrich Wilhelm war viel zu einfach und offen, um durch den Anidein von Keindseligkeit etwas erreichen zu wollen: verstimmt und genigt, weil er sich gemighandelt glaubte, ergriff er natürlicher Beise jene brobende Stellung: aber damit brachte er doch die Wirkung bervor, daß man in Wien mehr Rücksicht auf ihn nahm, als bisber. Bar es bei bem Vertrag mit Spanien jemals auf eine große katholijde Combination abgesehen gewesen, so zeigte sich in Kurzem, bak biefe nicht ausführbar fei; unter andern ftieß man bei bem Ronia bon Polen auf größere Schwierigkeiten, als man erwartete. Aus beiben Gründen beschloß der Wiener Hof, sich dem König von Preußen Schon im Januar 1726 machte er bemselben freundicaftliche Eröffnungen, pries ihn, daß er in der Sache von Oftende 10 gute und patriotische Gefinnungen kundgegeben. Jest war Secken: dorf, der sich gerade auf seinem Gut Meuselwitz aufhielt, von Bring Eugen beauftragt worden, nach Berlin zu gehen, und dem König zu hinterbringen, daß es nur von ihm abhänge, ob er mit bem Raifer in guter Freundschaft und Ginigkeit stehen wolle 1).

General Seckendorf hatte bas Glück, daß ber Fürst, an ben er

<sup>1) 5.</sup> Mai 1726. Bei Förster, Friedrich Wilhelm I, Urfundenbuch II, S. 59.

abgeschickt war, ihm zuvorkommend schon selber ben Sinn zeigte, welchen er bervorrufen follte.

Der König, dem seine Gedanken immer auf der Zunge schwebten, fragte gleich nach der ersten Begrüßung, ob ihn Seckendorf nicht für gut hannoverisch halte; und da dieser das bejahte, fuhr der König fort: "Herr General auf Ofstzierparole! ich bin besser kaiserlich als hannoverisch." Er ließ sich darüber in den unumwundensten Austdien vernehmen und hatte nichts dagegen, daß Seckendorf dies dem Prinzen Eugen berichte: wofern nur der Kaiser ihn in seinen rechtsmäßigen Forderungen unterstütze und ihn behandle, wie es ihm gebühre, ihn namentlich mit unanständigen Canzleidecreten verschone; so wolle er öffentlich auf des Kaisers Seite treten 1). — Ein paar Worte, die aber ein großes, und man darf vielleicht sagen, auch ein glückliches Ereigniß enthalten.

Im Sommer und Herbst bes Jahres 1726 und den ersten Monaten des folgenden ließen sich die Dinge in Europa sehr kriegerisch an.

Ripperda zwar, der sich des Glückes, das er bei seiner-Regotiation gehabt hatte, mit ruhmrediger Anmaßung überhob, konnte sich in Spanien nicht behaupten. Aber sein Fall selbst, da er seine Zustuckt zu dem englischen Botschafter nahm, hier aber von einem Alcalden aufgesucht und festgenommen wurde, verschlimmerte noch das Berbältniß zu England. In den westindischen Gewässern erschien ein englisches Geschwader, welches die Galionen hinderte, mit ihrer Silberladung in See zu gehen; dagegen ward in einem spanischen Hafen auf englische Schiffe geschossen und aller Handelsverkehr zwischen den beiden Ländern gehemmt. Nachdem man eine Zeit lang bittere Schriften gewechselt, setzte sich endlich ein spanisches Heer gegen Gibraltar in Bewegung, dessen Ansührer, der Marquis de las Torres, sich rühmte, das rechtgläubige Königreich von der Ansiedelung ketzrischer Fremden binnen sechs Wochen befreien zu wollen; am 27. Februar 1727 ward die Belagerung eröffnet.

In alle dem erblickten nun die Engländer zugleich eine Folge öfterreichischer Einwirkung, — wie denn in der That der kaiferlicke Gesandte Königsegg gar nicht geleugnet hat, daß er zur Unternehmung gegen Gibraltar gerathen habe, in der Ueberzeugung, die Spanier würden so gut vorbereitet sein, um die englische Besatung zu

<sup>1)</sup> Ein fpaterer von bem Ronig felbft dictirter Auffat enthalt biefe Umftante.

überraschen; — die Berktimmung gegen den Kaiser ward täglich Hollander und Englander vereinigten fich. Die größer, gereizter. Shiffe ber oftenbischen Compagnie wegzunehmen, wo fie bieselben auch finden würden, und dann abzuwarten, was der Raifer thun werde: einer ber vertrautesten Diener Georg I fagte bem preukischen Residenten im December 1726, wenn ber Raifer biefe Sandelsgefellidaft nicht wieder aufgebe. so werde es so gewiß zum Kriege gegen ibn kommen, als er bier por ibm ftebe. Bei ber Eröffnung bes Barlaments am 28. Nanuar 1727 aab ber König ben Höfen von Bien und Mabrid bie Absicht Schuld, ben Bratenbenten auf ben englischen Thron zu setzen 1): — und als der kaiferliche Gesandte eine Denkidrift biegegen bekannt machte, in ber er zwischen Ration und Regierung unterschied, und sich bauptsächlich an jene wendete, erweckte er einen allgemeinen Sturm gegen fich; bie beiben Säufer gaben ibm m bersteben, burch ausweichenbe Erklärungen, funstvolles Leugnen wurde man fie nie zu einer falschen Sicherheit verleiten. Sierauf mußte dieser Gesandte London verlassen, die englischen Wien und Regensburg; um für jeden Fall gerüftet zu sein, wurden kaiserliche Trubben nach ben Niederlanden beprbert.

Es mag sein, daß diese Dinge nicht so gefährlich, noch so ernsteich zweint waren, wie es aussah, aber man besorgte: die Gelegenebeit, wie so oft ein erster Schlag könne die allgemeinen Gegensähe um Ausbruch bringen.

Ein Plan war entworfen, nach welchem im Norden und Often ein heer von Dänen, Schweben, hannoveranern, heffen unter englisch-französischen Fahnen ins Felb gestellt werden sollte, um, wie einst im dreißigjährigen Kriege, in Schlesien einzufallen.

Dagegen faßte man in Wien ben Gebanken, ben König von England in seinen hannoverschen Landen anzugreifen, von benen man wußte, wie sehr sie ihm am Herzen lagen.

Beibe Theile hofften den König von Preußen für sich zu haben, England und Frankreich wegen der Berträge von Hannover, der Kaiser als solcher. Prinz Eugen wünschte durch Seckendorf zu erstahren, "was demselben von den ihm benachbarten, allem menschlichen

<sup>1)</sup> If time shall evince, that the giving up the trade of this nation to one power, and Gibraltar and Port-Mahon to another, is made the price and reward of imposing upon this kingdom a Popish Pretender, what indignation must this raise in the breast of every Protestant Briton. The Parliamentary History of England vol. VIII, p. 524.

Ansehen nach balb feindlich werbenden Ländern am anträglichsten sein durfte "1).

Dabin gingen jedoch nicht bie Gebanten bes Ronigs von Breuken. Er näherte sich bem Raiser, und traf mit ihm, wie wir gleich weiter seben werben, noch im Rabre 1726, eine vorläufige Uebereinfunft; aber wenn ibm dieser ben Antrag machte, bem Wiener Frieden, und ben Berbindungen, die fich baran gefnüpft hatten, 3. B. mit Rukland, beizutreten, fo lag bies gang jenseit ber Politif Friedrich Bilbelms: er wollte nicht die Bartei wechseln, um etwa benen, mit welchen er eben verbundet gewesen, in entgegengesettem Bunde ein Stud Landes zu entreiken: unter bem Sin : und Wiederichmanken ber Neigung und bes Unterhandelns erhob fich ihm vielmehr ber Gebante, nicht allein felber neutral zu bleiben, sondern es auch zu feinen Reindseliakeiten awischen ben Mächten fommen zu laffen. Der Ronig von England follte ibm versprechen, nichts gegen die Erblande bes Raifers im Reich, namentlich gegen Schlesien ober Böhmen, vorzunehmen; dagegen follte aber auch biefer jusagen, die bannoverschen Lande nicht anzugreifen2). Mochte ber Krieg in anderen Regionen ausbrechen, in seiner Nachbarschaft wollte ber König ben Frieden bebaupten.

Mit biesen Anträgen schickte er im Februar 1727 einen seiner Offiziere, von Polenz, nach England. Die Herzogin von Kendal, Gemahlin Georgs I, ließ einige kleine Borwürfe, die ihr wohl anstanden, über die Unbeständigkeit des Königs von Preußen verlauten: Georg I bezog sich auf Frankreich, mit dem er Rücksprache nehmen nüffe, ehe er eine bindende Antwort geben könne; allein man sah ihm und seiner Umgebung an, daß ihnen der Antrag überaus angenehm war. Denn schon hatten sie ein noch engeres Verständniß zwischen Preußen und dem Kaiser gefürchtet; sowohl den englischen als den deutschen Ministern schien ein Stein vom Herzen gewälzt zu werden; sie seien so vergnügt, sagt der preußische Resident, als wären sie von neuem geboren.

Minder erwünscht war ber Antrag in Wien, wo man ein:

<sup>1) 22. 3</sup>an. 1727, bei Förfter III, 331.

<sup>2)</sup> Die Borte des Rönigs sind: Je suis seur, que si V. Mé veut bien y entrer et declarera, de vouloir entreprendre rien d'offensif contre l'empereur dans les états qu'il a en Allemagne et sur les frontières du coté de la Bohème et de la Silésie, j'espère de pouvoir disposer la cour de Vienne à s'obliger pareillement que ny elle ny ses alliés n'inquieteront non plus les états de V<sup>re</sup> Mé dans l'empire. 18, Kebruar 1727.

wandte, König Georg I könne den Kaiser auch in Italien oder in den Niederlanden angreisen, der Kaiser könne ihm nirgends ankommen, als in seinen hannoverischen Landen, hier aber leicht die größte Wirkung hervorbringen; Preußen werde nicht wollen, daß Neichselehn, wie Mailand oder Mantua, oder der burgundische Kreis ansgegriffen würden, ohne daß sich der Kaiser in anderen Theilen des Reiches dawider regen dürse.).

Auch in Versailles war man mit dem Vorschlag nicht einverstanden, denn dadurch werde der Kaiser freie Hand behalten, seine Baffen gegen Frankreich zu richten; aber eben diese Einwendungen zeigen, daß er sehr zum Ziele traf.

Manche andere Umftände kamen hinzu: ber Tod der Kaiserin Catharina I, der Widerspruch, den die in Aussicht tretende Verbindung mit Spanien allenthalben im Reiche fand; der Kaiser wäre doch in eine sehr gefährliche Lage gerathen, wenn dei dem Abgang seiner Verbündeten die Gegner enge vereinigt geblieben wären; aber durch die Haltung von Preußen wurden auch diese auf ihre eigene Gesahr aufmerksam gemacht; es kann wohl nicht bezweiselt werden, daß Friedrich Wilhelm auf seinem Wege unendlich dazu beitrug, eine sindliche Stimmung hervorzurussen. Indem man noch den Ausbruch des Krieges erwartete, im Frühjahr 1727, wurden ernstliche Friedenssunterhandlungen angeknüpft; der Mai ging nicht ganz vorüber, als die Präliminarien geschlossen wurden.

Eine der etsten Wirkungen des Emporkommens der Militärsmacht und politischen Selbständigkeit von Preußen auf Europa: es verhinderte das seindliche Zusammentreffen der über das maritime und continentale Gleichgewicht entzweiten Mächte auf dem deutschen Gebiete.

<sup>1)</sup> Eugenio von Savoh (benn so unterschreibt er sich) an ben König 12. März 1727, bei Förster, III, 391. Doch ist dies nur der Entwurf. Wie das Schreiben eingegeben ward, ist es vom 20. April datirt und hat einige Zusätze; B. gleich von vorn. E. M. Schreiben — worden, hätte ich sogleich nach dessen Empfang meiner Schuldigkeit nach zu beantworten mir die Spre gezeben wenn ich mir nicht erlaubt zu sein geglaubt, vorher jener Antwort, welche der König von England über das von E. Mt. gethanes Schreiben ertheilen wurde abzuwarten, um sodann meiner wenig Meinung über dessen Inhalt — erössnen zu können 2c. Sonst ist das Schreiben gleichlautend, denn die englische Antwort enthielt nichts Besonderes; die Hauptstelle: so kommt zu betrachten, daß des Kaisers entsernte Kande, als die italienischen und Niederlande so gelegen, daß England an dem Ort wo es will, solche anzugreisen vermag, wohingegen der Kaiser den König in keiner andern Gegend, als in seinen deutschen Erblauden beikommen — kann.

Satte es. man erlaube une biefen Rudblid, in bem breikig: jährigen Kriege eine folde gegeben! Dann murbe meber bie fathe lisch biterreichische Macht mit der Unterftützung von Spanien Nordbeutschland überflutbet, noch auch bas beutscheschwebische Rriegsbeer unter frangofischem und zuweilen englischem Ginfluß baselbst bor: Bobl waren bamals die religiösen Antriebe bei gebrungen fein. weitem gewaltiger, und fo zu fagen wilder: aber man weiß, wie oft Die politischen Interessen bamit gusammenfielen. Die Welt war nun babin gekommen, bak bie letten bie Keinbieligkeit ber erften in Raum bielten. Unmöglich kann ein großer Staat ausschliekend auf Ginem Glaubensbekenntnik beruben; er braucht zu feinem Dasein eine Menge von Kräften, die von ber religiösen Babrbeit unabbangig find. Sollten wir jemals wieber untereinander ichlagen, fo durfte es nicht ber religiösen Entaweiung balber geschehen, die auf diese Weise nicht auszumachen ift, und noch weniger wegen frember Streitsachen, fo nabe ste sich auch an die beutschen berandrängten und sie zu ergreifen fucten; wenn es nicht anders fein konnte, fo mukten wenigstens nur Die eigenen Staatsinteressen ber beutschen Mächte ben Anlag geben.

Die vornehmsten, welche in Frage kommen konnten, zwischen Breußen und Desterreich, waren biese soeben beschäftigt, miteinander auszutragen.

Schon im Jahre 1726 waren, wie berührt, Unterhandlungen auf das ernstlichste und mit autem Exfolae gebflogen worden.

Worauf Alles ankam, wovon Alles abbing, das war die Anerkennung ber pragmatischen Sanction. Ein größerer Bortbeil fonnte für das Haus und die Monarchie von Desterreich damals nicht erlanat werben, als wenn zunächst einer ber mächtigsten Reichsfürsten, bem bie übrigen folgen wurden, biefe Sapung gemährleiftete. Un: möglich hätte sich jedoch das eine oder das andere erreichen lassen, wenn der Raiser dabei geblieben ware, seine Tochter an einen spanischen Bringen zu vermählen. Es ist eine Zusammenkunft einiger ber angesehensten Reichsfürsten in Mannheim gehalten worden, in welcher sie sich ausdrücklich dagegen verwahrten. Auch Friedrich Wilbelm wollte nur von bem öfterreichischen Stamme beutscher Nation hören. und es sind ihm darüber immer beruhigende Erklärungen gegeben worden. Dies vorausgesett nun, erklärte er sich bereit, bie Erbfolgeordnung anzuerkennen; jedoch hatte auch er eine Begünftigung bagegen zu fordern. Denn als vollkommen frei sah er seine Einwilligung an, und es schien ihm billig und recht für einen so großen Dienst auch seinerseits einen Gegendienst zu verlangen. Er machte

die kaiserliche Gewährleistung seiner Ansprüche auf die jülich-bergische Erbschaft zur Bedingung. Seine Absicht ging aber nicht dahin Pfalzsulzbach, das sich der mannichsaltigsten Berbindung und Unterstützung erfreute, ganz auszuschließen: er wollte demselben Jülich überlassen und sich mit Berg begnügen. Der kaiserliche Hof sollte sich verpflichten, die pfälzischen Häuser zur Annahme dieses Bergleichs zu bewegen. Friedrich Bilhelm erklärte, nur gegen Gewährung dieses billigen, gerechten und gemäßigten Ansuchens könne er in die Fortsührung der angefangenen Unterhandlungen willigen.

Wir sehen: es waren die größten Interessen der beiden Fürstenbäuser in Frage: für Desterreich das der Erhaltung der Monarchie in ihrem Bestande; für Preußen das der Erwerbung einer ansehnlichen Provinz auf den Grund altvorbehaltener Rechte. Sollten sie miteinander gehen, so mußte hierüber ein Verständniß getroffen werden.

Und die Erklärung nun, welche Seckendorf, der sich indeß nach Wien begeben hatte, von da zurückbrachte, zeigte wenigstens den besten Willen, eine solche zu vermitteln. Der Kaiser war bereit, die Untersbandlung mit Pfalz nach den Borschlägen des Königs über sich zu webmen; sollte er in einer von diesem zu bestimmenden Zeit damit nicht zu Stande kommen, so wolle er sich mit ihm über eine anderswite Genugthuung verständigen 1).

Das war Alles, was man in Berlin zunächst erwarten konnte. Der König setzte fest, daß der Tractat in sechs Monaten zu Stande gebracht sein müßte, und bedang sich nur noch aus, daß der Kaiser nicht mit Anderen, die auch Ansprüche zu haben vermeinten, sondern allein mit Bfalz unterhandele. Hierauf unterzeichnete er am 12. October 1726 zu Wusterhausen einen Tractat, worin er seinersieits nun die Erbfolgeordnung anerkannte. Man sieht aber leicht,

<sup>1)</sup> Borftellung Seckendorfs Großmachnow 27. September 1726. S. Maj. erklären (sich) weiter auch dahin, daß im Fall wider Bermuthen auf die anberaumte Zeit dieser Bergleich nicht könnte bewerkstelligt werden S. kail. Kathol. Maj. alsdann mit Sr. Königl. Mt. über anderweitige Satissiaction ratione ihrer Prätension auf Itlich und Berg übereinzukommen trachten vollen. Seckendorf schließt mit solgenden Worten: "Rach diesem Beweise wahrer Intention, Sr. Kön. Maj. in Preußen Desideria wegen der illich und berg'schen Succession zu erfüllen, zweisele man auch nicht daß der könig nunmehro die Fortsetzung der angesangenen Handlungen allergnädigst ordiniren, damit sie zum vergnüglichen Schluß kommen, um alsdann destocht zu dem vorgeschlagnen Bergleich wegen Jülich und Berg nach Maße S. K. M. in Preußen die Zeit beterminiren wieder zu gelangen.

daß bies eigentlich noch keine schließliche Berabredung, sondern nur erst die Grundlage eines künftigen Bertrages bildet. Der König wie seine Minister erklärten wiederholt, daß die Uebereinkunft keine Geltung habe, ehe nicht der Vergleich über Berg wirklich zu Stande gebracht sei.

Auch so war sie nicht ohne Wirkung. Der König sah mit Verzenügen, daß er in den Reichsangelegenheiten viel glimpflicher und rücksichtsvoller behandelt wurde als bisher: die Religionsklagen hörten auf. Für Desterreich war es ein wesentlicher Vortheil. daß sich

Breuken zu einer neutralen Saltung vermögen liek.

Wie sich aber benken läßt, in jenem Halbjahr konnte eine Unterhandlung, wie die jülich-bergische, nach den überall und besonders im Reich herkömmlichen Formen kaum eingeleitet, geschweige denn beenbigt werden. Nach einiger Zeit hat man in Wien dem preußischen Hofe erklärt, daß man Pfalz-Neuburg jetzt zu keiner vermittelnden Abkunft zu bringen vermöge. Es leuchtet ein, daß alsdann auch der Wusterhauser Tractat gar nicht mehr als bestehend betrachtet werden konnte 1).

Indessen aber waren die allgemeinen Angelegenheiten zu keiner

größeren Festigkeit gelangt.

Noch oftmals schien es, als sollten die trot aller Friedensentwürfe fortdauernden Feindseligkeiten zwischen Spanien und England, bei denen doch auch dieses durch die spanischen Caper sehr empfindliche Berluste erlitt, zu einem allgemeinen Kriege führen. Die Franzosen wurden von der englischen Regierung aufgesordert, den Berpflichtungen, die sie übernommen, gemäß, in Spanien einzurücken; da man in London nach wie vor in dem Einfluß des Kaisers den Grund der Hartnäckigkeit Philipps V sah, trug man Sorge, um sür jeden Fall gerüstet zu sein, mit Hessen und Braunschweig Subsidientractate zu schließen, die engste Verbindung mit Schweden aufrecht zu erhalten.

Man traf Friedenspräliminarien, nicht ohne die größte Mühe; den Frieden selbst konnte man nicht zu Stande bringen. Desterreich machte einige nicht unbedeutende Concessionen, namentlich in Bezug auf die Handelsgesellschaft von Ostende; aber es beharrte unbedingt auf der Annahme der pragmatischen Sanction, welche in dem Umfange,

<sup>1)</sup> Anmerkung bes Königs bei bem Entwurfe: "wofern ber Bergleich nicht zu Stande kommt, ift diese Alliance null und nichtig." Der bei Dumont VIII, 139 gebruckte Tractat ist erbichtet.

in bem man fie bamals verftand, von den westlichen Mächten gurudgewiesen wurde. Zugleich aber traten die Schwieriakeiten bes Berbältniffes zu Spanien allmählich wieder hervor. Denn was die Königin Elisabeth wünschte, die Bermählung der altesten Erzberzogin mit Don Carlos. — eine Erwartung, die ihre ganze Politik beberrichte. fonnte man ibr boch nicht gewähren. Die Manifestationen bagegen bie in Deutschland erfolgt waren, mußte man ichlechterbings berücknichtigen. Man bat an die Austunft gedacht, ber Königin für ihren ameiten Sohn die aweite Erabergogin augugestehen und bieselbe mit Stalien auszustatten: baburch murbe aber bie pragmatische Sanction vernichtet und die Königin schwerlich befriedigt worden sein. Man jubte fie binzuhalten, ohne ihr eine positive Erklärung zu geben 1). Edon blieben bierauf die Gelbsendungen aus, und man konnte sich die Gefahr einer Entzweiung nicht verbergen. In diefer Lage ber Dinge fiel bie eröffnete Unterhandlung mit Breugen boppelt ins Bewicht: Defterreich bedurfte eines ftarken und zuverlässigen Berbunbeten in unmittelbarer Nähe, wie der König von Breufen war; man ließ keinen Augenblick von dem Bersuche ab, ihn zu gewinnen. Wir wisen, er war obnebin geneigt. Denn den anderen benachbarten Ridten wollte er keinen überwiegenden Einfluß in Deutschland geitatten, wie sie ihn ohne Zweifel erlangt haben würden, wenn Desterreich ju Grunde gerichtet worden wäre. Nur richtet sich sein nationales Gefühl ebenso sehr gegen den spanischen Infanten. Und hiebei war nun, bak er an bem wieber am Sofe zu Wien zu pormaltenbem Ansehen emporfommenden Bringen Eugen einen Berbundeten fand. Bermöge seiner Barteistellung widersetzte fich der Bring Allem, was eine Vermählung der Erzherzogin mit Don Carlos in Aussicht stellte. Und wenn er sich hiebei auf den Widerspruch der deutschen Fürsten stützte: so war es für ihn von dem größten Werthe, den mächtigsten von Allen durch einen festen Vertrag in seinem Wider= pruch zu bestärken, und eben in ber Direction, die er seinerseits felbst in Wien verfolgte, an Desterreich zu fesseln. Wir kennen bie Forberung in Bezug auf Berg, die der König machte. Noch konnte man ich nicht entschließen, darauf einzugehen, da man sich Neuburg und Sulzbach damit nothwendig entfremdete. Der Gedanke wurde einmal

<sup>1)</sup> Auf diese Unterhandlungen werfen die vor Kurzem veröffentlichten Aufzeichnungen Bartensteins, der damals in die Geschäfte trat, ein neues Sicht (herausgegeben von Arneth im Archiv für öfterreichische Geschichtskunde, Bb. 46, H. 1).

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

gefaßt, ben König, ber boch nur ben Bunich einer Bergrößerung feines Landes verrathe, baburch zu befriedigen, bak man ihm eine folde aus bem bei bem bevorstehenden Kriege zu erobernden Gebiete in Auslicht stelle 1). Desterreich hatte bann ben Bortheil gehabt, bas Saus Mfale auf seiner Seite zu behalten. Ich bente nicht, baf Seckenborf, bem bie aröfte Behutsamteit zur Pflicht gemacht mar, bies jemals unummunden vorgeschlagen bat. Im Juni 1727 bat er nur erflärt, ber Raifer. ber die beraischen Unterhandlungen noch immer, wenn es irgend möglich sei, zu Ende zu bringen hoffe, wünsche doch auch andere Borschläge, die .. 24 bes Rönigs Bergnügen und Genugthuung in Kriegs- und Friedenszeiten gereichen" könnten, zu hören, und eine unzertrennliche Freund: ichaft zu schließen. Der König ist indessen bierauf nicht eingegangen. Er antwortete: die Freundschaft des Raisers solle ihm sehr lieb sein: was aber Berg anbetreffe, fo fei bas eine Bergrößerung, auf welche er bor Gott und Menschen Recht habe; er konne fich mit autem Bewiffen barum ichlagen; in weitläufige Bervflichtungen einzutreten fei nicht seine Sache 2).

Und da nun Frrungen zwischen dem Kaiser und dem Hause Pfalz eintraten, bei denen sich ein unangenehmer Briefwechsel entispann, so daß dieses Haus sich augenscheinlich wieder an Frankrich anschloß, so änderten sich die Stimmungen am Hose zu Wien<sup>3</sup>); man zog die alte Erbstreitigkeit noch einmal in förmliche Erwägung. Im Anfang des Jahres 1728 war Seckendorf daselbst, und ging, wie er sagt, mit dem Reichshofrathspräsidenten, Grasen Wurmbrand, die voluminosen Acten auß neue durch; über einige ungewisse Puntte bat er sich Ersquterungen von Berlin aus. Anfangs Mai kam er nach Berlin zurück. In seinem Beglaubigungsschreiben heißt es, er

<sup>1)</sup> Carl VI an Seckenborf 22. Jan. 1727 bei Förster III, 331. Dir ift am besten bekannt, was aus ben bem König benachbarten und nach allem Ansehen bald seinblich werdenden Ländern am anträglichsten sein könnte — Was Bortheil demselben aus Bremen und Berden ober aus ben vereinigten Provinzen Anständiges zukommen könnte, wodurch denn ein Aequivalent leichtlich aussindig zu machen wäre.

<sup>2)</sup> Der von Isgen kennt meine alten Sentiments, das ich gerne meine Hände frei habe und gern von mir allein bependire, da wo ich A sage, ich auch B sagen muß; was aber die bergische Affaire ist, ist das Agrandissement vor mein Haus nur eine Sache da ich vor Gott und Menschen Recht habe, wenn ich mich darum schlage, ich es mit gutem Gewissen thun kann, aber in weitläuftige Engagements einzugehen, weiß nit ob es von meiner Convenience ist. (D. D. wahrsch. 6. Juni 1727.)

<sup>3)</sup> Aufzeichnung von Bartenftein G. 138.

werbe bem König das aufrichtige Verlangen des Kaisers beweisen, "mit ihm fester zusammenzusetzen und den Vortheil seines königlichen und kurfürstlichen Hauses möglichster Dinge zu befördern". Er selbst machte bei seiner ersten Audienz in Potsdam solche Eröffnungen in Bezug auf Berg, daß der König nicht zweiselte, jetz zu dieser Erbsolge gelangen zu können, wenn die Sache vernünftig anzegnissen werde. Mit seierlicher Herzlichseit forderte er Isen auf, sich nochmals anzustrengen, und alle die guten Dienste, die er seit io langen Jahren dem brandenburgischen Hause geleistet habe, durch die Erwerbung von Berg zu krönen 1).

Ilgen und bessen College Borck hegten längst die Ansicht, daß der beste und sicherste Weg, diesen Anspruch durchzuführen, in der Freundschaft mit dem Kaiser bestehe, wenn derselbe es nur ernstlich meine.

Und die Borschläge nun, welche Seckendorf gleich in der ersten Conferenz, die er mit ihnen hatte — 12. Mai 1728 — vorlegte, trasen vollkommen zum Riele.

Er trug vor, wenn der König die Nachfolge der ältesten Erze herzogin in den sämmtlichen österreichischen Erblanden garantire, und mit den Waffen zu vertheidigen verspreche, so wolle dagegen der Kaiser "hinwieder dem Könige zum Herzogthum Berg verhelsen".

Ran empfand in Berlin sehr wohl, was man mit der Gemährleistung einer Erbfolge, die bisher weder vom Reiche, noch von der Mehrheit der europäischen Mächte anerkannt war, gegen die sich velmehr ein heftiger Widerstand erwarten ließ, auf sich nehme; allein man hielt den dagegen dargebotenen Vortheil für so wesentlich, daß man kein Bedenken trug, darauf einzugehen. Die einzige Frage war, unter welchen Formen die Versicherung des Herzogthums Verg durch den Kaiser geschehen sollte; mit welchen Bedingungen sie verknüpft kein würde.

Auf richterlichen Spruch wollte man sich nicht einlassen, benn bieser hätte allenfalls auch gegen Preußen ausfallen können; hier war nur von einer politischen Unterhandlung die Rede.

Auch von einem erneuerten Versuch, einen Vergleich mit Pfalz-Eulzbach zu Stande zu bringen, ließ sich nichts erwarten, ba ein

1) 9. Mai. Sie haben so viel Avantagen vor dieses haus zu Wege gebracht; also bin persuadirt, daß sie ihund allen ihren Verstand zusammeninden, die Sache durch Gottes Beistand so zu fassen, daß sie zu Weg komme; der ich Gott von Herzen bitte daß er sie möge Gesundheit und langes Leben benseihen, zum Besten mir und meiner Lande; das gebe Gott Amen.

solcher eben mißlungen war, und bieses Haus jest an den fremde Mächten Rückbalt fand.

Man gerieth auf die Auskunft, daß der Kaiser, der selbst ei Enkel Philipp Wilhelms, und zwar von dessen ältester Tochter Electure war, sich für den bestberechtigten Erben erklären, und alsdan seine Rechte zwischen Sulzbach und Preußen theilen, dem erstellschied, dem zweiten das Gerzoathum Bera zuerkennen sollte.

Eine Form, die vielleicht besser vermieden worden wäre. Denen die sie hilligten, hat man damals und später in Berlin immer ent gegnet, daß die Uebertragung des kaiserlichen Rechtes dem preußischen nichts hinzusügen könne, welches von dem Kaiser vielmehr selbst schon öfter als das beste von allen anerkannt worden sei. Die Hauptsache ist, daß der Kaiser versprach, der König solle zum Besitz und Genuß von Berg gelangen und dabei auf das kräftigste geschützt werden.

Eine Bedingung wünschte ber Kaiser seinem Zugeständnif binguaufügen; indem er das Herzogthum dem König ausprach, hätte er dem Saufe Pfalz gern die Stadt Duffeldorf vorbehalten. Allein der König wollte nichts von einer Landschaft hören, die keine Sauptstadt habe; er weigerte sich Verpflichtungen, wie man sie ihm anmuthete, ju übernehmen, wenn er nicht auch biefe erlange. Sedenborf fagte: wem man bas Pferd hergebe, fo werbe man am Ende boch auch noch über bie Schwierigkeit wegen bes Zaumes wegkommen. In ben Tractat fam nichts weiter, als daß dem Kaifer das Recht zustehen folle, nöthigenfalls Truppen ober Geschüt nach Duffelborf zu legen: bie Abtretung felbst blieb so wenig in Bezug auf die Stadt als bas Land einem Zweifel unterworfen. Die preußischen Minister sprachen bie Beforanik aus, daß ber Kurfürst von ber Bfalz ben Bringen von Sulzbach, dem er das Land zu hinterlaffen bente, noch bei feinen Lebzeiten zum Statthalter ernennen möchte, fo baß es schwer halten würde, ihn wieder zu entfernen. Seckendorf erwiederte: wenn in biefer Zeit ein Dutend Pfalzgrafen in Duffelborf waren, so wurd ber Kaiser durch den Tractat verpflichtet sein, sie fämmtlich herau zujagen. Auch Prinz Eugen erklärte, wenn ber Fall eintrete, hat fich ber König bes herzogthums mit Gewißbeit zu versehen; ein etwa bestehende Statthalterschaft solle ihn an dem Possessorium nich hindern, weder in der einen noch in der andern der Formen, welch die Rechte unterscheiden.

Nur Ein Bedenken kam hiebei noch zur Sprache. Man fett ben Fall, daß vielleicht der Reichshofrath, über beffen Urtel boch be Raiser nicht geradezu verfügen konnte, weber das preußische Recht anerkennen wolle, noch selbst das des Kaisers, sondern sich zu Gunsten von Sulzbach ausspreche. Sollte der König alsdann leer ausgehen?

Man erinnerte: Preußen übernehme schwere Verpflichtungen, die dem kaiserlichen Hause unverzüglich zum größten Nutzen gereichen müßten; es würde ein schlechter Tractat sein, wenn die Vortheile, die man Preußen dagegen zusage, unbestimmt blieben; man forderte, daß der Kaiser für diesen Fall ein aus seinen eigenen Besitzungen zu nehmendes Aequivalent verspreche 1).

Bar bas nicht auch beshalb billig, weil die Unterstützung, die Breußen gewährte, dem Hause Desterreich zu Gute kam; was der Kaiser dagegen übernahm, dem Wesen nach von seiner Stellung als Reichsoberhaupt abbina?

Man hat hierüber in mannichfaltigen Zusammenkünften verhandelt, balb in Berlin, balb in Wusterhausen, bald auch in Britz, wo Igen wohnte, ber freilich bamals schon im Sterben lag: doch war weder seine Krankheit noch sein Tod ein Hinderniß für ihren Fortzung. Eines Tages hat es der andere preußische Minister, Borck, willich so weit gebracht, daß Seckendorf sich bereit erklärte, einen Antle, den er als den allergeheimsten bezeichnet, anzunehmen, durch melhen der Kaiser verpflichtet sein sollte, in jenem Falle dem König von Preußen ein Aequivalent aus seinem eigenen Besitz zu gewähren?).

Ich weiß nicht, ob bies nicht bei der Gefahr des Krieges, die gerade gegen Ende des Jahres 1728 noch einmal recht dringend ersichen, zu erreichen, und ob es nicht überhaupt das Beste gewesen ware, wie denn bestimmte und keinen Zweisel weiter zulassende Stipulationen für beide Theile immer das Beste sind; aber Seckendorf hatte kaum die Erklärung von sich gegeben, so reute sie ihn auch schon wieder, und er beeiferte sich sie rückgängig zu machen.

1) 18. Oct. Declariren sie an Kaiser, daß wo mir der Kaiser nit kaintenirt bei Bosses von Berge, oder mir ein Aequivalent jetzt benennet, ich an Tractat mich nicht binde und ich von abgehen will; denn ich thue willigst alles vor den Kaiser und soll alles thun vor nichts, und in großer Ungewisheit; dieses thue wahrhaftig nit.

2) Der Articulus secretissimus, wie ihn Seckendorf vorschlug, lautet: Sollte wider alles Berhoffen die Commission oder auch der Reichshofrath wider Ih. A. M. in Preußen, oder auch wider ihre Romisch Kais. und Kathol, Maj. in der Jülich und Bergschen Sache sprechen, so sollen und wollen J. Kom. Kais. und Kathol. Maj. gehalten sein, Ihre Kön. Mt. ein wahres Leanivalent ex propriis zu geben. (O. D. ungef. 11. Dec.)

Wenn man sagen sollte, worin wohl jemals Seckendorf den perfönlichen Einfluß über den König von Preußen, von dem so viel die Rede gewesen, bewiesen hat, fo ist es hier gewesen.

Er stellte por, ein Kall, wie ber porausgesente, sei nun und nimmermehr zu erwarten. In Kurzem werbe die Erbichaft fich erledigen, ba ber jungste ber Brüber von Neuburg bereits 64 Sabre gable. — bann werbe ber König in Besit von Berg und Ravenstein treten, ein paar hunderttaufend Thaler Ginfunfte Davon gieben; ber Raifer sei burch bie klarsten Worte bes Tractates verpflichtet, ihn babei zu ichüken. Wer wolle ben Procek wieder aufregen, ber icon bundert Rahre rube? Gefekt, es geschehe boch, so habe ber König fo viel gutes Recht, daß er feinen widrigen Ausschlag befürchten burfe: aber auch zugestanden, daß eine folche Sentenz erfolge, wer wolle fie gegen ben Kaiser und ben König ausführen? Seckenborf behauptete, auch Ilgen fei zulett biefer Meinung gewesen. Sauptfächlich entwickelte er, daß es das unveränderliche Bestreben bes Biener Hofes fein muffe, Breugen für fich ju haben, mit fo einleuchtenben Gründen, daß ber König bavon vollfommen überzeuat wurde 1). Sonft fo bebacht auf beutliche und unzweifelhafte Bestimmungen für Die Zukunft, entschloß sich Friedrich Wilhelm Diesmal die Erwähnung eines Aequivalents fallen zu laffen. Es schien ihm unmöglich, daß fich Defterreich jemals von der Berbindung mit ihm losfagen sollte.

Borck theilte das Vertrauen des Königs mit Nichten: er liek fich durch eine besondere Urkunde (Decharge) bezeugen, daß der König ihn zur Nachgiebigkeit in diesem Punkte ermächtigt habe; er wollte die Verantwortung dafür nicht tragen.

So kam am 23. December 1728 ber Tractat zu Berlin zu Stande, ben man als ein etwiges Bündniß bezeichnet hat. König Friedrich Wilhelm, der so lange eine mißtrauische, ja halb feindselige Haltung gegen Desterreich beobachtet, kehrte zur Politik seines Baters zurück. Mit ausdrücklicher Beziehung auf den ersten und zweiten Artikel des Kronvertrags erneuerke er die damals ausgesprochene Gewährleistung aller kaiserlichen Erblande, so in als außer dem Reiche, und zwar nunmehr nach der im April 1713 erklärten Erbsolgevordnung (der pragmatischen Sanction) zu Gunsten Maria Theresias. Er machte sich anheischig, zur Behauptung derselben erforderlichen Falles

<sup>1)</sup> Die Eingabe Seckendorfs ist vom 19. Dec. Der König schrieb bazu: General Bork und Anyphausen, ich glaube daß er recht hat, denn es ist bes Kaisers sein eigen Interesse, Preußen für sich zu haben.

ein Külfscorps von 10.000 Mann ins Relb zu ftellen, bas auch in Ungarn bienen follte, nicht ebenso in Italien; werde aber ber Raiser ba angegriffen, fo follte es zur Bebedung anderer Propinzen beffelben verwandt werden können. Er versprach, auch im Reich die Referpate des Raifers, namentlich die oberrichterlichen, aufrecht zu erhalten, überhaupt in und außer Reiches mit bemselben für Ginen Mann zu steben; und sogar, bemjenigen, bem der Kaiser seine Erbtochter wurde vermählen wollen, seine Stimme zum römischen König w geben. Nur Einen Borbehalt machte hiebei ber König; er wollte m nichts vervflichtet sein, wenn ber Raiser seine Tochter mit Don Carlos, oder einem andern Bringen, der kein beutscher sei, verheirathe. "Reinen Spanier". beift es in einer feiner Ranbaloffen, .. feinen Franwien, einen Deutschen wollen wir." Das erklärt er für seinen not altdeutschepatriotischen Willen. So lautet auch der Artikel selbst auf einen Bringen, ber aus altem beutschem Reichsfürstengeblüt ent= iproffen fei 1).

Dagegen übertrug nun der Kaiser seine bergischen Ansprüche, ohne die Stadt Düsseldorf auszunehmen, auf Preußen, und erklärte sich einverstanden, daß bei dem Abgange der drei neuburgischen Brüder ohne männliche Erben der König diese sowohl, als seine eigen in Possession und Petitorio geltend machen, also Besitz erspriss möge, selbst in dem Falle, daß die Statthalterschaft schon derher einem Prinzen von Sulzbach anvertraut sein möchte. Auch der kaiser machte sich anheischig, den König von Preußen, wenn er ansgriffen werde, mit einer ansehnlichen Hülfsmacht zu unterstützen?). In allen wichtigen Angelegenheiten, namentlich den polnischen, versprach er, sich mit ihm allezeit vertraulich zu vernehmen.

Dahin gelangte man zulett im Laufe ber Ereignisse und ben mannichfaltigen Windungen ber Negotiation.

1) Seckendorf: S. Kf. Mt. hat mir anbefohlen, E. K. Mt. nochmaln muersichern daß sie in dieser wichtigen Heirathssache mit ihrer Erzherzogin schrift keine Resolution fassen, und sich vor Jemand erklären würden, wo sie nicht vorhero E. K. M. Meinung und Rath darüber eingeholet.

<sup>2)</sup> Der Tractat (23. Dec. 1728) bei Förster, Friedrich Wilhelm I, Urtundenbuch II, 215, freilich nach einer im Ganzen und Sinzelnen incorrecten Abschrift. Die vier Artifel am Ende erscheinen im Original als Articuli secretissimi, es folgt dann noch ein Articulus separatus, der aus dem Busterhauser Bertrag genommen ist. — Am 3. Februar 1729 wurden die Katistationen ausgewechselt. Die Minister drückten ihren Wunsch aus, daß der Vertrag zum Ruhme Sr. Majestät und zum Bortheil des Hauses ausschlagen möge. Der König schrieb auf ihre Borstellung: Gott gebe seinen Segen.

Wir berührten schon und wollen nicht wiederholen, welch ein Berdienst sich Friedrich Wilhelm damit erwarb, daß er, so militärisch die Ratur seines Staates war, zwischen den großen Mächten, welche miteinander in Krieg gerathen zu müssen schienen, den Frieden erbielt.

Eine andere Frage aber ist, ob die Politik des Königs auch in jedem Augenblicke eben die rechte war; ob er nicht zu rasch auf den Bund von Hannover eingegangen ist, so daß er sich bald darauf genöthigt sah, von demselben zurückzutreten; ob der neue Bund mit

Desterreich ben Interessen seines Staates gang entsprach.

Diese Bundesgenoffenschaft gemährte ben großen Bortbeil, daß fie die stärksten deutschen Kräfte vereinigte, die Gesichtspunkte des Friedens und gegenseitigen Bertrauens zwischen ben beiben Religions Kur die Entwickelung und Erweiterung bes varteien erneuerte. preukischen Staates batte es einen hoben Werth, daß der Raiser bie Erbfolgeansprüche auf Berg anerkannte und gemährleistete. Aber eine mal fiel die Anerkennung der österreichischen Erbfolgeordnung, die bon aang Europa bestritten war, also bes Bestandes ber öfterreichischen Monarchie sehr ins Gewicht; sobann bedeutete es boch in der That etwas, daß die preukische Freundschaft dem Saufe Desterreich in den vorliegenden Berwickelungen unmittelbar zu Gute kam, mabrend aller Gewinn, den Breußen sich zu versprechen batte, in der unbestimmten Ausficht entfernter Zeiten lag. Um fo größern Werth legte man auf diese Eventualität; Friedrich Wilhelm I verlor fie keinen Augenblid aus ben Augen. Der Bertrag ift für bie weiteren Berhältniffe beider Mächte so verhängniftvoll geworden, wie jene Abkunft über Schwiebus.

Bunächst bilbete berfelbe einen wichtigen Moment in bem Ber-

hältniß zu England.

Im Jahre 1727 war Georg I unerwartet gestorben (11. Juni). Es ist ein Frethum, wenn man annimmt, zwischen bem Nachfolger besselben, Georg II und Friedrich Wilhelm I sei nun sosort ein alter, persönlicher Widerwille hervorgetreten.

Eine eigenhändige Instruction des Königs von Preußen an seinen Gesandten Wallenrodt liegt uns vor, welche nichts Anderes, als den dringenden Bunsch ausdrückt, ein gutes Bernehmen anzuknüpfen. Man erkennt dabei die damalige Stellung Friedrich Bilschelms.

Er wiederholt darin sein Versprechen, niemals zuzulassen, daß die deutschen Provinzen des Königs von England belästigt oder über

ben Hausen geworfen würben; nur dürfe berselbe den Kaiser auch nicht von da aus angreisen, noch fremde Truppen nach Deutschland sühren. Aus einem für beide Theile geltenden Grunde legte er ihm die Rothwendigkeit ans Herz, eine Bermittelung in der schleswissischen Sache zu versuchen: denn sonst, würde der Kaiser die Gelegenheit erlangen, zu den Wassen zu greisen; es sei aber eine alte Maxime der Reichsfürsten, ihm eine solche nicht darzubieten.

Indem er sich aber dem englischen Hose annäherte, wollte er doch vollkommen freie Hand behalten, dem Grundsatz gemäß, den einst sein Bater nach dem Frieden von Ryswijf ausgesprochen hatte. Es war ihm immer vorgekommen, als suche man in England die zwischen beiden Häusern bestehende Verwandtschaft als ein Motiv politischer Berbindung in jedem Momente zu benutzen!): er wünschte diese Dinge auseinanderzuhalten, vor allem das persönliche Vertrauen herzustellen; wiele Versicherungen er für die deutschen, ja auch die allgemeinen Ungelegenheiten ertheilen ließ, so wollte er doch nicht, daß von einer neuen Allianz die Rede wäre.

Bie ber 3wed ber ganzen Einrichtung, die er mit so unablässiger Anstrenaung burchführte, dahin ging, sich von allem fremden Einfluß unabhängig zu machen, so war er für nichts so empfindlich, als wenn Jemand einen solchen auszuüben ober ihn als einen minder Selbständigen mit sich fortzureißen suchte. Das hauptfächlich hatte ihn aus der Allianz mit Hannover getrieben, daß ihm die Vermuthuna austieft, man verfolge ba noch andere Awede, als die ihm mitgetheilt maren2). Selbst bei seiner Annäherung an ben kaiserlichen hof meinte er nicht eigentlich fich bemfelben unterzuordnen: er fühlte vielmehr ieinen Sbraeis geschmeichelt, daß ein mit so prächtigen Ansprüchen und Borrechten prangender Fürst seine Freundschaft so eifrig suchen mußte. "Dhne Eitelkeit", sagt er einmal, "ich habe Ehre erworben für das Haus Brandenburg. Ich habe meine Tage nie nach Allianzen getrachtet, nie einer fremden Dacht bie ersten Antrage gethan. Meine Maxime ist, Niemand zu verleten, aber mir auch nicht auf die Küße treten zu laffen." Es war bas große Staatsprincip, Riemand zu

<sup>1)</sup> Man forderte jum Beispiel, bag wenn ber Congreg von Cambray fich berjammele, ber prengische Gesandte, wofern ber König einen hinschicke, nicht gegen England fei.

<sup>2) &</sup>quot;Je veux savoir tous les secrets également comme le Roi T. Chr. et le roi de Gr. Br. et regler avec eux tout ce qui se passera et comme partie, mais pas en subalterne et inférieur, mais également comme les-dits rois." (Aus einer Erliarung des Jahres 1726.)

brauchen, um zu bestehen; keinen Bund zu schließen, ohne Bortheil gegen Bortheil auszutauschen. Dieser principielle Gegensat, in welchem sich persönliches Selbstgefühl und Bewußtsein der Würde des Staates durchdrangen, wurde nun aber durch mancherlei anderweite Differenzen genährt.

Schon über das Testament Georgs I, das dessen Nachfolger nicht zum Borschein kommen lassen wollte, waren Frrungen entstanden: es folgten andere über die Erbschaft jener unglücklichen Serzogin von Ahlben, Mutter Georgs II und der Königin von Preußen. Nachbarliche Streitigkeiten brachen aus, vornehmlich über Mecklenburg, von welchem Lande Hannover, um der Kosten einer früher einmal vollzogenen Execution, die sehr hoch berechnet waren, sicher zu sein, einige Bezirke besetzt hielt, wogegen sich jetzt der König von Preußen ein Conservatorium ertheilen ließ, — auch über Ostfriestand, das bei einer nahe bevorstehenden Bacanz an Preußen fallen sollte, zur schlechten Genugthuung der hannoverschen Minister.

Da Friedrich Wilhelm eben damals den Tractat einging, durch den er sich so genau an den Kaiser anschloß und England sich diesem sehr ernstlich entgegenstellte, da ganz Europa noch zwischen Krieg und Frieden schwankte: so hat es sogar einen Augenblick bei einem geringen Anlaß den Anschein gewonnen, als sollte der Streit zwischen biesen nahe verwandten Königen zu dem Ausbruch ernstlicher Thätlicksteiten führen.

Den Anlaß gaben einige Gewaltsamkeiten preußischer Werber, wie sie schon oft vorgekommen. Aber jetzt wollte Georg II, ber 1729, zum ersten Male als König, seine beutschen Länder besuchte, sie nicht mehr dulden. Ohne dem König von Preußen auch nur Nachricht von seiner Ankunft gegeben, geschweige ihn erinnert zu haben, ließ er die preußischen Soldaten, die den Weg durch sein Gebiet nahmen, aufgreisen und gefangen setzen, und erklärte, sie nicht wieder frei geben zu wollen, dis ihm die Hannoveraner, welche man in preußische Dienste genommen, ausgeliefert seien.

In Berlin erfuhr man dies nicht etwa durch amtliche Anzeige, sondern durch die Zeitungen, und es läßt sich denken, in welche Aufregung Hof und Armee gerieth. Georg II, sagte man, habe damit nicht eine Feindseligkeit begangen, gegen die man sich würde wehren können, sondern eine Beleidigung, die man rächen müsse; Friedrich Wilhelm hatte nicht übel Lust, ein paar Quartiere im Lünedurgischen ausheben zu lassen, damit auch er Gefangene auszuwechseln habe, sich überhaupt mit den Waffen Genugthuung zu verschaffen.

Birklich hat man sich einst auf beiben Seiten in Rriegsbereitzschaft gesetzt: Georg mahnte seine Freunde in Wolfenbüttel, Cassel, Kopenhagen auf, er hat sich selbst an die Franzosen gewendet; in Berlin sah und börte man nur noch von Rüstungen.

Dazu waren jedoch die Dinge nicht angethan, um zu einem blutigen Zusammentressen zu führen. Es wäre eine Fehde im Geiste des Mittelalters gewesen, wie eine solche dann und wann auch in der Reformationsepoche die allgemeinen Bestrebungen durchsetze. Aber auch diese Zeiten waren vorüber, die beiden Fürsten viel zu mächtig, als daß eine einseitige, auf sie selbst eingeschränkte Feindseligkeit zwischen ihnen noch möglich gewesen wäre. In den damaligen Verhandlungen der europäischen Mächte ist wiederholt davon die Rede gewesen; Frankreich war für England, der Kaiser für Breußen.

Nach mancherlei anderen Vermittelungsversuchen, die aber nicht weit führten 1), machte endlich Friedrich Wilhelm selbst den Vorschlag, daß die von Hannover reclamirten Unterthanen verhört und diejenigen unter ihnen, bet welchen das zwischen beiden Ländern bestehende Cartel verletzt worden, herausgegeben werden sollten. Man hatte von hunderten gesprochen: es fanden sich zuletzt nur zwanzig. Gegen deren Muslieferung wurden die festgehaltenen preußischen Soldaten ebenfalls zurückgegeben.

In Dem aber nahmen nun die großen Angelegenheiten eine Bendung, welche den Kaiser und dann auch seine Berbündeten in großen Nachtheil setzte. Im November 1729 gelang es den Engländern in den Berhandlungen zu Sevilla, im Berein mit Frankreich, Spanien von dem Kaiser zu trennen und auf ihre Seite zu bringen. Der Grund war, daß Königin Elisabeth Farnese endlich doch an der Bollziehung jener Heirathsversprechungen, mit denen sie sich vier Jahre lang geschmeichelt hatte, irre wurde und es vorzog, die Zukunst ihres Sohnes durch eine neue Abkunst mit England und Frankreich zu sichern. Diese versprachen ihr die Besetzung der sesten Pläze der dem Insanten bestimmten italienischen Lande, Toscana, Parma und Piacenza durch spanische Garnisonen, wogegen sie zu-

<sup>1)</sup> Secendorf sagt, er habe den Rath gegeben. 28. Juli: "on veut avoir satisfaction coûte qui coûte, j'ai fait différer la response (wo drin steht, man halte es für einen Friedensbruch, wenn man nicht alles in statu quo stellt) jusque après la revue des troupes de Hesse, afin que ceux-là retournent dans leur quartier; j'ai proposé pour expédient que les Hanovriens doivent relâcher tous les Prussiens et que le roi en même tems relâchera dicjenigen so man mit Gewalt weggenommen."

fagte, die noch andauernden Beläftigungen bes fübamerikanischen Sandels fallen zu laffen.

Der Bertrag von Sevilla ist vor allem ein Werk Robert Walpole's, ber durch das Geschrei der Ration, besonders des Handelsstandes, ihn einzugehen genöthigt wurde. Doch war durch den Abschluß mit Spanien die Sache noch nicht ausgerichtet. Denn wie dann, wenn der Raiser sich der Einführung jener Garnisonen widersetze?

Man war entschlossen, ihn zu ber Aufnahme berselben zu zwingen. Der Haber zwischen Desterreich und Spanien erneuerte sich nicht allein, sondern schärfte sich. Da der Kaiser unter der Einwirkung des Prinzen Eugen in Italien rüstete: so schien es nicht anders, als ob der Krieg nun doch zum Ausbruch kommen würde. Es leuchtet ein, daß Preußen in Gefahr gerieth, in denselben gezogen zu werden.

Davon aber wurden nicht allein die politischen Berhältnisse betroffen, sondern auch die häuslichen. Es ist der Moment, in welchem von der Vermählung des Kronprinzen von Preußen mit einer englischen Brinzessin die Rede war, eine Berwickelung, die den Bordergrund in der Geschichte Königs Friedrichs II bildet; und die zugleich für die damalige Zeit eine große Bedeutung hat.

## Biertes Capitel.

## Frühere Jugend Friedrichs II. Absichten für seine Bermählung.

Friedrich Wilhelm war ungewöhnlich früh vermählt worden, um die ältere Linie seines Hauses, — die andere bildeten die Halbbrüder seines Baters, — sobald wie möglich sortzupflanzen. Auch wurden ihm in den ersten Jahren seiner She drei Kinder geboren, von denen jedoch nur die Tochter am Leben blieb, die beiden Knaben starben. König Friedrich empfand es sehr schmerzlich, daß die preußische Krone noch nicht durch einen Enkel in seinem Stamm gesichert war, als ihm am 24. Januar 1712 wieder ein solcher geboren wurde, ein knabe zwar auch von zarter und oft schwankender Gesundheit, aber, wie man sogleich bemerkte, von nachhaltiger Lebenskraft 1).

Die Welt empfing ihn im Sinne der alten Zeit, der obwalstenden Berhältnisse.

Die Hausgenossen haben überliefert, wie der Erwerber der Krone, Friedrich I, der in der Geburt eines Prinzen die Erhörung seiner Gebete sah, unter dem Geläute der Glocken, welche dieselbe der Stadt ankündigten, seine Hände über den Neugeborenen ausbreitete, das Leben desselben, und damit die Zukunft seines Landes aufs neue

<sup>1)</sup> Bgl. die aus dem hannoverschen Archiv mitgetheilten Briefe Friedrichs I in Ledeburs neuem Archiv Bb. III. In dem Notificationsschreiben
24. Jan. 1712 sagt der König: Gott habe ihm den Berlust seines im verslossen Jahre verstorbenen Enkels wieder ersetzt, ihn "heut Bormittag umb
halb zwölf Uhr" — mit einem anderweiten wohlgestalten Enkel und Prinzen
von Preußen und Oranien erfreuet.

とうとうできているとはないというというできないというない

Gott empfahl und, seinen Geist in die ewigen Geschicke vertiefend, nicht aufstand, bis er auch in diesem Gebet erhört zu sein glauben durfte. So dankte man Gott in den Kirchen, daß er nach manchen betrübten Fällen das Haus und Reich seines Gesalbten, des Königs, aufs neue befestigt und vor aller Welt bestätigt habe.

Recht im Geifte ber großen Alliang, welche feit einem Bierteljahrhundert die Bolitik und bas Schicksal bes Landes bestimmt hatte, lub man die Generalstaaten und Raiser Carl VI zu Taufzeugen ein 1). Es bezeichnet bas alte vertrauliche Berhältnik, bak bie ersteren bem jungen Prinzen von Breuken und Oranien, benn biefen Titel gab man ihm in Erinnerung an seine Aeltermutter, Tochter Friedrich Beinrichs von Dranien, ein Geschenkt machten, wie wohl beguterte Bermandten pflegten: zwei golbene Becher und eine golbene Caffette mit einem Leibrentenbrief auf 4000 Gulben. Indem der Raifer bie Pathenstelle annimmt, bei beren Antrag ihm Glud gegen seine Feinde in Rathschlägen und Sandlungen gewünscht worden war, spricht er bie hoffnung aus, bak bas aute Berftanbnik, bas amischen seinem und dem königlich preußischen Sause jederzeit gepflogen worden fei, bis ans Ende ber Welt bestehen werbe. In biesem Sinne fügte man bei der Taufe dem bobenzollerischen Namen einen babsburgisch-butaundischen bei; man nannte ben Prinzen Carl Friedrich, obgleich man beschloß, ihn für gewöhnlich allein Friedrich zu nennen2). Der junge Prinz ward recht feierlich zum Fortsetzer eines Bündniffes eingeweiht, bas er gerade unterbrechen sollte. Die Sage liebt es, an ber Wiege eines Belben Borahnungen seiner Bestimmung zu fammeln: bie Beicidte findet eber bas Gegentheil.

Friedrich Wilhelm vertraute die Pflege der ersten Jahre seines Sohnes denselben händen an, unter denen seine eigene Kindheit gebiehen war. Einer Französin, die ohne männliches Geleit die Austwanderung ihrer Familie durchzuführen gewußt hatte, um dem religiösen Zwange zu entgehen, Frau von Nocoulle, gebührt die Ehre, von zwei der thatkräftigsten Fürsten, die je auf einem Throne ges

<sup>1)</sup> Es finden sich noch Dankschreiben für die Wahl zur Taufzeugin von Kursurfürftin Sophie, Hannover 3. Febr., und Herzogin Eleonore, Lüneburg 6. Febr.

<sup>2)</sup> Eine authentische Aufzeichnung hat sich hierliber noch nicht gesunden. Was aber die Sache historisch entscheidet, ift ein Schreiben des Kaisers, seines Bathen, vom 6. Januar 1731 mit der Aufschrift: "Ihro Lieben Carl Friedrich Eronprinzen von Preußen und Churprinzen von Brandenburg meinem lieben Better."

sessen, die erste Erziehung, die so viel bedeutet, geleitet zu haben 1). Den Fehler wenigstens, den man vielen Anderen in ihrem Falle vorwerfen darf, beging sie nicht: den eigenen Willen der ihrer Obhut anvertrauten Pssegebesoblenen suchte sie nicht zu brechen.

So hatte auch General Finkenstein, ber bem Bringen, als er in fein fiebentes Jahr ging, bon bem nunmehrigen König jum Oberhofmeifter gegeben murbe, biesem selbst in seiner Rugend einige Rabre lang in einer ähnlichen Stellung zur Seite gestanden. Er war einer ber seltenen Männer, por beren Tugend die bose Nachrede gurud= weicht 2), von stiller Arbeitsamkeit, ein auter Wirth und prächtiger Bauberr, driftlich-fromm und por allem tapfer. Er hat einst in Frantreich, wohin er als Kriegsgefangener gerieth, ein baar Jahre als gemeiner Solbat die Rike getragen und sich bort, in der Frembe. durch fühne und glückliche Kriegsthaten emporgearbeitet; als Ludwig XIV entschieden seine Waffen gegen Deutschland wandte, ist er ju den heimischen Fahnen zurückgekehrt; hier hat er bann zu dem Ruhme ber preußischen Waffen nicht wenig beigetragen, bei Söchstädt wetteifernd mit Kürst Leopold, bei Malplaquet hat er in Erstürmung ber frangösischen Schanzen wohl bas Beste gethan. Un seinem Beiiviel bewährt Friedrich später den Grundsat, daß nur der zu bejehlen verstehe, wer gelernt habe zu gehorchen 3).

Auch den Untergouverneur, den ihm Friedrich Wilhelm beigefellte, Oberstlieutenant Kalkstein, hatte er in den Niederlanden als einen tapsern Kriegsmann kennen gelernt. So zuverlässig sie waren, so hielt der König doch für gut, ihnen eine ausdrückliche Instruction zu zeben, die für ihn selber sehr charakteristisch ausgefallen ist. Er legte dabei die für seine eigene Erziehung im Jahre 1695 geschriebene zu Grunde, veränderte sie aber in dem nunmehr in ihm ausgebildeten Sinne.

Es hatte in ihm schon immer, ich weiß nicht, ob mehr Widerwillen ober Mitleiben erweckt, daß man ben jungen bentschen Fürsten-

<sup>1)</sup> Sie war Sousgouvernante unter Frau von Kamete. "Comme elle ne parle que Français, elle a appris sa langue aux enfants du roi, qui la parlent avec la même facilité que la langue Allemande. Pounit, Lettres I, 35. Bgs. Erman: Mémoires sur Sophie Charlotte 128.

<sup>2)</sup> Pauli, Leben großer Selben VIII, 280, auf feine Weise: "wenn unfre Kirche sich bas Recht anmaßte, Beilige zu ernennen, so wurde Finkenstein bie hoffnung haben, barunter aufgenommen zu werben."

<sup>3)</sup> Qui ne sait obéir, ne saura commander. Art de la guerre chant I.

,

き、こうとのできていることできないのでは、これのできないのできないというできないというできないというできない。

föhnen so viel von dem Alterthum ihrer Säufer, der Sobeit ihres Blutes zu boren gab, ihnen mit bem Gepränge glänzender Titel ben Hof machte, ohne fie auf die Forderungen des Lebens au verweisen: er verbat fich ein solches Berfahren. Man soll einen Reben, der ben Prinzen fieht, verwarnen, daß er demfelben nicht schmeichle; gabe es Einen, ber es bennoch thue, ben foll man bei ihm verklagen; bei Leibe soll man seinen Sobn nicht hoffärtig machen. Den Bomb ber fürftlichen Bhrase: "unsere berggeliebte Gemablin Liebben, unsers vielgeliebten Sohnes des Kurprinzen Liebben", in bem fich fein Bater gefallen, die Erwähnung der "berrlichen" Lande, ber barin wohnenden "Millionen" Menschen, veranderte Friedrich Wilhelm in die einfachen Ausbrude: meine Frau, mein Sohn, das ganze Land; überdem trat bas Ach an die Stelle des Wir. Wenn in der alten Anstruction von Respect und Submission die Rede mar, welche ber Bring seinem Bater und beffen Befehlen schuldig sei, so fügt Friedrich Wilhelm hingu: diese Unterwürfigkeit dürfe nicht fklavisch sein; es ift ber bon feiner Sand beigeschriebene Musbrud: bag ber Pring Bertrauen ju ihm haben, in ihm feinen besten Freund sehen, "brüberliche Liebe" zu ihm fassen moge, das folle man ihm ins Berg predigen. Nur bie unentbehrlichen, bas Leben berührenden Gegenstände bes Unterrichts haben Werth für ihn. Er verwirft bas Studium ber Genealogie, bas früher empfohlen worden; ftatt "Geschichte des tur- und fürstlichen Sauses Brandenburg" will er nur bon preußischer Siftorie boren: Staatentunde, verbunden mit Geographie, foll der Bring lernen, die Landkarte in der Hand, und eine vollkommene Fertigkeit im Rechnen erwerben. Sehr bemerkenswerth bleibt es boch, daß ber Könia das Latein geradehin verbietet; für ihn hatte die Anordnung ber goldenen Bulle, welche die Kenntniß bieser Sprache von einem Rurprinzen fordert, keine Bebeutung mehr. Mit methodischer Grammatik soll man seinen Sohn nicht blagen, schon genug, wenn er sich burch Uebung einen fließenden frangosischen und deutschen Stil aneignet.

Und fragen wir nun weiter, worauf die Erziehung des Prinzen

sich richten sollte, so ist bas breierlei.

Wie seine Gouberneure zwei ausgezeichnete Kriegsmänner sind, so soll er hauptsächlich mit Offizieren umgehen, Begierde zu Ruhm und Bravour, Liebe zu den Soldaten fassen; man soll ihm auf das nachdrücklichste einprägen, daß er ein verachteter Mensch wäre, wenn er nicht ein Soldat würde.

Das zweite: man soll einen guten Wirth aus ihm machen; gegen

Bracht und überflüssigen Auswand, noch mehr gegen Spiel und jede Art der Berschwendung soll und muß man ihm Etel beibringen.

Endlich, er soll ein guter evangelischer Christ werben. Man soll ihm den Ungrund der katholischen Lehre so stark wie möglich darslegen, von den verworfenen Secten aber, von Arianismus, Sociniamismus, auch den Meinungen der Quäker, ihm lieber gar nicht ivrechen 1).

Diese religiöse Tendenz tritt besonders in einem Stundenplan, welcher im Jahre 1725 vorgeschrieben wurde, und zwar mit dem übertriebenen Gifer jener Reiten hervor.

Der Prinz soll sich früh und rasch erheben, sogleich ein kleines Gebet auf den Anieen sprechen; nachdem er sich hurtig angezogen und in wenig Minuten Thee und Frühstück eingenommen, wird in Gegenwart aller Diener ein großes Gebet auf den Anieen gehalten, ein Capitel aus der Bibel gelesen, ein gutes Lied mit lauter Stimme gesungen; die Fechtstunde wechselt ab mit Insormation in der Religion. Jonst geht der Prinz alle Morgen mit dem König nach der Parade; Jonntags marschirt er an der Spize seiner Compagnie mit ihm nach der Kirche 2). In einer gewissen Beziehung hiezu steht die sonderbare som des Unterrichts, den man ihm in der allgemeinen Geschichte ertheilte. Man ließ ihn das Theatrum europaeum lesen, dessen erste Bände die Religionskriege umfassen.

Es leuchtet ein, daß es Friedrich Wilhelm nicht auf eine freie Ausbildung angeborener Geistesgaben, noch auf die Aneignung allsemeiner Gultur absah: Erziehung und Unterricht hatten bei ihm ein festimmt vorgestecktes Ziel; er wollte einen Mann aus seinem Sohne

<sup>1)</sup> Infiruction und Bestallung welche ich F. W., — meines Sohnes bes kronpringen verordneten Oberhofmeister und Sousgouverneur meinen General-lieutenant Graf von Finkenstein und Obristen von Kalkstein ertheilt; abgedruckt bei Cramer: Zur Geschichte Friedrich Wilhelms, Nr. 1. In einer Privat-lammlung existirt das Original, d. i. die alte Instruction eigenhändig von Friedrich Wilhelm durchcorrigiet (wovon mir eine Abschrift vorlag), welche kinen Sinn noch originaler darstellt als die übrigens (von Marschall) wohlsgeiaste Umarbeitung selbst, in der das Schrosse wieder gemildert ist.

<sup>2)</sup> Bei Cramer S. 21 findet sich auch das "Reglement wie mein ältester Sohn Friedrich seine Studien zu Wusterhausen halten soll". Es muß heißen Stunden: das Datum ist 3. Sept. 1725, nicht 1721. Die Abschrift, nach welcher der Druck gemacht worden, war sehr mangelhaft. Zur Ergänzung dient: Instruction wie mein Sohn Fr. seine Stunden soll halten zu Potsdam. Die Instruction für das Joachimsthalsche Gymnasium von 1731 (Mylius I, 11, 254) hat manches Achnliche, z. B. § 14, § 15.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

The state of the s

machen, wie er selber einer war. Und beinahe ließ es sich an, als werbe es ihm mit seiner Methode gelingen.

Im Februar 1719 melbet General Finkenstein, ber Prinz treibe seine Studien fleißig; wenn gutes Wetter sei, gehe er nach dem Marstall, steige zu Pferde, besuche die Cadetten, schieße nach der Scheibe. Man bilbete ihm eine Compagnie aus diesen Cadetten.

Auch von dem Bringen find Briefe aus dieser frühen Zeit übrig 1), worin er mit kindlicher Hand, aber in Ausbrücken, wie sie ein alter Haubtmann brauchen wurde, vom Ruftand seiner Compaonie Nachricht ertheilt; er senbet regelmäßig ihre Listen ein. Dber er giebt an, wie weit er im Theatrum europaeum gelangt ift: bem Sinne, ber baburch in ihm rege geworben, entspricht es, wenn er bem Bater eine in beffen Abwesenheit ihm vorgekommene Satire gegen Babst und Bratenbenten aufendet. Gin andermal vertraut er bem Bater, baß bie Königin ein baar schöne Rekruten nachzuweisen wisse; nur durfe fie nicht erfahren, daß er, ber Bring, es anzeige: ober er fpricht fein Bedauern aus, daß er einer bestimmten Musterung nicht beitvohnen und die schönen Leute des Königs sehen könne. In Kurzem werden auch ihm beren für seine Compagnie zugeschickt, die er dankbar annimmt. Er lebt und webt in militarischen Beschäftigungen: auf bem Schloffe ward ein kleines Zeughaus mit allen Arten von Gewehr für ihn in Stand gefett. "Meine Wiege", fagt er einmal, "war mit Baffen umgeben, in ber Armee bin ich aufgezogen worden." Schon macht ihm die Jagd Bergnügen: er hat seine Freude über eine Roppel Sunde, mit der er Sasen best; im October 1720 ichieft er, wie er selber erzählt, ein Feldhuhn im Fluge.

Es scheint Alles wieder einmal so werben zu wollen, wie es unter seinem Bater ist. Auch Friedrich correspondirt mit dem Fürsten Leopold über große Soldaten und den Ausfall der Jagden. Gundling, der des Königs Abendgesellschaften mit seiner Art von Gelehrsamkeit erheiterte, wobei er sich jedoch in die Rolle eines Hofnarren verlor, speiste auch bei dem Sohne und man war sehr lustig. In seinen Briefen schreibt Friedrich den Namen Gottes zuweilen in Uncialbuchstaden aus. Man hat von ihm einen kleinen Aufsat aus seinem neunten Jahr, worin er einige Grundsätze positiver Rechtgläubigkeit

<sup>1)</sup> Ein paar Briefe, wo man dem Kinde offenbar die Hand geführt hat, 21. und 27. Juli 1717 an den König, wird man ihm nicht zurechnen wollen; der alteste, von dem man sagen kann, daß er ihn geschrieben, ist vom 21. Febr. 1719.

über Gott und Christus und die Einwirkungen bes Satan mit vieler leberzeugung ausspricht. Man weiß die Psalmenmelodieen zu nennen, an benen er besonders Wohlgefallen gefunden hat.

Das ift nun aber wohl nicht die Absicht der Natur und der Borssehung bei der Aufeinanderfolge der Generationen, daß die aufwachsensen Geschlechter den vorangegangenen gleich seien, und die Kinder die Lebensgedanken der Eltern noch einmal zur Erscheinung bringen.

In jenen ältesten Briefen zeigt der junge Prinz schon Spurch einer Gewandtheit und Feinheit, die dem Sinne des Baters fern lagen. Sehr merkwürdig ist der erwähnte kleine Aussas. Das erste Bort, das Friedrich je aus eigenem Nachdenken aufzeichnete, lautet: "man muß das Herz auf dem rechten Fleck haben". Eine andere Maxime, die da vorkommt, dürste man wohl von dem Bater nicht erwarten: "man müsse nichts zu stark lieben". Geistige Auffassung ift in jedem Worte des Knaben zu bemerken. Wer ihn sah, erkannte das Regen eines eingeborenen Talents, und es war an sich nicht ju erwarten, daß sich dies gerade in den Bahnen des Baters bewegen werde.

Der Mann nun, ber auf die eigenthümliche Entwickelung bes hanwachsenden den meisten Einfluß geübt hat, ist sein täglicher Lehn, Duhan de Jandun, gewesen.

Auch dieser war ein eingewanderter Franzose, den Friedrich Wilsem einst in den Laufgräben von Stralsund als einen tapfern Freiswilligen kennen gelernt, so daß er ihn für besonders geeignet halten mochte, den Brinzen nach seiner militärischen Absicht zu unterweisen.

Duhan hatte aber mehr natürlichen Sinn für die Studien als sür die Waffen, und hiedurch besonders wirkte er auf seinen Zögling. Friedrich hat selbst einmal in einem lebendigen Erguß seiner Gefühle das Verhältniß bezeichnet, in dem sein Lehrer zu ihm stand. Er dankt ihm vor allem, daß er den Kreis von Gedanken und Bestrezbungen durchbrochen, die ihn umfaßt hielten, wie er sagt, der Unzwissenden, die ihn umfaßt hielten, wie er sagt, der Unzwissenden, die ihn umfaßt hielten, wie er sagt, der Unzwissenden, korin seine blöde Unschuld schließ. Duhan ließ ihn noch ein anderes Verdienst ahnen als das, wovon im Umgang mit Fürst Leopold und seinem Vater die Rede war, sprach ihm von einem Fürstenruhm, der nicht von dem Schwerte abhängt, wie ihn Titus und die Antonine erworden, richtete seinen Blick von der getümmelzvollen Thatkraft der Männer des Theatrum europaeum und den verzwiselten Bestredungen religiöszpolitischer Kämpfe auf die persönliche Lebensweisheit, die in einem beruhigten Zustand möglich ist, auf Denker und Dichter des Alterthums, wie Sokrates und Horaz sind.

Was dem Lehrer zugeschrieben wird, war ohne Zweifel zugleich die natürliche Wirkung der neueren und älteren Autoren, mit denen ihn derselbe bekannt machte, auf den empfänglichen und emporstresbenden Geift.

Wenn es auf methodischen Unterricht ankam, einen solchen zu geben, war Duhan nicht fähig 1). Er verstand nicht viel mehr als seine Muttersprache; statt brandenburgische Historie zu treiben, gab er dem Brinzen Anweisung, französische Berse zu machen.

In dem Leben eines Menschen in der vorgeschrittenen Entwickelung der Welt ist nichts so wichtig als das Berhältniß, in das er sich zur Literatur sett. Duhan vermittelte, wohin der Genius seines Schülers sich ohnehin neigen mochte, daß derselbe Geschmad an der Lecture bekam.

Später hat Friedrich bemerkt, man lerne niemals so gut von Menschen als aus Büchern; das unterrichtendste Gespräch sei das mit den Todten, welche nicht aus irgend einer Rücksicht reden; aus den Büchern der Geschichte könne man das Urtheil abnehmen, das man selber zu erwarten habe. Darin besteht die unmittelbarste Beziehung des individuellen Geistes zu dem allgemeinen Leben des menschlichen Geschlechts, es ist vielleicht für einen Jeden entscheidend, wo diese sich unknübst.

In den Deutschen jener Zeit regte sich das Gefühl, daß sie in freier Ausdildung der Persönlickseit hinter anderen Nationen und zunächst hinter ihren westlichen Nachbarn, die ihnen so manchen andern Antried gegeben, zurück seien. Nicht übel ist die Schilderung eines schönen Geistes, welche Pater Bouhours aufstellte, daß nämlich ein solcher richtig denke, tief eindringe, dabei doch auch Zartheit habe, zugleich umfassend und beutlich, bescheiden und fruchtbar sei. Aus einer der frühesten Schriften von Thomasius kann man sehen, welchen Sindruck dieser Begriff von schönem Geist und gutem Geschmad in Deutschland machte; eigentlich mit einer Anerkennung desselben hat dieser Autor seine Laufbahn begonnen.

Von den Vorzügen der französischen Bildung ward nun auch Friedrich durchdrungen. Französische Bücher waren wohl jetzt ausschließend seine Lecture. Er fand Geschmack wie an ihrem präcisen und witzigen Ausdruck, für welchen ihm selbst eine natürliche Anlage

<sup>1)</sup> In bem Reglement heißt es von bem geographischen Unterricht: Kallftein soll dabei das Beste thun. So sagt dieser auch selbst, daß er mit bem Prinzen wohl die meiste Arbeit gehabt habe.

inwohnte, so an dem ganzen Begriff von Leben und Welt, den sie mittbeilten.

Und wie junge Menschen zu thun pflegen, diesen Begriff wandte er nun auf die Dinge und Personen an, die er um sich her sah; an seines Baters Hofe glaubte er Niemand zu sinden, dem er Bildung puschen könne, es müßte denn Einer und der Andere gewesen sein, der sich viel mit französischer Lecture beschäftigte.

Benn man bebenkt, wie gewaltig die Umgebung, namentlich eine militärische, den jugendlichen Sinn zu ergreifen pflegt, so würde der Biderspruch, in den Friedrich sich gegen die seine setzte, zumal da er doch zulett noch mehr angeborenen militärischen Geist als literarischen bewiesen hat, noch auffallender sein, wenn man nicht wüßte, daß die Königin, seine Mutter, dazu beitrug.

Sophie Dorothee war niemals ganz auf die Gesichtspunkte ihres Gemahls eingegangen; der einfache, beschränkte, von Allen, was zum Edmud und höheren Genuß des Lebens diente, enblößte Haushalt genügte ihr nicht; sie tadelte Vieles von dem, was der König vormahm, und sah nach, wenn ihre beiden ältesten Kinder sich das Nämsiche erlaubten; sie richtete die Augen derselben nach dem lebenssiweren Ausland. Unter dieser zusammentreffenden Einwirkung, denn die Mutter liebte und begünstigte zugleich die Studien, jenen Ehrgeiz der Cultur, begann der Prinz das knappe, enge Soldatenwesen halb und halb für eine Pedanterie zu halten, an Paraden und Revüen eher Mißbehagen zu empfinden. Er dachte, einem Fürsten gezieme eher Mißbehagen zu empfinden. Er dachte, einem Fürsten gezieme ebenso wohl auf geistige Vergnügen zu denken, wie sie Musik, Iheater und heitere Geselligkeit darbieten.

Um so mehr war es ein Ereigniß für ihn, daß er im Februar 1728 ben Hof von Dresden seben durfte.

Die Mißhelligkeiten, welche bisher zwischen Friedrich Wilhelm I und August II obgewaltet, waren ausgeglichen worden; und so versichieden, ja beinahe entgegengeset ihre Sinnesweise bisher erschienen war, so trat doch nach und nach Manches heraus, was sie gemein hatten. August zeigte besonders in seinen späteren Jahren eine steizgende Borliebe für das Militärische; Friedrich Wilhelm folgte wernigstens darin noch dem alten Herkommen der Höse, daß er zu Zeiten an langen, reichlichen Gelagen gern Theil nahm. Run hatte August II sich aus seinen vertrautesten Cavalieren eine besondere Geschlichaft (runde Tasel) gebildet, als deren Patron er erschien; König Friedrich Wilhelm, der als Genosse und Mitbruder eintrat, ward bald darauf als Compatron anerkannt, mit dem Recht, die Gesellschaft

ausammenauberufen, neue Mitalieber aufzunehmen. Batron und Compatron sind die Titel, mit welchen die beiden Fürsten somobl untereinander als von ben vertrauteften Dienern bezeichnet werben. Gie machten einen formlichen Bertrag, wie Giner ben Anbern obne Ceremonie und selbst ohne Anfündigung sollte besuchen, sein Mittag- ober Abendeffen bei bem königlichen Gastfreund ober auch bei wem ibm fonst beliebe, ohne Ruckicht auf Rang, einnehmen konnen. Sauptsachen aber blieben boch wohl porbereitete Rusammenkunfte, bei benen fie einander mit Brunf und Aufwand bewirtheten. Die erste fand im Carneval 1728 statt, wo ber König und ber Kronbring von Breufen in Dresben erschienen. Es ware unnut, Die Restlichfeiten zu schildern, von benen damals eigene Beschreibungen in Brofa und Bersen berauskamen, die dann oft ercervirt worden find. Merkwurbiger ist es. welchen Einbruck biefes Dresben auf Bater und Cobn hervorbrachte. Friedrich Wilhelm bewunderte die Maanificena dieses Sofes, gegen welchen bie Bracht feines Baters .. Lappalie" gewesen fei; ware es möglich. Gold zu machen, fo wurde er glauben, ber Rönig von Polen besitze bies Gebeimniß. Er veralich bie Anstalten zur Jagb, die Fafanengarten, die Drangerie, die Cammlungen, mie bas grune Gewölbe, mit feinen eigenen und gestand, bag jene un: vergleichlich beffer seien. Aber er unterließ nicht, auch ben militärischen Dingen feine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Bon der Festung Königs: ftein urtheilte er, fie verdiene, bag man 100 Meilen banach reife; bagegen bas Reughaus von Dresben erklärte er für taufendmal schlechter als bas Berliner: — von ber Infanterie fand er einige Regimenter febr aut, andere erbarmlich, auch manche Offiziere von Berbienst; was aber babei seine Diftbilliaung erweckte, war bie geringe Achtung, in ber biefelben stanben, so bag man fie wohl, sagt er in einem Briefe an ben Kürsten von Dessau, .. mit den Lafaien varadiren" laffe 1). Er bielt es für seine Pflicht, ihnen bagegen bie in Berlin gebräuchliche Ehre zu erweisen; er suchte ben geringsten Kähndrich bervorzuziehen.

Haten wir doch auch einen ähnlich eingehenden Brief von dem Kronprinzen! Das dürfte sich wohl nicht darin sinden, was der Bater von sich sagt, es habe nicht an Berführung gefehlt, aber Gott habe ihn bewahrt, er sei rein vor Gott. Auf den jungen lebenstustigen Prinzen, dem die Welt sich hier zum ersten Ral ohne den

<sup>1)</sup> Schreiben Friedrich Wilhelms an ben Fürsten von Anhalt, Potsbam 13. Februar 1728, nachdem er ben Abend zuvor angelangt war.

heimischen Zwang öffnete, mußte der wollüstige Hof, wo die geschlechtlichen Berhältnisse sich aller Zucht und Rücksicht enthoben batten, einen verführerischen Reiz ausüben 1). Namen wüßte ich nicht zu nennen, aber das Glück oder sein Genius wollten es so, daß er seine Huldigungen einer Dame darbrachte, die wie er die Literatur liebte und ihn in seiner Neigung zur Poesie bestärkte.

Ein dauerndes Verhältniß zwischen den beiden Höfen begründete der Borzug des sächsischen in der Pflege der Musik. Der Krondrinz und seine ältere' Schwester hegten, wie ihre Mutter sagt, eine Leidenschaft für Musik<sup>2</sup>). Auf Bitten der Königin, die darüber mit dem Gesandten sprach, hatte August II die Gefälligkeit, seinen Virtuosen Quanz und Weiß zu erlauben — denn ganz abtreten wollte er sie nicht — von Zeit zu Zeit einen längeren Ausenthalt in Berlin zu nehmen. Weiß unterrichtete die Prinzessin auf der Laute, Quanz den Prinzen auf der Flöte; man weiß, mit welcher Virtuosität der ersindersche Meister dieses Instrument einzurichten und dann zu gebrauchen verstand. Für Friedrich war die Uedung eine Quelle unendlichen Vergnügens für sein ganzes Leben. Damals fühlte er sich glücklich, wenn er nach Parade und Tasel Nachmittags die Unisorm ablegen, sie den Vussel beschäftigen konnte.

Nothwendig aber gerieth er damit in Widerspruch mit den Bunschen und Absichten, die sein Bater hegte, mit dessen ganzem Einne, und bald bekam er dafür seine Berstimmung zu empfinden.

<sup>1)</sup> Den romanhaften Erzählungen der Schwester seize ich die Bersicherung bes Bruders entgegen. In einer eigenhändigen Aufzeichnung von August Bishelm, die leider zu kurz ist, heißt es von Friedrich: jamais il n'a eu du penchant pour le sexe et encore moins pour le mariage.

<sup>2)</sup> Hören wir die Königin sprechen. Suhm berichtet 30. Jusi, daß sie dem König von Posen ihren Dank ausgesprochen sür seine Gesässsteit: en luy envoyant des gens de sa musique et en luy permettant de les garder quelque tems. Dann sügt sie hinzu: vous savez la passion de mes ensans pour la musique, ils m'ont engagé à augmenter le nombre de mes musiciens, il me manque un homme comme Quanz; pourrois-je espérer que le roi qui a un si grand nombre d'habiles gens voulut me céder celui-là, je lui en aurois dien de l'obligation. — Besonders der Kronprinz, "qui apprend à jouer la sûte traversière avec un succès detonnant", wünssch Duanz, der schon am 6. Aug. anwesend sit. — Bald darauf dankt die Königin, daß der König von Posen ihr vier seiner ersten Musiker so lange gesassen: qu'elle se serviroit de la liberté que V. Mé lui avoit donner de faire venir de tems en tems Quanz.

Der König schalt ben Prinzen, daß er nicht besser reiten und schießen lernen wolle, als er thue; er warf ihm ein unmännliches Wesen, weibische Gebehrben vor. Mit besonderem Widerwillen bermerkte er, daß Friedrich keinerlei Reigung zeigte, sich mit seinem Hauswesen zu befassen und seine kleine Wirthschaft zu führen; er hielt ihn um so kurzer und strenger: aber dies hatte dann wieder die Folge, daß der Prinz Schulden machte. Wenn diese dann einmal, nicht ohne harte Worte, zum Theil bezahlt wurden, so hielt Friedrich sich nicht für verpflichtet, dem Vater die Meinung zu benehmen, als habe er sie nunmehr alle getilgt.

Und in der Auffassung der höchsten Dinge so gut, wie in den täglich porkommenden, trat ein Gegensat zwischen ihnen bervor.

Friedrich Wilhelm, obwohl, wie sein ganzes Haus, von resormirtem Bekenntniß, nahm doch an einem der wichtigsten calvinistischen Dogmen, dem Lehrsaße von der unbedingten Gnadenwahl, der dem Gemeinstinn, der in ihm ledte und webte, widersprach '), Anstoß, und erklärte sich, ohne nach dem Zusammenhang des ganzen Lehrgebäudes zu sorschen, für die lutherische Aufsassung in diesem Stücke. Der Brinz dagegen saßte gerade für diese Lehre, die etwas tiefsinnig Gwßartiges hat und ihm besser aus den Beweissstellen zu folgen schien, eine entschiedene Vorliebe. Die Prediger zwar, die ihn unterrichteten, hätten nicht gewagt, ihm ein Wort davon zu sagen, aber schon war er selbständig genug, um ihrer nicht mehr zu bedürsen '). Er nahm sich die Zeit, Büchercataloge durchzusehen, und wenn er auf einen Titel stieß, der in diese Streitfrage einschlug, versäumte er nicht, sich das Buch zu verschaffen; da er einmal Antheil, ja Partei genommen, so hat es ihm keine große Ueberwindung gekostet, sich an

<sup>1)</sup> In den eigenhändigen Bemerkungen zur Instruction heißt es: "sollen ihn nicht zum Particularisten machen, sondern soll die universalische Enade glauben von Christine."

<sup>2)</sup> In den Fluchtacten findet sich die Aussage des Hofpredigers Andred, er habe den Kronprinzen nicht anders unterrichtet, als die h. Schrift und die Glaubensbekenntuisse der Reformirten, insonderheit auch des Chf. Ichanu Sigismunds, welches Deponent sammt allen Hofpredigern nach Sr. K. Mt. Befehl zweimal unterschrieden, es erforderten: — er habe den Kronprinzen auf die Gnade in Christo und ein gottseliges Leben hinzusühren gesucht. Bon dem Rathschluß Gottes habe er wegen der Iugend des Kronprinzen noch abstrahirt "und ihm nur gesagt, daß diese Materie vor ihn, den Kronprinzen, noch zu hoch sei." — Es war die Histoire de la religion des églises reformées von Jacob Basnage, was der Prinz sas. —

Autoren, wie Jacob Basnage, zu wagen, burch die er sich bann in seinen Meinungen befestigte.

Dem haushälterischen, solbatischen, in religiösen Dingen an einer einfachen und praktisch anwendbaren Formel sesthaltenden Bater setzte sich dergestalt in dem Sohne eine auf Literatur und Kunst gerichtete, der Tiefe und Forschung zugewandte Sinnesweise, die aber auch an äußerem Bohlleben Gefallen fand, entgegen. Der König hatte keinen Sinn dafür, daß diese zu etwas Rühmlichem und Gutem, er sah nur, daß sie auf Abwege führen könne, und verwarf sie von Grund aus.

Der Prinz wünschte eine größere Reise zu unternehmen, vielleicht in Begleitung von Kalkstein, der einst dem König davon gesprochen hat, zu seiner Ausbildung und seinem Bergnügen: aber der König mochte fürchten, daß er sich dann vollends einem unheimischen Wesen zuwenden, ihm entfremden werde, und wollte nichts davon hören.

Im Sommer und Herbst 1728 kam es zwischen beiben zu offenem Misverständnis. Der Prinz beklagt sich, daß die Gnade seines Baters sich in Haß zu verwandeln scheine: wiewohl er sich geprüft, habe er ieines Bissens sich nichts vorzuwerfen. Der König antwortete ihm mit Scheltworten über sein unmännliches ("effeminirtes") Wesen; er sellt doch wenigstens seinem Bater zu Liebe sich anders bezeigen, aber er solge nur seinem eigensinnigen Kopfe 1).

Damit ist nicht gesagt, daß der wachsende Unwille seiner Baterliebe eben für diesen Sohn Eintrag gethan habe. Um diese Zeit
gedenkt er in einem Briese an den Fürsten von Dessau einer Krankheit, in die der Prinz gefallen war. "So lange die Kinder gesund
find", sagt er, "so weiß man nicht, daß man sie lieb hat."

Und so blieb trot allen Habers auch Friedrich in seinem Herzen gestinnt. Es kam einst hierüber, balb nach jenen unerfreulichen Erstlärungen, im October 1728 zu einer Scene zwischen Bater und Sohn, die ihres gleichen nicht bat.

Man feierte ben Hubertustag in Wusterhausen mit einer großen Tafel: ber Prinz saß ber Königin gegenüber neben bem sächsische polnischen Gefandten Suhm und wiederholte, was er ihm oft schon gesagt, daß er es in der Knechtschaft, in der er leben müsse, nicht auszuhalten im Stande sei, ob ihm nicht vielleicht der König August II durch seine Vermittelung die Erlaubniß zu einer Reise verschaffen könne, nur damit er etwas mehr Freiheit genieße. Gegen seinen ans

<sup>1)</sup> Der Brief (11. Septbr. 1728) bei Cramer 33.

geborenen Sinn, aber burch ben Gebrauch ber Tafel fortgeriffen, trant er mehr als aewöhnlich: er sprach so laut, daß man ihn über ben Tisch borte und die Konigin angstlich wurde, was ben Bringen nicht abhielt, die Ergiehungen fiber feine Leiden fortausenen; nur fo oft er feinen Bater ansab, fühlte er fich barin gestört und unterbrach fich mit ben Worten: "Ich liebe ibn bennoch." Die Königin war weggegangen: ber Prinz wollte nicht geben, ebe er nicht von seinem Bater Abschied genommen. Er zog die Sand, die dieser ibm reichte, über die Tafel bin an fich, bebectte fie mit Ruffen; einmal in biefer Stimmung ging er bann ju ibm . umfaßte feinen Sale, marf fic auf feinen Schoos. Bon ben Antvesenben war Reiner, ber ihre Stim: mung gegeneinander nicht gekannt batte; die einen riefen dem Bringen ein Lebehoch zu: andern traten die Thranen in die Augen; "ichon gut", sagte ber König, "schon gut, werbe bu nur ein ehrlicher Kerl"1). Abende in ber Tabafegesellschaft ermabnte man biefen Borfall nicht: auch erschien ber Bring nicht, boch bat man ben König niemals beranügter gefeben.

Dennoch foll es Leute gegeben haben, welche ihm fagten, es sei

alles Berftellung.

Rur zu balb kehrten bie alten Mikverständnisse wieber. In einer Instruction, die der König im März 1729 dem Oberst Rochow ertheilte <sup>2</sup>), der den Prinzen als Gesellschafter und Freund begleiten sollte, swiederholt er seine alten Klagen: der Prinz habe keine Reigung zu sollben Dingen, denke nur auf faule Beschäftigungen, halte nichts auf seinen Leib, habe Hoffart im Kopf, hinter der nichts sei; der Oberst solle alles Mögliche thun, um einen braven Kerl und honnetten Offizier aus ihm zu machen; wolle es dann nicht anschlagen, so müsse man es als ein Unglück ansehen.

Seinerseits dagegen nahm Friedrich gern diejenigen in Schut, welche in Strafe verfielen: er bezeigte benen Berachtung, die beim Könia aut ftanden.

<sup>1)</sup> Schreiben von Suhm 21. October 1728 im Dresbner Archiv. — Als der König im Juni 1728 nach Preußen ging, gab er Kalkstein auf bessette eine neue Instruction, worin die Gesellschaft des Prinzen bestimmt, der Unterricht des Ingenieurs, Major Senning, für früh und Nachwittag sest wird (16. Juni). Nach der Rücksunft des Königs bat Kalkstein, sowohl für sich als für Finkenstein, um den Abschied. Im Frühjahr 1729 trat Rochow bei ihm ein.

<sup>2) &</sup>quot;Inftruction vor ben Obristlieutenant von Rochow der bei meinem ältesten Sohn Friedrich sein soll, ihm Gesellschaft zu leisten, als ein guter Freund (17. März).

Der König meinte, wenn er ihn breißig Schritt weit kommen sah, schlimme Gedanken zu bemerken, die er im Herzen habe, und behandelte ihn danach. Er sagte wohl: ein anderer Offizier, dem des Königs Gesicht mißfalle, könne seinen Abschied nehmen, aber nicht der Prinz: der müsse bei ihm bleiben und sich ihm "conformiren", ober er werde ein saures Leben haben.

Er gab seinem Tabel so viel Deffentlichkeit als möglich. Erst vor den Hausgenossen, dann den Offizieren des Regiments, dann den Generalen sprach er ihn aus. Dem Prinzen machte das, statt den mindesten Einsluß auf ihn auszuüben, nur seinen Zustand unerträgslich, und der Wunsch stieg in ihm auf, sich auch wider den Willen seines Baters vom Hofe loszureiken.

Bas ihn noch abhielt, einen resoluten Entschluß zu fassen, war die unentschiebene Lage ber Berhältnisse zu England, die Europa umssaten, für ihn aber, da sie seine Bermählung betrafen, zugleich die allerverlönlichste Beziehung batten.

Der dynastische Bestandtheil der europäischen Geschichte hat hier wie 10 oft die innigste Berknüpfung mit den allgemeinen Angelegenheiten.

Als Friedrich Wilhelm im Jahre 1725 mit dem König von England in Allianz trat, verhandelte, wie wir berührt, seine Gesmahm zugleich über eine neue Familienverbindung.

Die Rebe war zunächst von einer Vermählung der ältesten pruhischen Prinzessen, Friederike Wilhelmine, mit dem dereinstigen Ihronerben von England, Friederich, Sohn des Prinzen von Wales: die englische Nation schien sie zu wünschen; der anwesende Minister war sehr dafür; König Georg I gab seiner Tochter, deren Herz daran hing, die besten Zusicherungen.

Bindend aber waren diese nicht, nicht einmal schriftlich 1). Man hielt in Berlin dafür, daß die Sache weder den deutschen Ministern in Hannover, noch einigen Andern von der nahen Umgebung Georgs I gefalle. Dieser Fürst sagte nur immer, man solle ihn nicht drängen, sein Blut sei ihm lieber als alles Andere, aber er könne unreise Dinge nicht zu reisen machen. Er hatte hoffen lassen, den Prinzen Friedrich, der sich in Hannover aushielt, nach Berlin zu schieden, um die spätere Berbindung durch genauere persönliche Bekanntschaft zu

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm an Wallenrobt 12. Aug. 1727: "baß der hochselige König, wie Lord Townshend gegen euch vorgegeben, über dieses Sujet jemals an uns geschrieben und uns deshalb eine positive Promesse gegeben habe, bessen wir uns nicht."

vermitteln: so febr es ber junge Bring wünschte, so vortheilbaft es vielleicht auch für ibn batte werben konnen, unter ben Augen bes Könias von Breuken eine strengere Schule burchzumachen, so geschah es boch nicht. Die eintretenden politischen Arrungen trugen eber bei Die Gemüther einander zu entfremden. Als Georg I (1727) auf der Reise nach Sannover unerwartet ftarb, war noch nichts barüber festaesekt.

Bei ber Thronbesteigung Georgs II wurde biefer Blan nicht allein nicht aufgegeben, er wurde in noch größerem Umfang er-

Schon seit manchen Jahren war zwischen ben beiben Schwägerinnen, ber jetigen Konigin bon England, Caroline, geborene Bringeffin von Ansbach, und ber Königin von Breufen die Rebe babon gewesen, burch eine boppelte Vermählung, nicht allein ber preufischen Bringesfin mit bem englischen Thronerben, sondern auch bes preußte ichen Kronprinzen mit einer enalischen Bringesfin die Familien auf immer zu vereinigen: hievon ward jest, was bisber nicht geschen, officiell gehandelt.

König Friedrich Wilhelm I war in diesem Augenblicke weit ent: fernt, sich dagegen zu setzen; bei jener Mission, die wir erwähnten, hat er seinen Gesandten Ballenrodt ausbrudlich beauftraat, mit ber neuen Königin barüber zu sprechen 1). Nur machte er hiebei eine feinem Gelbstgefühl und preußischen Chrgeiz entsprechende Bebingung. Er wollte bie öffentlichen Geschäfte nicht nach bem Dage ber ber wandtschaftlichen Beziehungen verwalten laffen; er wollte in ben öffentlichen Geschäften, wie oben berührt, freie Sand behalten; bie Bermählungen follten geschloffen, die politische Allianz aber darum noch nicht unbedingt erneuert werben. Dagegen in England blieb man babei, daß die Angelegenheiten ber Politik und ber Familie zusammengeben müßten. Als der Königin Caroline, die überhaupt Anfanas einen gewissen Ginfluß ausübte2), die erfte Eröffnung geschah

2) "C'est la reine qui represente le premier ministre." Acuferung einiger englischen Großen. G. Dajeftat, fagt ber beutsche Bericht, aus bem wir dies nehmen (Febr. 1728) wollen nicht jugeben, bag die Miniftri regieren follen, fondern fie felbft alleine.

<sup>1)</sup> Instruction vom 12. August 1727: er konne ihr einen Begriff barüber maden, daß eine gedoppelte Beirath zwischen unfer und ber t. englischen Familie bas befte und ficherfte Fundament zu einem beständigen immerwährenben guten Bernehmen awifden beiben foniglichen Saufern unfehlbar fein werde; hievon muffe man ben Anfang machen.

(ber Gesandte sprach nur in eigenem Namen), versicherte sie zwar, daß sie nichts mehr wünsche, als die doppelte Vermählung; daß sie auch für ihren Sohn keine bessere Gemahlin wisse, als die preußische, welche Verstand habe und sich zu betragen verstehe; "aber um Gottes Willen", fügt sie hinzu, "wir wollen den Roman nicht von hinten anfangen, erst wollen wir die Geschäfte in Ordnung bringen, dann tann ich mit Erfolg an der Heirath arbeiten" 1).

Sah es nicht wirklich aus, als betrachte ber englische Hof diese Bermählung als eine Gunft, die durch anderweite Zugeständnisse zu erwiedern sei? Für Friedrich Wilhelm bedurfte es nichts weiter, als einer solchen Andeutung, um ihn in der Seele zu entrüsten. Wenn der Herr der Dame, sagt er, von seiner Tochter redend, so ist die Dame des Herrn werth. Seinem Gesandten antwortet er, es scheine, als wolle man ihn gleichsam zwingen, sich in neue Verpslichtungen einzulassen, als meine man ihn durch jene Heirath dazu bringen zu sonnen: solche Bortheile aber sinde er dabei nicht, daß er die Interessen seines Hauses hinopfern, oder sich beschwerlichen Bezbingungen unterwerfen sollte. Noch stärker drückte er sich gegen seine einheimischen Minister aus. Er wäre nicht abgeneigt gewesen, seine Locher lieber dem Herzog Johann Abolf von Weißensels, oder einem andem machtlosen deutschen Prinzen zu geben.

Bon dem Chrenpunkt ging der Widerwille aus, doch nährten ihn mich andere Umstände, die zu jenem an eine nachbarliche Fehde alter zeit erinnernden Haber führten, dessen wir oben gedachten. Wie sehr berselbe in die Familienangelegenheiten eingriff, ersieht man daraus, daß nach dem Tractat von Berlin gegen Ende 1728 der Prinz Friedzich, nunmehr Prinz von Wales, von Hannover plötzlich nach London beichieden wurde; man fürchtete, er möchte sonst auf eigene Hand nach Berlin gehen, um die ihm bestimmte Braut zu besuchen.

Noch größere, aber entgegengesetzte Folgen schien das Zerwürfniß von 1729 zu haben. Schon damals ist von einer Flucht des Kronprinzen von Preußen nach England die Rede gewesen. König Georg sagte damals, er sei bereit, den Prinzen aufzunehmen und für ihn Sorge zu tragen, aber ihn gegen seinen Bater zu behaupten, dazu würde er sich nicht verpflichten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ne commençons pas le roman par la queve, ne commençons pas par la conclusion. Remettez premierement les affaires.

<sup>2)</sup> Schreiben Königs Georg II an Lord Townshend: to the masch, tho' I should be very glad to take case of the prince of Prussia in case he

Raum aber waren biese Streitigkeiten verhallt, als man in England zu ben alten Bermählungsprojecten zurückfehrte. Sie maren jest nicht mehr eine Sache allein bes Hofes: wir vernehmen, die Nation babe ben Gebanken mit allgemeinem Beifall begrüft. Für bas Dinisterium kam noch bingu. bak es sich so eben in ben Whighrincipien. bon benen es bann und wann abzuweichen geschienen, aufs neue befestigte. Einige ber vornehmsten Mitglieder ber Bartei, wie ber Bergog von Newcastle, traten in die Bermaltung: Barteifragen wurden im Narlament burch groke Majorität im Sinne ber eifrigen Bbigs entschieden. Damals waren die Bhias preufisch gefinnt 1). Wie oft haben ihre Wortführer fich beklagt, daß man eine Dacht bernachlässige, die eben jest noch einmal so ftark werbe, als sie aewesen, und die sich gern an England anschließen würde, wenn man ibr nur die nötbige Ruckficht zeige; nicht aanz mit Unrecht, wie bie austimmenden Anerkennungen barthun, welche Friedrich Wilhelm ben Berichten über diese Reden beischrieb. Die englischen Minister beschlossen, einen außerorbentlichen Gesanbten, Gir Charles Sotham, ber fich burch Jugend, Gestalt und Berfunft für einen Auftrag biefer Art besonders zu eignen schien, deshalb nach Berlin zu schiden?). Ihre Absicht war auf eine langdauernde Familienverbindung und daber auf die doppelte Bermählung gerichtet.

Und hatte es nicht auch für Preußen ben größten Werth, mit ben mächtigen Nachbarn, zugleich bem Hofe, bem Ministerium und ber Nation, in immer genauere Berbindung zu treten? Wir wissen: die dringenbsten Wünsche der Königin von Preußen, des Kronprinzen und der Prinzessing gingen dahin: auch die preußischen Minister waren nicht dagegen. Nach nochmaliger Erwägung der Sache erklärten Knyphausen und Borck mit einer gewissen Feierlichkeit, als verpslichtete Diener der Krone könnten sie nicht anders urtheilen, als daß die "geboppelte Vermählung in alle Wege zu wünschen sei".

should take his refuge to me. I am not willing to have it made a condition of the marriage, that I should maintain him. Coxe Memoirs of the life of Robert Walpole. Vol. II, p. 531.

1) Robert Balhole 1730: To distress the emperor — is the only way of bringing him to reason. "Man glaubt", schreibt ber preußische Gesandte schon im Januar 1729, "daß wenn man Ew. Königl. Mt. völlig von bem Kaiser abziehen könnte, man alsbann gewonnenes Spiel haben, und der Kaiser sich bequemen, Spanien sich auch alsbann besseren Kauses müsse geben."

2) Am 22. Marg 1730 fündigte ber regelmäßige Gefandte bu Bourgai bie bevorstehende Ankunft Sothams an.

Und so wurde dem König Friedrich Wilhelm I diese Frage nochsmals vorgelegt, die schwierigste, dornenvollste, vielleicht bedeutendste sur sein ganzes Leben, welche er je zu entscheiden gehabt hat; alle seine öffentlichen, häuslichen und persönlichen Beziehungen wurden davon berührt.

Er war nicht blind gegen die Bortheile der Berbindung, und seiner Tochter, die er liebte, hätte er gern das Glück gegönnt, "in das magnifike Land" zu kommen, einmal als Königin von Großsbritannien zu glänzen.

Aber bagegen war er enger als man wußte ober vermuthete, mit dem Kaiser vereinigt; so viel durchschaute er von ferne, daß wenngleich noch von keiner politischen Allianz die Rede war, eine solche doch für die Zukunft beabsichtigt wurde.

Und vornehmlich: für seinen Sohn hielt er die vorgeschlagene Bermählung keineswegs für so rathsam. Man brauche, sagt er seinen Ministern, überhaupt nicht mit ihm zu eilen; er selbst, der König, habe noch nicht das Alter, zu sterben, an seinem Stamme sehe er noch zwei andere wohlgemachte Reben; der Kronprinz könne dreißig Jahre werden, ehe er sich vermähle. Ueberdies aber, warum solle man gerade eine englische Prinzessin für ihn aussuchen. Der König sinchete, in dem Luzus eines glänzenden Hossebens erzogen, werde sich eine solche in die Sinsachheit des preußischen Wesens nicht sinden, sie werde ihren Sinn auf kostdare Vergnügungen richten, hoch hinauswollen, die Sparsamkeit der eingeführten Hausvordnung unterbrechen, und wohl gar durch ihren Auswand veranlassen, daß man die Armee dermindern mütse; dann würde seine Versassung gehen 1).

Benn er nachdachte, so waltete für ihn kein Zweifel ob; er wünschte die Vermählung der Tochter, nicht des Sohnes: daß man aber in England die letzte als die Bedingung der ersten bezeichnete, blieb doch auch auf ihn nicht ohne alle Rückwirkung und machte ihn, so stark er sich auch zuweilen dagegen ausdrücke, in seinem Gerzen wieder irre.

<sup>1)</sup> Einer ber ansstührlichsten Aussätz, welcher von seiner hand vorhanden ift. Am Schluß; was ist Alliance? (durch Bermählung.) Ist man dann besser Freund in der Welt? Ja, unter Particuliers; aber große herren, die gehen nach dem Interesse. Indessen wünsche von herzen meinen Blutsfreunden alles Glück und Wohlsehn, wenn es nur nicht a mes depenses und gegen meine Berfassung ist, die über den haufen zu schmeißen: denn das stichet den herren Engländer-hannoveranern in die Angen. Meine Berfassung c'est la pierre de touche.

Eben daher aber kam es, daß sich zwei entgegengesetzte Tenbenzen, die sich um ihn her gebilbet, auf der einen und der andern Seite, mit verdoppelter Lebbaftiakeit reaten.

Eins ber merkwürdigsten Denkmale über den Zustand des preußischen Hoses bleiben immer die Memoiren der Prinzessin Friederike Wilhelmine, so viel Uebertriedenes und Unrichtiges sie auch enthalten. Man sieht daraus, daß weder sie selbst noch auch die Königin einen Begriff von den Gründen hatte, die den König bedenklich machten, sofort eine bejahende Entscheidung zu geben. Sie sahen in ihm einen eigensinnigen, gewaltsamen Hausdater, der nur gegen seine Angehörigen streng ist, und schwach gegen Fremde. Die Gemüther erfüllten sich gegenseitig mit Bitterkeit und Biderwillen. Auch der Kronprinz, der noch in den Jahren war, wo ein junger Mann wohl von einer geistreichen, älteren Schwester Einsluß erfahren kann, ward von dieser Stimmung ergriffen; er ließ sich verleiten, um ihre Bermählung zu befördern, insgeheim eine förmliche Erklärung auszustellen, daß er dermaleinst keiner andern, als einer englischen Prinzessin seine hand geben wolle.

Aber auch bavon hat man boch keinen Begriff, was die andere Bartei sich erlaubte, um den König festzuhalten. Seckendorf batte ben täglichen und vertrautesten Gesellschafter bes Rönigs. General Grumbkow, vollkommen auf seine Seite gebracht: Grumbkow, es ift tein Zweifel baran, erhielt Gelb von Wien 1). Beibe unterhielten mit bem preußischen Residenten in London, Reichenbach, eine Berbindung, bie etwas Anftößiges hat. Diefer Reichenbach, ber fich einmal bes Mangels an äußerem Chraeiz rühmt, bem es aber auch an innerem fehlte, stand nicht allein mit Sedendorf in unmittelbarer Corresponbeng, in ber er ihn von bem unterrichtete, was in England in Bezug auf die Heirath geschah, und ihm wohl sagte, er könne auf ihn so gut rechnen, wie auf fich felbst; noch bei weitem schlimmer ift, daß er sich von Grumbkow angeben ließ, was er an den König schreiben follte, und bann nach beffen Beifungen feine Depefchen gufammensette 2). Es ist kaum begreiflich, daß man diese Briefe nicht vernichtet hat: fie haben fich in bem Nachlaß Grumbkow's gefunden. Reichen-

1) Arneth, Bring Eugen III, 209.

<sup>2)</sup> In einem Brief vom 17. März 1730 melbet Reichenbach, qu'il a envoyé hier par un courier de 57 (Kinsky) à Bruxelles et de là par l'ordinaire à Berlin une telle lettre, à 120 (le roi de Prusse conformement aux ordres de Grumbkow et de Seckendorf) et il a employé tout ce, qu'il a trouvé dans la dernière lettre de Grumbkow.

bach, der eine untergeordnete Rolle spielte, sich aber als den Dritten in diesem Bunde betrachtete, gab auch seinerseits an, was dem König zur Unterstützung seiner Berichte mündlich beigebracht werden müsse. Ihr Shstem war, dem König vorzustellen, daß England nur damit umgehe, iBreußen wie eine Brodinz zu behandeln, und eine solche Kattei um ihn her zu bilden, daß er die Hände nicht regen könne. Borstellungen, für welche Friedrich Wilhelm ohnehin im höchsten Grade empfänglich war.

Er wollte auch beshalb eine englische Schwiegertochter lieber vermeiden, weil er sonst in seinem Hause nicht mehr Herr zu bleiben sürchtete; vielleicht werde sie mehr bedeuten wollen, als er selber; man werde ihn umbringen durch Verdruß, mit kleinem Feuer.

Bergleichen wir diese von beiden Seiten um den König geschäftige Intrigue; so ist der Unterschied, daß die eine, die in seiner eigenen Familie, was die Absicht anbelangt, sich entschuldigen ließ, denn ihr erstes und letztes Ziel war das Zustandebringen der Heirath; der König vermuthete wenigstens eine Neigung dazu, und fuhr mit Gewaltsmkeiten dazwischen, welche Haus und Stadt erschreckten und in ganz Europa wiederhallten: dagegen war die andere dei weitem ernstelicher; sie hatte den bestimmten Zweck, Preußen dei dem einmal erzstikmen politischen Shstem in jeder Beziehung zu sesseln, und von England ferne zu halten. Bon dieser hatte der König keine Ahnung: was ihm Reichenbach schrieb, oder Grumbkow hinterbrachte, nahm er ohne allen Berdacht hin.

Richt eben günstig standen dergestalt die Sachen in Berlin, als man in England jenen Entschluß faßte, zu einer förmlichen und ofsiciellen Unterhandlung zu schreiten. Der englische Hof wußte es wohl, aber er dachte zugleich die ganze Cabale, die den König umsaab, zu sprengen.

Um die Absicht zu würdigen, muß man sich die damalige Lage der großen Angelegenheiten vergegenwärtigen. Im Frühjahr 1730 machte England die ernstlichsten Veranstaltungen zur Aussührung des Bertrages von Sevilla. Die Spanier wurden aufgesordert, ihre Truppen, wie der Tractat ihnen zugestand, nach Italien hinüberzusühren und die sesten Plätze, von denen die Rede war, zu besetzen. Der König von England versprach die ihm durch den Vertrag auferlegten Verpssichtungen pünktlich zu erfüllen und das Unternehmen zu unterstützen. Um nun aber den Widerstand des Kaisers hiegegen zu lähmen, hielt man für das geeignetste Mittel, ihn in seinen Erbelanden zu bedrohen; ihn in den Niederlanden anzugreisen, erachtete man

schon aus Rücksicht auf Holland nicht für rathsam. Die Absicht wurde gefaßt, eine englische französische Armee in Deutschland erscheinen zu lassen. Engländer, Hannoveraner, Hessen sollten sich mit ihr vereinigen, — eine Coalitionsarmee zur Ausstührung des Tractats von Sevilla; ihr Sammelplaß sollte am Main oder Nedar sein; am geeignetsten dafür erschien Heilbronn. Mit dieser Armee sollte man einen Sinfall, wenn nicht in Schlessen, wovon früher die Rede gewesen war, so doch in Böhmen unternehmen. Man durste darauf rechnen, daß die rheinischen Kurfürsten, mit denen man in gutem Berständnisk war. keinen Widerstand entagaensetzen würden.

Die vornehmste Frage war, wie sich der König von Preußen dazu verhalten werde. Man kannte sein Verhältniß zu Oesterreich, zwar nicht in vollem Umfang; aber doch genug, um Hindernisse von seiner Verbindung mit demselben zu befürchten. Diese Verbindungen in ihren Organen zu brechen und zugleich eine enge Allianz mit ihm zu schließen, war nun der Zweck der Sendung Hothams. Wir sagen nicht, daß die beabsichtigte Doppelheirath nur eben darauf abgesehen gewesen sei; aber der Zusammenhang, in welchem die politischen Verwickelungen und die häuslichen Entwürfe miteinander standen, ist uns leuadar.

Am 2. April traf Sir Charles Hotham in Berlin ein; am 4.

hatte er in Charlottenburg Audienz bei dem König.

Sein Bortrag hielt sich fürs erste noch ganz im Allgemeinen. Er knüpfte an ein im letzten December eingegangenes Schreiben der Königin an, über das er die persönliche Ansicht des Königs zu hören gekommen sei. Dieser versichert, in dem Schreiben sei nur von einer Heirath zwischen dem Prinzen von Wales und seiner Tochter die Rede gewesen (der Entwurf dazu scheint verloren gegangen zu sein); er war mit der Eröffnung des Gesandten höchlich zufrieden, und ergriff sie mit dem Vergnügen eines Vaters, der einem geliebten Kinde die größte Freude, die es sich auf Erden denkt, machen zu können hofft. Er dat Hotham, zu schweigen; er hätte lieber gesehen, das das Gerücht verbreitet würde, als sei die Unterhandlung abgebrochendam wolle er nach der Stadt kommen, und seine Tochter mit der Nachricht überraschen, auf welche sie hoffe, wie auf den Messias. Er dachte sich aus, wie er sie unerwartet, im Beisein des Gesandten, um ihre Einwilligung ersuchen wolle 1).

<sup>1) &</sup>quot;er möchte so gut seyn, und seyn still bavon bis ich in die Stadt täme: hätte er bann Orbre, so wollte in seiner Gegenwart meine Tochter um

So einfach und ben Wünschen bes Königs entsprechend waren jeboch die Absichten des englischen Hoses und Ministeriums keines-wegs. Hotham hatte Befehl, über die erste Heirath nicht abzuschließen, wosern nicht König Friedrich Wilhelm auch in die zweite willige. Er eröffnete zunächst: sein Auftrag gehe dahin, die Antwort des Königs von Preußen durch einen Staatsboten nach England zu senden. hierauf ward ihm eine ofsicielle Antwort zu Gunsten der einfachen heirath gegeben, in welcher nur der Vermählung der Prinzessin Erzwähnung geschah, und diese schiedte er ab.

Er fügte ihr jedoch noch einiges andere Weiterreichende hinzu. Bas die Politik anbetrifft, so hatte sie der König selber berührt, und wernehmen gegeben, man müsse ihm darüber von England aus Borschläge machen. Ueber den Kronprinzen meldete Hotham ein Gerücht, das ihm zu Ohren gekommen war: der König solle einem seiner Geheimschreiber gesagt haben, er sei des Haders mit seinem Sohne müde und würde in die Vermählung einwilligen, wehn Georg II denselben zum Statthalter von Hannover ernennen wollte 1). Daß er diese damals gesagt habe, steht mit seinen eigenen Beischriften in Widerspruch: in früheren Zeiten war es allerdings gescheben.

Mit dieser Concession nun glaubte man in England jede fernere Werede zu heben.

hotham legte so großen Werth auf den Borschlag, daß die engslichen Minister ihrem Könige riethen, darauf einzugehen. Sie erreichten, daß Georg II endlich darauf einging, jedoch unter der Form, daß leine Tochter Amalie, mit welcher er den Kronprinzen von Preußen zu bermählen gedachte, zur Regentin von Hannover erklärt werden iollte<sup>2</sup>), so daß der frühere Wunsch des Königs von Preußen erfüllt worden wäre.

Mit diesem Anerbieten versehen, ließ nun Hotham den König um eine neue Audienz ersuchen. Sie fand am 4. Mai statt und ist zunächst dadurch merkwürdig, daß Hotham im Laufe der Rede einen Angriff auf die Faction zu machen wagte, von der man an den beiden Höfen meinte, daß sie Friedrich Wilhelm I beherrsche. Er be-

ihren Confens fragen, und was wegen der Heirath, und ihren Transport nach England und auf was Art, sollen sie (die Minister) mit ihm alles abreden." Er bestimmte die Mitgist der Prinzessin auf 40,000 Thaler; so viel habe auch seine Gemahlin mitbekommen.

<sup>1)</sup> Rach Sothame Bericht, ben wir aus Raumere Auszug tennen.

<sup>2)</sup> Coxe memoirs of Sir Robert Walpole II, p. 692.

i,

klagte sich über Reichenbach, der Mangel an Ehrerbietung gegen den König von Großbritannien an den Tag lege, und zwar in Briesen, deren Originalien man würde vorlegen können. Friedrich Wilhelm sühlte sich versucht, nach der Art und Weise zu fragen, wie man zu diesen Briesen gekommen sei; doch überwog in ihm diesmal eine nachz giebige Stimmung und er ging darüber hinweg. Er sagte, wenn Reichenbach in England unangenehm sei, so sei er auch unnüt dasselbst. und bewilliate ibn abzurusen.

Die Hauptsache aber war nun ber Antrag über die Vermählung. Hotham begann damit, daß er im Namen seines Königs und Herrn um die älteste preußische Prinzessin für den Prinzen von Wales förmlich ansuchte. Friedrich Wilhelm erwiederte, es sei ihm lieb und angenehm. Doch war das nur die eine Seite des englischen Antrags. Hotham suhr fort, der König von Großbritannien wünsche sich noch enger mit dem preußischen Hause zu verbinden: einverstanden mit der ganzen Nation, die das sogar für nothwendig halte, habe er eine seiner Prinzessinnen für den preußischen Kronprinzen bestimmt: er habe desdalb einige Vorschläge zu machen.

Und diese Borschläge nun, die er sogleich mittheilte, schienen Alles zu enthalten, was man am preußischen Hofe nur immer wurtichen konnte.

Georg II erbot sich, die Prinzessin, mit welcher sich der Kronprinz von Preußen vermähle, zur Statthalterin seiner kurbraunschweiglüneburgischen Erblande zu ernennen; ihr Gemahl, der Kronprinz, würde dann mit ihr in Hannover residiren, ebenso bedient und unterhalten werden, wie er selbst, wenn er zugegen wäre, und zwar auf seine Kosten.

Der Antrag sah noch großmüthiger aus, als er war. Man behielt sich vor, daß der Kronprinz die Kosten seines Hoshaltes nach seiner Thronbesteigung wieder erstatten, überdies sich aber verpflichten sollte, jederzeit auf den ersten Ruf nach England hinüberzukommen. Das ließ man jedoch unerwähnt, und unleugbar ist, daß die ganze Eröffnung den dringenden Bunsch einer freundlichen Annäherung ausdrückte, und eine Erweiterung des preußischen Einflusses in sich schloß. Man sah an den Mienen des Königs, daß sie ihn überrasschte und ihm ein gewisses Bergnügen machte.

Doch besaß er Zurückaltung genug, um nicht sogleich barauf einzugehen. Er sagte, ba in bem Schreiben seiner Gemahlin von ber Bermählung bes Kronprinzen nicht die Rebe gewesen, und dies

also ein neuer Antrag sei, so werbe man begreifen, daß er darüber zuerst mit seinen Ministern Rücksprache nehmen muffe 1).

Bei dieser näheren Ueberlegung erhoben sich ihm nun aber mannichfaltige Bebenken.

Es schien ihm nicht ehrenvoll, daß England die Unterhaltung bes Kronprinzen übernehmen wolle, gleich als sei er selber zu karg dazu: — er besorate, durch den Aufenthalt in Hannover werde sich berselbe von seinem Lande entfremden, ihm aber alles Andere eber als eine gehorfame Schwiegertochter zu Theil werden: - er fam nicht darüber hintveg, daß der Kronprinz noch zu jung sei: — aber die bornehmste Schwierigkeit fah er in ben politischen Verhältniffen, in dem haber ber Berbunbeten von Sevilla, vor allem Englands mit dem Kaiser. Wie dann, wenn der Krieg zwischen beiden Parteien ausbrach? Bare nicht Preußen alsdann in die größte Verlegenheit gefommen? Der König, bem sich die Dinge in ihren äußersten Folgen darstellten, meinte fogar in ben Fall kommen zu können, bag er gegen seinen Sohn, alsbann Statthalter von Hannover, die Waffen ergreifen muffe. Er forderte wenigstens bas Bersprechen, bag England ben Kaiser nicht im Reiche angreife. Um aber bem vorüber= gebenden einen Bortheil auf immer hinzuzufügen, brachte er die Succoffion von Berg wieder zur Sprache, und verlangte die Erneuerung ber Barantie berselben durch den König von England2).

In diesem Sinne ward nun am 11. Mai eine ofsicielle Antwort abgesaßt. Der ersten Vermählung, heißt es darin, stehe kein Bedenken entgegen, in die zweite aber könne der König nicht willigen, wosern nicht den Differenzen mit dem Kaiser abgeholsen, ihm aber Berg garantirt werde; auch dann behalte er sich die Zeit der Vermählung zu bestimmen vor. Er ließ mündlich sagen, der Kronprinz müsse sich erst entwickeln, und die zur Führung eines Hauswesens nöthigen Eigenschaften erwerben; er müsse 28 Jahre werden, ehe er sich verbeiratbe.

Es waren die Tage, wo fich ber preußische Hof zu einem großen

<sup>1)</sup> Schreiben des Königs vom 9. Mai an die Minister, worin er auch von dem Berlaufe der Audienz Runde gab, von der Hotham denfelben nicht hatte ausreichende Rachricht geben wollen.

<sup>2)</sup> Er bezeichnet es als eine Condition sine qua non daß R. Mt. von Großbritannien und die Krone Engelland zum faveur dieser Mariage sich vor immer verbindlich erklären dem Kgl. Pr. Hause die Garantie der künftigen Succession in den julich-bergischen Landen zu leisten.

militärischen Feste, einem Luftlager begab, das der König von Polen bei Mühlberg veranstaltet hatte. Hier im Lager vernahm man, daß dem englischen Hose die vorgelegte Erwiederung zu weitaussehend scheine; er wolle sich auf Bedingungen nicht einlassen, die den Bermählungen so ganz ferne lägen. Der König antwortete, dann sei in der Sache nichts weiter zu thun: doch müsse man nicht sagen, daß er die Ehre einer solchen Berbindung abgelehnt habe; es heiße nicht sie ablehnen, wenn man sie noch zu frühzeitig sinde.

Auch sah man bas in England trot aller Ausstellungen in biesem Lichte an; man rechnete fortwährend auf die Bollziehung der Bermählungen. Unter andern haben wir einen Brief der Königin von England an die Königin von Breußen vom 16. Juni, der ganz von dem Gefühl der neu bevorstehenden Verwandtschaft erfüllt ist!), ohne Spur von Gereiztheit, voll zärtlicher Erinnerung an ihre Jugendiabre.

Was bazu beitrug, war ohne Zweifel auch die Haltung bes Kronprinzen. So geheim es bleiben mußte, so hatte Hotham boch Mittel gefunden, mit ihm in Verbindung zu treten: ein flüchtiges Wort, etwa bei einer Jagdpartie, genügte schon, sie zu unterhalten. Friedrich hatte sich aber auch ganz ausdrücklich erklärt. Er hatte seinen Oheim auf das dringendste ersuchen lassen, die Vorschläge seines Vaters nicht zu verwerfen, wie sie auch immer beschaffen sein möckten: ja vielleicht gar keine Jusicherungen desselben zu fordern: nur surschwerfte die She seiner Schwester abzuschließen, damit diese nicht ganz unglücklich werde; es sei genug, daß er das Versprechen erneuere, das er schon gegeben habe, keine andere Gemahlin zu nehmen, als die Prinzessin Amalie von England. Er werde wissen sein Bort

zu halten: man möge ihm nur Vertrauen schenken. D.
In England ging man nun zwar hierauf nicht so vollständig ein, wie der Prinz gewünscht hätte, aber man hütete sich doch, die Unterhandlungen abzubrechen. Sir Charles Hotham erklärte endlich, Dinge dieser Art könne man besier mündlich verhandeln, als schrifts

<sup>1)</sup> J'ai mis, heißt cs unter anterm, mes intérêts en vos mains ma chère soeur, comme celle qui connait mon coeur pour son roi et toute sa famille roialle: je me souviens de nos jeunes ans quoique fort anciens du roi de Prusse; nous nous sommes toujours aimés comme frère et soeur et je vous prie ma chère d'être mon garant que cela sera toujours de mon côté, et le bon coeur du roi de Prusse m'est garant de son côté.

<sup>, 2)</sup> Das Schreiben bei Raumer 513.

lich: er bitte sich noch einige Erläuterungen aus, und wolle sie selber nach England überbringen. Der König gab ihm diese Erläuterungen, die hauptsächlich zwei Punkte betreffen. Er versprach bei seinem königslichen Wort, wenn er beschließen sollte, den Kronprinzen zu versmählen, dann eine englische Prinzessin jeder andern vorzuziehen und zwar die, welche ihrem Alter nach am besten passen würde: ferner aber diese Vermählung spätestens binnen zehn Jahren eintreten zu lassen.). Hotham sprach die Hossinung aus, daß er nach einiger Zeit mit solchen Instructionen zurücksommen würde, kraft deren er zu einem Abschluß in dieser Angelegenbeit schreiten könne.

Benn man über die Haltung des Königs Friedrich Wilhelm in biefer Sache urtheilen will, fo wird die Seftiakeit seiner Meukerungen. bie dann und wann bervorbrach, manche Migbilliaung erfahren: aber in ber hauptsache fann man ibm so Unrecht nicht geben. Seine Ginwendungen, mochten fie versonlicher ober häuslicher, ober auch voli= tischer Ratur sein, hatten auten Grund, und man barf sie nicht etwa blos von dem Einfluß eines Grumbkow ober Seckendorf berleiten. Grumbfow, ber feine amtliche Stellung in ben auswärtigen Sachen batte, wurde keinesweas allezeit zu Rathe gezogen, und aus seinen Aufeichnungen ergiebt fich, daß er zuweilen schlecht unterrichtet mar. Eme wirkliche und nicht zu beseitigende Schwierigkeit, von der freilich bie Benigsten eine Ahnung hatten, lag für ben König in jenem gebeimen Bunde mit Desterreich, in bem er die vornehmste Sicherheit für die künftige Machterweiterung des Hauses sab. Sollte er sich in ein Berhältniß begeben, das demfelben offen ober verstedt entgegenlief? Er wünschte vielmehr ben Frieden zwischen Defterreich und England bergestellt zu seben, um dann das letztere in jener Garantie von Berg heranzuziehen. Auch aus biefem Grunde verlangte er Aufioub; ber weitaussehendste mußte ihm ber liebste fein. Bei feiner Art zu benken ist es schon viel, und in Wahrheit Alles, was sich etwarten ließ, daß er das Bersprechen, seinen Sohn mit einer enalichen Prinzeffin zu vermählen, wirklich gab. Dabei hatte man es laffen, jede Beschleunigung ober Aenderung des Systems von den Bechselfällen ber Zukunft erwarten sollen 2).

<sup>1)</sup> Le roi donne sa parole royale qu'il préférera toujours le mariage du prince royale son fils avec une princesse d'Angleterre à tout autre. (Declaration nom 9. Juli.)

<sup>2)</sup> Schusenburg versichert, que le roi même avoit avoué, que depuis, s'ils avoient accepté le simple mariage, le double s'en serait surement suivi. Wien 4. Oct. 1731 an Grumbsom (bei Förster III, 70).

し、自然は映像のないは、自然の影響となった。まただろう気を動から

でいるのできためいたのではないまれているとのできた

Unvorsichtiger Beise that aber Hotham, im Begriff Abschied ju nehmen, einen Schritt, ber neue Berwirrung veranlassen mußte.

Am 10. Auli batte er noch eine Audienz, um fich zu beurlauben. und augleich seinen Stellvertreter Gui Dickens vorzustellen. Alles ging auf bas beste, ber König zeigte eine gute Stimmung, als hotham einen Brief bervorzog, ben er als eine Fortsetzung der früher angeflagten reichenbachischen Correspondenz mittheilen wollte. Er war von ber Sand Grumbfow's, ber fich barin über bas Auffangen von Brivatbriefen, wie es ber englische Sof treibe, mit Weawerfung aussbrach; Grumbfow hatte ibn zu bem 3wed geschrieben, bak er aufgefangen und gelesen würde 1). Diesen Brief nun überreichte Sotham bem Rönige, in ber Hoffnung, Grumbfow zu fturgen, wie er bie Abberufung von Reichenbach veranlakt hatte. Allein er war wohl sehr unerfahren in ber Kunst ber Unterhandlung; bei einigem Nachdenken hatte er voraussehen muffen, daß er in bem leicht erregbaren Fürsten eber bas Gegentheil bervorbringen werbe. Dag um die Abberufung eines Gesandten gebeten ward, lief nicht so gang wiber bas europäische Herkommen: Friedrich Wilhelm hatte damals einen natürlichen Wiberwillen bagegen erstickt und nachgegeben; noch ganz anbers aber berührte es ihn, daß man den Minister seiner gebeimen Geschäfte, ber am meisten um ihn war, burch biefelben gehäffigen Mittel ju stürzen unternahm. Legte es sich nun nicht doch an den Tag, daß man in seine Angelegenheiten eingreifen, ihm in seinem Sause Gefete geben wollte? das Verhafteste, was er sich auf Erben benten konnte. Er warf ben Brief auf ben Boben, wandte bem Gesandten ben Rücken und verließ bas Zimmer.

Man hat damals erzählt, der König habe den Fuß gegen Hotham erhoben, gleich als wolle er ihn persönlich insultiren, und ihn hernach nicht viel weniger als um Verzeihung gebeten; wie das erste, ebenso ist das letzte übertrieben.

Da der Gesandte sich verlauten ließ, das Borgefallene gehe nicht weniger seinen Hof an, als ihn, so erklärte der König um so nachbrücklicher, die geheiligte Person Sr. Großbritannischen Majestät habe damit nichts zu thun, sondern allein der Chevalier Charles Hotham.

1) Nachricht von Grumbtow, aufgesett 15. Susi: "Tout de coup Mr. le Chevalier Hotham tira de sa poche une lettre de moi écrite de ma main — ou je taxe ceux, qui ont ouvert mes lettres et y donnent un sens pervers d'infamie. Le roi qui ne s'attendoit pas à une telle recidive de leur part après qu'il eut l'affaire assoupie par le rappel de Reichenbach sut fort ému.

Doch wollte er auch von diesem nicht in Unfrieden scheiben. Er ließ ihn fragen, ob es ihm eine Genugthuung wäre, wenn er noch eine mal zur königlichen Tafel gezogen würde. Aber Sir Charles machte ganz andere Ansprüche: der König sollte den Brief, den er damals auf die Erde geworsen, in einer andern Audienz entgegennehmen, und eine Untersuchung der Sache versprechen, womit er dann freilich vollkommen Recht behalten haben würde. Da ihm dies nicht bewilligt ward, so zog er vor, den Hof ohne Abschied zu verlassen. Friedrich Wilselm, hierüber aufs neue entrüstet, ließ dem König von England wissen, dieser Gesandte sei nicht geeignet, weder durch Sinnesweise, noch Betragen, das gute Vernehmen zwischen den beiden Hösen zu erhalten.

Gewiß war Hotham nicht der Mann für Durchführung einer so ichwierigen Angelegenheit. Gleich nach seiner Ernennung, noch in London, vertraute er sich Reichenbach an, und dieser meldete Grumbkow und Seckendorf, daß sie an ihm einen Feind haben würden. In Berlin ließ er sich bei weitem zu tief in die den König umgebenden Spannungen ein, glaubte mehr dem, was Andere von ihm sagten, als daß er dessen Sinn zu durchdringen gesucht hätte; indem er überhaupt mit einer stolzen Zuversichtlichkeit zu Werke ging, erwelte er die Vermuthung, als denke er selber hier zu Lande zugleich Gesandter und erster Minister zu werden, einmal einen Sinsluß auszuüben, wie Seckendorf, nur von der entgegengesetzten Seite her. Wie wäre er aber fähig gewesen, sich mit diesem oder mit Grumbkow zu messen, die alle Untiesen dieses klippenvollen Golfes kannten.

Es liegt am Tage, daß ein Vorfall, wie dieser, den Fortgang der Unterhandlung wieder gewaltig hemmen mußte; auch jetzt aber ward sie noch nicht abgebrochen.

Dazu führte erst ein anderes mit diesen Dingen zusammenhänzgendes Exeigniß sehr persönlicher Natur, welches an und für sich, das ist in dem, was wirklich geschah, vielleicht nicht von so großer Bedeutung war, aber von der größten eben durch die Persönlichzeiten, die darin handeln, und die Rückwirkung, die es auf diezselben ausübte.

## Runftes Capitel.

## Aluchtversuch bes Kronpringen und beffen Rolgen.

Wir sahen oben, in welchem Zustand Friedrich sich befand, wie sich in ihm die Meinung festsetzte, daß er in der Nähe seines Baters nicht leben könne.

Schon im Jahre 1729 hat er gebacht, die Reise, die ihm nicht gestattet wurde, eigenmächtig zu unternehmen. Bon einem damals in Berlin sehr bekannten Manne, Vernezobre, der bei den Law'schen Actien in Frankreich viel gewonnen, und nun davon lebte, sein Geld auf Zinsen auszuthun, lieh er sich eine nach den Umständen ziemlich ansehnliche Summe und bestellte sich einen Reisewagen in Leipzig. Bei diesen Borbereitungen hatte es aber damals sein Bewenden, besonders deshalb, weil der Page Kait, der ihm dabei an die Hand ging, eben in dieser Zeit in wirklichen Dienst trat, und nach Wesel versetzt wurde 1).

Auch war noch nicht jede andere Aussicht verschloffen.

Einen Augenblick ließen sich die Dinge noch sehr kriegerisch an; bas Leben im Felde hätte ihm schon an sich größere Freiheit berschafft: wäre es aber wirklich zu Waffenthaten gekommen, das Glück seinem Muthe günstig gewesen, so würde ein ganz anderes Dasein für ihn begonnen haben. Der Later selbst hatte ihn oft auf eine Campagne verwiesen.

1) Acta inquisitorialia in puncto desertionis des Obristlieutenants Kronprinzen von des Königs Regiment. — Der Kammerdiener Gummersbach sagt aus, der König habe ihn nach Kaits Entfernung einst gefragt, ob das gut sei; er geantwortet: wenn er nur schon früher weggewesen wäre. Ihr Berhältniß erregte also damals Berdacht. Statt bessen ersolgte die Aussöhnung; als Hotham nach Berlin sam, fand er den Kronprinzen schwermüthig und niedergeschlagen, was die Theilnahme noch steigerte, die er ohnedies erweckte; er lebte aber bald auf, als er von den Borschlägen vom 4. Mai unterrichtet ward, die sich so unmittelbar auf seine Zukunst bezogen. Welch eine Aussicht für ihn, in seiner gedrückten und mit Bitterkeiten erfüllten Lage, sich zu einer beinahe selbständigen ehrenvollen Stellung in einem der angesehensten Kurfürstenthümer erhoben zu sehen. Er willigte in Alles, was man von ihm forderte: nach England abgerusen werden zu sönnen, wo dann seine Schwester als Prinzessin von Wales geslebt haben würde, war eher ein Reiz für ihn, als eine Abhaltung. In Kurzem aber zeigte sich, daß, wenn es jemals dazu komme, er doch vorher noch manches Jahr der Entsagung und des Dienstes vor sich habe.

Bir werden nicht irren, wenn wir annehmen, daß eben hierüber leine früheren Gedanken mit doppelter Stärke in ihm erwachten. Benn er versprach, auch gegen seines Baters Willen, — denn daß dieser siber seine Hand verfügen könne, wollte ihm nicht einleuchten, die englische Vermählung zu vollziehen, und sich bei seinem Worte ankischig machte, das auszusühren, so lag dem die Absicht zu Grunde, die man auch recht wohl durchschaute, sich durch die Flucht aus der harten Gewalt zu retten, unter der er stand.

Denn täglich ward ihm diese unerträglicher. In jenem Lustlager von Mühlberg, wo die Augen so vieler Fremden sich auf ihn richteten, ward er wie ein ungehorsamer Knabe, sogar einmal körperlich mißhandelt, eben damit er fühlen sollte, daß man ihn für nichts Bessers halte. Der aufgebrachte König, der die Folgen seiner Worte miemals erwog, fügte der Mißhandlung noch den Schimps hinzu. Er sagte, wäre er von seinem Bater so behandelt worden, so hätte er sich todigeschossen, aber Friedrich habe keine Ehre, er lasse sich Alles gesallen.

In diesem erhob sich hierüber der Gedanke, auf der Stelle davonjugehen. Er hat einmal bei dem sächsischen Minister, Grafen Hohm
angefragt, ob es wohl möglich sei, daß ein paar sächsische Offiziere
unangemeldet nach Leipzig kämen. Dieser antwortete, der Gouverneur
von Leipzig sei aufmerksam und streng. Hohm hatte eine Ahnung
von der Absicht des Prinzen, und warnte ihn, denn er werde sehr
genau beobachtet; eine Empfehlung verweigerte er. Der Prinz überlegte, wenn er von hier entsliehe, möchte leicht der Verdacht, ihn dabei
begünstigt zu haben, auf den König von Polen fallen, und stand
davon ab.

Ċ

The second secon

Schon burfte er sich auf eine bessere Gelegenheit Rechnung machen. Friedrich Wilhelm beschloß eine Reise nach Oberdeutschland, oder wie man noch sagte, in das Reich zu unternehmen, wobei er einige Höfe für die damalige Politik des Kaisers im Gegensatz gegen die Verbindung mit England, Frankreich und Spanien zu stimmen dachte, und alsdann den Ahein abwärts nach Cleve zu gehen; es war davon die Rede, daß der Kronprinz ihn begleiten sollte. Da diese Reise in die Nähe der westlichen Grenzen führte, so ließ sich dabei am leichtesten an ein Entkommen nach dem Ausland denken.

In dem Vertrauen des Prinzen war damals an die Stelle von Kait der Lieutenant von Katte getreten, ein junger Mann von einiger Bildung, der auf dem Pädagogium zu Halle studirt hatte, sich mit Literatur und Musik beschäftigte; was wir schriftlich von ihm übrig haben, zeigt einen gewissen Schwung des Geistes und viel jugendlicke Redegade; es mag sein, daß er sich in dem Ansehen gesiel, das ihm der vertraute Umgang mit dem Kronprinzen hie und da verschafste; mit den Dingen des Lebens nahm er es überhaupt noch leicht; bei seinen Freunden galt er mehr für dreist und unbesonnen, als sür klua und überleat.

Mit diesem Freunde, der eine unendliche Hingebung zeigte, wur

ben nun mancherlei Plane geschmiebet.

Katte follte fich z. B. auf Werbung ausschicken laffen und seinen Weg nach Oberdeutschland nehmen: in einem Wirthsbaus bei Canstatt, wo die Strafe vorüberführt, sollte er ber Ankunft ber königlichen Wagen warten; ein Diener, kenntlich an einer rothen Feber, follte das Wahrzeichen abgeben, daß er zugegen sei; unter einem ober bem andern Vorwande wollte dann der Prinz absteigen und während man ihn in bem Wirthshaus glaube, mit bem Freunde und beffen Begleitern auf die bereit gehaltenen Pferde fteigen und babonreiten. So viele Gefährten sollte Katte zusammenbringen, daß man sich gegen einige Leute, durch welche ihnen der König nachsetzen laffen burfte, auch allenfalls vertheibigen könne. So werde man die nicht weit ent fernte frangofische Grenze erreichen; wahrscheinlich werde im nächsten ber Krieg zwischen Frankreich und dem Raifer ausbrechen, baran fonne man Theil nehmen; wenn man sich dabei hervorthue und von sich reben mache, so werbe ber König seine Meinung schon andern und fie bitten wiederzukommen 1). Der Blan einer auf abenteuerliche

<sup>1)</sup> Berhör bes Prinzen zu Mittenwalbe 2. Sept. Auf Katte's Einweisbungen hat er gefagt: bas ware eine schlechte Sache, bie man ber Difficule

Unternehmungen begierigen Jugend. Bu den häuslichen Frrungen gesellte fich in dem Prinzen die Unluft, seine Kräfte im Friedense bienst gesesselt zu fühlen, und der Wunsch, die Welt zu sehen, sich berborzuthun.

Zuweilen nahm jedoch die Phantasie ihre Richtung mehr nach England. Im Lager hatte Friedrich eines Tages den Secretär der englischen Gesandtschaft, Gui Dickens, der eben im Begriff stand nach London zu reisen, zufällig getrossen und ihn gebeten, sich am engslichen Hose zu erkundigen, ob man ihn aufnehmen und schützen wolle, wenn er herüberkomme. Man kann denken, wie begierig der Prinz nun war, Gui Dickens nach dessen Rücksehr zu sprechen. Den verzahrtvollen Zwang, unter dem er lebte, zeigt auch die Art und Beise, wie er mit demselben zusammenkam, indem eine andere nicht möglich war; es geschah eines Abends um 10 Uhr, unter dem großen Bottal des königlichen Schlosses.

Katte führte ben Engländer herbei und ging dann auf und ab, Bade zu halten und jede Störung zu verhüten. Die Eröffnungen von Jui Dickens waren aber nicht, wie der Prinz sie wünschte. Er meldete ihm geradezu, man wolle ihn in England nicht haben; Georg II wolle den Schein nicht auf sich laden, als hätte er den Prinzen verführt, darüber könnte sonst ein Feuer an allen vier Enden von Europa aufgehen; man ditte ihn, diesen Gedanken lieber ganziallen zu lassen; habe er Schulden, brauche er Geld, so möge er nur die Summe nennen, und man werde sie ihm verschaffen 1).

Nicht sogleich scheint sich ber Prinz von der Unwiderruflichkeit bieses Bescheides überzeugt zu haben. Er faßte noch einmal den Gebanken, seinen Freund Katte nach London zu schicken, um die Sache besser anzubringen, und hat ihm dafür einst schon eine Art von Beschubigungsschreiben ausgestellt. Bei besserem Nachdenken fand er jedoch sowohl Katte ungeeignet, als die Sache unaussührbar. Und das wieder zweiselhaft wurde, ob er den König, der darüber einen Augenblick geschwankt hat, begleiten solle, so beschloß er endlich bei sich selbst, wenn dies nicht geschehe, ruhig in Potsdam zu bleiben; wosern es aber geschehe und der König ihn auf die Reise mitnehme,

täten wegen unterließe: vielmehr würde sie dadurch um so angenehmer, wenn man sie aussühre.

<sup>1)</sup> Bgl. Informatio ex Actis (bie sich hauptsächlich auf Katte bezieht) aus ben Sammlungen von König bei Preuß: Lebensgeschichte Friedrichs bes-Eroßen IV, 470, Jugend und Thronbesteigung Friedrichs bes Großen 87.

alsbann auf die früheren Entwürfe zurückzukommen und sich bei günftiger Gelegenheit zu entfernen <sup>1</sup>). Junge Leute lieben wohl, ihre Entschlüsse von Dingen abhängig zu machen, welche nicht in ihrer Gewalt stehen. Katte versprach alsbann, dabei zu sein und Theil zu nehmen.

Endlich erklärte ber König, daß ber Prinz ihn begleiten solle. Beibe Freunde fühlten sich baburch in ihrem Herren verpflichtet.

Katte machte es möglich, einst in ber Racht unangemelbet nach Botsbam zu kommen, um mit bem Brinzen eine schlieftliche Abrede zu nehmen. Doch ließ sich nichts festsenen, ba Katte noch nicht die Rusicherung batte, von der Alles abbing, auf Werbung geschick zu werben. Mochte er dieselbe nun erhalten oder nicht, so kam man überein, bak er nichts thun, überhaupt Berlin nicht verlaffen folle, ebe er weitere Nachricht von Friedrich habe. Er nahm bessen Kostbarkeiten an sich, ein paar Ringe und Tabatieren, einige tausend Thaler an baarem Gelbe, seinen polnischen Orben in Brillanten, von bem jedoch die echten Steine guten Theils schon herausgenommen maren: damit follte Ratte auf die erfte Weisung nachkommen: die Bücher, zu benen ihm Duhan die Schlüffel gegeben, follten nach Hamburg gebracht werben. Sie durften darauf rechnen, daß auch Kait bann aus seiner Garnison entweichen und sich anschließen wurde. Nur die Namen waren bestimmt, die sie führen, doch nicht die Beit, wann, noch ber Ort, wo sie zusammentreffen würden.

Um 16. Juli ward die Reise des Königs angetreten. Friedrich Wilhelm ließ sich, wie sein Begleiter Seckendorf sagt, überall partriotisch vernehmen; er suchte die fürstlichen Mitglieder der affociirten Kreise zum Beitritt zu einer vom Kaiser gegen seine Widersacher von Sevilla erlassenen Declaration zu bringen; den Franzosen, die ihm vorkamen, zeigte er, wie wenig er ihnen geneigt sei.

Indeß richteten sich alle Gedanken seines Sohnes dahin, eben zu ihnen seine Flucht zu nehmen.

Die Borbereitungen, die er ohne seinen Bertrauten dazu machen konnte, wollten nun freilich nicht viel sagen. Um nicht durch die Unisorm im ersten Augenblick verrathen zu werden, ließ er sich einen Roquelaure von rothem Tucke ansertigen; er meinte, sehr insgeheim,

<sup>1)</sup> Berhör des Kronprinzen (2. September) wenn er in Potsban bleibt (gelaffen würde), wolle er nicht weggehen: wenn er aber mit dem König wegginge sollte Katte mit ihm gehen. Die Abrede scheint in Folge ber Absmahnungen von Gui Dickens so genommen worden zu sein.

aber Jebermann wußte es: gegen einen Verwandten Katte's, der ihm einen Brief von diesem brachte, und den er zu gewinnen hoffte, äußerte er sich sehr unvorsichtig, so daß derselbe die Umgebung des Prinzen, namentlich den mit der unmittelbaren Aufsicht betrauten Oberstlieutenant Rochow warnte, und die Aufsicht um so strenger wurde 1); nur Eins. gelang ihm: er brachte einen Pagen, der den König begleitete, Bruder des Lieutenant von Kait, eben durch die Erinnerung an dessen Beispiel, auf seine Seite, und dieser versprach ihm seine Hülfe.

Bielleicht würde aber boch die Sache noch unterblieben sein, wäre nicht zu Feuchtwangen wieder eine Scene häuslichen Habers vorgefallen, wo ihn der Bater bei einem geringen Anlaß heftig ansuhr<sup>2</sup>).

Dem Prinzen trat vor die Seele, was er, da Jedermann gegen ihn zu sein, die Umgebung des Königs denselben recht mit Absicht gegen ihn zu stimmen schien, künftigen Herbst in den trüben Tagen zu Wusterhausen zu erfahren haben werde; man gelangte nun in die Gegenden, wo sich die französische Grenze am leichtesten erreichen ließ: Friedrich beschloß es zu wagen.

Er schrieb an Katte, er möge die Sachen nur vorausschicken, und Alles vorbereiten, um bei der Nachricht, daß er, der Prinz, weggegangen, sofort zu Pferde sitzen und ihn einholen zu können; er nannte ein Schloß des Grafen Rothenburg in Frankreich, wo er ihn tressen werde. Dem ältern Kait in Wesel schrieb er, er möge sich nach dem Haag begeben und in der Stille anfragen, ob sie später daselbst Aufnahme finden würden; der jüngere ging ihm bei den zu seinem Entkommen nöthigen Anstalten an die Hand.

Die Gelegenheit, die sie ergreifen wollten, war folgende.

Das letzte Nachtquartier vor Mannheim nahm der König nicht weit davon, in einem Dorfe, mit Namen Steinfurt. Noch ging Alles sehr einfach her. In dem Dorfe lagen ein paar Scheunen einander gegenüber: in der einen wurde dem König, in der andern dem Brinzen das Nachtlager aufgeschlagen. Beim Schlafengehen sagte der König, er denke am nächsten Morgen nicht wie gewöhnlich um drei,

1) "Er avertire ihn als ein guter Freund, er möge auf seinen hoben Untergebenen ein wachsames Auge haben."

<sup>2)</sup> Wie Katte aus einem Briefe bes Kronprinzen angiebt (Berhör am 30. Aug.) "bei Gelegenheit daß er ein Meffer von der Markgräfin an die Erbe fallen laffen".

かべるいいというというとなって

しているところとと 一日本の地の日本

sondern erst um fünf Uhr wegzufahren, da man nicht mehr weit nach Mannheim habe.

Da bachte nun ber Prinz, es werbe ihm leicht werden, während die übrigen noch im Schlafe seien, davonzukommen. Kait versprach ihm, um biese Stunde Pferde herbeizuschaffen und ihn zu begleiten.

Der Morgen kam heran: Rait seinerseits ging wirklich nach ben Pferben; in erster Frühe erhob sich ber Prinz von seinem Lager, kleibete sich an, steckte sein Gelb zu sich, nahm seinen rothen Reiser rock um und ging bingus, um die Pferbe zu erwarten.

Indessen aber hatte der Kammerdiener, dem der Oberstlieutenant Rochow gesagt, er möge den Prinzen nur dei Nacht in Obacht nehmen, bei Tage wolle er schon selbst für ihn haften, diesem Meldung gemacht, und kaum war Friedrich vor der Thür, wo er sich an einen davorstehenden Wagen lehnte, so erschien auch Rochow, und bot ihm unbefangen guten Morgen.

In biesem Augenblick kam Kait mit seinen Pferden heraufgezogen. Rochow fragte ihn mit einiger Schärfe, wohin er mit den Gäulen wolle. Kait antwortete, es seien die Pferde, auf benen die Pagen reiten sollten, und damit war denn auch Rochow zufrieden.

Daß der Prinz eben hier, in der Stunde, da man sonst gewöhnlich aufbrach, hatte entsliehen wollen, vermuthete noch immer Niemand. Schon kam auch Seckendorf aus des Königs Scheune, twohin Friedrich seine Schritte gewendet. Rochow fragte ihn schregend und harmlos, wie ihm der Aufzug des Prinzen in seinem neuen Mantel gefalle.

Enblich war Alles auf. Es hatte nichts auf sich, daß der Brinz ein wenig später nach Mannheim kam, als der König; dieser besah die Stadt mit ihm; sie gingen des andern Tags zusammen in die Kirche. Noch wußte Niemand als der Page Kait um das Borthaben: der Prinz forderte denselben in Mannheim abermals auf, ihm Pferde zu verschaffen.

Kait war aber unfähig diesen Zustand länger zu ertragen. Er gehörte mit nichten zu den eigentlichen Vertrauten des Prinzen, ward von diesem nur eben jetzt herbeigezogen: er fühlte sich in seinem Herzen beängstigt und unglücklich, daß er den König, dem er diente, täuschen sollte; endlich dort zu Mannheim in einer Bewegung von Gehorsam und Reue warf er sich demselben zu Füßen und bekannte ihm Alles.

Hierauf, in einem der kurfürstlichen Borzimmer zu Mannheim, rief der König den Oberstlieutenant an das Venster und sagte ibm,

daß Friedrich habe entstliehen wollen, — ber König sagte es der Umgebung des Prinzen, nicht diese ihm, — hier aber, fuhr Friedrich Wilhelm fort, sei nicht Zeit noch Ort davon zu reden, man musse warten, die man in das eigene Gebiet nach Wesel komme; Rochoto werde mit seinem Kopfe dafür stehen, daß er den Prinzen dahin bringe, "lebendig", sagte der aufgebrachte Fürst, "oder todt". Rochow antwortete: der Prinz solle nicht entkommen; man könne sich auf die Leute verlassen, die bei ihm seine 1).

Zunächst nahm man den Weg nach Darmstadt: der Prinz ahnte noch nicht, daß er verrathen sei — er hat noch dort seinen Antrag an Kait erneuert —; bald aber mußte es die Behandlung, die er ersuhr, ihn lehren, wenn es ihm auch Niemand gesagt hat.

Als man nach Bonn kam, suchte ber Prinz die Vermittelung Sedendorfs nach; so sehr dieser auch sonst in Gnaden stand, so bermochte er hierin nichts: ber König war nicht allein aufgebracht; er bermuthete ein Geheimniß, und wollte einer Sache, welche in die Irungen einschlug, die ihm die widerwärtigsten auf der Welt waren, ihlechterdings auf den Grund kommen.

Am 12. Auguft, bes Abends, langte man in Wefel an.

Und hier war es nun, wo der Streit zwischen dem an sich wohmeinenden aber rücksichtslosen, selbst thrannischen Bater, und dem Sohn, der seine Lage unerträglich fand und nach Unabhängigkeit dürstete, zu einem Ausdruck kam, in welchem die persönliche Differenz mit der militärischen Ordnung der Dinge und der politischen Lage berschmolz und die schwersten Folgen herbeizuführen drohte.

So spät es schon war, so lub der König den Prinzen sogleich jum seierlichen Berhör vor. Er ermahnte ihn, Gott seinem Herrn und seinem Bater die Ehre zu erweisen, alle Umstände der vorgehabten Desertion, denn unter diesem Gesichtspunkt einer militärischen Pflichtsverlehung faste er die Sache, zu gestehen.

Der Bring machte keinen Versuch, zu leugnen: er nannte auch seine beiben Vertrauten, ben ältern Kait und Katte, von benen er voraussetzte, daß sie sich gerettet haben würden.

Rait, von einer Weisung des Prinzen erreicht, hatte wirklich einige Tage zuvor Wesel verlassen und war nach Holland gegangen; nur vergeblich versuchte der König seine Auslieferung zu bewirken; er entkam glücklich nach England.

1) Resation welche S. Kgl. Maj. von bes Kronprinzen intendirten Restraite mir zu Papier dictirt haben, wie S. Hoheit und übrige darin benannte Bersonen zu vernehmen, — von Mylius.

Katte bagegen, immer vorbereitend, aber nichts ausführend, — so viel wir wissen, gewarnt, wenngleich nicht burch ben Brief bes Brinzen, ber nicht an ihn gelangte, ward festgenommen, wie biefer.

In Wesel nun, wo noch zwei andere Verhöre stattsanden, war die Sache nicht zu Ende zu bringen; ohnehin mußte der König, wie vorher bestimmt war, nach Berlin zurückgehen. Die Borsichtsmaßregeln, die er dabei für die Rückreise seines Sohnes nahm, zeigen, welche Besorgnisse sich ihm aus dem schwankenden und halb feindseligen Verhalten seiner Nachdarn erhoben. Der Termin der Abreise ward gesteimgehalten; die hessischen und hannoverschen Gebiete wurden vermieden; aber der König hielt für möglich, daß man auch an andern Stellen dem Reisewagen des Prinzen auflauere, und ihn zu entführen suche. Nicht in Dörfern und Städten, sondern davor ward umgesspannt; man aß nur kalte Küche, und diese entweder im Wagen oder im freien Felde, entfernt von Waldungen und Gehegen; es waren Verhaltungsbesehle für den Fall eines Angrisss gegeben; unter keinen Umständen solle man den Prinzen in die Hände seindseliger Wegeslagerer, vermutheter Widersacher gerathen lassen 19.

Die unverbürgten Erzählungen über die Ausbrüche väterlichen Heftigkeit des Königs bei seiner Rücksehr wollen wir nicht wieder-holen: Anordnungen wie die, deren wir so eben gedachten, zeigen am besten, in welcher Aufregung er war, welche weitreichende Combinationen, eingreisend in sein eigenes Haus, ihm möglich schienen: er brannte vor Begierde diese zu entdecken.

Zunächst ward Katte binnen vier Tagen dreimal verhört. Er verfaßte eine ausstührliche Erzählung über den Thatbestand, die er Species facti nannte, wobei er nur darin irrte, daß er ein größeres Gewicht auf seine Abmahnungen legte, als denselben zukam; aber der König war damit noch nicht zufrieden, er ordnete eine Specialinquisition gegen ihn an, und wäre sogar nicht abgeneigt gewesen, die Tortur in Anwendung zu bringen; Grumbkow bemerkte ihm aber, das könne zu Verantwortung führen, und es wurde unterlassen.

Auch alle Anderen, die in einer Beziehung zu dem Prinzen geftanden, wurden vernommen: der Kammerdiener, der Page, Oberstlieutenant von Rochow; die Lieutenants Ingersleben und Spaen, mit denen er in Potsdam Umgang gepflogen: sein früherer Untergouverneur Oberst Kalkstein, jener Bernezobre, der ihm das erste Gelb ge-

<sup>1)</sup> Inftruction vor ben General Budbenbrod, auf was Art er bes Königs Sohn Friedrich von Wefel nach Cuffrin wohlverwahrt bringen foll.

liehen, ber ihm Juwelen verkauft und abgekauft; auch ein junges Rädchen, Dorothee Ritter, Tochter eines furz vorher nach Potsbam gesommenen Schulmannes, die er ein paar Mal an ihrer Hausthür gesprochen, und der er einige kleine Geschenke gemacht hatte; auf das bärteste mußte sie büßen.

Aus ben Aussagen, die in den Acten vorkommen, ist unsere Ergählung der Ereignisse zusammengesetzt worden; das Merkwürdigste, was außerdem daraus hervorgeht, ist die Haltung des Prinzen.

Er bekennt, daß er sehr Unrecht gethan habe, und sucht sich nicht zu vertheidigen. Nur will er nicht zugestehen, daß der Fluchtversuch als Desertion betrachtet werden dürse; so könne man es nicht nennen, daß er sich der Ungnade seines Baters habe entziehen wollen. Dabei entschüpft ihm nichts, was seiner Mutter oder seiner Schwester hätte zur Last gelegt werden können. Ueber das Verhältniß zu England, das sein Bater kennen zu lernen besonders begierig ist, das aber nicht so entscheidend gewesen war, wie derselbe wohl dachte, drückte er sich mit Vorsicht und Zurückhaltung aus.

Bei einem Berhör, das auf dem Wege nach Cüstrin zu Mittenwalde, am 8. September mit ihm vorgenommen wurde, mußte er richten, daß Katte nicht entkommen sei, und man deutete ihm an, es köme diesem wohl das Leben kosten. Er ließ seinem Bater voritellen, er möge ihn als den Schuldigen ansehen, und Katte als den Bersührten: er, als des Königs Sohn, habe auf jeden Fall die zöstere Strafe verwirkt; er würde sein Leben lang seine Seelenruhe nicht wieder finden, wenn Jemand seinetwegen den Tod erleiden sollte.

So kam er nach Cüstrin, wo er in eigentlich scharfen Arrest zenommen ward: in einem Zimmer, das mit neuen starken Schlössern und Riegeln verwahrt wurde; an der Thür standen zwei Wachen, auf der Treppe noch eine; der wachthabende Offizier schlief in dem Vorzimmer: Niemand durfte länger bei ihm bleiben als vier Minuten. der König hatte die Artikel selbst aufgesetzt, auf welche hier am 16. September durch den Generalauditeur Mylius ein neues Verhör mit ihm angestellt wurde. Besonders merkwürdig sind darunter die letzen, gegen die Mylius einige Sinwendungen machte, wegen der Folgen, die daraus entspringen könnten: der König wiederholte ihm jedoch den unabänderlichen Vefehl, sie dennoch vorzulegen 1). Der

<sup>1) &</sup>quot;Ich befehle es euch: es ift meine ftrenge Ordre, die ich habe felber meinem Secretar in die Feber dictirt; ich befehle euch, meine Ordre auf meine Berantwortung zu exequiren."

The state of the s

i.

erste ist: was ein Mensch verbiene, ber seine Ehre breche und Complotte jur Desertion mache: ber Bring antwortete: er glaube nicht gegen die Ehre gehandelt zu haben. Der zweite: ob er fich noch für würdig balte, Landesberr zu werden; der Bring: er könne sein eigener Richter nicht fein. Der britte: ob er fein Leben geschenkt baben wolle oder nicht; ber Bring: er unterwerfe fich ber Gnade bes Königs. Es war die schwerste Stunde, die er noch erlebt, wo seine Geistes: gegenwart auf eine ernste Probe gestellt wurde. Endlich fam Mylius auch mit bem vierten und letten Artifel bervor: ba Friedrich fich ber Succession unwürdig gemacht, indem er seine Chre gebrochen, ba er auch sein Leben verwirkt habe, ob er, um bieses zu retten, auf bie Erbfolge Bernicht leisten wolle, bergeftalt, daß die Renunciation von bem Reiche bestätigt werbe. Der Bring antwortete gefakt und befonnen, an feinem Leben liege ihm fo viel nicht, aber er bente, Ge. Majestät werde nicht so gang ungnädig auf ihn fein. Nach Beendiaung bes Berhors ftieg ihm bie Besorgnif auf, fein Bater wolle ihn in ewigem Gefängniß halten. Er bat die Commission, ihn noch einmal zu hören, was am 1. October geschah. Diefe glaubte icon, er werbe etwas mehr von dem Antheil Englands bekennen; a blieb aber nur bei den letten Artifeln stehen, und erklärte, fortwährender Urrest wurde ibm unerträglich sein, lieber sei ihm Bergichtleiftung ober ber Tob. Solle er sterben, so moge man es ihm bei Reiten fagen: könne er aber burch Renunciation bie Gnabe bes Ronigs erlangen, so wolle er sich bem Willen besselben barin unterwerfen; ber König möge mit ihm machen, was er wolle, fo werbe er ibn bennoch lieben und verebren.

Nachbem die Verhöre beendigt waren, wurde ein Kriegsgericht in Köpenick niedergesetzt, um über den Prinzen und seine Mitschulbigen zu sprechen. Es war nach dem für den militärischen Rang des Prinzen in Anwendung kommenden kriegsrechtlichen Gebraucke aus 3 Generalmajors, 3 Obersten, 3 Oberstlieutenants, 3 Majors, 3 Capitans 1) zusammengesetz; den Vorsitz führte der Generallieutenant Schulendurg, ein Mann, der militärisches Wesen mit sehr ausgesprochenen religiösen Gesinnungen vereinigte, ganz wie der König es wünschte. Die beiden Auditeurs Mylius und Gerbett waren zugegen.

<sup>1)</sup> Die Generale: v. Schwerin, Graf Donhof, v. Linger; die Oberften: v. Derschau, v. Stedingt, v. Bachholz; Oberftlieutenants: v. Weiher, v. Schenk, v. Milagsheim; Majore: v. Einstedel, v. Lestewitz, v. Liberitz; Capitans: v. Podewils, v. Jeege, v. Igenplitz.

Am 25. October 1730 ward ben Versammelten das erste, am 26. das zweite Bolumen der Acten vorgelesen. Hierauf schwuren sie, auf die vorgelesenen Acten Recht zu sprechen, nach bestem Wissen und Gewissen, gemäß den königlichen Kriegsartikeln, Rechten und Gewohnsheiten: ohne irgend eine menschliche Rücksicht. Am 27. gaben sie nach den verschiedenen Rangklassen ihr Urtheil ab.

Bas ben Bringen anbetrifft, so waren fie Alle barüber einig, daß es ihnen als Bafallen und Unterthanen nicht zukomme, über Borfälle zu richten, die in ber koniglichen Kamilie stattgefunden: es würde sogar, fagen die Generale, gegen ihre Pflicht laufen, über dieselben eine folde Nachforfdung anzustellen, wie für ein gründliches Urtheil erforbert werbe. Die Capitane bemerken noch: Die vorgehabte Flucht sei boch nicht zu Stande gekommen; ber Prinz sei burch ben scharfen Arrest schon hinreichend bestraft; Die Oberftlieutenants: Die Entschließungen bes Kronprinzen seien verschiedenartia gewesen: in ben Kriegsartikeln sei nichts enthalten, was auf biesen Kall paffe. Man fieht: die Meinung des Kronprinzen, daß fein Borbaben nichts mit Defertion gemein habe, behielt hier die Oberband. Die Obersten fügten binzu, die intendirte, aber nicht erequirte Aucht sei eine Staats: und Kamiliensache awischen bem groken König und seinem Sohne. Insgesammt legten fie barauf noch besonderen Radbrud. bak er fich ber Gnabe seines Baters und Königs fo poll: fommen unterwerfe 1).

Ich finde nicht, daß König Friedrich Wilhelm das Mindeste hiegegen eingewendet, oder daß er jemals im Ernst daran gedacht habe, seinen Sohn mit dem Tode zu bestrafen 2). Wahr ist, daß Viele von

<sup>1)</sup> Seitbem ich dies im Ighre 1847 aus den Acten berichtete, find die Protofolle aus dem Schulenburger Archiv durch den Drud veröffentlicht worden. (Danneil, Bollftändige Protofolle des Köpenicker Kriegsgerichts. 1861.)

<sup>2)</sup> Die Tradition war, der Kronprinz sei von dem Kriegsgericht mit allen Stimmen gegen zwei zum Tode verurtheilt worden (Preuß, Geschichte Friedrichs des Großen, I, S. 47), woran sich dann die weitere knüpft, der König sei durch fremde Intercession, namentlich des kaiserlichen Hofes, abgehalten worden, dieses Urtheil vollstrecken zu lassen. Wenn nun aber der Spruch des Grichtes von entgegengesetzer Natur ist, so fällt Alles weg, was daran gemührt wird. Wie hätte auch der König nur daran denken können, über seinen Sohn um eines häuslichen Habers willen, von dem ihm sein Gewissen doch sagen mußte, daß auch er eine Schuld daran habe, die äußerste aller Strasen zu verhängen. Wenn man zum Beweise dieser Absicht sein Schreiben an den Kaiser anführt, in dem es heißt: nur aus Rücksicht auf die saiserliche Fürditte habe er seinen Sohn pardonniret: so bezieht sich das nur

seiner aufbrausenden Natur, und vielleicht durch eine oder die andere sornige Aeukerung veranlakt, bas Neukerste befürchtet baben. Die befreundeten Fürsten verfäumten nicht fich für ben Gefährbeten au verwenden: König Friedrich von Schweden erinnerte Friedrich Wilhelm an bas Bertrauen, bas feine Familie, fein Bolf, alle Brotestanten zu ihm batten: König August von Bolen, er moge bie Sache nicht mit militärischer Strenge, sondern als ein großer Berr mit Grokmuth behandeln: Raiferin Anna von Rufland fagt, ber Kronpring, von bessen ausnehmenden Räbigkeiten und Eigenschaften man fo viel Rühmliches melde, fei gewiß nur auf einen Augenblick burch unbesonnene Leute verführt worden. Sbenso brudt sich auch Carl VI in seinem Intercessionsschreiben aus 1). Roch fei gwar, beift es barin weiter, ber Kronpring von ber Neigung bes Raifers zu bem koniglichen Kurhaus Brandenburg nicht recht überzeugt, aber biefe Berwendung werde ibn bavon überführen: von der beständigen Bertraulichkeit der beiden Säuser hange ihre Wohlfahrt ab. Wer wollte leugnen, daß so viele Porstellungen einigen Gindruck auf den König hervorbringen konnten? Doch durfte man nicht sagen, daß fie seinen Entschluß bestimmt batten: auch nicht die kaiserliche, obwohl bas Antwork schreiben, die freundliche Annäherung mit einer entsbrechenden erwie bernd, babin ju beuten icheint: Sedendorf, bem es überlaffen mar. zu beurtheilen, ob, wann und wie weit fich etwas für ben Kronprinzen thun laffe, überreichte bas Schreiben, zu bem er felber ben Entwurf gemacht, erft am 31. October, als bas Urtheil bes Rriegs: gerichts dem König überreicht und von ihm, infofern es den Kronpringen betraf, ohne Wiberrebe bingenommen war.

auf die im Briefe vorangehende Aeußerung, daß alle seine Ermahnungen — er meint doch auch die politischen — bei dem Kronprinzen vergeblich gewesen seinen, so daß er mit rechtem Ernste wider ihn habe versahren mussen; auch jetzt habe er Ursache, ihn einen solchen empfinden zu lassen. Daß er dies nicht weiter thut, sondern seinem Sohne Berzeihung angedeihen läßt, ist es, was er der Intercession des Kaisers zuschreibt. Aber wie weit ist dies von der Tradition entsernt, er habe das Leben seines Sohnes aus Rücksicht auf den kaiserlichen hof geschont. Ein einigermaßen haltbarer Beweis für die angebliche Absicht des Königs ist nirgends beigebracht worden. Dennoch wird die traditionelle Erzählung noch immer sestgehalten.

1) "Diese aus aufrichtig und liebreichster Reigung — — ergehende Borschrift." In bem Leben Sedendorfs, wo dies Schreiben sammt den Antworten bes Königs und des Kronprinzen zuerst mitgetheilt wurde (IV, 285), wird die Ueberreichung den 1. November angesetzt. Die Antwort des Kronprinzen war diesem wörtlich porgeschrieden.

Was in seiner Seele vorging, kann man daraus abnehmen, daß er sich mit den Büchern Samuels beschäftigte; und die Stelle ausdrücklich angeführt hat, in welchen es heißt, daß König David seinen Feldhauptleuten anbefohlen habe, säuberlich mit Absalom zu verfahren 1).

Rit dem Urtel dagegen, welches das Kriegsgericht nach einiger Meinungsverschiedenheit über Katte gesprochen, war der König nicht einverstanden.

Bon jenen Rangklassen hatten ihn brei, unter andern auch aus dem Grunde, weil er sich mit fremden Ministern eingelassen, und in Sachen gemischt habe, die zwischen dem König und seinem Sohn vorzefallen, zum Tode verurtheilt, aber zugleich der königlichen Gnade empsohlen. Die beiden andern dagegen zogen in Betracht, daß sein Borhaben nicht zur Aussührung gekommen sei, und verurtheilten ihn, — denn sehr schuldig sei er allerdings, da es niemals so weit gestommen wäre, hätte er nicht dem Prinzen Borschub geleistet, — zu immerwährendem Festungsarrest. Der Borsizende, der für sich allein eine Stimme führte, gesellte sich der letztern Meinung bei <sup>2</sup>), und da auf diese Weise Gleichheit der Stimmen entstand, so vereinigte man sich nach dem in Fällen solcher Art gewöhnlichen Rechtsgebrauch auf das mildere Urtheil, das dem König als das der Gesammtheit vorzgelezt wurde.

Dieser meinte, es sei ein Urtheil, aus Menschenfurcht geflossen; und ließ bas Gericht am 31. October nochmals zusammentreten, um über Katte anders zu sprechen; das Kriegsgericht blieb jedoch bei seinem Spruch, jede einzelne Klasse, und alle zusammen.

Hierauf nahm sich ber König vor, das Urtheil zu verändern. Eben darum, sagt Mylius, sende man gesprochene Urtheile dem sous veränen Landess und Kriegsherrn ein, damit er solche nach seiner umfassenden Einsicht und Machtvollsommenheit entweder mildern oder vielleicht auch schärfern könne. Der König selbst sagt: Katte, obs gleich als Offizier der Garde ihm noch mehr als andere persönlich verpslichtet, habe doch "mit der künftigen Sonne tramirt", sich behufs der Desertion mit fremden Gesandten in "Durchstechereien" eingelassen;

<sup>1)</sup> Droufen, Geschichte ber preug. Politit IV, 3, G. 111.

<sup>2)</sup> Botum bes Brafibis: "ba bie Sache boch nicht jum Effect gefommen, ja nicht einmal Zeit und Ort festgesetzt gewesen."

<sup>3)</sup> Zumal wo bonum publicum foldes erfordern follte. Mylius in einer nach England bestimmten Deduction.

あれて 一般的問題を動かれ

では、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmので

baburch habe er bas Verbrechen ber beleibigten Majestät begangen, und sich bes Todes durch das Schwert schuldig gemacht; würde er ihn schwnen, so würde er sich in Zukunft auf Niemand mehr verslassen können, ber in Eid und Pflicht bei ihm stehe. Katte wandte sich noch einmal in einem ausschrlichen Schreiben an des Königs Gnade. Er klagt sich darin jugendlicher Unbedachtsamkeit und Verzirrung an, doch sein Wahn, frei von versteckten Absichten, sein durch Liebe und Mitleiden eingenommenes Herz ruse um Erdarmen: ein verdorrender Baum werde noch eine Weile geschont, er aber werfe schon wieder neue Knospen der Treue und Unterthänigkeit. Der König jedoch blieb unerbittlich; er ließ ihm sagen, es sei besser, daß er sterbe, als daß die Gerechtigkeit aus der Welt komme. Er hatte in seinem harten Sinn sestgest, daß Katte auf der Festung von Cüstrin, vor des Prinzen Augen, mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden sollte.

Dies fein Gebot ward vollzogen am 6. November.

Früh am Morgen erfuhr Friedrich, was ihm zu sehen bevorstand. Er forberte, man moge innehalten und burch eine Staffette bem König melben, daß er, ber Bring, bem Tob ober ber Entsagung, ober was schlimmer als beibes, bem ewigen Gefängniß fich unterwerfen wolle, wenn ber Freund verschont werbe. Wer hatte es aber wagen können, der schlechthin befohlenen und schon beginnenden Execution Einhalt zu gebieten? Um sieben Uhr zog ein Commando ber Garnison auf bem Wall auf, und ftellte fich im Rreis um bie bestimmte Richtstätte; balb barauf führte ein Commando von ben Gensb'armes ber Garbe, bei benen Ratte gestanden, ben Berurtheilten Sowie Ratte erkannte, daß er feine Begnabigung boffen burfe, hatte er sein ganges Gemuth bem Trofte ber Religion geöffnet: ber Prediger hatte ihn überzeugt, daß er zur Rettung seiner Seele biefen fauern Weg geführt werbe; jest erschien er gefaft und muthig. Es ift gang mahr, bag bie Richtstätte fich unmittelbar unter ben Fenftern bes Prinzen befand, über ber Mühlenpforte bei ber Wache 1). Ratte stand schon in der Mitte des Kreises, und man wollte eben fein Urtheil verlefen, als ber Pring, ber am Fenfter erscheinen mußte, ibm zurief, er moge ibm verzeihen. Katte antwortete: er wiffe von

<sup>1)</sup> Bericht bes General Lepel am 8. Nov. "Die Execution ift vor seinen (bes Prinzen) Augen verrichtet worden und hat ber Katte nachdem er sich entblößet bas Gesicht gegen ihn gekehret worüber ber Kronprinz in Ohnmacht gefallen, und ber Capitan zutreten und ihn halten muffen."

nichts, was er ihm zu verzeihen hätte 1), nahm sich selbst bas Halstuch ab, und richtete sein Gesicht nach dem Brinzen; die Augen auf
ihn geheftet, so wollte er sterben. Friedrich ward bei dem Anblick
won einer Ohnmacht ergriffen: als er wieder zu sich kam, war Alles
worüber; Kopf und Rumpf des Todken zusammengelegt, lag auf dem Plate; er wich nicht von seinem Fenster, die Nachmittags ein paar
Bürger erschienen, den Körper in den Sarg zu legen und wegzuskingen; auch alsdann verwandte er kein Auge von der Richtstätte; in der Nacht hörte man ihn mit sich selber sprechen; am andern Morgen sagte er, der König habe ihm Katte nicht nehmen können; unaufhörlich stehe ihm derselbe vor den Augen.

Wenn bann der nämliche Geiftliche, der den Freund zum Tode borbereitet hatte, bei ihm erschien, und religiöse Gespräche mit ihm ansing, so entstand in ihm der Gedanke, daß auch er über acht ober bierzehn Tage denselben Weg zu geben bestimmt sei.

Wer kann die Wirkung ermeffen, die solch ein Ereigniß, dies ketige Emporstreben aus einem drückenden, verletzenden Zustand, und das mißlingt, die doppelte Gewalt der unüberwindlichen Nothwenstiskiten, die das Leben bedingen, der Andlick des denselben zum Opfer sallenden Freundes, dies Schwanken zwischen Leben und Tod auf eine noch nicht vollkommen befestigte, in ihrer Entwickelung bespriffene, aroker Dinae fäbige Seele ausüben mußte.

Rerkwürdig finde ich, daß in dem ganzen Laufe des Verhörs kin Bort des Haffes, keine Spur einer politischen Absicht zum Borsischen kommt. Wie ganz anders als etwa dei Don Carlos von Spanien, der in siederhafter Gereiztheit von der Ermordung seines Baters gesprochen hat: oder bei dem russischen Alexei, welcher die Absicht in sich nährte, Alles rückgängig zu machen, was sein Vater geschaffen, diesen als einen Unterdrücker des Vaterlandes betrachtete, sich als den geborenen Befreier desselben, nicht von seinem Bater das Reich erben, sondern von dem Kaiser Carl VI eingesetzt werden wollte?). Hier könnte man von einer politischen Absicht höchstens bei dem Bater reden, der den Versuchen, von der Fremde her in sein haus und seine Bolitik einzugreisen, auf immer ein Ende zu machen

<sup>1)</sup> Lepel giebt bie Worte an: "Je vous demande mille pardons", worauf katte ungefähr geantwortet: "Monseigneur vous n'avez rien à me demander", was wohl keinen andern Sinn haben kann als den angegebenen.

<sup>2)</sup> Einige feiner Geständniffe bei Bergmann, Beter b. G. IV, 240, 279.

entschlossen war: er befand sich ungefähr auf einer Stuse bes Staats-lebens, wie Cardinal Richelieu hundert Jahre früher, der die Beziehung, in welche sich Spanien zu der höchsten Gewalt in Frankreich sehn wollte, in der Mutter und dem Bruder seines Königs mit gewaltsamem Eiser bekämpfte. Uebrigens sehen wir hier nur einen Vater, der seinen Sohn und Nachfolger nach seinem Sinn haben will; und einen Sohn, in dem sich ein angeborener Bildungstrieb dagegen sträubt, der einer abweichenden Lebensansicht ohne Bedenken solgt, dabei auf Abwege geräth, die ihn weiter und weiter hätten führen können, jest aber unter gewaltigen Erschütterungen genöthigt wird, davon zurückzukommen.

Indem der Prinz am meisten fürchtete, noch zum Tode verurtheilt zu werden, ließ ihm der König ankundigen, da er durch den Prediger von seiner Reue und Zerknirschung unterrichtet worden, so wolle er einen Anfang der Vergebung machen und ihn aus dem scharfen Arrest lassen. Friedrich wollte es kaum glauben: er hielt es erst für wahr, als man ihm den Brief seines Baters im Original vorzeiate.

Dieser war jeboch nicht ohne Bedingung. Der Bater wollte teine Erleichterung gewähren, wenn sich ber Sohn ihm nicht von neuem durch einen Gib verbflichte.

Friedrich mußte schwören, seinem Bater allezeit treu und gehorsam zu sein, nie und nimmermehr zu versuchen, sich der königlichen und väterlichen Gewalt desselben zu entziehen; sollte er hinfüro nicht in allen Stücken dem Willen und Wohlgefallen seines Baters nachleben, so wolle er der königlichen und kurfürstlichen Succession auf ewig verlustig sein 1).

Er schwur dies in Gegenwart der Generale Grumbkom und Glasenapp, und einiger höheren Civilbeamten, die zu diesem Zwek nach Cüstrin gekommen, sowie derjenigen, die ihm jetzt als besonders zuverlässige Leute beigegeben wurden.

Dies waren die Kammerjunker Nahmer und Rohwedel, und ein königlicher Rath, Wolben, dem die Oberaufsicht anvertraut ward.

<sup>1)</sup> Der König an den Prediger 8. Rov. Eine erste Formel hatte der König als ungenügend verworfen. Er ließ den Kronprinzen ausdrücklich er innern, reservationes mentales kenne man hier zu Lande nicht, worauf biefer sagt, er wisse sehr wohl, daß man einen Eid in der Meinung schwören musse, in welcher ihn der verstanden, der ihn vorschreibt, wünscht ihn aber vorser zu sehen.

<sup>2)</sup> Wie es in der Inftruction heißt: welche S. R. Mt. bero Kronpringen

Auch sie mußten einen Eib schwören, — bei bessen Ablegung sie erzitterten, — daß sie nur Einen Gott anerkennen wollten, und Einen König, Friedrich Wilhelm als ihren Herrn.

In beren ausschließendem Umgang sollte der Prinz in Custrin, auf bessen Ringmauern er beschränkt war, noch eine strenge Schule burdmachen.

Des Königs Gebanke war schon immer gewesen, ihn in der Berwaltung arbeiten zu lassen: denn ein Fürst, der nichts von Abministration und Deconomie verstehe, gerathe in die Hände der Günstelinge und werde verachtet.

Den Tag nach iener Eibesleistung ward ber Bring in die Kriegs: und Domänenkammer in Custrin eingeführt. An einem untenan gefellten Tisch nabm er als Auscultator mit einem der beiden Kammerjunter Blat 1). Sier follte er alle Tage von sieben bis balb awölf. und von brei bis fünf Uhr arbeiten: wir finden die Brotocolle der Situngen bon ibm ebenfalls untenan binter ben Ratben unterzeichnet; in ben spätern Stunden sollten bann ber Brafibent Munchow. oder der Director Hille ibn über die Rammersachen, die er noch nicht berftebe, unterrichten. Er follte keine Briefe fdreiben, auch nicht an jeine Geschwister, nur in bestimmten Zeitabschnitten an Konig und Kingin; Musik weder machen noch auch nur hören. Fremde so wenia wie möglich sehen, und nie sollte Jemand von Politik mit ihm huchen; nur von Gottes Wort und der Landesverfassung durfte die Rebe sein. Von allen Büchern ber Welt wurden ihm nur brei gestattet, die deutsche Bibel, das Gesangbuch und Arndts wahres Christenthum; habe er noch Zeit übrig, so könne man ihm die alten Papiere des Markgrafen von Cuftrin, Bruber Joachims II, eines ber ersten beutschen Kürsten, welche echten Sinn für Staatsbaushaltung entwidelt haben, aus bem Archiv vorlegen, die moge er studiren 2).

Der König verwarf den Borfchlag, den ihm Münchow und Sille machten, dem Kronprinzen wenigstens einige Bucher über Finanzen

hoheit vorgesett, um ju Cuftrin bei ihm ju fenn, und auf ihn Achtung ju geben.

<sup>1)</sup> Das erste Protokoll einer Sitzung in seiner Gegenwart ist bom 20. Nov. Darin kam eine Beschwerde des Herzogs von Merseburg über ein Berbot sächssischer Waaren besonders Tücher in Frankfurt a. d. D. vor.

<sup>2) &</sup>quot;Benn er mehr Luft zu lefen hat, sollen fie ihm aus bem Cuftrinfchen Archiv die Schriften und Documente ber alten Berfaffung des Markgrafen bans holen laffen, ba er sich mit Lefen biefer nühlichen Sachen divertiren fann: wenn er bas ganze Archiv ausgelefen, soll Wolden darüber berichten."

und Polizei mittheilen zu dürfen; aus Büchern, sagte er — wie ganz verschieben von seinem Sohn — lerne man nichts, durch unnütze Lectüre sei der Prinz eben verdorben worden. Wir sinden, daß hierauf den Acten jenes alten Markgrafen auch in Berlin nachzaefragt wird.

Man meinte ben Köuig zu gewinnen, als man ihm nicht lange nach bem Anfang ein Project über Verbefferung der Spinntwerke in Preußen, das der Prinz verfaßt habe, einschiekte. Der König wollte einmal nicht glauben, daß es von ihm herrühre: überhaupt aber sollte er sich nicht mit Verbesserungsentwürsen beschäftigen, sondern Anschläge von Grund und Boden machen lernen, sich um die Viehzucht bekümmern, denn er müsse erfahren, wie viel Mühe es einem Bauern koste, so viel Groschen zusammenzubringen, als zu einem Thaler gehören: um damit einst rathsam umzugehen. Im Mai brachte Friedrich wirklich einen Arrendeanschlag nach einer aufgegebenen Morgenzahl zu Stande, den man dem König schiekte; Hille sagt, weder er noch der Prässichent könne einen besseren machen; der Prinz habe es vortrefslich gelernt.

Und noch eine andere Sache fam in ben ersten Monaten # Cuftrin bor, bon gartestem Inhalt, Die oben berührte religiöfe Deinungsverschiedenheit. Des Königs Geblüt mallte ihm auf, wenn er bedachte, daß sein Sohn an der calvinistischen Lebre von der Brabestination festhalte, nach welcher bann, so verstand er sie, einige nichts als Gutes, andere, gur Berbammnig bestimmt, nur Bofes vollbringen könnten; er fand das unbiblisch und seelenverberblich. Friedrich aber war in ben Beweisen für biese Anficht fehr gut bewandert 1); ich bente, daß die theologischen Auffätze von seiner Sand, die Katte nach seiner Aussage bei ihm gesehen hat, biefen Punct betrafen, ber ihm ber wichtigste war: er wußte, daß auch Luther anfangs eine verwandte Meinung behauptet habe, und wollte fie nicht fahren lassen. Unaushörlich disputirte seine Umgebung mit ihm barüber. Zuerst brachte man ihn zu der Erklärung, er halte die Lehre mehr für philosophisch, als für theologisch, ohne Werth für das praktische Chriftenthum; aber ber Konig antwortete, bas fei eine Ausflucht: er muffe leiber befürchten, daß sein Sohn nicht ehrlich zu Werke gehe. Dann gab fich Sille, ein Mann von allgemeiner Bilbung und nicht

<sup>1)</sup> Gegen ben Prediger Müller benutt ber Prinz gleichnifartige Argumente, z. B. von den Räbern in einer Uhr, die aber ineinander greifen muffen: die Stelle 2 Petri 2, 1 war ihm in dieser Beziehung noch neu. Dagegen flützte sich Friedrich auf Römer 9.

ohne Geist, in Gesprächen sowie in Briefen Mühe, die schlimmen Consequenzen jener Ansicht zu entwickeln. Da der Prinz diese nicht zugeben wollte, so suchte man ihm zu beweisen, daß er dann zu einer Auffassung genöthigt werde, bei der Alles eigentlich nur ein Wortzsteit sei. Hille behauptet, das habe den Prinzen überwunden. Bon Friedrich selbst wissen wir nur, daß er sagt, er wolle für seine Reinung nicht zum Märthrer werden.

Der König war höcklich zufrieden, als er von dieser Annäherung etsuhr; er ließ sich nun etwas gnädiger vernehmen und schickte Presigten, um den Brinzen vollends des Frethums zu überzeugen, worin er geschwebt habe.

Ob dies aber nicht der Weg war, ihm beide Meinungen zu verleiden? Wenn die eine nicht als folgerecht erschien, und die andere zu Folgerungen führte, die anderen unantastbaren Grundsätzen widerhrachen, mußten sie einem forschenden Geiste nicht beide gleichgültig werden?

Zuweilen empfand Friedrich die Unterwürfigkeit, in der man ihn hielt, sehr bitter; es fuhr ihm wohl eines Tages durch den Sinn, sich hier im Gefängniß nochmals in Widerspruch gegen seinen Bater 11 sten und umzukommen mit Ehren. Man überzeugte ihn aber, bas auch das Ertragen von Widerwärtigkeiten ihm Ehre mache.

Darin bestärkten ihn ohne Zweifel die Briefe, die zuweilen anonhm, mit verstellter Hand geschrieben, an ihn gelangten, wahrschilich von seiner älteren Schwester, worin eine feurige Bewunderung seiner Haltung ausgesprochen wurde 1): so viele Selbstbeberrschung lege er an den Tag, er thue nie etwas, als was an der Zeit, in allen Dingen sei er vollkommen; er wisse sein großes Herz den Geboten der Vernunft zu unterwerfen.

An und für sich ware es ein Ding ber Unmöglichkeit gewesen, ben Billen bes Königs vollfommen zu pollstrecken.

Der König konnte anordnen, daß sein Sohn nie einen Fransplen sehen, kein französisches Buch, keine französische Zeitung lesen sollte — von Zeitungen überhaupt nur die Berliner, Hamburger und die Intelligenzblätter — aber das erweckte in diesem vielleicht nur eine um so stärkere Borliebe für das Französische. Berse in dieser

#### 1) Es heißt von ihm:

Celui ci est parfait en toutes ses actions, Maitre de ses passions il sait les commander, Son grand coeur est soumis aux loix de la raison Il ne fait jamais rien qui ne soit de saison. Sprache zu machen ließ er sich nicht nehmen, selbst wenn man ihm sagte, daß sich das für ihn nicht schiese: es sind deren noch übrig, worin er sich über seine Widerwärtigkeiten tröstet, nicht ohne Spuren von einem Geist, dem diese Ausdrucksweise einmal zur andern Natur werden sollte. Man nahm mit Erstaunen wahr, wie so ganz der Geschmack ihn daran beherrsche; Hille meint, eine epigrammatische Wendung mache dem Prinzen mehr Vergnügen, als der einsache gesunde Menschenverstand, mit weisen Lehren erreiche man nichts bei ihm, man müsse ihm die lächerliche Seite der Dinge zeigen 1). Friedrich hat wohl selbst seinen Zustand durch schregte Ordres ironisirt, die mit allen Körmlichkeiten des Kanzleistvls abgefakt sind.

Seine Umgebung, die in ihm immer den Prinzen erblickte, ihren fünftigen Herrn, fah ihm Alles nach, was mit den strengen Befehlen,

die der König gegeben hatte, irgend zu vereinigen war.

Auch Grumbkow näherte sich: da der Prinz und seine Gesellschaft einige Mal fehlgegriffen, gab er endlich an, was man von Cüstrin aus an den König in ostensiblen Briefen und an ihn selbst zu schreiben habe.

Sierauf, und nachdem nun auch ein Jahr der Buße vergangen, entschloß fich ber König, seinen Cohn wiederzuseben. Die Zusammenfunft fand im Regierungsgebäude ju Cuftrin ftatt: am 15. Auguft Ich will sie nicht schilbern, ba man sie schon kennt 2), und Einiges von Seiten bes Bringen für ben Fall vorbedacht war. Aber als der König mit väterlicher Barme ihm vorstellte, was baraus er folgt fein wurde, wenn fein Blan gelungen ware, besonders wie unalücklich die Königin barüber hätte werden muffen; ihn fragte, warum er doch einen Vater anfeinde, der nur für ihn arbeite, und damit nicht einmal seine Freundschaft erwerben fonne, fühlte sich Friedrich überwältigt; wenn wir es so bezeichnen burfen, bas Erz, bas sein Herr umgab, ward gebrochen; er empfand, daß der König ihn wirklich liebe; so warf auch er sich demfelben mit einer Singebung zu Füßen, und brudte ihm ein kindliches Gefühl aus, das jenseit 'aller Borbereitung lag. Er befannte Einiges, was er bisber allezeit verborgen gehalten; fie schienen auf immer versöhnt. Man mußte blind fein,

2) Nachricht von Grumbfom an Sedendorf bei Forfter III, 50.

<sup>1)</sup> Sille an Grumbson 18. Dec. 1730. Dites ou ecrivez lui tout ce, que vous voulez; si cela n'est pas assaisonné de quelques traits d'esprit, il s'en moque. S'il y en a, il admire, il pèse avec exactitude s'il y en a trop ou trop peu du sel attique: mais pour ce, qui est du réel il se ne met pas guère en peine.

jagt hille, wenn man darin nicht ben Finger ber Borsehung ertennen wollte.

Der Pring, bekam hierauf die Erlaubniß, zuweilen Suftrin zu berlaffen und die nächsten Aemter zu besuchen.

Er war jetzt bahin gebracht, daß er es als ein Glück empfand, wieder freie Luft athmen zu können. Es gewährte ihm mehr Berspugen, durch das Feld dahin zu reiten, als der Jagd zu pslegen, obwohl auch das letzte geschah, und dem Bater, der es gerne hörte, ein ausführlicher Bericht darüber zugestellt ward.

Borzüglich wurden die Aemter bereift: Quartschen, Carzig, Wollup. Einen nicht geringen Eindruck machte es ihm, als er hörte, das letzte habe früher nur 1600 Thaler eingetragen, und sei durch seines Vaters Einrichtung dis auf einen Ertrag von 22,000 Thalern gebracht worden. Er besah sich dann Gebäude, Vieh, Acker, das ganze Gebiet und fand, daß es noch neuer Verbesserungen fähig sei, besonders wenn man die Brücke austrockne, die keinem Menschen etwas nützen.

Eine so vollkommene Umgestaltung ber Denkart, wie ber Bater de beabsichtigte, war in bem Prinzen nun nicht hervorgebracht. Biel wenergisch, und von Natur eigenthümlich geartet war biefer Beift, als die er sich jemals einem andern hätte unterwerfen können. Aber bie Cuftriner Schule, ber Umgang mit Männern, die ihm zwar Schonung und Rückficht bewiesen, doch auch die Wahrheit sagten 1), brach die bisherige Einseitigkeit seiner Richtung. Man bemerkte bald, daß a Sinn nicht allein für Veranügen und literarisch Geiftreiches hatte, indern auch für den Ernst und die Arbeit. Er ergriff bie camera: michen Studien mit einem Eifer, ben man ihm nicht zugetraut ratte, und nachdem er über die erften Schwierigkeiten berfelben hinmeggekommen, fina er an-die Ideen, die sie ihm darboten, auf seine Beise zu combiniren, und der Berwaltung eine Theilnahme zu widmen, die aus Verständniß entspringt. Auch zum Solbatenstande zeigte et jett eine freiwillige Neigung. Er sprach ben Wunsch aus, eine Compagnie in Custrin, eine andere in Frankfurt zu haben, um zugleich dem Dienste leben und seine landwirthschaftlichen Beschäftigungen in der bortigen Gegend fortsetzen zu können. Der König wollte es noch nicht glauben, benn es überstieg seine Erwartungen, doch war es ohne Breifel sehr ernstlich gemeint.

Unter ben Entwurfen, bie ungweifelhaft von Friedrich ftammen,

<sup>1)</sup> Sille rithmt sich bessen einst: nous avons assez de courage pour dire les choses comme elles sont et sans flatterie.

finden fich zwei, die von großer Merkwürdigkeit find. ber eine über Die Nothwendigkeit, ben preußischen Sandel burch die Berabsehung ber inneren Rölle zu beben, und bie Vortbeile zu benuten, welche ber Besit ber Obermundungen und eine fo große Strede ber Ditfeefufte in sich schließe; ber andere von politischer Natur. Darin wird die geographische Unhaltbarkeit ber preußischen Monardie besprochen. Der Bring findet, im Often fei ber Befit bon Bestpreuken und bes noch ichwebischen Bommern unentbebrlich: im Westen werbe Cleve fich erft vertheibigen laffen, wenn man auch Julich und Berg befite. Co viel wir wiffen, hat ber Konig biefen Auffat nicht gesehen; aber Sedendorf wußte ihn fich ju verschaffen, und schickte ihn an ben Bringen Eugen. Der zeigt fich in feiner Antwort gang erftaunt über die weitaussehenden Ideen dieses jungen Berrn, der wohl noch fluchig und unüberlegt, aber lebendig und vernünftig fei, fo bag er feinen Nachbarn einmal gefährlich werden könne. Schon machte Friedrich bei Jebem, ber ihn fah, ben Ginbrud einer bebeutenben Berfonlich Keldmarschall Schulenburg war erstaunt, wie er die Offigiere feines Regiments, die er ihm porstellte, empfing, beinahe wie ein König: er fühle, was er sei; er werbe es einft zeigen.

Noch waren aber die Fäden nicht alle angeknüpft, an benen sich sein persönliches Leben entwickeln sollte. Indem sich Friedrich zu Gebanken erhob, die ganz anders als die weitsliegenden Pläne, benen er sich früher hingegeben, zugleich praktisch und kühn erscheinen, dachte sein Bater, um jede weitere Abweichung unmöglich zu machen, nun

boch barauf, ihn unverzüglich zu vermählen.

In Mitten ber Misverständnisse, selbst nach dem Hothamschen Begegniß, hatte der Londoner Hof auf seine Entwürse einer Familiens werbindung nicht Berzicht geleistet. Er war sogar geneigt, damit eine Unnäherung an Desterreich in Berbindung zu bringen, wie Friedrick Wilhelm zulest gefordert: noch im September 1730 hat Harrington eine Eröffnung in diesem Sinne gemacht. Eben damals aber stellte sich bei den Untersuchungen über die Flucht des Kronprinzen heraus, daß die englischen Bevollmächtigten, wenn sie auch nicht so weit gegangen sein sollten, wie man vermuthete, doch die Beziehungen desselben zu ihrem Hose vermittelt, seine Anfragen nach Hause besorgt, ihm Antworten, wiewohl nicht immer eines Inhalts, wie er ihn wünsche, mitgetheilt hatten 1). In dem Sifer der Entrüstung, die hierüber

Der Rönig an Chambrier 16. Sept.: Vous ne devez pas dissimuler que la cour d'Angleterre n'avait pas ignoré que le prince méditoit sol

in ihm aufstieg, ließ Friedrich Wilhelm dem englischen Geschäftstäger, Gui Dickens, mit amtlicher Bestimmtheit erklären, daß von einer Bermählung zwischen den Kindern beider Häuser, weder einer doppelten, also des Kronprinzen, noch einer einfachen, also nicht einmal seiner Prinzessin mit dem Prinzen von Wales, die Rede sein könne; er wolle, sagt er in einer seiner Randbemerkungen, keine englische Prinzessin in seinem Hause sehn, ebenso wenig aber eine der seinen in das englische geben, unter keiner Bedingung, wäre sie auch noch so vortheilhaft. Siedurch erst wurden dies Berhandlungen auf immer abgebrochen. Im Frühjahr 1731 ward die Prinzessin Wilhelmine mit dem Erbprinzen von Baireuth verlobt; der König suchte sür seinen Krondvinzen eine Gemablin aus einem anderen Hause.

Schon früher und bann von Zeit zu Zeit immer wieber ift bie Bebauptung aufgetaucht, bak von einer Vermählung bes fünftigen Königs von Breuken mit ber Erbtochter von Desterreich bie Rebe gewesen sei 1), und man wird neugieria, zu erfahren, ob jemals ein jolder Blan gefakt worden ift. Ich babe barüber nichts gefunden. als eine Aussage Katte's, nach welcher ber Bring geklagt hat, er werde von Seckendorf und Grumbkow zu einer Vermählung mit einer inholischen und kaiserlichen Bringessin gedrängt. In dem Gefängniß hat bann Friedrich wohl auch einmal boren laffen, um feinen Bater ju begütigen, sei er nicht abgeneigt, sich mit der altesten Erzberzogin ju bermählen, vorausgesett, daß er die Religion nicht zu ändern brauche. Dabei haben aber, wie es scheint, Mikverständnisse obgewaltet. Die beiden Minister haben standhaft geleugnet, jemals einen ähnlichen Gebanken gebegt zu haben, und gewiß ist er weber bem König noch auch dem Kaiser in den Sinn gekommen. In Wien bachte man zwar längst nicht mehr an Don Carlos, wie fich ja auch die Politif in gang anderen Bahnen bewegte. Aber am Sofe lebte der junge Franz von Lothringen, zu dem die Erzherzogin eine frühe Neigung fakte, die mit ihr aufwuchs. König Friedrich Wilhelm erflärte sich von Anfang an ganz damit einverstanden; keinem andern

erasion que le chevalier Hotham avoit été consulté par le prince sur l'exécution de ce projet etc., sowie an Reppel: man hätte ihm bavon Mittheilung machen müssen,, si l'on avoit voulu agir en ami avec moi".

<sup>1)</sup> In den kurzgesagten historischen Nachrichten zu Behuf der neuen eurostäuchen Begebenheiten 1730 37. St. war von einer Reise des Kronprinzen nach Wien, zugleich der "Errichtung der Hofftatt" der Erzherzogin die Rede, mit dem Zusat, daß das auf eine hohe Mariage deute; ber Artifel machte damals viel Aussehen.

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

als bem gönne er diese reiche Erbin; an seinen Sohn zu benken, verbot ihm schon die Religion, deren Gegensatz, durch die Natur beiber Staaten und die Sinnesweise beider Familien getragen, ein unübersteialiches hinderniß bilbete.

Etwas näher ist ber König auf einen anbern Gebanken eins gegangen, ber bamals aufkam, ben Kronprinzen mit ber präsumtiven Erbin von Rußland zu vermählen.

Es war Elifabeth Catharina Chriftine von Medlenburg, Enkelin Mwans, bes alteren Brubers Beters I, beren Rechte auch balb barauf von ihrer Tante, Raiferin Anna, anerkannt worden find. Am ruffischen Hofe gab es eine Stimme bafür. Der bamals in ben auswärtigen Ungelegenheiten wirksamfte Minister Oftermann bat gesagt, wenn er bies Meisterstück ber Politik vollbringe, so werde er sich auf immer Rube gönnen. Friedrich Wilhelm aber machte Bedingungen, Die nimmermehr zu erlangen waren: Beibehaltung ber Religion nicht allein für ben Bringen 1), sondern auch für alle aus der Che entipringenden Kinder: und sobann: unmittelbare Gibesleiftung ber gangen russischen Armee an benselben, als bereinstigen Rachfolger. Auch bann aber wäre noch immer die wichtigste Frage übrig gewesen, in welches Berhältniß ber preußische Staat zu bem ruffischen Reiche treten wurde; benn eine Bereinigung von beiben hatte gang Europa in Bewegung Der Kronpring, ben man einmal gefragt hat, ob er, wenn Die Sache ju Stande komme, geneigt sei, auf die preußische Krone Bergicht zu leisten, antwortete, er wolle eine so große Thorheit nicht begeben: wenn er es thate, so meinte man, er wurde es nicht balten, sondern beim Tobe feines Baters an ber Spipe einer ruffischen Armee an ben Grenzen erscheinen und sein angestammtes Erbe aurüdforbern 2).

Es war überhaupt nicht bestimmt, daß biese mächtig aufwachsende geistige Kraft dem einen ober bem andern der benachbarten

<sup>1)</sup> Rach einem Bericht vom 10. Jan. 1731 wäre man nicht abgeneigt gewesen, dies zuzugestehen, die Prinzessin jedoch werde übertreten müssen: doch sei der Erzbischof von Nowgorod, der sie unterrichte, im Herzen gut lutherisch.

— Unter andern Einwürsen erscheint auch der, daß man nicht wisse, ob sich nicht Kaiserin Anna noch vermählen und ob nicht später die Nation die Prinzessin Elisabeth vorziehen würde.

<sup>2)</sup> Arneth, Prinz Eugen, Bb. III, S. 335 ff. So ungefähr brudt fich auch Prinz Eugen aus, ber allen Ernftes über dies Borhaben in Aufregung gerieth: er fürchte einen Umfturz des ganzen Spftems, ba fich ber Prinz leicht an Frankreich und England anschließen würde.

Reiche zu Gute kommen sollte. Nur an der Spitze Preußens, wie es der Bater nun einmal gebildet, sollte der Sohn in der Welt etwas bedeuten. Die Gewaltsamkeiten des Baters hatten, bewußt oder unbewußt, den Zweck, in seinem Nachfolger den Fortsetzer seiner innern und äußern Politik zu erziehen; er übte die Disciplin des Schreckens über den Sohn aus, um ihn ganz auf der eingeschlagenen Bahn zu halten. Friedrich Wilhelm suchte jetzt für ihn eine Prinzessin, die weder einen bedeutenden Einfluß an seinem Hofe ausüben, noch ihn in anderweite Verwickelungen abziehen könnte: Preußen sollte vor allen Dingen preußisch bleiben.

Da richtete er nun sein Augenmerk auf die Brinzessin Glisabeth Christine bon Braunschweig : Bevern.

Die Gemahlin Kaiser Carls VI stammte aus diesem Hause, war die Tante der Prinzessin, und es ist kein Zweisel, daß die österzeichische Bolitik, — im tiessten Geheimniß, von dem kein Mensch, außer Grumbkow, nur eine Ahnung haben durfte —, durch ihren gewandten Bertreter den Absichten des Königs diese Richtung zu geben gesucht hat. Man glaubte erst dadurch den englischen Entwürsen in Snde zu machen, und den Kronprinzen auf beständig an das haus Desterreich zu knüpsen.). Man setzte voraus, daß der Prinz den Bater nur kärglich bedacht werden würde, und zeigte sich sehr dereit, ihn in diesem Kalle mit Geld zu unterstützen.

Dem König mochte es ganz angenehm sein, daß die Prinzessin eine Berwandte des kaiserlichen Hauses war; hauptsächlich aber fand er zu rühmen, daß sie, wenn auch nicht eben schön, aber bescheiben und gotteskürchtig sei, mit ihm und seiner Gemahlin werde leben sönnen. Anfang Februar 1732 schlug er sie dem Brinzen vor, versprach ihm, daß er auf Reisen gehen sollte, sobald er Erben habe, und forderte ihn auf, sich so rasch wie möglich zu erklären. Gerade damals hat Friedrich eine Inclination zu einem weiblichen Wesen empfunden. In der Nähe von Cüstrin, in Tamsel, hatte er nähere Bekanntschaft mit Frau von Wreech, einer noch in der ersten Blüthe der Jugend stehenden Dame gemacht, die er zuweilen auf dem Gute besuchte. Er liebte an sie zu schreiben. Noch sind die Episteln übrig, auf grobem Papier, das in krummen Linien die an den

<sup>1)</sup> Prinz Engen forbert ben Grafen Seckenborf (29. Jan. 1732) auf, alles Mögliche unter ber hand anzuwenden, damit des Königs Entschließung je eher je besser zu Stande kommen möge: wozu etwa die Anwesenheit des berzogs von Lothringen und wann der Prinz Bebern sich mit ihnen nach Berlin versügte, eine nochmalige Gelegenheit geben dürfte.

äußersten Rand vollgeschrieben ist; sie sind mit beißenden Charafterschilderungen der Personen seiner Umgebung angefüllt. Der Humor verräth überall tiefe Kränkung. Die Zuschriften, die der Kronprinz bald in Bersen, bald in Prosa an Frau von Wreech richtete, enthalten, so viel wir erfahren, eine fortlaufende Hulbigung für die Reize und Vorzüge der jungen Dame; meistens scherzhaft, zuweilen auch leidenschaftlich. Auf eine kaum zweideutige Liebeserklärung antwortete die Dame mit einem poetischen Scherz, in welchem sie zu erzkennen giebt, daß die Antwort mit Vorwissen ihres Mannes, des Obersten Wreech und ihrer Mutter abgefaßt sei 1).

Welch ein schroffer Uebergang nun von der leidenschaftlichen Huldigung für jugendliche Anmuth und Bildung zu der Aufforderung, sich wider Willen zu vermählen.

In bemselben Sinne wie der König schrieb damals Grumbkow an den Prinzen. Er schilderte die Prinzessin von Bevern, die
mit ihren Eltern eben damals nach Berlin kam, absichtlich minder
vortheilhaft, damit Friedrich sich angenehm überrascht fühlen möchte,
wenn er sie sehe; er ließ, auf Seckendorfs Wunsch, — denn eine Unwahrheit erregte ihnen kein Bedenken, — sogar einfließen, der kaiserliche Hof habe die Reise der Bevernschen Familie nicht gern
gesehen, um nicht in den Verdacht zu gerathen, als wolle er sich in die Familienangelegenheiten des preußischen Hauses, namentlich des Kronprinzen, mischen, dem man in der Wahl seiner Gemahlin vielmehr volle Freibeit lassen sollte.

Noch einmal gerieth Friedrich in die größten Wallungen des Gemüthes. Auf der einen Seite sah er den Bater, der es im Grunde gut meinte, dessen Zorn zu erweden entsetzlich war; wenn er sich fügte, konnte er auf ein ungleich freieres und ruhigeres Leben rechenen; sogar eine Reise war ihm in Aussicht gestellt, und er bemerkte kaum, an welche Bedingungen sie geknüpft ward. In einem Augenblick, wo er sich hieden durchdrungen fühlte, schried er dem Bater: selbst wenn die Schilderung der Prinzessin, wie er sie mache, zu günstig für sie wäre, so würde er sich doch in Allem seinem Willen fügen.

Sogleich darauf aber erhoben sich ihm entgegengesette Bertrachtungen.

Sollte er fich für alle Bukunft an ein Berhältniß binben, bas

<sup>1)</sup> Die Briefe reichen vom August 1731 bis Februar 1732. Bgl. Sophie Schwerin, ein Lebensbild von A. v. R. S. 35. Theodor Fontane, Banderungen durch die Mart Brandenburg, II. Th., S. 44 und S. 512.

ihm wahrscheinlich unerträglich werden mußte? Er fürchtete, sich einer wenig erzogenen Gemahlin schämen zu müssen, sich neben ihr Jahr aus Jahr ein zu langweilen: von übereinstimmender Gemüthkart und schön müsse die Frau sein, mit welcher er leben solle, lieber zu frei als zu tugendhaft; am wenigsten könne er eine Fromme ertragen, die ein halb Duzend Heudler in ihrem Gefolge habe. Kaum war der Brief an den König abgegangen, so schried er in dem entgegengesetzten Sinne an Grumdkow. Unglück gegen Unglück, sagt er, Alles sei ihm einerlei; für die Berirrung, die er begangen, sei er genug gestraft: er wolle nicht die Berpflichtung eingehen, sür immer unglücklich zu werden, lieber mache er durch einen Pistolenschuß allen Qualen ein Ende; Gott werde ihn nicht verdammen, wenn er sich von einem unglücklichen Dasein befreie 1).

Grumbkow, bem der König voller Freude den ersten Brief gezeigt hatte, erhielt am andern Morgen den zweiten an ihn gerichteten. Man muß gestehen, er hatte jetzt guten Grund, dem Prinzen zu widersprechen. Er führte demselben zu Gemüthe, daß er zu früh, ohne Kenntniß der Sache verzweisle; was wolle er thun, wenn ihn Gott dereinst mit wahren Unglücksfällen heimsuche? Besonders aber wrach er so nachdrücklich wie möglich aus, daß der Prinz hiebei nicht auf ihn zählen durse; er werde ihm dienen, so weit es der Dienst des Königs zulasse, aber nicht einen Schritt weiter. Wolle der Prinz den Don Carlos (des St. Real) spielen, er wolle nicht den Herzog von Grammont machen.

Indem Friedrich diese schrosse Lurechtweisung bekam, traf auch die Antwort des Königs ein, der sich glücklich darüber zeigte, daß er einen so gehorfamen Sohn habe, und ihn anwies, sein Quartier in Custrin aufzusagen, Alles zu bezahlen, mit Sack und Pack nach Berlin zu tommen. Die Zeit der Ankunft bestimmte er in seiner Weise auf das genaueste, Dienstag den 26. Februar Abends 6 Uhr; es war der Fastnachtsabend. Sollte Friedrich Bedenken tragen, den Ort seiner Gefangenschaft und Verbannung zu verlassen? Er kam zur festgesiehten Stunde.

Am Hofe vermißte man bei seiner Erscheinung etwas von der jugendlichen Anmuth, von der raschen Hingebung an Personen und Dinge, welche man früher an ihm geliebt hatte <sup>2</sup>). Er war größer und stärker, besonnener, kälter, überhaupt männlicher geworden.

<sup>1)</sup> Je crois que le bon dieu ne me damnerait pas pour cela et ayant pitié de moi en échange d'une vie miserable, m'accordera le salut.

<sup>2)</sup> Schon im November 1731 hatte er ber hochzeit feiner Schwefter bei-

Dem König aber durfte er nicht wagen sich zu widersetzen, auch nicht in dieser persönlichsten Sache. Schon den 28. schritt Friedrich Wilhelm dazu, denn Berzug kannte er nicht, die Heirath zu Stande zu bringen. Nachdem er den Herzog und die Herzogin von Bevern in Person um ihre Einwilligung ersucht hatte, ward Friedrich herbeideschen. Da er erklärte, daß er keinen Widerwillen gegen die Prinzessin fühle, rief man auch diese, die dann als ein gutes Kind antwortete: sie werde Alles thun, was Vater und Mutter von ihr forderten, die Person des Prinzen mißfalle ihr mit Nichten. Der König bestand darauf, daß dieser sofort seinen künftigen Schwiegereltern zum Leichen kinblicher Ehrerbietung die Hand küsse.

So eben war auch Herzog Franz von Lothringen nach Berlin gekommen, und ward hier auf das beste empfangen. Der König ließ die großen Grenadiere zu Potsdam ihre Uebungen vor ihm machen, die Geschütze von Berlin bei seiner Ankunft abseuern, Bataillone, deren Paraden er besuchte, ihm ein Vivat bringen, und was dem mehr ist 1). In seiner Gegenwart ward die seierliche Berlobung des Kronprinzen am 10. März vollzogen. Der König wechselte die Ringe; dem Prinzen traten Thränen in die Augen, nicht gerade aus Kührung. Ist es wahr, daß die Dame, der er einmal sein Herz gewidmet, sich in der Gesellschaft befunden hat? Man sagt, nach dem Geremoniel habe sich Friedrich zu ühr gewandt, um sich mit ihr zu unterhalten.

Ueber sein häusliches Leben war nun das Loos geworfen.

Den andern Tag führte der König den Kronprinzen in das Generalbirectorium ein, für den Anfang unter der Bedingung, daß er noch nichts entscheiden, sondern erst suchen solle sich zu unterrickten; habe er Zweifel, so möge er nicht widersprecken, sondern die alten Resolutionen des Königs nachsehen. Er beförderte ihn gleicksam, wie einen seiner Käthe, von der untern zur obern Behörde. Auch in das Militär ward der Prinz wieder aufgenommen, zum Obersten und Chef des discher Golzschen Infanterieregiments, das in Ruppin stand, erklärt. Er hatte seine Freiheit wieder, aber man sieht, um welchen Preis, und mit welcher Verpslichtung zum strengsten Gehorsam.

Der König äußerte viel Genugthuung über ben Gang biefer Dinge. Man habe ihm in feiner Familie Gefete geben, ihm bor-

wohnen burfen; fie erstaunte über bie Beränberung, bie in ihm vorgegangen war. Mem. de Baireuth I, 343.

<sup>1)</sup> Zeitungsartifel in Fagmanns fr. Wilhelm I, 429.

schreiben wollen, mit wem er seine Kinder verheirathen solle und mit wem nicht; dann habe er zugelassen, daß von der russischen Bermählung gesprochen und die ganze Welt darüber in Wuth gesetzt worden, aber nie sei seine Meinung dahin gegangen; endlich habe er allem Gerede ein Ende gemacht und bewiesen, daß er ebenso gut Gert in seinem Hause sei, als andere in dem ihrigen.

Wenn der König diese Angelegenheit als eine durchaus persönliche, individuell-hausväterliche begriff, so wissen wir doch schon, wie der Shrgeiz der stolzesten politischen Unabhängigkeit in ihm damit zusammenhing; wir mögen wohl noch eine andere Bemerkung hinzufügen.

Richt in jedem Stadium bes volitischen Daseins ist einem Bolfe und Staate die enge Verbindung mit einem andern ersprieklich: und man barf fragen, ob in bem bamaligen bie eigene Entwickelung von Breuken burch eine so genaue Allianz mit England, wie die beabsichtigte. aefördert werden konnte. England war zu stark, als bak es bei bauernder Bundesaenoffenschaft nicht die schwächere Macht burch fein natürliches Uebergewicht in Schatten gestellt ober mit fich forts gerissen hätte. Und ferner, wenn die englische Cultur, die sich eben in groken und glänzenden Werken erhob, einen gleichsam öffentlich beuchtigten Ginfluk in Berlin erhielt, welches ohnebin fo viele fremd: artige Bestandtheile in sich schloß, so muß zweifelhaft erscheinen, ob es bann bem eigenthumlich beutschen Wesen nicht boch zu schwer geworden ware, fich felbständig burchzuarbeiten. Wenigstens hätte Alles eine andere Gestalt angenommen. Der Kronpring, als Statthalter von Sannover in eine immer untergeordnete Verbindung mit bem englischen Sofe gezogen, hätte sich einmal mit aller Gewalt wieder babon losreißen muffen, ober er ware nie ber preußische Friedrich aeworben.

Wir werden später sehen, welchen Weg er ging, um trot der Beschränkung, die ihm auferlegt war, sich doch in Zusammenhang mit der allgemeinen Bildung und den geistigen Tendenzen der europäischen Welt zu sehen; zwischen den Stürmen, die nun ausgetobt, und dem Antritt seiner Regierung war ihm noch eine geraume Zeit vergönnt, die er hiezu benutzte. — Jest wenden wir unsern Blick noch einmal auf die politischen Folgen dieser Verwickelungen.

Es ist unleugbar, daß sie hauptsächlich dem Hause Desterreich zu Statten kamen.

Die englische Regierung sah sich genöthigt, auf die unmittelbare herstellung eines guten Berhältnisses mit Desterreich zu benten. Hätte

6

一名となるとなるとなるとはあり、日本会社

fie Breufen, wie fie munichte, gewonnen, so murbe ber Raifer haben nachgeben muffen. Wären jene Vermählungen auch nur obne bolitifche Allianz zu Stande gekommen, fo wurde Preuken eine Stellung amischen beiben Mächten ergriffen und die Bermittelung in die Sande genommen haben. Nest näberte fich ber englische Sof bem failer: lichen, eber im Gegensat mit Breufen. Er konnte es nicht aufichieben, ba ber friedliche und ungestörte Sandelsverkehr mit Spanien und beffen Colonien, ben die englische Nation vor allem wünschte. ohnebies nicht berzustellen war. Go lange bie fpanischen Besatungen nicht in die bem Don Carlos bestimmten Blate aufgenommen worben, war ber Tractat von Sevilla unvollzogen; die spanische Regierung fühlte sich burch benselben noch nicht gebunden, und liek bie Engländer fortwährend ihre Berftimmung empfinden. Den faiferlichen Sof gur Einwilligung zu vermögen, gab es aber, wie bie Dinge ftanben, fein anderes Mittel, als daß man ihm in der Angelegenheit, die ihm am Bergen lag, ber Festsetzung ber Erbfolge, bie Banbe bot. Das hatte jett weniger Schwierigkeiten als früher, ba an bie spanischen Bermählungen nicht mehr zu benten war, und es erschien sogar wünschens: würdig, weil sich am frangösischen Sofe immer beutlicher sehr einseitige Blane in Bezug barauf bervorthaten. Und so zeigte fich England zu diesem Schritte bereit, wofern Desterreich bie auf ber anbern Seite nöthigen Concessionen gewähren wollte: wozu sich bies sofort verstand. Um 16. März 1731 ward ein neuer Bertrag in Wien gefchloffen, in welchem fich England gur Garantie ber öfterreichischen Erbfolgeordnung anheischig machte, Defterreich bagegen die Aufnahme ber Garnisonen in jene Plate bewilligte, und zugleich bie Compagnie von Oftende, beren Aufrichtung fo große Bewegungen veranlakt, befinitiv fallen ließ 1). Prinz Eugen fühlte fich in hohem. Grade zu-Er meinte, daß man nun auch bie spanischen Truppen ohne Weiteres aufnehmen und badurch ben Tractat zu unzweifelhafter Gultiakeit bringen follte. Wenn Desterreich bei ber Errichtung ber Compagnie und feiner Berbindung mit Spanien wirklich nur die Abficht gehabt hatte, die noch widerstrebenben Seemachte, benn Solland schloß fich ben Engländern an, zur Anerkennung ber Erbfolge zu bringen, so ware seine Politik sehr geheimnisvoll, gewandt und gludlich gewesen. Bu ihrem Erfolge gehörte aber, benn sonst hatten bie Sachen auch gang anders kommen können, daß eben ein Mann wie

<sup>1)</sup> Urfunde bei Dumont Supplement III, 2, 228. Actus concurrentiae ordinum generalium ad tractatum Viennensem ibid. 291.

Friedrich Wilhelm I, in welchem die deutschen Sympathien vorherrschten, und der sich gegen ein entscheidendes Zugeständniß mit einer fernen Aussicht begnügte, auf dem Throne von Preußen saß. Jest folgte England nur dem Beispiele, das dieser selbst gegeben. Gewiß war der Bortheil von Desterreich unermeßlich, wenn man einmal annimmt, wie man muß, daß die Sache zweiselhaft war, und die Garantie auch hätte verweigert werden können.

Der König von Preußen war ein so warmer Freund von Desterziech, daß er ein Ereigniß, daß ihm doch auch eine bedenkliche Seite darbot, als ein glückliches begrüßte; nichts, sagte er, mache ihm größeres Bergnügen, als England und Holland kommen zu sehen, um dem Kaiser die Hand zu küffen. Dagegen versicherte Seckendorf, troß der Herstung des guten Verständnisses mit dem englischen Hofe solle diesem doch nie etwas nachgegeben werden, was dem Hause Brandenburg zum Schaden gereiche; stehe der Kaiser mit England gut, so werde er doch mit Preußen allezeit noch in besserm und vertraulicherem Vernehmen stehen; er zweisle nicht: das seien auch des Königs Grundziche. "So lang ich lebe", antwortete der König 1).

Und spaleich gewährte biefer nochmals seine Unterstützung in ber midtigsten Angelegenheit. Englands ober vielmehr Hannovers veriden, beschloß man in Wien, die Erbfolgeordnung vom Reiche ga= rantiren zu laffen. Friedrich Wilhelm hatte bies immer gerathen: als die Einleitungen in den berkömmlichen Formen getroffen waren. und das Commissionsbecret zur Dictatur kommen sollte, forberte ber Raifer ben König auf, seinen eben abwesenden Gesandten nach Regensburg zu schicken, um in Gemeinschaft mit bemfelben die nöthigen Borfehrungen zu treffen; wogegen er wiederholte, daß in keiner ben preußischen Sof angebenden Sache, namentlich nicht in der julichbergischen, das mindeste geschehen solle, was mit der gegebenen Ruiage in Widerspruch stehe; er gelobe vielmehr nochmals solche "heilig= lich zu halten". Der König antwortet, nächst Gott traue er auf Riemand fo fehr, wie auf feinen wahren Freund und Alliirten ben Kaiser; in der Erbfolgesache — die er damals die gute Sache zu nennen vfleate — werbe er sich so finden lassen, wie es einem treuen freunde und deutschen Natrioten gezieme. Es war großentheils der eifrigen breußischen Unterstützung zu banken, daß ber Antrag trot

<sup>1) 21.</sup> Februar 1731. In biefem Briefe fügt Sedenborf hinzu: ber kaifer habe zu verstehen gegeben, er wünsche einen so rechtschaffenen partiotischen Herrn tennen zu fernen.

というとうない ないない はない かんしゅう はない ないない ないかん ないかん

bes Widerspruchs, den die drei katholischen Kurfürsten, Sachsen, Baiern und Pfalz erhoben, am Reichstage durchging, und die Garantie der pragmatischen Sanction am 3. Februar 1732 zu einer Reichssatzung erhoben wurde. In Wien erwiederte man das Verfahren des Königs und seines Gesandten mit erkenntlichem Bezeigen.

Ein Denkmal dieses Berständnisses, Hervordringung dieses politischen Momentes ist die Ansiedelung der Salzdurger in Ostpreußen. Der kaiserliche Hof war jeht unparteiisch in religiösen Dingen; er mißdilligte die Gewaltsamkeiten des Erzbischofs Firmian gegen seine andersgläubigen Unterthanen, und gewährte den von diesen so gut wie vertriedenen Austvanderern den Durchzug, den ihnen andere noch versagten. Mit den Bitten der Salzdurger, die zu Friedrich Wilhelm ihre Zuslucht nahmen, traf eine Eröffnung Seckendorfs von Wien zusammen, der ihn aufmerksam machte, daß diese frommen und arbeitsamen Menschen sich gut nach Preußen schiefen würden 1. Hierauf ersuchte der König den Erzbischof, die Auswanderer als fünstige preußische Unterthanen zu betrachten: es gereichte ihm zur Ehre bei Mitz und Nachwelt, mit welchem Siser er alsdann für ihre Reise und ihre Ansiedelung in seinen preußisch-litthauischen Gebieten Sorae trua.

Einer ber einflufreichsten Männer in Deutschland war bamals biefer Graf von Seckendorf, der die Allianz, die er zwischen beiben Sofen zu Stande gebracht, nun nach allen Seiten erweiterte. Im Frühjahr 1732 finden wir ihn auf einer Reise nach Caffel und Ropenhagen, um auch diese Sofe in die Interessen berbeizuziehen, als beren Vertreter er sich aufstellte. Mit bem banischen Sofe brachte er einen überaus wichtigen Bertrag zu Stande, nach welchem berselbe Die öfterreichische Succession gewährleistete, ber Raifer bagegen, zugleich mit Rufland, die für den Herzog von Holstein bargebotene Schadlogbaltung annahm: in Cassel schloß er eine vorläufige Abkunft wegen ber Ueberlaffung heffischer Truppen ab; mit Wolfenbüttel ward ein Cartel entworfen, burch welches einige Frrungen mit Preußen aus: geglichen werden sollten. Sedendorf verfichert, Die Raiserin habe ihren Bater, ben Herzog, gebeten, bem preußischen Sofe gefällig ju fein, und diefer ihm überlaffen, die noch ftreitigen Buntte zu ber gleichen. Wie follte ber nicht einer ber mächtigften Manner in Deutschland sein, dem es gelang, ein gutes Verständniß zwischen

<sup>1)</sup> Das Schreiben Sedenborfs ift vom 26. Dec. 1731. Der König hat bie Stelle gleich beim Durchlefen mit einem Kreuz bezeichnet.

Desterreich und Breußen zu erhalten? Sein Ginfluß erstreckte sich nothwendig auch auf alle mindermächtigen Bofe.

Durch Seckendorf bauptfächlich geschab es. bak ber König, um ben Raifer und die Raiferin kennen au lernen, im Sommer 1732 eine Reise nach Böhmen unternahm. Am 31. Juli traf Friedrich Bilbelm, von Grumbkow und Seckendorf bealeitet, auf einem kaifer: liden Gute, bes Namens Rladrup, wo Alles zu feinem Empfange in Bereitschaft gesetzt mar, in ber Nahe ber ichlesischen Grenzen ein: in dem nahen Chlumit erwartete ihn der Kaifer, und man beaab sich von da nach Brag. Wie es fast immer der Fall ist, wenn die Fürsten perfonlich beisammen find, - wo bann teine Berichte niebergeidrieben werben — über biefe Zusammenkunft findet sich in ben Archiven so gut wie feine Nachricht. Aus ben Briefen bes Könias 1) fiebt man, bak bie Fruchtbarkeit bes Landes, bie Bracht ber Saupt= tabt einen nicht geringen Eindruck auf ihn machte, ben größten aber tie aute Aufnahme, Die ibm zu Theil wurde. Die Raiserin faate, ne sehe die mit dem Krondringen verlobte bevernsche Prinzessin als ite Tochter an, biesen selbst nannte sie ihren Sohn. Besonbers zeigt ich ber König von Bring Eugen eingenommen, ber noch nie so von benen mit ihm gesprochen, gewiß ein ehrlicher Mann sei und ihn lieb habe. Auch von Geschäften, namentlich demjenigen, bas dem König das wichtiaste war, dem julich bergischen, ist dabei die Rede gemesen. Auf eine spätere Anfrage seiner Minister, was benn ba eigentlich vorgekommen, hat der König geantwortet, man habe ihm einen Borschlag zu gütlicher Abkunft gemacht, ben er aber nicht habe annehmen können. Der König hatte keinen Zweifel, daß die getroffene Uebereinkunft gehalten werden wurde. In seinen handen war ein Brief bes Pringen Eugen an Seckenborf, worin es hieß, wenn man über die beraische Angelegenheit nicht durch Unterhandlung zum Ziel tommen könne, so muffe man Anstalt treffen, ben Berliner Bertrag mit Gewalt durchzuführen; ber König habe sich hiezu, den Tractaten gemäß, von Seiten bes Kaifers aller Beibulfe zu ewigen Zeiten zu bersehen. Aus den Aeußerungen des Kaisers nahm man ab, daß er es billige, wenn der König fich in Bereitschaft setze, um sowie der Fall eintrete, das Land unverzüglich in Besitz zu nehmen. Der König gab bei seiner Rückehr nach Berlin eine vollkommene Befriedigung 4 erkennen: fein erftes Gefprach mit bem öfterreichischen Geschäftsträger enbigte er mit einem Lebehoch für ben Augustissimus, b. i. ben

<sup>1)</sup> Befonders aus benen an Leopold von Deffau.

Kaiser. Von Kaiser und Kaiserin sprach er nie ohne den Ausdruck persönlicher Ergebenheit und Verehrung; er wiederholte, er wolle dem Hause Desterreich dis in den Tod getreu sein 1). Das geschah aber Aussufe Desterreich dis in den Tod getreu sein 1). Das geschah aber Alles unter dem Borbehalt der Aussührung der über Berg geschlossenen Nebereinkunft. Es leuchtete ein, daß der König, der sich hierin gestäuscht sah, ein ebenso heftiger Gegner des Kaisers werden würde, als er jetzt sein Freund war. Dann aber mußte Preußen, doppelt mächtig geworden, durch die Organisation des großen Heeres, die man vollbrachte, dem kaiserlichen Hose doppelt furchtbar werden. Schon bahnten sich Verwickelungen an, namentlich in der polnischen Angelegenheit, deren Ausgang sich nicht absehen ließ.

1) Grumbtow am 20., ber König am 26. August an Sedenborf bei Forfter III, 111, 307.

## Sechstes Buch.

heer und Staat. Die späteren Jahre Friedrich Wilhelms I.

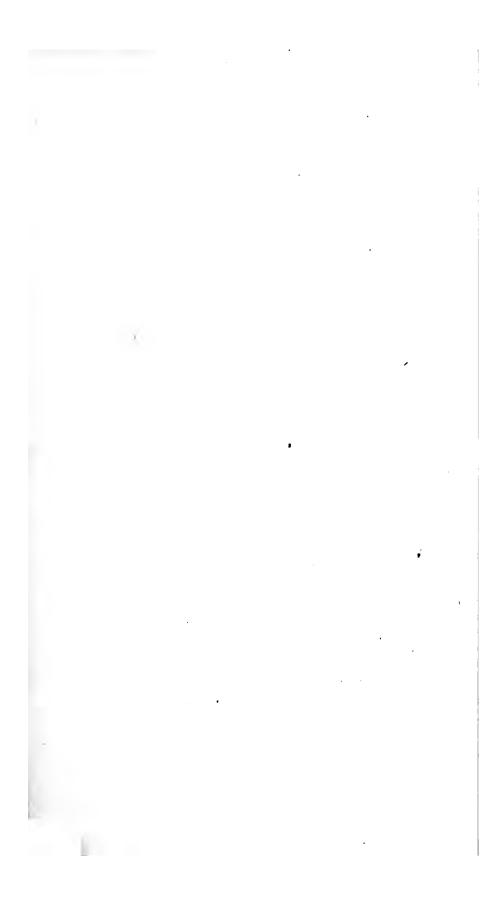

In den Frrungen und Verwickelungen dieser Jahre erscheint Preußen noch immer nicht als eine große Macht; wiewohl die des einer vollkommenen Selbständigkeit dem König allezeit vorsibwebte.

Durch ben aroken Gang ber Entwickelung feit 1688 maren im Bunde mit Brandenburg auf der einen Seite Desterreich, auf der andem England unter dem Sause Sannover emporaekommen: das eine in Deutschland, bem Orient und Italien, das andere burch die Combination einer deutschen Territorialmacht mit dem weltumfassenden Interesse bes aroken Anselreichs im Westen. Der erste Blick zeigt. wie wenig Brandenburg- Breußen der einen oder der anderen dieser Botenzen die Wage halten konnte. In den damals zwischen ihnen ausgebrochenen Entzweiungen war es noch weit entfernt, eine felb: fandige Haltung in ihrer Mitte einzunehmen; Friedrich Wilhelm fuchte nur sich von dem Uebergewichte Englands zu emancipiren ober vielmehr die Abhängigkeit fernzuhalten, die durch die Bermählung des Kronprinzen mit einer englischen Prinzessin unter den damaligen Umftänden seinen Staat bebrohte. Indem er dies aber that: stützte er sich um so mehr auf Desterreich, dessen Politik in Bezug auf die Erhaltung seiner Gesammtmacht er unterstützte und zu ber seinen machte. Jene trüben und zuweilen häuslichen Jrrungen, in bie er ich berwickelte, entsprangen eben aus biefem Gegenfat.

Recht mit Absicht kehrte Friedrich Wilhelm die Unterordnung berbor, die ihm als einem Reichsfürsten gegen das Reichsoberhaupt Bieme. Er hatte den größten Antheil an der Erhaltung des Friesbens; für die Durchführung der pragmatischen Sanction war seine

Theilnahme entscheibend. Aber er erscheint doch zu sehr als Basal von Desterreich, um als ein vollkommen ebenbürtiger und nur von sich abhängiger Potentat betrachtet werden zu können. Auch ging seine Absicht nicht mit Entschiedenheit und in jedem Augenblicke dahin. Die Energie seiner Thätigkeit war noch bei weitem mehr auf die Hervorbringung der effectiven innern Macht gerichtet. Eigentlich darin besteht, was er für sein Land geleistet hat. Wir wenden, ehe wir seine Politik weiter verfolgen, dieser innern Gestaltung unsere Aufsmerksamkeit zu.

### Erftes Capitel.

# Anwachs und Organisation des Ariegsheeres. Auflösung des Lehnsnerus.

Erinnern wir uns des bedeutenden und charafteristischen Wortes, mit welchem Friedrich Wilhelm seine Regierung antrat. Der Fürst von Anhalt war sogleich nach Berlin gekommen, was viel Eisersucht etwekte. Friedrich Wilhelm hatte nichts dagegen, da es einer alten Wrede entsprach; er ließ benselben der Fortdauer seiner Zulage versichen. "Ich werde immer sein Freund sein, wenn er thut, was ich ihm besehle. Ich bin der Finanzmann und der Feldmarschall des Königs von Preußen; das wird den König von Preußen erhalten."

In diesem Sinne ermahnt er in einer früh verfaßten, aber für seine Sinnesweise höchst bezeichnenden Instruction vom Jahre 1722 seinen künftigen Nachfolger, seine Finanzen allein zu verwalten und das Commando der Armee selbst und allein zu bestellen; über diese beiden Sachen allein zu disponiren: auf dem Commando beruhe die Autorität über die Armee; auf der Berfügung über die Geldsache auch die Liebe der Militär= und Civilbeamten; dann folge der Respect und selbst die Bewunderung der Welt.

Friedrich Wilhelm war in der Schule gewesen, "wo große Männer sich bilden, die Fürsten so viel geschätzt werden, als sie durch Tapferseit und gute Führung verdienen", in dem Feldlager in den Niederslanden. Marlborough, von dem diese Worte sind, der den Prinzen zuweilen sah, behandelte alle Aeußerlichkeiten der Würde als Dinge einer nichtigen Einbildung und setzte die Macht eines Fürsten allein in die Anzahl der Truppen, die er halten könne 1). Bei Niemand

<sup>1)</sup> Schreiben bes Oberst Grumbtow an König Friedrich I, 31. Jan. 17. Febr. 1709 bei Schöning, Leben Nahmers 309 f.

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

15 A 14

fanden Ansichten dieser Art ein gelehrigeres Ohr, als bei dem Kronprinzen von Preußen. Wie oft hat er den Ministern seines Baters vorgeworfen, daß sie mit der Feder den europäischen Mächten etwas abzugewinnen meinten, was doch nur mit dem Schwerte möglich sei 1). Er war überzeugt, daß er in Europa nur so viel Geltung haben werde, als das heer, das er ins Feld stellen könne, ihm verschaffe.

Die man aber in Biffenschaften und Künften bemerkt bat, bak große Fortschritte sich nicht machen laffen, obne Freude am Einzelnen und Kleinen, so war bei ihm ber politisch-militärische Ehrgeiz mit einer unglaublichen Borliebe für ben kleinen Dienst verbunden. In ber alten preukischen Armee war es eine angenommene Ueberlieferung. Friedrich Wilhelm habe als Bring fich auf feine eigene Sand und feine eigenen Roften, ohne bak fein Bater barum gewußt ober barum miffen wollen. ein Bataillon in Mittenwalde eingerichtet, zusammengesett aus geschickten Offizieren und ansehnlichen Leuten, Die ihm ber alte Fürst von Anhalt einzeln warb und zuschickte, und hier habe er es fein Bergnügen sein lassen, die Sandariffe in den Waffen einzuüben, welche in den Niederlanden in Gebrauch gekommen waren. Handlung bes Commandirens schien ihm Bergnügen zu machen: er verachtete die Spöttereien, die er barüber erfahren mußte. Er ließ es fich auch später nicht nehmen, als er König geworben: fein Bataillon war bie Grundlage bes großen Regiments in Potsbam, in welchem er fein militärisches Ibeal zu realisiren suchte.

Auf diese beiden Dinge, Vermehrung und zweckmäßige Einricktung der Armee, richtete er, sowie er zur Regierung kam, sein vornehmstes Augenmerk. Gleich in den ersten Monaten hat er Alles umgestaltet, was Verpslegung, Rleidung, Wohnung andetraf; er sagt es selbst, und Jedermann gesteht es ihm zu, daß er väterliche Kürssorge für seine Truppen gezeigt hat. Bald darauf erschienen seine Kriegsartikel, eine neue Bearbeitung der vom großen Kurfürsten gezebenen; mit den schärfsten Bestimmungen. Wer sich dem Amtscommando des Unterofficiers auch nur mit Worten widersett, wird mit Gassenlaufen bestraft: sollte einer aber thätlichen Widerstand leisten, der hat das Leben verwirkt. Die Artikel beruhen zuletzt auf den alten Ordnungen deutscher Landskneckte und erinnern noch sie und da daran, aber welch eine Umwandlung von jenem slücktigen

<sup>1)</sup> An Leopold von Anhalt 11. Aug. Ich muß fiber bie B. lachen. Mit ber Feber wollen fie bem Ronig Land und Leute schaffen: ich fage mit bem Degen ober er friegt nichts.

freien Reiselaufen zu ber zwangsvollen Subordination dieser auf immer eingerichteten, wie ebenso viele Körperschaften zusammenshaltenden Regimenter!

Friedrich Wilhelm hegte nicht den mindesten Zweifel, daß nach Gottes Ordnung alle Unterthanen schuldig seien, ihm in einem Heere zu dienen, das nur zu ihrem Schutze, "Landen und Leuten" lediglich zum Besten angeordnet sei 1), doch wollte er von einer Nationalmiliz nichts hören 2): er verbot den Namen Miliz. Nur eine stehende Armee, allezeit bereit, das Gewicht des preußischen Schwertes in die Bagschale der europäischen Dinge zu werfen, schwertes in die werth. Dadurch allein meinte er eine selbständige europäische Macht zu bilden.

Un und für fich konnte ein Berein beutscher Landschaften, Die sämmtlich kaum brittehalb Millionen Einwohner gablten, und nicht einmal in sich zusammenhingen, bem französischen Reiche gegenüber, bas von ben Phrenäen bis an ben Oberrhein, von bem Mittelmeer bis an den Ocean reichte. — benachbart dem unermeßlichen Rugland, bem unerschöpflichen Defterreich, jur Seite Englands, bem die See geborchte, nur wenig bebeuten. Das bem preußischen Staate einen gewiffen Rang unter ihnen, Ansehen in der Welt verschaffte, war alkin bas Kriegsbeer. Man nahm bamals an, bag Frankreich eine landmacht von 160,000 Mann, Rufland von 130,000 Mann regelmäßiger Truppen erhalte; hier fehlte aber viel an Erfüllung ber Listen, bort ward ein großer Theil ber Mannschaften burch ben Dienst in ben Garnisonen ber gablreichen Festungen beschäftigt; bas öfterreichische Heer rechnete man auf 80-100,000 Mann, jedoch von aweifelhafter Streitfähigkeit und gerftreut in allen Brovingen. Was Friedrich Wilhelm I für die Stellung Breugens in Diesem Wetteifer ber Streitfraft gethan bat, ermißt man fogleich, wenn man bemerft, baß er bie Armee von 38,000 Mann, in welcher Bahl sie etwa mit Sardinien. Sachsen Bolen in gleichem Range ftand, bis auf mehr als 80,000 Mann vermehrte, so bag er Desterreich nahe fam. Wir haben die genaue Berechnung eines Kriegsbeamten aus den ersten Beiten ber folgenden Regierung, nach welcher Friedrich Wilhelm bei

<sup>1)</sup> Ebict bei Mylius III, Rr. XV.

<sup>2)</sup> Unter bem 9. März 1713 ift bie Landmiliz aufgehoben worden. Schon unter Friedrich I war es zu Conflicten ber regelmäßigen Werbung mit dem Enrolliren ber Landmiliz gekommen: fo bevölkert war das Land nicht, daß beide hätten nebeneinander bestehen können.

seinem Eintritt ein Seer von 38,459 Mann fand, und dieses noch in dem ersten Jahre auf 44,792 Mann brachte. Er errichtete in demselben sieben neue Regimenter. Im Jahre 1719 zählte die Armee bereits 53,999, im Jahre 1729: 69,892, im Jahre 1739 endlich 82,352, oder mit dem Unterstad 83,486 Mann. Der König nahm eine ziemlich gleichmäßige Rücksicht auf die verschiedenen Baffen; die Cavallerie ist unter ihm um mehr als die Hälfte, die Artillerie in noch größerem Maßstad angewachsen 1). Bei ihm kam kein Biderspruch mit den Listen vor; der Festungsdienst beschäftigte eine verhältnißmäßig nicht große Anzahl: wenn wir der geringsten Angabe folgen, so waren 72,000 Mann jeden Augenblick, oder wenigstens nach kürzestem Berzug, im Felde zu erscheinen vorbereitet.

Schon aus bem Berhältniß ber Bablen ergiebt fich, bag es un: möglich war, ein stehendes beer bon biefer Starte aus ben branden: burgisch-preußischen Landen aufzustellen, wenn man nicht jeder andern Thätigkeit Rrafte und Mittel entziehen wollte. Es geborte icon außerorbentliche Unftrengung bagu, um nur bie Salfte bes Beeres aus ben Gingeborenen aufammenaufeten. Gine Reit lang ichmantte man amifden Bflicht und Freiwilliakeit, Berbung und Geftellung: bie Gigenmächtigkeit ber Offiziere, ber Wetteifer und gegenseitige Uebergriffe ber Regimenter, brachten ungählige Unordnungen bervor. Um benfelben porzubeugen, bilbete Friedrich Wilhelm eine altere Ginrichtung, nach welcher jedem Regiment ein besonderer Bezirt zu seiner Erganzung porbehalten mar, fostematischer aus. Die Feuerstellen bes Landes wurden nach ihrer Zahl cantonweise unter die Regimenter und Comvaanien ausgetheilt, um fich baraus die erforderlichen Mannschaften anzueignen, mit Rudficht jedoch auf die zugestandenen Ausnahmen und die Unabkömmlichkeit für die bürgerlichen Gewerbe ober für den Landbau. Man nahm weber anfässige Leute noch älteste Sohne und Erben: Rathe ber Provinzialcollegien waren bei ben Ausbebungen zugegen, um bas militärische Bedürfnig mit bem civilen auszugleichen. Den größeren Theil bes Zuwachses, ber sogleich mit ben Commandeurs in Berbindung trat, bilbeten die jungeren Bauerfohne. In den geographischen Beschreibungen ber brandenburgischen Landschaften mertt man besonders an, wie die Landleute gesund, ftark, arbeitsam seien, ben Bechsel ber Witterung aut ertragen, und treffliche Dienste im Kelbe

<sup>1)</sup> Bericht von Massow an Friedrich II vom Jahre 1748. Sollten auch im Calcill bei ben einzelnen Summirungen Fehler vorgefallen sein, was nicht unmöglich, so ist doch das Berhältniß richtig.

leisten. Man fand das Wort des alten Cato bewährt, daß ber Bauernstand die tapfersten Leute gebe.

Leicht bie Sälfte ber Armee marb burch Werbung ausammen: gebracht und in Stand gehalten. Bas babei bie größten Beidwerden veranlakte, war die Borliebe bes Königs für bochgewachsene riesenhafte Menschen, die man aus allen Theilen pon Europa. - Schweben, Arland, ber Ufrane, ben öfterreichisch:turfischen Grenge gebieten von Nieberungarn, welche fich befonders ergiebig erwiesen. mit einem bei ber übrigen Sparfamfeit in Erstaunen sekenden Aufmand im beutschen Reiche, wo es die Landesfürsten nicht gestatten wollten, nicht ohne Gewaltsamfeit und List zusammenbrachte. Roch waren aber nicht alle Gebiete geschloffen: als Rurfürst hatte ber Rönig bas Recht, in ben Reichoftabten und beren Begirken au werben, und es fehlte in Deutschland an solchen nicht, welche bas Kriegsbandwerk liebten und fich gern für einen Dienst anwerben lieken, wo man aut bezahlt und gut gehalten wurde. Daburch gewann die Armee einen allaemein beutschen Bestandtheil: die Berbindung ber Eingehorenen und der Angeworbenen erweckte zwischen ihnen Wetteifer und gegenleitige Aufficht: fie verwuchsen in ber ftrengen Schule militarischer Emübuna ineinander.

Es wurde jenseit unserer Grenzen liegen, wollten wir entwickeln, wie diese beschaffen war, wie die beiben großen Exercitienmeister, ber Fürst Leopold von Anhalt auf jener kleinen Wiese zu Halle, und ber König selbst in seinem spartanischen Botsbam, jener die erste Grund= lage schuf, biefer die weitere Ausbildung hinzufügte. Denn bazu hauptfäcklich biente bas Regiment ber großen Leute in Potsbam, um jebe nöthig scheinende Veränderung zu erproben und zu vollkommener Bertigkeit auszubilden 1). Die Hauptsache ist Gleichschritt und rasches Beuern: wie der König es einmal ausdrückt "geschwinde laden, geihloffen antreten, wohl anschlagen, wohl in bas Feuer seben. Alles in tieffter Stille". Jenen tiefen Colonnen gegenüber, in welchen einft bie svanische Schlachtordnung vorrückte, hatten bie ihnen wiberstehenden heere eine breite Front eingerichtet, weniger ausgesett ber Gewalt bes Geschütes und wirksamer burch zahlreicheres Schiekgewehr. Wenn Mustete und Nike früher nebeneinander erschienen, so besaß man jest in Bajonett und Flinte gleichsam eine Berbindung von beiben.

<sup>1)</sup> Oft schickten bie andern Regimenter ihre Offiziere nach Potsbam, um fich burch Anschauung anzueignen, was fich aus ben Instructionen nicht ergiebt.

Sehr nützlich erwies sich ber eiserne Labestock, durch bessen stärkeren Stoß die Patrone auf einmal festgesetzt wurde, während sonst versichiebene Ansätze nöttig waren; man zog auch deshalb großgewachsene Männer vor, weil sie zu diesen Handgriffen von Natur geschickter seien. Das ganze Fußvolk der preußischen Armee konnte in vier Linien aufmarschiren, von denen die erste und die letzte aus den größten und stärksen, die beiden mittleren aus etwas minder, aber immer noch starken und großen Leuten bestanden. In ihren Fahnen sah man den nach der Sonne gerichteten Abler; sie machten einen überaus kriegerischen und militärisch furchtbaren Sindruck. Freunde und Feinde, sagt Fürst Leopold in einem seiner Briefe, betwundern Ew. Majestät Infanterie; die Freunde sehen sie für ein Wunderwerk der Welt an, die Feinde mit Littern 1).

Die Führer dieser Schaaren, deren Tagewerk es bildete, die Uebungen durchzumachen, und den Neueingestellten einzuprägen, waren bei weitem zum größten Theile die eingeborenen Landedelleute. Bei einer Aufzählung des pommerischen Adels vom Jahre 1724 wird die Bemerkung hinzugefügt, daß er, mit wenigen Ausnahmen, aus lauter Offizieren bestehe, die noch dienen oder doch gedient haben 2).

Eine der vornehmsten Bemühungen Friedrich Wilhelms war nun, sich ein durch und durch lebendiges brauchbares Ofsiziercorps zu bilben.

Wie sehr ward eben damals im österreichischen Dienste geklagt, daß man die Offizierstellen nicht allein durch Kauf erwerbe, sondern sogar wieder verkaufen könne<sup>3</sup>): man sehe sie nicht als eine Ehre an, sondern als einen Besit, den man veräußern dürfe; auch wo das nicht geschehe, trete doch überall der verdiente und bewährte Mann vor einem jungen vornehmen Emporkömmling im Dienste zurück.

Auch in der preußischen Armee galt früherhin das allgemeine Herkommen, daß die Stellen der unteren Offiziere von den Obersten besetz, nach ihrem Gutdunken Fähndriche zu Lieutenants, diese zu Hauptleuten befördert wurden: zu den Stellen der Stadsoffiziere blieb

<sup>1)</sup> Er gebenkt feines Großvaters, ber ben ersten Stein zu biesem unsterblichen Wert gelegt. "Da ich benn die Ehre habe, von meinem 17. Jahre an darunter zu dienen, und allen wenigen Ruhm, ben ich habe mit E. E. M. Fußvolk erworben."

<sup>2)</sup> Gundling pommerischer Atlas, ein Theil bes branbenburgischen, auf ber Rudfeite von S. 278.

<sup>3)</sup> Nach Foscarini storia arcana p. 113 taufte man eine Compagnie für 8000, die Stelle eines Majors für 20,000, eines Oberften für 30,000 G.

die Ernennung dem Könige vorbehalten, doch hatten fie auch bei biesen ben Borschlag.

Friedrich Wilhelm nun zog alle Ernennungen an sich, nicht allein, weil er selber überall Herr sein wollte, sondern auch, weil er es für wichtig hielt, die erste Anstellung, auf der alles Folgende beruht, nicht dem Zufall oder persönlichen Rücksichten zu überlassen, sondern nach eigenem Ermessen darüber zu verfügen.

Die jungen Sbelleute, welche als Freicorporals bei ben Regimentern eintraten, bilbeten die Pflanzschule seiner Offiziere; sie wurben hier zur größten Sorgfalt in wesentlichen und unwesentlichen Dingen angehalten, für jedes Versehen mit der strengsten Ahndung, ja Züchtigung belegt; wenn der König zu dem Regiment kam, erkundigte er sich nach ihren Sigenschaften, ließ sie sich vorstellen; bis der glüdliche Tag erschien, wo der junge Mann zum Fähndrich angesnommen wurde und das Feldzeichen empfing, das er niemals versleten lassen durfte, und das ihn in gewissem Sinn unverletzlich machte.

Der König wollte nur solche anstellen, die das Exercitium gut verstanden, keine Ausschweifungen begingen, erträgliche Wirthschaft sührten, und sich auch äußerlich gut ausnahmen. Davon hing auch dire fernere Beförderung ab. Die Conduitenlisten verzeichneten Jahr suhr, wie sich jeder in Bezug auf Religion, sein eigenes Hausewesen und den Dienst gezeigt, ob er Kopf habe oder nicht. Ueber das Berdienst der Führer selbst gab der Zustand der Regimenter bei der jährlichen Musterung vor den Augen des Königs Zeugniß.

Es mag kleinlich erscheinen, wenn nun z. B. bei der Unisorm Alles und Jedes die aufs Geringste vorgeschrieben war, wie groß die Manschetten, wie breit die Halsbinde sein, wie viel Knöpfe die Stiefeletten haben, wie lang das Jopfband sliegen solle. Doch hat dies außer der für das Auge gewünschten Gleichförmigkeit noch den Grund, daß hier in der Armee jeder Unterschied aushören, nur der Rang im Dienste etwas gelten sollte. Die verschiedenen Rangklassen gingen hauptsächlich nur untereinander mit einer gewissen Bertraulicheit um. Wie hätte man dulden können, daß ein Abstand zwischen Weich und Arm sich irgendwo hätte kundgeben dürfen! Friedrich Wilhelm wollte nicht leiden, daß Jemand außer dem Dienste in dürzgerlicher Kleidung einherging; seit dem Jahre 1725 hat er die Unisorm allezeit getragen 1).

1) In einem Exemplar von Mauvissons Vie de Fréderic Guillaume, ber schon beim Jahre 1713 bavon spricht, finde ich folgende Anmerkung von Inndiger Hand: Ce n'a esté que vers l'an 1725 qu'il a pris absolument

Man weiß, wie hoch er ben Solbatenrock schätzte. Wie in Dresben so mißsiel ihm auch in Hannover nichts mehr, als daß man bort ben Rang nach dem Dienste bei Hofe abmesse; ein General oder Oberster sei wenig angesehen, wenn er nicht zugleich eine Hoscharge habe; ein Jagdjunker gelte mehr als ein Brigadier 1). Ihm dagegen ging der Wassenbeinst über Alles. Bon sich selbst anfangend, rief er in den Ofsizieren ein Gesühl für den Stand hervor, wo die Tüchtigsteit im Dienst als der vornehmste Werth des Mannes erschien, die Unterordnung beinahe wie eine Naturnothwendigkeit, die Pflicht als Ehre.

In bem Soldaten suchte er vor allem religiöse Gesinnung zu pflegen. Eine ansehnliche Zahl von Feldpredigern, getrennt von der kirchlichen Berfassung des Landes, und für sich in ein besonderes System vereinigt, waren im Heere wirksam, und der König kam ihnen mit Eiser zu Hülfe. Unter anderm ließ er Exemplare des Neuen Testaments mit einem Anhang von Gesängen an die Compagnien vertheilen?); er verordnete, daß man beim Gottesdienst nur eben diese Lieder singe, damit der Soldat sich daran gewöhne, sie auswendig lerne. Noch entwicklte man die rechten Sigenschaften eines Kriegsmannes an den Beispielen des Alten Testaments, an Benaja, der mit seinem Stecken den wohlbewassneten Egyptier erschlägt, oder an Samma, der mitten unter dem sliehenden Volk sein Acerstück gegen den Feind vertheidigt. An den ältesten Urkunden der menschlichen Geschichte nährte sich die künftige Tapserseit des preußischen Heeres.

Die Aufrichtung eines so gewaltigen Institutes mußte nun aber auf alle Berhältnisse bes Innern einen umbildenden Ginfluß ausüben.

- l'uniforme. Il le fit pour y assujettir les officiers généraux. Car jusqu'à ce temps là tous les officiers tant generaux qu'autres avoient porté hors le service des habits de toutes couleurs brodés et gallonnés comme il (chacun) le jugeait a propos. Il y en avoit beaucoup, que (cela) incommodoit et qui faisoient des dettes pour ne pas paintre inférieurs aux autres.
- 1) Früher rangirten mit den Birklichen Geheimen Rathen die Generale von der Cavallerie und der Infanterie, jetzt die Generallieutenants. Die Generalmajors standen sonst eine Stufe unter dem Oberstallmeister, jetzt gingen sie ihm voran. Die Obersten waren früher den Kammergerichtsräthen gleichgestellt, jetzt standen sie über Bicekanzler und Directoren der Justizoslegien, u. s. w. Bgl. Rangordnungen von 1708 und 1713. Mylius V, II, 86, 139.
- 2) Schreiben Friedrich Wilhelms an ben Kronprinzen, 20. Jan. 1734. Für ben Feldzug befam jebe Compagnie 22 Exemplare, jedes Zelt follte eines haben.

Um junächst ben Rustand bes gemeinen Mannes nur ju berübren, welch eine aans andere Bedeutung befam bie landliche Bevölferung, die bisber allein bazu geboren zu fein ichien, ben Acer u bauen und untergeordnete Dienste zu leiften, burch ihre Theilnahme an der friegerischen Saltung bes Staates und ihre Unentbehrlichkeit bafür. Friedrich Wilhelm ließ die Cataster aus ben Reiten bes größten materiellen Boblitandes im Lande, por ben Bermuftungen bes breifigjährigen Krieges, vom Rahre 1624, nachsehen, Die Rahl ber Sufen und Bauerstellen bergeichnen, und forberte ihre ungefäumte Besekung. wenn nicht mit Vollbauern, doch mit Bühnern, Saus: Dienst: und andern Gewehrleuten. Der Mensch bekam einen höhern Werth, sobald er durch fein blokes Dafein in unmittelbare Begiebung gur bochiten Wie weit entfernt von personlicher Unterthänigkeit ist Gewalt trat. ber militärische Gehorsam, beffen Bollziehung persönliche Tüchtigfeit erfordert, und ber im Bewußtsein ber allgemeinen Regel ge= aründet ift.

Etwas näher muffen wir das Verhältniß des Abels betrachten, bas sich in ganz Europa durch nichts so sehr, wie durch die Einsührung der stehenden Heere umgewandelt hat.

Der Unterschied ift, daß die ursprüngliche Vertheilung von Grund und Boden auf den Waffendienst berechnet war, — wie überall, so noch besonders hier in der alten Markgrafschaft —; nunsmehr aber der persönliche Dienst sich nicht mehr an den Grundbesitz oder das Lehen knüpfte, der allmählig aufgerichtete Staatshaushalt vielmehr, zu dem das ganze Land beitrug, die Mittel herbeischafste, das allezeit schlagfertige Heer zu nähren und zu besolden.

Schon Friedrich I klagt, daß seine Lehnsherrlichkeit, so glänzend sie sich ausnehme, ihm boch nicht den mindesten Bortheil bringe: die Lehngüter seien von allen andern Lasten frei; die einzige, die ihnen obliege, die Stellung der Lehnpferde, werde durch die Beränderung des Kriegswesens unnütz gemacht. Man hat die Lehnspferde noch 1669, 1678, sogar 1701 zusammengesordert, allein mit geringem Erfolg; die Berwandlung des Dienstes in Geld zeigte sich schwierig und unergiedig; immer mit umfassenden Entwürfen beschäftigt, dachte schon Friedrich I den Lehnsnerus gegen eine Geldzahlung aufzulösen. Sein Plan ist von den geheimen Räthen erwogen, aber nicht ausstützbar gefunden worden 1). Hauptsäcklich rührte dies wohl daher,

<sup>1)</sup> In ben Acten finden fich: 1) Gutachten ber Convertirung ber in ben finiglichen Landen befindlichen Leben in Erbguter betreffend; 2) Schreiben

baß Friedrich I, nach dem Sinne seiner Staatswirthschaft, eine große Reluition der Lehnsverpflichtung auf einmal vorzunehmen, und das durch einige Millionen zu gewinnen dachte, die er anderweit zu milistärischen Awecken verwenden wollte.

Unter Friedrich Wilhelm nahm man biefen Gebanken mit größerem Rachdruck auf. Ein Mitalied bes geheimen Ratbes, von Katich. früher Militärjustizbeamter, setzte nochmals auseinander, wie wenig Vortheil ber Lebnsberr von den Leben habe. — benn felbst ber Beimfall nute ihm nichts, ba er bie Guter, und awar oft nach febr beschränkenden Landesgeseken wieder verleiben muffe -. und wie beschwerlich bennoch ber Lehnsnerus ben Besitzern falle. Man plage fie mit Sporteln, namentlich bei ber Muthung; es sei ihnen unmöglich, die geringste Verfügung vorzunehmen, ohne einen Consens, den sich die Lehnskanzlei theuer bezahlen lasse: Unmundige seien in unaufhörlicher Besoranik, einen Fehler zu begeben und bafür gestraft au werden: und welch ein Verluft sei ber heimfall für Frauen und Töchter, die aus ihren Siten verstoken werden und sich nicht zu nähren wiffen. Würde bies Alles beseitigt, und bem Besitzer bagegen freie Sand über bie Güter gelassen, so werbe man ben Anbau ber selben in wenig Jahren verbeffert, und ihre Preise steigen sehen; ber innere Reichthum bes Landes werbe sich wesentlich vermehren.

Dem ausschließend auf das Nühliche gerichteten Sinne Friedrich Wilhelms widersprach es ohnehin, veraltete Rechte aufrecht zu erhalten, die sich nur drückend erwiesen. Was ihn aber für den Borschlag gewann, war der Nachweis der Möglickeit, den Lehngütern eine jährliche Zahlung aufzulegen, deren Gesammtbetrag ein gar nicht unbedeutender Zuschuß für seine Kriegskasse sein würde. Da zumal einige Edelleute, denen er das Vorhaben eröffnete, ihm beistimmten, so erklärte er sich sofort bereit, gegen Zahlung eines Canon die sämmtlichen Lehen zu allodificiren; nicht allein sein heimfallsrecht wollte er aufgeben, sondern den Vasallen die Vefugniß ertheilen, ihre Güter zu veräußern oder Geld darauf aufzunehmen nach ihrem Belieben.

Das war jeboch nicht seine Stellung in dem Lande, daß er eine so tief in die Privatrechte eingreifende Neuerung einfach hätte ans

Friedrichs vom 25. Nor. 1732, sich beziehend auf "was er im versammelten Geheimen Rath ohnlängst erklärt habe"; Antwort ber Geheimen Räthe vom 22. Dec. 1702, worin fie bem König "ihre Dubia zu allerhöchster Dijubicatur vorlegen."

besehlen bürfen: er mußte mit ständischen Corporationen darüber untershandeln, und nicht das Unmerkwürdigste an der Sache ist die Art und Weise, wie das geschab.

Noch im Jahre 1713 waren die Deputirten von Prälaten, Grafen, Herren, Ritterschaft und Städten dieffeit und jenseit der Ober und der Elbe zusammengetreten, und ihre Ansprüche erscheinen iogar bedeutend, wenn wir sehen, daß sie an die alten Abschiede von 1572, 1602, 1611, 1614, 1615, und vor allem an den großen Reces von 1653 erinnern, und die Bestätigung der darin gewährsleisten Rechte beantragen.

Indessen ist es doch zu dieser Bestätigung nicht gekommen. Friedrich Wilhelm erwiederte ihnen, er müsse sich erst unterrichten, inwiesern diese Recesse auf die veränderten Umstände noch anwendbar leien: die Stände bekannten, odwohl in Ausdrücken, worin sie ihre Gerechtsame festzuhalten suchten, daß dies ein höchsterleuchtetes Dafürzbalten sei; auf die Aufforderung, ihre Wünsche näher anzugeben, haben sie doch nur einige einzelne Punkte in Bezug auf Lehen und griftliches Patronat zur Sprache gebracht: politischer Natur war ihr Bezehren nicht. Auch konnte es das nicht sein, da der Haber zwischen Kitterschaft und Städten unaufhörlich fortdauerte, und die beiden Ibeile sich auch nicht in der geringsten Sache vereinigen konnten 1). Viel zu stark war die Monarchie, als daß der Abel derselben in die allgemeine Regierung hätte einreden können: seine Wirksamkeit war auf den Kreis der ihm eigenthümlich zustehenden Rechte beschränkt.

Auch bei bieser Lage ber Ritterschaften aber mußte über das jesige Borhaben des Königs mit ihnen unterhandelt werden. Bei ber erken Kunde bavon erhob sich die Besorgniß, als wolle er den alt-

<sup>1) 3.</sup> B. haben sie bamals die Einführung von gleichem Maß und Gewicht beantragt, und der König hat sie aufgefordert, ihm darliber einen Entwurf zu machen. Aber sie konnten sich nicht vereinigen, ob das Brandenburger oder das Berliner Maß zu Grunde zu legen sei; die Edelleute zogen das erste, die Bürger das zweite vor: sie mußten die Sache dem Könige überlassen, der dann im Sinne der Städte entschied. Die früheren Aeuserungen des Knigs lauteten: "Was aber die allegirten Recesse und in specie den de anno 1653 anbelanget, da können S. A. Mt., welche nichts was sie nicht lönigl. und unverbrüchlich zu halten gedenken, jemahlen versprechen wollen, zu Constrmation solcher Recesse sich nicht so schleckterdings erklären, sie seien dann zuvörderst genau und gründlich informiret, ob und in wie weit solche Kecesse auf die jetzige Zeit annoch applicable und ob nicht ein und anderes so zu des Landes weiterem Flor und Anwachs dienen könnte darin zu verbessesseiten seit."

hergebrachten Borrang bes Abels aufheben, — benn wie solle bei freiem Berfügungsrechte das Unsehen der Familien sich erhalten; alle Unsprüche der zu gesammter Hand Belehnten würden vernichtet werben; es scheine, als wolle man den Abel zu einem contribuablen Stande machen, ihn Bürgern und Bauern gleichstellen. Wäre die Ritterschaft sofort zusammenberufen, der Antrag ihr in seiner ersten schroffen Gestalt vorgelegt worden, so würde sie ihn unfehlbar verworfen baben.

Nun befolgte man aber damals noch die der Einfachheit und Bertraulichkeit der Berhältnisse entsprechende Methode, die Berhandlungen auf den Kreistagen der Ritterschaft beginnen zu lassen, wo es dann mehr zu Besprechungen als zu eigentlicher Debatte kam. Ungezwungene Rede und Widerrede konnten der Regierung zeigen, was sie auszuführen vermöge, und ihre Absichten modificiren.

Bon ben damals gehaltenen Kreistagen war ohne Aweifel ber havelländische der merkwürdigste. Der Urbeber des Entwurfes. Katich, übernahm beffen Leitung, und es gelang ihm, die Anwesenden von bem Bortheil zu überzeugen, ber ihnen aus ber Beränderung ent: springen werbe. Bei ber ersten Zusammenkunft ber Abgeordneten ber Areise in Berlin ließ es bann die Regierung, in beren Schofe ebenfalls mancherlei Einwürfe laut geworben 1), ihr vornehmstes Beftreben fein, die Standesbeforgniffe wegzuräumen, die fich ihr am meiften entgegenstellten. Der Rönig erfannte bie Ansbrüche ber Gesammthänder an, beschränkte die Erbfolge der Töchter auf den Abgang ber männlichen Linie, genehmigte bie Beschränkungen, benen bie Beräußerungen und Verschuldungen unterlagen, und ließ überhaupt Alles fallen, was dem Stande als foldem nachtheilig werden konnte. Was er aufgab, war hauptfächlich sein eigenes Anrecht: Lehnwaare, Consensgebühr und Beimfall. Dafür und zur Erstattung bes Rofdienstes, zu dem ja bei der Bewaffnung der Nachbarn die Ritterschaft jeden Augenblick fich bereit zu halten rechtlich vervflichtet sei, for: berte er einen jährlichen Canon, ben er anfangs auf 50, später auf 40 Thaler für das Lehnpferd festsette. Ratich batte im ersten Eifer 60 Thaler für möglich gehaltrn.

Die Deputirten sind hierüber, um sich mit ihren Stanbesgemssen in den Kreisen zu besprechen, nach Hause gegangen, und noch immel, im April und Juni 1717, in Berlin wieder zusammengetreten.

<sup>1)</sup> Die Commission bestand aus Ilgen, Grumbtom, Rraut, Creu; und Ratich. Der Obermarichall Pringen machte bie vornehmsten Ginmenbungen.

Im April zeigte sich eine entschiedene Mehrheit bereit, auf den Borschlag einzugehen. Die ersten, welche der Regierung entgegenstamen, waren die Mittelmärker; diesen gesellte sich der ukermärkische und, von dem altmärkischen, mit dem er sonst zu stimmen pflegte, sich absondernd, der priegnikische Abel binzu.

Eine Schwierigkeit machte noch ber Betrag bes Canons; am 24. Juni ist er von den Deputirten der genamten drei Ritterschaften übernommen worden 1). Die Neumark schoß sich an, zumal da der König versprach, auf die Armen billige Rücksicht zu nehmen. Dagegen unterzeichnete auch er einen Revers, durch welchen die allgemeinen Kravogativen des Adels aufs neue bestätigt wurden; doch hat er sich dabei nichts abgewinnen lassen, was dem Begriffe seines Staates widersprochen hätte und jede fremdartige Forderung ferngehalten. Er sagte, was er fallen lasse, bestehe in Richtigkeiten, was er gewonnen, in Realitäten; möchte er alle Tage solch einen Tausch machen können.

Er berechnete, daß der Canon, wenn derfelbe auch hie und da ermäßigt werde, z. B. in Pommern auf 40 Gulden, doch von seinen Reickslanden allein zwischen sechszig: und achtzigtausend Thaler erstagen werde <sup>2</sup>), worauf er zwei neue Regimenter begründen könne, und nahm sich vor, die Allodification in dieser eigenthümlichen Form allenbalben durchzuführen.

Junächst in der Altmark, wo man sich nicht für verpflichtet hielt, die Nehrheit der kurmärkischen Stände als maßgebend anzuerkennen, sand er viele Schwierigkeit; die Einwendungen dieser Provinz erscheisen sogar oft in bittern Ausdrücken. Der König ließ sie unbeantwortet, beharrte aber auf seinem Willen. Einige ergebene Landräthe etwarben sich das Verdienst, von Rittergut zu Rittergut zu reisen, und die Widerstrebenden durch mündliche Vorstellungen zur Einwillisgung zu bringen.

Berühren wir überhaupt mit einem Worte, in welcher Lage sich ber König zu ben Landeseingesessenne befand. Ich sinde nicht, daß er den Abel herabgewürdigt habe; er wollte nur, wie er sich ausstrückt, ihm kein Condominat zugestehen. In Preußen hatte er durch die Einführung des Generalhufenschoffes, wogegen die Contribution

<sup>1)</sup> Aus ber Priegnit bie Landräthe Platen und Stille; aus ber Uferbil der Director Webel; aus ber Mittelmark Bredow, Rohr, Platen, Wilsteborf, Bulffen.

<sup>2)</sup> Bgl. Riebel, Magazin III, 1, 33. — Aus Preußen erwartete man m enthrechenden Einrichtungen 150,000 Thlr.

1

weafiel, Ordnung und Gehorsam geschaffen. Die alte Macht b Landrathe existirte nicht mehr; jede Hinneigung zu Bolen, die al Einmischung polnischer Magnaten, felbst bei ber Sulbigung, murl sorgfältig vermieben. Der König findet die Breugen fehr brauchbe für die Armee, die Collegien und Regociationen. Doch giebt es no manderlei Widerstreben; man muffe, saat er, ein wachsames Aus auf fie baben. Die Bafallen in Bommern bezeichnet er als "trei wie Gold: aute Behandlung bampfe bei ihnen jede Wiberrede". Al bie Rlagen ber Neumärker brauche man nicht viel Rückficht zu nel men: bas fei ihre Landesgewohnheit; und, was fie porbringen, meiften unbegründet; Die Bafallen der Mittel= und Ufermark erklärt er fü bie getreuesten von allen; bagegen beklagt er fich über bie Reniten berer in ber Altmark und in Maabeburg, die besonders auch bei de Allobification ber Leben bervortrat: auch mit ben Salberstädtischen if er wenig zufrieben. Niemals will er einen Ebelmann aus biefer Brovingen mit einer Amtshauptmannschaft innerhalb berfelben ber sehen, wie er ja auch bei ber Besetzung ber gerichtlichen Aemter in ben Provinzen die Eingeborenen auszuschließen liebte; er wollte biefet Propinzialintereffe unter keiner Form bulben. Sollten bie Landrathe in der Altmark einer Ordre wiberstreben, die in der Mittelmark angenommen ift, fo ift fein Sinn, bag fie caffirt und an ihrer Stelle andere ernannt werden, ohne daß bie Ritterschaft dabei gefragt wirb 1).

An den Basallen in den westlichen Brovingen tadelt er ihre Hallftarrigkeit, ihre Bequemlichkeit, ihren Mangel an Talent, wohl auch ihre hinneigung zu holland und zu dem Raifer; aber er findet boch, baß fie fich meiftens mit Gute regieren laffen.

Neberall zeigen fich noch Spuren alter Berechtigungen; aber icon verschwinden fie dem Willen des Fürften gegenüber. Eben auch bei ber Allobification ber Leben zeigt sich bas. Rachbem bie Sache einmal in den Marken burchgegangen, folgten die anderen Probingen allmäblig nach.

Merkwürdig, daß fich einst ber Reichshofrath ber Widerstrebend angenommen hat: er behauptete, die Neuerung laufe ber uralie

<sup>1) &</sup>quot;fonder daß die Ritterschaft welche mählet", fo bag man fieht, baß bif die Regel blieb. 3ch finde die Angabe, bag unter ben altmärfifden Ren tenten Alvensleben, Schulenburg und Bernftorff genannt feien, Familien, an benen fpater oft trefftiche Beamten hervorgegangen. Die Bernftorff gebort nun wohl nicht hieher; bas Original nennt bie Bismard.

Berfassung bes beutschen Reiches entgegen: ber König antwortete, was er gethan, gereiche zur Berbesserung seines Abels und geschehe mit bessen Beistimmung; hoffentlich werbe ihm Niemand wehren wollen, alte auf die jetzige Zeit nicht mehr passende Einrichtungen, wenn es ohne Beschwerung geschehen könne, zu verändern.

Allemal war ihm ein Werf von der größten Bedeutung gelungen, die Kräfte des Adels zu dem allgemeinen Zweck der Landesbewaff=
nung berbeizuziehen, ohne denselben doch zu vernichten.

Dabei maltete nun eine febr bemunte Abficht por. Bisber maren frembe Offiziere zu boben Stellen in ber Armee aufgeftiegen; einbeimische Offiziere bienten in fremben Armeen. Friedrich Wilhelm hielt nothwendig, Beibes abzustellen. Denn wenn bas Gine stattinde, sei das Andere nicht zu vermeiden: die Edelleute würden fremde Dienste suchen und dann ben König nur obenbin respectiren; aber man muffe sie bazu anleiten, keinen anbern herrn zu erkennen, als ben Könia: bann werbe fich eine Armee aus Ginbeimischen bilben. wie sie kein Fürst ber Welt habe; ber König von Breugen werbe Tubiger in seinem Lande und formidabler in der Welt werden 1). In bit Organisation ber Armee liegt bergestalt ein wichtiges Moment idh für die innere Entwickelung des Staates. Friedrich Wilhelm I ich barin bas wichtigste seiner Institute. Er erinnert seinen Nachiolger: wenn er einmal sterbe, alle übrigen Zahlungen hintanzuhalten, nur nicht die für die Armee: er beschwört ihn, an beren Besolbung und Berpflegung Nichts zu verkurzen; thue er es boch, so giebt er ihm leinen Fluch; leistet er aber Geborsam, seinen väterlichen Segen.

<sup>1)</sup> Mein successor muß sich bearbeiten, daß aus allen seinen Provinzen und in specie Preußen die vom Abel und Grafen in die Armee emploiren und die Kinder in die Cadets gesetzt werden; ist formidable für seigen Dienst und Armee und ruhiger in seinem Lande. — Wenn Ihr lauter Officiere habt aus Euren Landeskindern: seid versichert, daß das eine beständige Armee ist und beständige grade Officiers an sie haben werdet und kein Potentat das hat.

### Bweites Capitel.

### Junere Bermaltung.

Wenn es unleugbar ist, daß die gesammte Administration den Zweck hatte, die Armee zu erhalten und zu vermehren: so wäre derselbe doch nicht durch einseitig drückendes Gebot zu erreichen gewesen. Die Berwaltung Friedrich Wilhelms charakterisirt es, daß sie zugleich die natürlichen Hülfsquellen des Landes erschloß und seine Ertragsfähigkeit hob. Dabei eröffnete sich ihm ein weites Feld für sein eigenthümliches Talent und eine dem Bedürfniß entsprechende Thätigkeit. Bei seines Baters Tode, sagt er einmal, habe er nicht allein die Armee in ungenügendem Stande gefunden, sondern auch die Domänen verpfändet und zum Theil in Erbpacht ausgethan; die Finanzen einem Bankerutt nahe; in allen Dingen eine unbeschreibliche Unordnung; überdies das Land Preußen durch eine verderbliche Seuche herabgebracht. Alledem abzuhelfen, und zwar in verhältnißmäßig kurzer Zeit, erklärt er für sein Meisterstück.

Die Grundlage von Allem war die landwirthschaftliche Ein-

richtung, namentlich ber Domänen.

Wir berührten schon, welchen Antheil er an dem Falle des Erbpachtlystems hatte; er hielt es für eine seiner bringendsten Angelegenheiten, die bei seiner Thronbesteigung noch in den Händen der Erbpächter befindlichen Domänen sich wieder zuzueignen; das Erbstandsgeld, das sie gezahlt, ließ er ihnen zurückgeben, aber sofort mit Sack und Back sollen sie Güter räumen, welche sein, des Königs, sein, deren Besit ihm von Gott und Rechtswegen zugehöre. Die Gesahr dieses Versuches diente ihm zum Anlaß, eine alte Satzung des Hausert nach welcher die von den Vorsahren angeerbten Lande nicht veräußert werden durften, in den stärksten Ausdrücken zu erneuern und auf alle

die Güter und Einfünfte auszudebnen, Die feitbem erworben feien ober noch erworben werden dürften. Der König führte überall die Reitbacht zurud und genoß bas Bergnügen, seine Ginkunfte babei sich noch mehren zu sehen. Man hatte nun erft bas Berhältniß ber Musfagt zu dem Ertrag nach der Berichiedenbeit des Bobens berechnen gelernt und burch bie Erfahrung gesehen, was ber Ader zu tragen fäbig sei. Die Erbyächter, die nun wieder auf Zeit pachteten, trieben einander in die Höbe: aus den königlichen Aemtern soll dabei gegen ein Drittbeil mehr aufgekommen sein als früber: bak bie Rächter sich anstrengen mußten, um zu besteben, beförderte binwieder bie bessere Bewirthschaftung überhaupt 1). Die Bacht war immer auf sechs Jahre bestimmt, und ber König ordnete die strengste Aufsicht bei ber Erneuerung berfelben an. Der Bräsident ber Bropinzialkammer, unter welchem die Aemter steben, soll sie bereisen, sowie ber Schnee schmilat. nachsehen, ob die Bahl und Beschaffenbeit der Aecker mit dem Aniblag übereinkommt, diese nöthigenfalls wieder ausmessen lassen und ich in Verson eine so genaue Kenntniß verschaffen, daß er weder von den Bächtern noch etwa von seinen Räthen betrogen werden tann. Für jede Verbesserung sollen Voranschläge gemacht und biese alsdann um keines Hellers Werth überschritten werden: ber Bächter. ber durch seine Caution gebunden ift, soll niemals Zahlungsfrist erhalten 2). Die Hoffammer, die an der Erbrachtssache so vielen An= theil genommen, ward aufgelöst und eine allgemeine Direction ber Lomänen eingerichtet, unter welcher sämmtliche Amtskammern standen. Eine andere Art von Aufficht, die alle Behörden durchsetzte und in einer mehr durch Kurcht als durch Hoffnung angeregten Spannung bielt, führte ber König selbst: für ben Betrieb ber Landwirthschaft batte er nicht weniger Gaben als für den militärischen Dienst und the ebenso viel besondere Kenntniß davon erworben.

Man hat damals gesagt, was man von Friedrich Wilhelm I nicht erwarten sollte, eine Stelle aus einem alten griechischen Classifer babe in dieser Beziehung einst in seiner Jugend großen Eindruck auf ihn gemacht, ein Capitel Xenophons, worin es von dem persischen könige heißt, er bekümmere sich ebenso viel um den Landbau wie um

<sup>1)</sup> Ans Thise's Nachricht von der kurmarkischen Contributions und Echofeinrichtung 1768, Abschnitt III, ergiebt sich doch, wie viele Ungleichsbeiten auch awischen den einzelnen Kreisen noch bestehen blieben.

<sup>2)</sup> Infruction ber furmärtischen Amtstammer 7. Jan. 1717 bei Röbenbed: Beiträge zu ben Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms I und Friedrich bes Groften I. 17.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

ben Krieg, bereise die verschiebenen Landschaften seines Reiches ober laffe sie besuchen; nach dem Zustand, worin er sie finde, messe er Belohnung und Strafen ab. So lebte und webte auch er in dieser doppelten Richtung der Thätigkeit.

Alle Jahre finden wir ihn von einer Provinz zur andern reisen. Was ihn dabei am meisten beschäftigt, ist die Verbesserung der Domänen, mit der er spstematisch vorgeht, 'nicht in allen Provinzen zusaleich, sondern in einer nach der andern.

Er hat dabei, wie seine Aufzeichnungen zeigen, auch allenthalben die localen Interessen im Auge: in den östlichen Provinzen den Mangel an kleinen Städten, in Brandenburg die Regulirung des Forstwesens, namentlich den Verkauf des Holzes an die Holländer und Hamburger, um nicht etwa durch die Beamten selbst übervortheilt zu werden; im Magdeburgischen den Vertrieb des Salzes, die Erböhung der Rente von den Koblenbergwerken.

Man sieht überall ben sorgsamen und gebieterischen Hausherrn, der seine Erträge erhöhen will, ohne jedoch, wie er versichert, die Unterthanen zu drücken, die er vielmehr in bessern Stand zu bringen sucht.

Dem Sinne Friedrich Wilhelms widersprach die Naturallieferung, wie sie noch für die Cavallerie bestand; indem er die Reiterei in die Städte verlegte, verwandelte er die bisherige Verpslegung in eine

Geldachlung, die qualeich mit der Contribution erhoben murbe.

Diese trug er Sorge, möglichst zu vereinfachen. Er schaffte alle jene auf einen bestimmten Zweck gerichtete Abgaben, — für die Legationen, oder den Schloßbau, wie man sie in Pommern hatte, Fortiscationssteuern, Justizsalariengelder, Marsch- und Fuhr- und Juschußgelder, Kreisexpensen, — ab, und nahm hauptsächlich die Ertragsfähigkeit des Bodens zur Norm einer alle Einzelnheiten ausschließenden Auflage. Es war eine der vornehmsten Thätigkeiten seiner früheren Jahre, Grund und Boden nach seiner Beschaffenheit in Klassen zu bringen, und den Beitrag eines Jeden diesen Klassen gemäß bestimmen zu lassen. Unabänderliche Festsetzung der Leistung schien ihm so nothwendig für die Verwaltung der Kassen und die Ordnung des Staates, wie für die Einzelnen und deren Haushalt 1).

Er lebte noch in dem patriarchalischen Bestreben, keine Armen

<sup>1)</sup> So versichert der Kanzler J. P. v. Ludewig in der merkwürdigen kleinen Schrift: über die von dem König neu errichtete Profession in Occonomies, Polizeis und Kammersachen. Halle, 1721, S. 74.

in seinem Lande zu haben. Den größten Werth legte er auf die' Förberung ber Manufactur.

Die allgemeine Ueberzeugung in Deutschland, gegen Ende bes siebzehnten und im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts, ging dahin, daß die tief herabgekommene deutsche Industrie ohne strenge Maßregeln vollends zu Grunde gehen müsse. In den gelesensten Schriften klagt man, daß das Uebergewicht der französischen Manufactur der deutschen Nation die innerste Kraft des Lebens, — d. h. die der Hervordringung — entziehe, das Blut aus ihren Abern sauge. Man hat einmal zu dem heroischen Mittel gerathen, da keine Concurrenz mit dem Auslande möglich sei, nur geradezu mit dem Berbote zu beginnen, und dann erst die Gründung der eigenen Industrie folgen zu lassen: denn wo keine Strenge, da sei auch kein Leben 1).

In der Mark Brandenburg sah man nun die traurigsten Beweise des Verfalles vor Augen. Die Tuche der Priegnitz und der Altmark, die disher in Hamburg gefärbt und dann nach dem Norden versührt worden, ein nicht unbedeutender Erwerbsztweig für Brandenburg, fanden dort keinen Absatz mehr, weil sie den gestiegenen Aniprüchen nicht mehr genügten?). Wie sollten sie die englische Conzumenz auf den fremden Märkten aushalten, da sie ihr auf den einspemischen unterlagen?

Bon hohem Werthe in dieser Hinsicht war die Einwanderung der französischen Flüchtlinge. Was disher aus England oder aus Frankreich mit großen Kosten bezogen worden: wurde nun in dem eigenen Lande hervorgebracht, sogar mit dem Erfolg, daß es wieder ausgeführt wurde.

Friedrich Wilhelm war unendlich glücklich, daß das Geld im Lande bleibe; er sah die Manufacturen nach dem Ausdruck des Pater Bota wie ein ergiebiges Bergwerk an 3).

Sehr wahr, daß die Theorie, der er folgte, mit einer Ueber-

- 1) Ubi non est rigor, non est vigor. Hornegt: Desterreich über alles wenn es nur will, zuerft 1684, bann 1712, S. 95. Andere, sagt er, "wollen die inländischen Manufacturen einführen, um die ausländische hernach zu verbieten, ich aber rathe die ausländischen zu verbieten und hernach die inlänsbischen einzuführen."
- 2) König Berlin III, 357. 1707 hatte Königin Anna in England burch eine Berordnung jur Aufmunterung des Zubereitens und Färbens der wolften Zeuche eine ftarte Abgabe auf die Ausfuhr weißer wollener Tücher gefeht.
- 3) In einer Aufzeichnung aus bem Jahre 1722 fagt ber König: Bor biefem schiedten wir das Gelb außer Landes und iho fommt aus anderen

ichäkung bes baaren Geldes jufammenbing; allein abgesehen biebon. mar es boch von der bringenbsten Nothwendigkeit, den gewerbetreis benben Theil ber Bevölkerung bem Berberben zu entreifen, in ben ersten Bedürfniffen bes Lebens nicht gang von bem Ausland abbängig gu werben. Wer wollte es tabeln, daß man ber fremben Arbeit eigenen Fleiß entgegensetzte, und das Unentbehrliche selbst bervorzubringen suchte. Die beutsche Nation burfte die gewerbliche Thätig: feit nicht aufgeben, welche in früheren Jahrhunderten einen so wich: tigen Bestandtheil bes ftädtischen Lebens ausgemacht batte.

Un seiner Stelle fand nun König Friedrich Wilhelm in bem Bedürfniß ber Armee ein Mittel, Die Manufactur zu beben, indem er ihr eine umfaffende Beschäftigung anwies. Er wollte, daß bie Befleibung ber Armee gang burch einbeimischen Stoff beschafft wurde. Einer ber früheren Minister, ber bei bem neuen König übrigens wenig in Gunft ftand, erwarb fich boch bas Berbienft, ben Gebanken ausführbar zu machen. Roch war die einheimische Manufactur in Allem. mas zur Bekleidung ber Solbaten gehörte, gerade in diesem Punkt fehr mangelhaft; es war schon ein Gewinn, daß nur zuerst bie Arbeit ber Weber zum Berbrauch benutt ward. Bald aber fab man boch, baß bas nicht zum Ziele führte: bie Arbeit war schlecht, ber Breis viel zu hoch dafür, und man fand nöthig, noch stärker in das Gewerbe einzugreifen. Bener Minifter, ber Generalempfänger Kraut, jog geschicktere Arbeiter heran, und wußte den Breis ber Bolle mit bem Gelbe, bas man aufzuwenden hatte, in Berhältniß zu bringen. Nach einiger Zeit gelang es, zugleich feine und wohlfeile Tuche ju erzielen, welche nicht nur die ausländischen verdrängten, sondern auch felber Eingang in fremde Länder fanden; bald zeigte fich mehr ein Mangel, als ein Ueberfluß an Wolle; bas Lagerhaus, fo nannte man bas Inftitut, beschäftigte taufenbe von fleißigen Banben in Berlin, und im gangen Lande 1).

Friedrich Wilhelm hielt barüber, daß ber Solbat allezeit in fauberer Rleidung einherging, ein Jeder immer mit zwei Monturen versehen war. Bald aber legte er auch ber Ritterschaft und ben Unterthanen als eine Bflicht auf, seinem und seiner Armee Beispiel

Ländern Gelb im Lande. Manufacturen im Lande ein recht Bergwert genannt werben fann. Gin Land ohne Manufactur ift ein menfchlicher Rorper fonder Leben, ergo ein todtes Land, das beständig pauvre und elendiglich ift und nicht jum Flor fein Tagelang gelangen tann.

<sup>1)</sup> König, Berlin IV, 1, 23. 2, 185.

bierin zu folgen, sich sowohl zu ihrer Bekleibung wie zu jedem andern Bebuf nur einbeimischer Wollenwaaren zu bedienen 1). Und nicht allein die fremden Broducte aus biefem Stoffe verbot er, fondern auch die baumwollenen, benen bas Land nichts Gleiches entgegen: zuseken batte. Im Rovember 1721 bat er verfügt, daß binnen acht Ronaten Niemand, weber von männlichem noch von weiblichem Geichlecht, von hobem ober niederem Stande, auf dem Lande ober in Stäbten, benn fo pflegen feine Cbicte bie perschiebenen Rategorien ber Betheiligten aufzugählen, feine ober grobe Kattune tragen solle, bei einhundert Reichsthaler fiscalischer Strafe 2). Er kannte die Mittel, fich Gehorfam zu verschaffen, und fieben Jahre barauf verfidert man und, daß Riemand mehr an die fremben Waaren bente; überall seien sie durch wollene Landzeuche und Linnengewebe ersett. Das ware aber unmöglich gewesen, wenn die Ausfuhr ber Wolle, wobei dem einbeimischen Gewerbe nur der schlechteste Theil übria blieb, fortgedauert hätte; die sogenannte Wollpragmatica des Königs und viele erläuternde Edicte verbieten fie auf bas ftrengfte, suchen ne unmöglich zu machen. Man traf Einrichtungen, um ben Verkauf der gefallenen Wolle bei ber Accise zu controliren. Es konnte nicht m lebbaften Beschwerben fehlen: ber König erwieberte: in Staatsangelegenheiten gebe bas Seil bes Ganzen bem Nuten bes Einzelnen allemal por.

Um aber nicht nach so viel empfindlichen Beschränkungen am Ende boch mit schlechter Arbeit heimgesucht zu werden, ordnete er eine scharfe Aufsicht über die Gewerbe an. Den Tuchmachern ward vorgeschrieben, wie die Wolle zu säubern, nach ihrer Beschaffenheit zu sondern, geschmeidig zu machen, zu kämmen sei, wie viel Stein zu seder Art von Zeuch verwandt werden müssen; nicht anders, als wie einst Colbert den französsischen Gewerken die ausstührlichsten technischen Vorschriften gab; auch die preußischen Schaumeister schwuren, die Tücher, wenn sie vom Wirtstuhl aus der Walke und aus der Färbe sommen, genau zu prüsen, die vorkommenden Mängel zu gebührender Bestrafung anzuzeigen. Dem Gilbebrief der Garnweber ward eine Tabelle beigegeben, aus der ein Jeder sehen könne, wie viel Ellen

<sup>1)</sup> Ebict, daß vom 1. Jan. 1720 feine fremben Tucher noch andere außer landes verfertigte wollene Baaren getragen und gebrauchet werden follen. Mylius V, n, S. 318.

<sup>2)</sup> Mylius V, 11, S. 198.

<sup>3)</sup> Tuch = und Zeugmacher = und Schauordnung, 30. Jan. 1723 bei Mhlius V. n. 335.

Land Land County

The state of the s

Linnen er von seinem Garn zu fordern habe. In den Jahren 1734 bis 1736 erhielten 63 Gewerke neue Gildenbriese, um allen eingerissenen Mißdräuchen zu steuern und Jedem sein besonderes Gediet anzuweisen <sup>1</sup>). Auch die fünf Handwerke, die man auf dem Lande duldete, wurden durch beschränkende Gesetze an die städtischen Innungen gebunden. In den Städten aber untersuchte man nach der Zahl der Einwohner und der Summe des Verbrauchs, wie viel Handwerker etwa in dem einem oder dem andern Zweige noch sehlen und daselbst ihre Nahrung sinden möchten. Ausländern, welche sich dazu melden würden, bot man nicht unansehnliche Begünstigungen dar; Einheimische ließ man nur dann zu, wenn sie nachwiesen, daß sie in dem Ort ihres Ausenthalts nicht zu bestehen vermöchten. Man orzganisirte gleichsam die Arbeit, vom monarchischen Standpunkt.

Und fein Zweifel, daß biefe Bemühungen im Allgemeinen einen erfreulichen Erfolg hatten. Das Gewerbe selbst konnte in Rurzem die Concurrent der Nachbarn ausbalten : die blauen Tuche von Berlin erwarben fich einen gewiffen Ruf in Europa 2). Gin wichtigerer Bortheil ift es, daß die städtische Bevölkerung in ber Mark wieder an Bestand gewann. Nach ben vorliegenden, freilich unvollständigen Listen kann man fie in ben Jahren 1713 und 1714 wohl nicht höher als 100,000 anschlagen, wovon gegen die Sälfte auf Berlin kommen; im Jahre 1723, von dem wir genau unterrichtet sind, zählte man in den märfischen Stäbten 137.945. im Rabre 1738 206.520 Eintwohner. Die Bevölkerung war in diesen späteren Jahren um ein Drittheil, in der ganzen Regierungszeit wahrscheinlich um die Hälfte gestiegen. In der Hauptstadt wuchs die Einwohnerzahl auf achtzigtausend an, ungerechnet bie Garnison, welche 16,000 Mann betrug. Es leuchtet ein, daß der gewerbetreibende Stand hiedurch eigentlich aufs neue begründet worden ift.

Bon ber Armee barf man wohl fagen, daß ihr Bestehen biesen allmählichen Fortgang nicht nur nicht behindert, sondern gefördert

<sup>1)</sup> Beckmann, Beschreibung ber Mark Brandenburg I, 1158. Er versichert überdies, daß das Land durch seine Kamelot-, Etamin- und anderen Fabriken im Reich, in Lothringen, Italien, Spanien und Brabant in großes Ansehen gekommen. — Die märkische Bollarbeit gebe den übrigen Manufacturen in Europa weder an Gute noch an Bielsältigkeit der Baaren etwas nach.

<sup>2)</sup> Berzeichniffe in Borgstedts statistisch-topographischer Beichreibung ber Kurmart S. 381. Was Bratring aus ben früheren Jahren noch hinzustigt, ift fragmentarisch.

hat. Ohne die Garnisonen ware an den Ertrag der Berbrauchssteuer, auf dem das ganze Kinanzspstem berubte, nicht zu benken gewesen.

Friedrich Wilhelm ließ dieselbe in der Hauptsache, wie er sie iand, erhöhte aber den Steuersatz der ausländischen Waaren zum Besten der inländischen Fabrikate. Er war hier zu Lande der erste, der Schutzoll und Accise in die enge Verbindung brachte, in welcher sie bernach geblieben sind. Er bekannte sich zu dem Grundsatz, das eben sei der Stein der Weisen, daß man das Geld im eigenen Lande zurückhalte.

Ebenso wenig würden, ohne den durch die Armee gesteigerten Berbrauch von-Lebensmitteln die Bauern ihre Contribution haben beablen können.

Der König selbst bemerkt einmal, daß, wenn die Armee außer Landes gehe, das Gewerbe und die Erträge der Städte merklich verslienen würden. Die Accise würde einen großen Berlust erleiden, die Breise der Dinge würden heruntergehen, die Aemter würden ihren Bact nicht mehr liefern, Alles in Verfall gerathen 1).

Nur mit Unrecht hätte sich ber Abel über die Beschränkungen beslagt, die ihm auferlegt wurden. Der steigende Verbrauch, der sonst micht möglich gewesen wäre, kam doch wieder dem Landbau zu Statten. Bas man gesagt hat, daß kein Morgen Landes in England sei, der nicht aus dem Anwachs von London Vortheil ziehe, fand, wenngleich in geringerem Maßstab, auch hier Anwendung. Zunächst Mittels und Ukermark mußten durch die Nähe von Berlin gewinnen: die Ukermark wird als die Kornkammer der Hauptstadt bezeichnet. Aber auch die anderen Provinzen jenseit der Oder und der Elbe singen an den Ueberschuß ihres Getreides daselbst abzusezen. Was man dei dem Wolhandel verlor, ersetzte sich durch den Verkauf des Getreides wieder. Niemals hätte der König geduldet, daß dies zu tief im Preise gefallen wäre.

Ich hoffe, daß ein der Sache Kundigerer auch diesem Zweige der Staatswirthschaft Friedrich Wilhelms einmal eingehende Aufmerksamsteit widmen wird; doch sei mir erlaubt, dieses eine Beispiel derfelben woch zu berühren. Das Getreide durfte nie unter einen gewissen Marktspreis sinken. Wie oft hätte man in Königsberg oder in Tilsit, bei

<sup>1)</sup> Benn meine Armee außer Lanbes marchiret, so werden die Accisen nicht das dritte Theil soviel tragen, als wenn die Armee in Lande, die rerum pretium werden fallen, als denn die Aemter ihre Pacht nicht richtig abtragen werden können.

freier Zufuhr aus Polen, um ein Achtheil ober ein Sechstheil eines Thalers kaufen können, wofür man jest wenigstens ein Viertheil bezahlen mußte. Der nächste Grund war, daß der König selbst seine Pächter nicht in den Fall kommen lassen wollte, zahlungsunfähig zu werden; aber die Anordnung kam allen Gutsbesitzern zu Statten. Für die Städte und die Miliz ward man dadurch besorgt, daß man den Preis auch wieder nicht allzuhoch steigen ließ. In Zeiten von Mißwachs und Theuerung öffneten sich die königlichen Magazine, die in wohlseilen Jahren gefüllt worden waren, und nicht selten erwies sich diese Fürsorge überaus segensreich. Im Jahre 1736 z. B., wo man in der Nachbarschaft, in Polen und Schlesien, das ganze Unseil einer Hungersnoth aushalten mußte, empfanden die brandenburgischen Lande kein besonderes Ungemach. Der Bauer ward mit Korn zur Aussaat unterstützt, das er nach eingebrachter Ernte zurückerstattete.

Das wohlgeordnete Staatswesen sollte über die Zufälligkeit der Anwendung menschlicher Kräfte und die Schwankungen der Natur erheben.

Man hat es als den vornehmsten Grund betrachtet, warum die Alten sich so wenig wissenschaftlich mit finanziellen Fragen beschäftigt haben, daß es dabei darauf ankomme, aus immer ungleichen Einkunften die immer ungleichen Bedürfnisse zu bestreiten; hier war vielmehr der Sinn, beide fortwährend gleich zu halten und in gleichem Berhältniß miteinander zu entwickeln.

Friedrich Wilhelm stiftete in dem Generaldirectorium eine Behörde, die vor allem auf die Erreichung biefes 3weckes hinarbeiten sollte.

Man weiß, daß die nächste Veranlassung zur Gründung der selben in den Zwistigkeiten lag, die zwischen dem Kriegscommissaiat, welches die Kriegsgefälle in den Städten und auf dem Lande, Accise und Contribution verwaltete, und dem Finanzdirectorium, das die Bewirthschaftung der Domänen leitete, ausdrachen. Ihre Befugnisse, aus verschiedenem Ursprunge herrührend, stießen nicht selten gegenzeinander. In dem einen erschien der Fürst als großer Landbesitzer, seinem Abel gleichartig, in dem andern als allgemeiner Kriegsherr; es kam vor, daß die Domänenkammern den Pächtern Zugeständnisse machten, die den Anordnungen des Commissaiats widersprachen, und Klagen gegen dasselbe, welche die Stände erhoben, in aller Form mitsunterzeichneten. Durch den allgemeinen Wetteiser im Dienst, den der Ernst und die Wachsamkeit des Königs erweckt hatte, ward das llebel erst recht zu Tage gebracht.

hierauf beschloß Friedrich Wilhelm die beiden Behörden zu vereinigen. Wie es scheint, ift dieser Gebanke zuerft im Gespräch von

Leopold von Deffau geäußert worden; der König machte ihn ganz zu dem seinen und warf sich mit aller Energie des Geistes darauf, ihn auszuarbeiten und durchzuführen. Es verdient wohl berichtet zu wersen, wie er dabei verfuhr.

Bei einem einsamen Aufenthalt in Schönebed im December 1722 setzte Friedrich Wilhelm den Entwurf einer Instruction, in aller Ausführlichkeit, mit eigener Hand auf 1). Sein Ehrgeiz war dabei, daß Niemand etwas Wesentliches daran auszusetzen sinden sollte. Das Schriftwerk ist, wie billig, aufbewahrt worden: es entshält die ganze Grundlage der später so bedeutend gewordenen Instruction des Generaldirectoriums.

Um sie in eine mittheilbare Form zu bringen, beschieb ber König, als er nach Potsbam zurückgekehrt war, ben Cabinetssecretär Thulemeier zu sich. In sehr hausväterlicher Weise lub er ihn ein, bes andern Tages zu ihm zu kommen, es war eines Sonntags, Nachmittag um zwei Uhr, versehen mit Schreibmaterialien, gutem starken Papier "und schwarzem silbermelirten Heftsaben", und sich so einzurichten, daß er ein paar Tage bleiben konne. Hier ward nun der Inhalt nochmals erwogen und möglichste Sorgfalt angewendet, Alles in ordentlichen, präcisen, keinem Nisverständniß Raum lassenden Aussbrüden abzufassen. Es dauerte bei den mancherlei Unterbrechungen, bie in Potsdam unverweiblich waren, die zum 14. Januar, ehe man damit fertig wurde. Einige Abschriften waren noch zu machen; dann, unverweilt, schritt man dazu, die Sache ins Leben zu sühren.

Am 19. Januar 1723 wurden die Mitglieder der beiden Colegien, des Generalcommissariats und des Finanzdirectoriums, die noch seine Ahnung von der ihnen bevorstehenden Veränderung hatten, nach einem Zimmer des Schlosses zusammenbeschieden. Ilgen, der, wie wir sehen, in den inneren Angelegenheiten so thätig war wie in den äußeren, las den Versammelten ein Schreiben vor, worin der König ihnen seine Absicht kund that, nicht ohne dem allgemeinen Tadel auch manchen sehr persönlichen beizumischen. Das Provinzialcommissariat der Kurmark, das bisher mit dem allgemeinen vereinigt gewesen, ward von demselben abgesondert, und unverzüglich entsernten sich die dazu bestimmten Mitglieder. Die Zurückbleibenden führte Ilgen in das neue für das Generaldirectorium eingerichtete Local, wies einem Jeden

<sup>1)</sup> Der Titel lautet: Dieses sind biejenige Concept, die ich selber geihrieben und hernacher Tulemeier in die Feber bictirt und in Dictiren Alles ihreiben lassen positiver und weitläuftiger, daß es beffer zu verstehen ift; soll bieses beim geheimden Archiv verwahret werden.

The later than the state of the

seinen Plat an, verlas, neben bem Bildniß bes Königs stehend, die Instruction, übergab jedem der dafür ernannten Minister eine Absschrift davon und legte eine andere auf den Tisch. Hierauf begaben sich zuerst die Minister, dann die Räthe in das Audienzzimmer, wo der König ihrer wartete, und leisteten einen neuen Sid in seine Hände. Sie geloben darin, Sr. Majestät Ruten und Bestes, vornehmlich die Vermehrung seiner Einkunste und die Conservation seiner Unterthanen, nach allen ihren Kräften zu befördern 1).

Es ist das keine leere Phrase, sondern der Sinn und Zweck der ganzen Berwaltung.

Die Minister werben bafür verantwortlich gemacht, daß Alles einkomme, was in den Stats angegeben ist; den Bächtern kann nach verstossenem Vierteljahr allenfalls eine Zahlungsfrist von zehn Tagen gestattet werden, aber keine Stunde mehr; Contribution und Accise müssen auf das prompteste eingehen, damit am Ende jedes Monats pünktlich die Regimenter ihre Assignationen erhalten. Aber dabei soll keine Anlage gemacht werden, dei welcher der Unterthan nicht bestehen könnte: in der Contribution soll man die genaueste Gleichbeit beobachten, die Accise soll die königlichen Wagen so gut untersuchen wie jeden andern: das vornehmste Bestreben soll darauf gerichtet sein, dem Landmann aufzuhelsen, die Städte in blühenden Stand zu bringen.

Die Instruction für das General-Ober-Finanz-Ariegs- und Domänendirectorium, — denn diesen Titel führte die combinirte Behörde, besteht aus 34 Artikeln, wovon manche 20, 30 Paragraphen haben<sup>2</sup>); kein Auszug könnte seinen Inhalt vergegenwärtigen, Herausheben einzelner Stellen dürfte vielmehr einen falschen Eindruck machen. Es sei genug, die allgemeine Tendenz zu bemerken.

Die Hauptabsicht ging, wie berührt, auf die Herstellung einer größeren Einheit.

- 1) (Sr. K. Mt.) tren, hold und gewärtig zu sein, Sr. Kgl. Mt. Auhen und Bestes, insonderheit aber die wahre Verbesserung und Vermehrung der sämptlichen Revenüen und Einkünfte, ingleichen die Conservation Dero Unterthanen, sowohl auf dem Lande als in den Städten, so viel mir nur menschund möglich, suchen zu befördern, hingegen Alles, was dem zuwider und gedachter Sr. R. Mt. und dem königs. Hause, auch sämptlichen Landen und getreuen Unterthanen schällich und nachtheilig sein möchte, abwenden und verhüten.
- 2) Abgebruckt bei Förster, Friedrich Wilhelm II, 173. Unter den mancherlei willsommenen Mittheilungen dieses Buches vielleicht die bemerkenswertheste. Bgl. Rödenbeck, Beiträge I, S. 23.

Auch in den Propinzen wurden Kammern und Commissariat verbunden. Kur diese aab der König nach, daß der eine Beamte sich mehr bem einen, ber andere sich mehr bem anderen Aweige widmen möge; boch fordert er die genaueste Kenntnik berselben. Der Rath 3. B., bem die Städte obliegen, foll beren Ruftand in Bezug auf handel und Wandel, Armuth und Nahrung, Bürger und Einwohner io genau kennen, wie ein Capitan ben Zustand seiner Compagnie. Dagegen sollen die Mitalieder der bochsten Beborden mit beiden 3meigen vertraut fein, ebensowohl ber Landwirthschaft wie dem Städtewesen. hier waren immer mehrere Provinzen in eine Abtheilung unter Einem Minister vereiniat: Die östlichen übernahm Grumbkow. die mittleren Kraut, die westlichen Kreuz und Görne: boch war für jebe Abtheilung ein besonderer Tag zum Bortrag bestimmt, dem dann auch die Minister der anderen beimphaten: für die Beschlüsse, die gefast wurden, waren sie insgesammt verantwortlich. Der König bebielt sich bas allgemeine Bräsidium vor. Wie der Gedanke in seinem Kopje seine Gestalt empfangen, so zeigte er sich unermüdlich thätig. in fruchtbar zu machen, überzeugt, daß er dadurch die Wohlfahrt his Landes und die Macht seiner Krone auf sicherem Grund bejeitige 1).

Später konnten Zeiten eintreten, wo eine Einrichtung dieser Art nicht mehr zureichte: damals aber bot sie einen großen Fortschritt dar. Man erhob sich über das einseitige Versolgen particularer Bestrebungen in dem Mittelpunkte des Staates zu einer Anschauung der allgemeinen Bedürfnisse und der Mittel, sie zu erledigen. Die Zbee der Gesammtheit bekam eine Art von Repräsentation. Bei den staatswirthschaftlichen Versuchen, seit Colbert, ist es vielleicht überhaupt das Bichtigste, daß die Auslage, nach dem Sinne des Wortes eine einzeitig gebotene Last, wofür sie auch Manche anzusehen fortsuhren, mit dem politischen Gedanken und dem allgemeinen Fortschritt uns mittelbar in Verbindung trat.

In Preußen war es nun erft möglich, den Staatshaushalt ihmatisch zu ordnen.

Schon war ber Versuch einer Rechenkammer gemacht, die aber aus zwei Collegien bestand, das eine für die Domänen, das andere sur die Kriegsgefälle: diese wurden jetzt ebenfalls vereinigt und dem

<sup>1)</sup> Eigenhändig: (er suche nur bas) Beste ber Lande und Leute, Befestigung ber Armee und Krone, benn ich persuadirt ware, daß durch biese Com-bination es festgesetzt ware, wofern sie wollten treu und unverdroffen den Strang zugleich ziehen.

STATE OF THE STATE

Generalbirectorium beigegeben. Bei der Abnahme der Provinzials hauptrechnungen sollte jedes Mal ein Mitglied desjenigen Departements, zu dem die Rechnung legende Provinz gehörte, auf die Oberrechenkammer gehen, daselbst den Borsitz führen und die gemachten Bemerkungen alsdann bei dem Directorium vortragen. Die Rechnungen der Generalkasse sollte die Rechenkammer zwar prüfen, aber das Directorium allein abnehmen.

Die Zusammeustellung bieser General-Kassenrechnungen in genügender Form hatte nun aber eine nicht geringe Schwierigkeit. Die erste dieser Art ward im September 1724 zu Stande gebracht: "ein importantes Werk", wie es in dem Berichte heißt, "zu welchem etliche tausend Stück Quittungen und Belege mit unbeschreiblicher Mühe aus allen Prodinzen eingezogen werden muffen, und zu der man ein ganzes Ries Babier verschrieben habe."

Die Rechnungen reichten immer vom 1. Juni bis 31. Mai, und wenigstens die Summen der Beträge, wobei aber die beiden Kaffen ferner geschieden blieben, finden sich seitdem in den Acten des Generale directoriums verzeichnet.

Wenn man sie zuerst ansieht, so könnte es scheinen, als waren bie gesammten Ginkunfte viel höher gestiegen, als man bisher, aus allerdings unzureichender Wissenschaft, angenommen hatte.

Im Rahre 1724 schließt die Generaldomänencasse ab mit nahe an 3 Millionen, im Jahre 1726 mit mehr als viertehalb, 1727 mit etwas über 4 Millionen: Die Generalfriegskaffe in bem ersten ber genannten Jahre mit 3,800,000, - bem zweiten über 4,200,000 bem britten 4.600.000 Thaler, und man follte glauben, daß nun bie Gesammteinnahme mehr als neuntehalb Millionen bes Jahres betragen habe: — allein bem ift boch nicht fo. Die Domänenkaffe batte außer einem eisernen Bestand von 150,000 Thir. auch noch einen veränderlichen, der fich aus den von den letten Jahren noch einzuziehenden Resten und ben für einzelne Zweige gemachten Borschüffen jusammensette und unter ber Ginnahme berechnet wurde; im Jahre 1726 beträgt er mehr als 800,000 Thlr., in andern weniger, boch immer genug, um einen bedeutenden Abzug von der Einnahme zu bilben. Auch bei ber Kriegskaffe findet fich ein Bestand, wiewohl um Vieles geringer, im Jahre 1726 von etwas über 60,000, im Jahre 1727 von ungefähr 140,000 Thlr. und ferner allmählich ans wachsend; hauptsächlich aber empfing die Kriegskasse einen sehr ansehn lichen Zuschuß aus ber Domanenverwaltung, ber bei ihrer Ginnahme verrechnet wird; in den Jahren 1726,27 macht er bei achtehalb:

hunderttausend Thaler aus. Zieht man diese Bosten ab, so erhebt sich die Gesammtsumme von beiderlei Einkunften doch nicht über sieben Millionen Thaler.

Wäre die staatswirthschaftliche Grundlage, auf welcher diese Einnahmen beruhen, nicht zureichend gewesen, so würde man sie bald nicht mehr haben einbringen können; in der That aber finden wir sie in fortwährendem Anwachsen begriffen.

In der Kurmark stiegen z. B. die Kriegsgefälle, welche 1728 sich auf 669,544 Thlr. belaufen, 1737 auf 771,545, also um etwas über 100,000 Thlr. Fragen wir näher nach, worauf dies beruht, 10 war es nicht die Contribution, welche auf immer festgesett blieb, noch auch Licent oder Kriegsmehe, welche letztere kaum um 1000 Thlr. zunahm; die ganze Erhöhung deruht auf der Berliner Ziese, welche um 15,000 Thaler, und hauptsächlich der Accise selbst, die von 365,000 auf 450,000 Thlr. gestiegen ist. Das Ansteigen der Berbrauchssteuer beruht auf dem Fortgang der städtischen Bevölkerung und des städtischen Lebens.

Ebenso war es im Allgemeinen in Preußen, Die Erträge der Kaise und der Tranksteuer schwankten nach dem Ergebniß der Ernte, dem besseren oder schlechteren Einschnitt; doch waren sie im Steigen begrisen. Im Jahre 1727 trug in den kleinen Städten die Accise 78,000, die Tranksteuer 22,000 Thlr.; im Jahre 1733 jene 105,000, die 42,000. In Königsberg trug die Accise im Jahre 1728 wenig über 100,000 Thlr., im Jahre 1736, welches freilich wegen der Anweienheit des Königs Stanislaus und seiner Polen besonders ergiedig ausgefallen, 140,000, aber auch in den übrigen immer ungefähr 130,000 Thlr. 1).

So stieg der Acciseüberschuß in Halberstadt von 8400 auf 18,000 Thir.; in Cleve von 28,000 auf 40,000 Thir.

Daburch wurde es möglich, daß die Ausgabe der Kriegskasse schoon im Jahre 1726 um eine halbe Million erhöht wurde, von 3,700,000 auf 4,200,000, und sich alsdann nicht allein auf diesem suße hielt, sondern im Laufe der Regierung noch um eine halbe Million, — ungefähr das Mehr des allgemeinen Einkommens — auf 4,700,000 Thaler anwucks.

Doch ward nicht dieser ganze Betrag auf die Regimenter allein gewendet; — ein nicht geringer Theil davon ward für den Kestungs-

<sup>1) 1725: 104,000; 1732: 119,500; 1733: 125,296; 1736: 141,089; 1737: 132,928; 1738: 128,855.</sup> 

bau, besonders in Magdeburg und in Stettin in Anspruch genommen; eine Rechnung liegt vor, nach welcher der Bau der Festungen in regelmäßiger und außerordentlicher Auswendung vom 1. Juni 1713 bis 1. September 1732 über drittehalb Millionen (2,518,919) Thir. gekostet hat.

Ueberdies aber war die ganze Deconomie des Staatshaushalts so eingerichtet, daß zu außerordentlichen Ausgaben immer Rath wurde.

In den erften Jahren war die Schuld Friedrichs I zu tilgen, ber pommeriche Rrieg zu führen: bann wurden aroke Guter aekauft. in zwei Jahren. 1717-1718 allein für 600.000 Thir.: pom Juni 1720 bis Nanuar 1721 war man im Stande, Die zwei Millionen abauführen, die gur Besiknahme von Bommern erfordert wurden: in: beffen war ichon das groke Werf der Herstellung von Preuken be-Bier hatte die Best mehr als ein Drittbeil ber Ginwohner hingerafft; am meisten hatte sie in Litthauen gewüthet, wo ihr volle Dreiviertheile ber ohnehin nur spärlichen Bevölferung erlegen waren 1); weit und breit überwuchsen die Ländereien mit Gesträuch und Unfraut. Dem entgegenzutreten, hielt nun ber König für eine seiner bringenbsten Pflichten; in ben Jahren 1721, 24, 26, 28, 31, 36 ift er selber in Breußen gewesen; er hat die Bläne entworfen und ihre Musführung überwacht: Litthauen mußte gleichsam neu colonisirt wer-Im Jahre 1722 langten, wie in bem breizehnten Jahrhundert, Schwaben, Franken, Niedersachsen in guter Anzahl an: ber König ließ sie auf seine Kosten von Halberstadt nach Stettin, von da ju Schiffe nach Rönigsberg bringen; schon waren bie Baufer erbaut, in bie fie eingewiesen werben follten; fie empfingen bie Ackergerathe, wo benn ber halberstädtische Pflug ben einheimischen verdränate: Die Unzahl dieser Colonisten mochte sich gegen das Jahr 1730 auf 17,000 belaufen. Gine ungefähr gleiche machten bie Salzburger aus, welche hier für ihre religiöfe Ueberzeugung die erwünschte Freistätte fanden und nun dem Gangen erst recht Charafter verlieben. 3m Jahre 1736 zählte man schon 332 mit bäuerlichen Wirthen neu besetzte Dörfer?). Der Boben erwies sich freigebiger, als man erwartete. Zugleich aber

<sup>1)</sup> Nach Schubert hat Litthauen, mit Abzug ber Gebarenen, 154,445 Menschen eingebüßt.

<sup>2)</sup> Bon diesem Jahre ist Lucanus: Staat von Preußen, Ms., aus welcher Schrift die Zahlen in Baczto und aus diesem in viele andere Bücher übers gegangen. Das Unternehmen verdient noch eine ganz andere Schilberung, als ihm zu Theil geworden.

batte Friedrich Wilhelm zehn wohlgelegene Marktfleden und Kirch= borfer mit Stadtrechten und Magistratspersonen verseben, wo man das gewonnene Getreide vertrieb ober das aufgezogene Rieh mit den volnischen Grenznachbarn austauschte: wo man auch auf die furmärkische Weise in Wollenmanufacturen arbeitete, die Beamten für Regierung und Rechtspflege ihren Sit nahmen und kleine Garniionen einlagerten. Auch biebei stand Leopold von Dessau dem König jur Seite. Bon Friedrich Wilhelm aufgefordert, hat er einen ansehnlichen Theil der wüften Ländereien erworben, mit Colonisten von ber mittlern Elbe ber besett: zum Bau bes prächtigen Schlosses, bas er in Bubainen errichten ließ, schickte er bie Sandwerker aus feinem Erblande. So erhob fich hier an ben Grenzen ber germanischen Welt eine neue Schöpfung. "Die Erbe ift wieder angebaut", sagt ber Kronbring in einem Briefe von 1739, "bas Land bevölkert; wir baben mehr Städte als jemals früher, und der Sandel kommt in Bluthe: ber König hat es weber an eigener Mübe noch an dem, was Andere antreiben kann, fehlen lassen; keinen Aufwand hat er gespart: hunderttausende benkender Wesen verdanken ihm ihr Dasein ober ibr Glud"1).

Auch noch andere Agriculturunternehmungen hat der König in Spreußen versucht: oft freilich mit größerem Auswande als Erfolg. Es machte ihn zuweilen unglücklich, wenn er bedachte, daß in den suhren von 1722 bis 1727 über 3 Millionen nach Preußen gegangen, was er anderstwo mit diesem Gelde geschafft haben würde, und wie wenig dort damit ausgerichtet sei.

Doch wurden die übrigen Provinzen mit Nichten verabsäumt. Im Jahre 1724 wurde auf einmal in zehn vorpommerschen Städten mit königlicher Beihülfe gebaut; Häuser und Thore erhoben sich in Stettin; der Hafen von Solberg, die Fährschanze von Anclam wurden in Stand gesetzt. Cleve und Mark empfingen Beihülfe zur Erweiterung der Städte Erefeld, Sonsbeck, Iserlohn, und zum Behusihrer Basserwerke und Salzsiedereien. Neuandauende sinden wir besonders zahlreich im Bezirk von Magdeburg, in dieser Stadt selbst, in Genthin, Schönebeck, Salze; eine pfälzische Colonie ward daselbst angesiedelt. Bis zum Jahre 1732 sind überhaupt 2 Millionen aus Sivilbauten verwendet worden, welche jeder Provinz nach ihrem Bes

<sup>1)</sup> pour assurer la vie et le bonheur à un demillion d'êtres pensants (an Bostaire Insterbourg 27. Juillet Oeuvres de Voltaire LIII, 631); is war wohl ersaubt, ben Ausbruck ber Wahrheit etwas näher zu bringen.

burfnik zu Gute famen. Wie viel Städte ber Rurmart baben, besonders wenn ein Brandunglud eintrat, wie fo häufig, zu befferem Aufbau unterftutt werben muffen 1). An andern Stellen wurden bie Damme verbeffert, 3. B. bei Spandau, Fehrbellin. Gin in feiner Art portrefflich gelungenes Werk war die Urbarmachung des freien babellandischen Luches, mo die milben Gemaffer, Die bas Land fieben Meilen weit bedeckten, burch ein paar große Canale, mit vielen Binnengraben, und mehr als breikig ansehnlichen Dammen gebandtat. und ben Elementen ber für eine bollandische Musterwirthschaft eben geeignete Boben, abgewonnen wurde 2). So ward nun auch ber Saubtstadt eine Sorgfalt ohne Gleichen gewidmet. Die Friedrichs stadt, welche von Friedrich I schon zu einem ansehnlichen Umfang gebracht mar, wurde um die Sälfte erweitert. Die großen Blate in ber Mitte ber Stadt und an ben brei Thoren, Die ichoniten Balafte in ber Wilhelmeftrage, einige vortrefflich gelegen zwischen Sof und Bark, mit geräumigen hohen Zimmern und großen Galen, die bas Mak nicht überschreiten, und eine folide Wohlhabenheit athmen, die meisten mit weiten und schattigen Gartenanlagen verseben, find bas Werf biefer Reiten. Im Gedächtniß ber Menschen, bas erdulbete Leiben nicht leicht vergißt, find besonders die Zwangsmaßregeln geblieben, die gur Erbauung der Straken angewendet wurden, und bei bem ohnehin mit Mühfeligkeiten erfüllten Dasein ber meiften Menschen find sie Bielen ohne Zweifel unendlich beschwerlich gefallen; aber ebenso wahr ift, daß ber König wieder mit eigener Unftrengung zu Gulfe fam. Biele Millionen von Mauersteinen, zuweilen auch Ralf und Holawagren find ben Anbauern geliefert worden 3).

Bu gleicher Zeit wurde Potsdam um drei Viertheile seines früheren Umfanges erweitert; ganze Wälder wurden in die tiefen Moräste getrieben, um die Quarrés darauf zu errichten, worin die Soldaten des großen Regiments Wohnung finden sollten; Häuser von derselben Höhe und Form, und Farbe; jede Abwechselung wäre gleichtam Willfür gewesen, da der König allein baute und überall dasselbe

<sup>1)</sup> Buchholz (Geschichte ber Kurmark V, 146) versichert, bag Lichen 1732 26,000, Templin 1735 30,000 Thir. empfingen, fast die Kleinsten Stäbte.

<sup>2)</sup> Bischings Reise nach Kyrit, 379. — Beschreibung ber Damme und nach ben Mittheilungen eines Oberbeichinspectors bei Borgstebe 433.

<sup>3)</sup> Die Nicolaische Bibliothet euthält ", des gewesenen Bauadjutanten Derrn Thosen handschriftliche Nachrichten", die hierüber viele einzelne Rachweisungen geben.

Bedürfniß obwaltete. Dort in ber Kirche, welche er für die Garnison errichtete, ließ er ein Gewölbe mit Marmor auslegen, barin er selber begraben sein wollte; in der Mitte seiner militärischen Stiftung, nicht bei seinen Altvordern im Dome zu Berlin.

Im Jahre 1736 beliefen sich die Baugelder auf nahe an viertehalbbunderttausend Thaler.

Zunächst zum äußeren Glanz, aber boch mit ber Rücksicht, daß in dringenden Fällen auch ein anderer Gebrauch davon gemacht werben könne, schaffte man gediegenes Silber an: Tische, Spiegelrahmen, Blakers; dann und wann erscheinen noch in uralter Weise Augsburger Goldschmiede dabei thätig; zwischen 1729 und 1732 hat man 600,000 Thaler darauf gewendet.

Noch bestand eine Extraordinarienkasse, um unvorhergesehene Ausiälle zu decken, Nachlässe ohne Berwirrung in dem übrigen Rechnungszwesen möglich zu machen, wohl auch neuanbauenden Colonisten oder itzend einem Werkmeister, der dessen zu einem öffentlichen Zwecke bedurfte, mit einem Vorschuß zu Hülfe zu kommen, von ihrem Rentmeister die Albrechtsche genannt. Meistens sinden wir sie schon in den ersten Monaten des Rechnungsjahres erschöpft: nach einiger Zözgeung erhöhte sie der König, der diese eigentlich nur ihn selbst besichtinkende Art von Verwaltung liebte; überdies bedachte er sie noch ost mit neuen Ergänzungsmitteln.

Diese königlichen Kassen erscheinen wie die großen Behälter, in welchen die Gewässer sich ansammeln, um sogleich wieder in mancherlei Begen auszuströmen.

Ein nicht geringer Theil ward jedoch immer zurückgehalten. Die Ueberschüffe ber Einnahmen flossen in den Schatz, der bei großen Gelegenheiten, z. B. jenen pommerschen Friedensschlüssen die außerordentlichen Zahlungen übernahm, aber dann sogleich wieder zum Behuf undorhergesehener Fälle ergänzt und vermehrt ward. Man hatte damals die übertriedensten Borstellungen davon: fremde Gesandte, die in Berlin gestanden, haben ihn einige Jahre vor dem Tode des Königs auf zwanzig Millionen angegeben; gegen sieden hat er aber in der Ihat betragen: die volle Einnahme eines Jahres.

Und wie überaus nothwendig war auch dieser Rückhalt.

Die Aufstellung eines Heeres, wie groß auch immer, bedeutete woch nichts, wenn man nicht die Mittel befaß, es jeden Augenblick ins Feld zu führen, und ein oder ein paar Jahre darin zu erhalten.

Früher hatte man ohne fremde Subsidien niemals einen Staatsshaushalt bestreiten können, bei dem es auf eine einigermaßen ansehns v. Rante's Werte XXVII. XXVIII. liche Waffenmacht abgesehen war; ber vornehmste Ersolg ber Rerwaltung Friedrich Wilhelms lag darin, daß eine Streitmacht, unvergleichlich größer als sie bisher jemals aufgestellt worden, allein auf die eigenen Erträge des Landes gegründet ward. Was ist der Sinn einer Macht, als daß sie sich frei, nach ihrem eigenen Triebe und Entschlusse bewegen kann? Eben dies war der Zweck und auch der Ersola des ganzen Systems.

Alles wirkte zusammen, griff ineinander; noch waren in der romanisch=germanischen Welt die Kräfte eines Landes wohl nie so zusammengenommen worden. Kaiser Friedrich II, an den man denken könnte, verfolgte doch bei seiner Berwaltung von Neapel ein diesem Lande fremdes Ziel. Unter Ludwig XIV stellte sich nicht selten Louvois den Absichten Colberts entgegen. In Preußen durchdrangen einander Mittel und Zweck und in allen Zweigen herrschte nur ein das Ganze umfassender Verstand.

Will man von der verwaltenden Thätigkeit Friedrich Wilhelms einen Begriff bekommen, so muß man die Acten ansehen, worin er den Eingaben seiner Behörden, oder den Borstellungen von Privatsleuten seine Entscheidungen beigefügt hat. Zuweilen, wiewohl selten, sind sie ziemlich ausführlich: sie sind auf ungewöhnlich starkes, blaugraues doch für die Feder nicht unbequemes Papier hingeworfen, auf ganzen Bogen, in ungeraden Linien, mit großen kaum zu entzissernden Schriftzügen, in wildgewachsener Orthographie, regelloser Sahbildung; aber in der Sache zum Ziel tressend, gesund im Kerne: auch die flüchtigsten Worte enthalten seinen Gedanken und Sinn. Mit Recht weist er einmal den Kronprinzen an in seinen Marginalien die Landesverwaltung zu studiren. An den einzelnen Dingen entwickelte sich die Behandlung derselben, die mehr auf lebendigem Bergriff als auf einem vorher angenommenen Grundsat beruhte.

Manchmal machen seine Anordnungen den Eindruck des kleinlichen Zwanges: wie wenn er bei der Errichtung der Feueranstalten den Obrigkeiten besiehlt, die gefährlichen Feuerstellen abzuschaffen, wo es an Steinen sehlt, sie mit einer leimenen Wand in nöthiger Höhe zu umziehen und die von oben herabhängenden Hürden abnehmen zu lassen; sollte ein Beamter dies versäumen, so soll er gehalten sein, den entstehenden Schaden zu ersehen; wer durch Verwahrlosung eine Feuersbrunst veranlaßt, der soll mit Staupenschlag angesehen werden. In diesem Style wird serner das Abreißen der Stroh: und Schindelbächer in den Städten, das Anschaffen von Feuerhafen und Sprißen, das Ausstellen der Wachtmannschaften eingeschärft; überall ist die genaueste Anweisung und ernste Bebrohung verbunden. Dabei aber fann man nicht leugnen, daß die Sache von großer staatswirthschaftlicher Bedeutung war. Der mühsam erwordene Besitz der Cultur, den die menschlichen Wohnungen ausmachen und enthalten, muß vor der verderblichen Gewalt der Elemente so viel wie möglich geschützt werden. Sollten dann alle Vorkehrungen erfolglos bleiben, so sorgt man wenigstens dafür, daß nicht der Einzelne zu Grunde gehe. Die Anordnungen, die Friedrich Wilhelm zu gegenseitiger Versicherung ausstellte, gehören zu den ersten in ihrer Art, und enthalten die für die Sache wesentlichen Bestimmungen 1).

Nach allen Seiten hin übte er diese fürsorgende Aufmerksamkeit aus. Den Gesundheitsämtern, die er einrichtete, schreibt man zu, daß burch ihre Vorkehrungen ansteckende Krankheiten abgewendet worden sein: seine Almosenämter suchten die private Wohlthätigkeit mit oder seine den Willen der Menschen zu dem unumgänglich Erforderlichen berbeizuziehen.

Aus bem Standpunkt, ben er einmal eingenommen, erklärt fich. wie er die Wiffenschaften ansah. Man dürfte zwar nicht glauben. daß bas einmal Gegründete unter seiner Regierung zurückgegangen in an ben Universitäten wirkte eine Anzahl ausgezeichneter Broieffern, wie Seineccius, Böhmer, Ludewig; Die Gesellschaft ber Milenschaften besaß in Pott einen der größten Chemiker des Jahr= hunderts, in Frisch einen Philologen von seltenem Umfang bes Biffens; Gunst und Förderung aber hatte sich nichts zu versprechen. 46 was zu dem öffentlichen Nuten beitrua; und zwar dem unmittel= baren, wie ihn der König verstand. Bei der Gesellschaft der Wissenihaften ichuf er ein neues Inftitut für medizinisch-dirurgische Stubien, das der Armee erheblichen Bortheil geschafft hat; an der Uni= berfität Salle stiftete er, einen in biefen Zeiten öfter vorgetragenen Bunich erfüllend, eine besondere Professur in Deconomie =, Polizei= und Cameralfachen, zur Bilbung feiner Beamten, und übertrug fie einem Gelehrten, der zugleich des Dienstes kundig war. Die Mitglieber der Facultäten sollten sich der vorliegenden Bedürfnisse des Lebens annehmen. Den hallischen Juristen trug er auf, den Ent=

<sup>1)</sup> Feuerordnung in denen königlichen Residenzien 1727 31. März. Mylius  $\Gamma$ , 1, 267; mit einem Anhang von dahin einschlagenden Berordnungen. Reglement, wie es bei der in denen Residenzien aufgerichteten Societät mit den don denen Eigenthümern deren Häuser zu Ersehung eines Feuerschadens aufzüringenden Beitrag zu halten. 29. Jusi 1718.

.

murf eines neuen Landrechts auszuarbeiten, und fehr bemerkenswerth find die Gefichtspunkte, die er ihnen angab 1). Danach follte bas Römische Recht aufrecht erhalten, aber von allem, was seinen Uribrung in ber besondern Berfaffung bes alten Romischen Staates habe entkleidet, mit der gesunden Bernunft, der natürlichen Billigkeit und ben beutigen Ruftanden in Uebereinstimmung gebracht werden; er wünschte namentlich ben weitläufigen Brocessen abzubelfen, Die gesammten Rechtssatzungen bem gemeinen Manne verständlich gemacht Für bas Criminalrecht hielt er ben einfachen Grundfat fest: wer Blut vergieße, beffen Blut muffe wieder verapffen werden, bamit fein Blut auf bem Lande bleibe. Er gehörte zu ben Männern, beren Gefinnung fich burch bas alte Testament gebilbet bat. Die theologische Gelehrsamkeit hielt er sehr hoch; er brang auf strenge Brufungen, wodurch, wie icon fein Bater angeordnet hatte, ber Ginfluß ber Kirchenpatrone bei ber Besetzung ber Bacanzen eingeschränkt. und geregelt wurde. Niemals follte ein Sohn bem Bater in ber felben Pfarrstelle folgen burfen. Zugleich aber nahm er Bebacht, ben Geiftlichen feinen weltlichen Ginfluß juzugefteben, wohin ihr Trachten wohl auch unter ben Brotestanten gerichtet sei. Er hielt mit Strenge barüber, daß auf den Kanzeln von den streitigen Lehrsätzen, nament: lich von der Gnadenwahl nicht die Rede fein dürfe; und wies die Kiscale an, darauf Acht zu haben. Die Brediger aller Barteien sollten bie ihnen anvertrauten Seelen nur in ber "Furcht bes herrn und bem wahren thätigen Christenthum" unterweisen. Er machte fich eine Bflicht baraus, in vollkommener Toleranz voranzugeben. Als die Dreifaltiakeitekirche, Die er für den neuen Stadttheil von Berlin acbaut, am vierzehnten Sonntag nach Trinitatis 1739 eröffnet wurde, brachte er felbst die filbernen. Altargefäße mit, die der einen ebangelischen Confession so gut wie ber andern jum Gebrauch bienen follten: er hörte die beiden Einweihungsreden, am Morgen die reformirte, am Nachmittag kam er wieber, um auch ber lutherischen Bredigt beizuwohnen 2). Bon den Jesuiten wollte er Nichts hören; aber für den Gottesdienst der katholischen Einwohner von Berlin hat er ein besonderes haus eingeräumt. Für die Katholiken in seinen Regimentern billigte er nicht allein, sondern beförderte die Wirksam:

<sup>1)</sup> Ordre an die Juristenfacultät zu Salle, 18. Juni 1714. Mitgespeilt und erläutert von Laspehres in Rehichers und Wilda's Zeitschrift für beutsche Recht VI, 88.

<sup>2)</sup> Rurggefaßte Gefchichte ber Dreifaltigfeitefirche 1801, G. 8, 9.

feit einiger Dominikanermissionare: er hat sich bie Ramen berienigen angeben laffen, welche in ben berkommlichen Reiten nicht aur Beichte famen: er mußte mohl, daß ohne die allgemeinste religiöse Berpflichtuna, die Beilighaltung bes Gibes, weber fein Staat noch fein Beer besteben wurden 1). Dit grokem Gifer nahm er ben lutherischen Clerus, ju beffen Lehrbegriff er fich überhaupt hinneigte, in feinen Cour. Unter ben Unibruchen, auf welche bie Ritterschaft im Sabre 1713 jurudtam, war auch die Befugniß, die Prediger auf ihren Dörfern, wenn benfelben ein Bergeben nachgewiesen sei, au entlassen, Briedrich Wilhelm antwortete: wie ber Brediger von dem Confistorium. an bes Königs als oberften Bischofs Stelle, geprüft und bestätigt werde, so muffe baffelbe auch beurtheilen, ob ein solcher entlassen werben burfe: fonft wurde bem Batron eine größere Dacht aufteben als bem Confiftorium. Schütte er aber vermoge feines bischöflichen Amtes. so bielt er es auch wieder für sein Recht, in die äußeren Kirchenordnungen einzugreifen. Der Formen, Feiertage, Ceremonien waren ibm noch zu viel, und nicht ohne Gewaltsamkeit suchte er namentlich die letzten zu beschränken. In seinen Anordnungen athmet ibon der dem Rahrbundert eigene Lebraeist. Die Bredigt wird baburch mo mehr zur Sauptsache bei ben gottesbienftlichen Zusammenkunften erhoben als sie es schon war: im Sinne ber Spenerschen Schule wird die Catechisation eifrig anbefohlen. Bei einem Theile der Brebigten follte Luthers Rathechismus jum fortlaufenben Tert genommen, m andern nach ber Reibe ber Hauptstücke burch Sprüche erläutert, die Predigt öffentlich in den Kirchen burch Frage und Antwort wieder=

<sup>1)</sup> In einem Manuscr, ber Bibliothet Corfini ju Rom befindet fich eine Relatione delle missioni negli stati del marchese di Brandenburg, wahricheinlich von 1730, da darin von dem Umbau der feit 8 Jahren errichteten latholischen Rirche in Botsbam bie Rebe ift, gezogen aus den bei bem Runtius in Coln eingegangenen Berichten, worin bann bie Gemiffensfreiheit, Die im Branbenburgifchen obwalte, höchlich gerühmt wirb. Auch die Cifterzienfernonnen im Dagbeburgifchen burfen fich Rirchen bauen; mit dem Abt von Rengelle, bem Suffragan von Bilbesheim fiebe Friedrich Bilhelm in perfonlich gutem Bernehmen. Ne son seguite et ne seguono molte conversioni. Lo stesso Marchese sostenta a proprie spese i missionari che sino a Berlin Potsdam et Spandau. Rur magen fie nicht eine Borliebe für ben Ratholicismus in ihm aufzunehmen. Dichiarano non potersi azardar a presumer che il Mchse di Brandenburg conservi dentro il suo core sentimenti propensi alla nostra santa religione stante, che potrebbono ancora tutte le cose essere effetti di mera politica. Gie bleiben babei ihn nur als marchese ju bezeichnen.

holt werben; der Taufe und dem Abendmahl sollte eine Unterweisung der daran Theilnehmenden, auch der älteren Leute in dieser Form vorangehen. Die christlichen Lehren sollten von Allen und Jeden begriffen, ein Gemeinaut des Bolkes werden.

In biefem Sinne suchte er nun auch ben Schulunterricht zu befördern. Was nur jum Schmude, ober jur gelehrten Uebung bes Geiftes bienen follte, fand bei Friedrich Bilhelm teine Stätte. fo wenia als einst die Rhetorik im Staate ber Spartiaten. Er forgte für bas Bedürfnig bes gemeinen Mannes. In ber Proving Preugen find unter ihm gegen taufend neue Schulen gestiftet worben; ber Schulbesuch ward zur Pflicht gemacht. Eine große Wirkung mußte es haben, bak er ben Confirmationsunterricht einführte, und Niemand bazu zu laffen gebot, ber nicht lefen könne. Die Anhänger Speners, bie bas thatige Chriftenthum predigten, wollten auch von anderm unfruchtbaren Unterricht nichts hören; fie kehrten zuerst die reale Seite beffelben mit Entschiedenheit hervor. In dem Militärwaisenhaus, wo bie Zungen "vieler hundert Kinder" für ben König beteten, ward auch barin ein Anfang gemacht, ber eine allgemeine Rachfolge fand. Wenn Bürger und Bauern in ben brandenburgischen Landen mehr und früher als anderswo zur Cultur bes menschlichen Geschlechtes berangezogen worden find, so hat Friedrich Wilhelm I bazu ben Grund gelegt.

Es bedarf der Erinnerung nicht, daß wir uns hier nicht in einem Gemeinwesen befinden, wo freie Menschenkräfte sich durch eigenen Trieb naturgemäß entfalten. Alles ging von der höchsten Gewalt aus, die den Zweck begriffen und die Mittel mit einseitigem Gebote vorschrieb.

Jebermann weiß es, bei aller großartigen Richtung hatte ber gesammte Zustand noch ben Beigeschmack des Gewaltsamen und Drückenden.

An ben unbedingten Werth, ben man dem Soldatenstande beimaß, knüpfte sich, so sehr man es zu vermeiden suchte, ein beschwerliches Uebergreisen desselben in andere Sphären des Lebens. In den Städten übte der Steuerrath eine Autorität aus, vor der die Magistrate in Schatten traten; sie wurden oft nicht mehr gewählt, sondern gesetz. Die Landräthe, die zugleich Deputirte der Landschaft waren, wurden auf eine dieser unbequeme Weise von der Kammer abhängig. Nicht ohne Grund klagte der Adel überhaupt, daß er die Bescheidung der Kriegs: und Domänensammern auch da hinnehmen müsse, wo diese ein dem seinen zuwiderlaufendes Interesse hätten. In der Mitte des

Staates erhob sich das Generaldirectorium, mit überwiegendem Ansehen: wir sinden, daß die Minister in andern Zweigen wiewohl kleinlaut klagen, nachdem es einmal zum höchsten Gipfel aufgestiegen, so reiße es alles Andere mit sich fort. Zuweilen aber konnten sich auch noch unter dem besondern Schutze der königlichen Gnade Emporstömmlinge geltend machen, wie der berufene Eckart, der, nachdem er durch einige Proben von Geschicklichkeit sich Zutrauen verschafft hatte, zur Erhöhung der Sinkünste Dinge in Vorschlag brachte und auszussühren unternahm, durch welche die Pächter der Domänen, die Verwalter der städtischen Kammergüter, die Präsidenten der Kriegss und Domänenkammern selbst in eine widerwärtige Aufreaung gerietben 1).

Sigentlichen Widerstand hat Friedrich Wilhelm darum jedoch nicht gefunden. Es ist wahr, daß sich die magdeburgische Kitterschaft der sonst allenthalben geltend gewordenen Beränderung der Lehen niemals gefügt hat: in einem Berzeichniß der Kenitirenden sinden wir die vornehmsten Geschlechter: sie ließen sich ihren Lehnscanon jedes Wal abpfänden, aber ohne alle Bitterkeit, auf die beste Manier?). Ueberhaupt hätten nur die Seelleute widerstreben können. Diese aber ersüllten das Heer, das ihnen eine ihrem angedorenen Sinn entsprechende Lebensform darbot; sie konnten sich nicht ernstlich gegen eine Bersassung des Landes auslehnen, durch welche die Kriegsmacht, der sie mit Stolz angehörten, allein erhalten wurde.

Wenn man früge, ob der Staat, wie er nunmehr erschien, die einsache Verwirklichung des als nothwendig Begriffenen, die nur so und nicht anders mögliche Ausstührung der ursprünglichen Idee gewesen sei, so möchte ich das nicht bejahen; es ist unleugdar, daß sich Consumtionssteuer, Bewirthschaftung der Domänen, die Bewaffnung selbst hätte noch anders einrichten lassen; aber jeder Versuch dieser Art war gescheitert. Dann war in der Mitte der widereinander streitenden Elemente dieser energische Geist erschienen, der den allzgemeinen Zweck, den mächtigen Nachdarn ein auf sich selbst beruhendes unangreisbares Staatswesen entgegenzusetzen, in bestimmter Form anschaute, die Mittel, ihn zu erreichen mit dem treffenden Blicke des Genius erkannte und ohne alle Rücksicht durchführte.

<sup>1)</sup> Schreiben Blumenthals in König Berlin IV, 1, 302, 4.

<sup>2)</sup> Buchholz erzählt, daß fie den auf Execution erscheinenden Offizier wie einen besuchenden Freund aufnehmen.

## Drittes Capitel.

## Berhalten Friedrich Wilhelms in Bezug auf die polnische Ehroncandidatur 1732, 1733.

Wenn es von großem Werth gewesen war, die Krone zu erwerben, so wurde die Selbständigkeit, welche dieser Titel in Anspruch nimmt, erst durch die Organisation realisirt, wie sie der starke, umseitige nur auf das Ziel gerichtete Wille Friedrich Wilhelms ihr gab.

Welch eine ganz andere Stellung hatte der Staat in den breißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts als in den entsprechenden des siedzehnten. Er konnte jest wirklich daran denken, unter den Mächten der Welt eine den anderen analoge Stellung zu ersgreifen.

Für die allgemeinen und die deutschen Verhältnisse war es von hohem Werth, daß die alten Verbündeten, der Kaiser aus dem Haus Desterreich, und England-Hannover sich entzweiten. In ihrer Mitte kam Preußen zu eigenthümlicher Bedeutung. Wenn es sich von England losriß und an Desterreich anschloß, so geschah das doch unter einer Bedingung, welche hintwieder auch die kaiserliche Politik bestimmen mußte.

Aber die Natur des preußischen Staates lag darin, daß er zugleich, wie es seine Entstehung mit sich brachte, auch dem nordischen Shstem angehörte; sein Berhältniß zu Polen war von jeher von maßgebendem Einfluß für Brandenburg-Preußen gewesen; jetzt durch das Emporkommen Rußlands erhielt aber Alles eine neue Gestalt.

Unter allen Bündnissen, die jemals in der Welt bestanden haben, giebt es keins, das größere Erfolge hervorgebracht und länger gebauert hätte, als die Allianz der drei nordischen Mächte in dem neunzehnten Jahrhundert.

Schon in dem ersten Drittheil des achtzehnten, eben unter Friedrich Wilhelm I ward sie angebahnt; wie viel Umwälzungen aber haben eintreten müssen, ehe sie im Conflicte ganz anderer Weltkräfte, als der damaligen, nachhaltig zu Stande kam! Es ist sehr der Mühe werth, zu betrachten, tworauf sie sich zuerst gründete, und twodurch sie in jenen Zeiten wieder unterbrochen twurde. Denn für alle Verhältsnisse bindend, von unbedingter Geltung konnte sie nicht sein.

Die Verbindung zwischen Desterreich und Preußen beruhte, wie wir sahen, zugleich auf ihren besonderen Anliegen und den allgemeinen deutschen Interessen. Jene waren: für Desterreich die Erhaltung der Monazchie in ihrem vollen Umfang, für Preußen eine Erwerbung, Durchführung jener uralten Ansprüche auf die niederrheinische Erbeschaft. Diese: Erhaltung eines guten Berständnisses zwischen beiden Religionstheilen in Deutschland; Ausschließung jedes fremden Einsusse, sowohl des französischen als des englischen, die bisher vorsewaltet batten.

So gründete sich auch die Berbindung zwischen Defterreich und Ruftand auf die wichtigsten allgemeinen Motive.

Sie lagen vor allem Andern in den gleichartigen Verhältnissen, in denen sie beide zu dem osmanischen Reiche standen. Nicht als ob aus denselben nicht einmal in Zukunft Jrrungen hätten hervorgehen können, wenn etwa die Osmanen dahin gebracht wurden, dem einen größern Einsluß als dem andern zu gestatten: damals aber ließ sich daran nicht densen, beide dursten von dem Divan, besonders unter der sortdauernden Einwirkung von Frankreich, nichts als noch immer sehr gesährliche Feindseligkeiten erwarten. Der Sieger von Zenta erzilätt, man habe nicht mehr die Kriegskunst der Osmanen zu fürchten, aber wohl ihre Ueberzahl, und brauche gegen sie einen beständigen Militten. Auch für Rußland wäre es eine empfindliche Entbehrung gewesen, zum Widerstand gegen diesen Feind oder auch zum Angriff auf ihn, nicht einen Verbündeten wie Desterreich an seiner Seite zu sehen. Es wußte, daß es eines mächtigen Desterreichs bedürfe.

Daher kam es, daß Rußland sofort bereit war, die Erbfolgesotdnung Carls VI anzuerkennen; im August 1726 schon haben die beiden Mächte einen Vertrag geschlossen, einen der historisch wichtigsten im achtzehnten Jahrhundert, durch welchen sie einander ihre sämmtslichen Besitzungen in Europa gewährleisteten, und sich sogar zu gemeinschaftlichen Unternehmungen vereinigen zu wollen erklärten.

Der König von Preußen wurde eingeladen biefem Bertrage beisputreten: aber seine Minister machten ihn aufmerksam, daß er baburch in fernab liegende unübersehbare Berwickelungen gerathen würde, vielleicht einmal gegen die Türken Hülfe leisten solle, und er lehnte es ab.

Dagegen gab es andere Beziehungen, in welchen seine eigenen Angelegenheiten sich mit den österreichischen und russischen auf das engste berührten, in Polen.

Man bat oft angenommen, bak ichon in biefen Reiten amiiden ben brei Mächten ein Berständniß zu einer Theilung von Bolen obgewaltet babe: bas ift aber ohne Aweifel ein Arrthum. Wenn man Die Machtverhältniffe ins Auge fakt, fo lag ein folder Gebante febr nabe. Für Breugen 3. B. erschien es fast als eine Lebensbedingung, die damals noch polnischen, früher dem deutschen Orden und dem beutschen Reiche unterwürfig gewesenen Oftseeprovinzen an sich ju bringen. Undere Forderungen erhoben die anderen Mächte. Und da es ferner ichon das Ansehen hatte, als wurde Polen feinen rechten Widerstand dagegen leiften können, so sind auch wirklich von Reit ju Beit Theilungeplane jum Boricein gekommen; nach einem früheren, ber noch in Carl Gustabs Ropfe entsprungen und auf eine Mit: wirfung Schwebens berechnet war, im Jahre 1710 ein anderer, ben nunmehrigen Berhältnissen näher liegender; mahrscheinlich bas Werf eines russischen Staatsmannes, von bem jeboch Peter I nichts wiffen wollte 1); auf biesen Grund in ben Zeiten, in benen wir fteben, sogar ein britter, beffen wir sogleich gebenken werben. Allein bei alledem erhielt sich boch auch die Ueberzeugung, daß diese aristokratische Republik - benn bazu war Bolen unter ben letten Königen geworben - in ber Gesammtheit ber europäischen Staaten ein wesentliches Glied bilbe, und ihr Untergang viele andere Uebelftande nach fich gieben wurde. Friedrich Wilhelm war in Folge ber Rathschläge, bie ber "bis in den Tod getreue" Ilgen ihm gegeben, wiber jede große Beränderung in Bolen, wenn fie auch mit einer ansehnlichen Gebiets: vermehrung verbunden fein follte.

Das Interesse ber brei Mächte ging vor allem nur bahin, hier weber bei einer Thronvacanz noch burch andere Ereignisse eine Gewalt auffommen zu lassen, von welcher Widerwärtigkeiten zu besorgen wären. Wie leicht dies geschehen konnte, zeigte eben damals das

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel ging ber Plan, wie Stenzel mit Recht bemerkt, von Rugland aus, aber ich finde die Anmerkung, bag "Petrus I ben ganzen Plan nicht allein verworfen, sondern auch biejenigen, welche felbigen formiret, 3u Strafe ziehen wollen."

Beispiel Augusts II, der seine Thronbesteigung dem Einfluß von Desterreich, seine Wiederherstellung den Waffen der Russen verdankte, dennoch in seinen letzten Jahren eine beiden Hösen entgegengesetzte Politik einschlug. Wir mussen dieses Fürsten und seiner Bestrebungen mit ein paar Worten gedenken.

August II war ein Mann von sehr außerordentlichen personliden Eigenschaften, vielseitig ober vielmehr, wie Friedrich Wilhelm lagte, universell. Was er angriff, bazu hatte er Geschick, und immer mufte er etwas Neues vorhaben, sei es den Bau eines Balastes ober einer Kirche, die Einübung eines Regiments ober die Anordnung einer geräuschvollen Festlichkeit, einen Liebesbandel ober eine politische Intrigue; er fturzte fich nur immer von einer aufregenden Beschäftis gung zur andern, von Genuß zu Genuß, ohne auf Bflicht ober Antand Rudlicht zu nehmen; er gefiel fich in einem Gemisch von Kraft und Sittenlosiakeit. Roch weniger hatte er sich Berschwendung übel genommen: er betrachtete folche vielmehr als wohlthätig für bas Land; die Baläfte, die Menge ber Diener, der Glanz des Hofes belebe Handel und Wandel und gewähre den Kunstbeflissenen die Mittel id zu erhalten 1). Aber sein Erbland war ihm zu klein, um seinem Inebe jur Thatigkeit ju genügen: er warf sich in bas "immerwallende Meer" ber zweifelhaften Geschäfte ber polnischen Nation. La batte er im Annern einen Widersbruch zu befämpfen, der fich vor keiner Willensmeinung beugte, und sich nur burch eine lebendige Gegenwirkung auf mannichfaltige Berfönlichkeiten brechen ließ. Nach außen hin brachte ihn ber Besitz dieses Thrones zu Allem, was in Europa mächtig war, in unmittelbare Beziehungen. Er hatte eine Borliebe für die geheimen Wege der Politik: wie er denn in Wien den Brinzen Gugen lieber vorbeiging, in Betersburg sich durch die Gemahlin seines Gesandten einen Zugang zu der weiblichen Um= gebung der Kaiserin suchte. Seine Pagen halfen ihm den Briefwechsel führen, der hiezu nöthig war: auf diesem Wege hat Brühl fein Glud gemacht. Bu feinem Befen, bem Reize bes Lebens, beffen er bedurfte, gehörte es nun aber, daß er sich hiebei in den Aussichteu eines unbeschränkten Ehrgeizes bewegte. Er bachte einst die öffent= liche Gewalt in Deutschland an einen Kürstenbund zu bringen, benn bas Saus Desterreich sei nicht mehr fähig, die Burde bes Reiches

<sup>1)</sup> Man leitete bamals bas fächfliche Wappen von einem Gastmahl ber, wo Friedrich Barbaroffa einem der Ahnherrn des Geschlechtes den Rautenstrang aufgesetzt hatte.

aufrecht zu erhalten. Reinen Augenblick aab er auf, beim Abgange Carls VI die Rechte geltend zu machen, welche burch die Gemablin feines Sobnes in feine Familie gekommen feien; aus bem Dunbe Brühls miffen wir, bak er fich mit Frankreich über eine Theilung ber öfterreichischen Erblande in Unterhandlungen einließ 1). Bare es ibm gelungen, wie er fich bewilligen ließ. Böhmen fammt Mähren und Schleffen mit bem reichen Sachsenlande qu verbinden, wie einft bie Laufiten: bann emancipirt von ber faiferlichen Gemalt, welche Rolle hätte er in Deutschland spielen können! Doch war August II bamit noch nicht zufrieden. Nachdem er lange barüber gesonnen und geschwankt, wie er Bolen beberrichen, seine Dynastie bort befestigen könne, blieb er dabei fteben, daß er fich wenigstens in einem Theile beffelben souveran zu machen versuchen muffe. Um bies aber zu bermogen, von ben benachbarten Mächten feinen Biberftand zu erfahren. vielmehr unterstütt zu werden, bot er benfelben einige Propinzen bes Rönigreichs an. Rukland follte Litthauen. Breuken bas fogenannte polnische Breuken erhalten, doch jenes ohne Wilna, Dieses ohne Danzia, die er fich felber porbehielt; an Desterreich wollte er bie Ripfer Lanbichaft abtreten. Bon ben verschiedenen Theilungsvorschlägen ift ber erfte, welcher ernftlich in Ueberlegung genommen ward, von einem Könige von Polen felber ausgegangen. Im Spätjahr 1732 bat August II bem preukischen Gesandten Marschall von Biberftein ganz unumwunden Antrage gemacht. Maricall fragte ibn2), ob er schon einige Magnaten bes Reiches bafür gewonnen habe, ob er auf die Armee gablen konne; die Antworten bes Konigs laffen erkennen, daß er bafür noch wenig gethan, aber er hielt es auch nicht für nothwendig; benn mit den Polen werde man schon fertig werben, wenn die Mächte nur einig seien. Marschall fragte, ob er sich ber Zustimmung auch bes vierten seiner Nachbarn, bes Großberrn, versichert habe: ber König antwortete mit einer ber glänzenden Rebens: arten, die er liebte, "ben Ablern, welche in die Sonne fchauen, werde

<sup>1)</sup> Schreiben von Belleisle: 10. Mai 1741. — J'avais commencé par demander, au comte de Bruhle, quel étoit le partage projecté par le traité du Mqs Monti; il m'a dit que l'électeur de Saxe devoit avoir alors toute la Bohème y compris la Silésie et la Moravie.

<sup>2)</sup> Die Instruction, burch welche er dazu ermächtigt wurde, bei Förster II, 119, jedoch muß bei Nr. 5 statt que la Saxe pretend de l'empire gelesen werden: que le roi de Pologne pretend de l'empereur. Unter den Erklärungen Angusts ist noch die solgende: il y a deux chemins la douceur et la sorce et il n'y a point de risque.

vor bem Salbmonde nicht bange werben." Im Anfang bes Jahres 1733 machte August eine Reise nach Bolen: auf sein bringendes Gesuch ward General Grumbkow, ben er als ben Vertrauten bes Königs von Breuken bazu ausgebeten, nach Croffen geschickt, ibn zu bewillfommnen: febr charafteriftisch ift die Conferenz, die bier zwischen ibnen gehalten marb. Grumbkom nahm feine Einwendungen am meisten von bem Berbältnik zu Desterreich ber, bas vor Kurzem erst ein Abkommen mit Bolen getroffen babe und fich auf so zweifelhafte Unternehmungen um so weniger einlaffen konne, ba es wegen ber Erbfolge auf einen Krieg mit Frankreich gefaßt sein muffe. König August ließ fich baburch nicht in Berlegenheit setzen: bas Sinderniß der Berträge schlug er obnebin nur sehr gering an: die Gefahr eines Krieges wollte er nicht zugesteben, wofern man nicht im Reiche zur Babl eines romifden Konias ichreite. Grumbkow beutete ihm an, wenn es boch zum Kriege fame, und er sich etwa mit Frankreich verbande, so wurde er in seinen sachsischen Erblanden von Desterreich und Breußen zugleich angegriffen werben; ber Könia antwortete. er benweiste nicht sich zu vertheidigen, doch wünsche er mit Breußen aut m steben; er werde sich, wenn diese Macht ihn unterstütze, auch in bit jülich bergischen Sache willig finden laffen 1). Auf altbeutsche Beije setzte man die Berathung beim Gelage fort, wo der König ben Champagner nicht sparte. Er ließ sich eine Karte von Polen bringen, und entwarf die Disposition zu einem Feldzug, wo entweder Russen und Preußen allein agiren, oder er seine Truppen zu ihnen stoßen lassen würde. Mit Bergnügen rubten seine Augen auf ben weiten Gebieten, die er für sein haus zu erwerben hoffte. Sechs Stunden faßen fie beieinander: so warm es aber auch babei berging, b vergaß fich boch keiner ber eingeübten Politiker. Es schien einmal, als besorate der König zu viel gesagt zu haben, wenn er erzählte. der Wiener Sof habe ihm Eröffnungen machen lassen, und benjenigen nannte, durch ben das geschehen sei; aber Grumbkow glaubte ihm nicht, daß er jemals zu viel fagen könne, und schloß höchstens aus seinen Worten, daß er felber Anträge in Wien gemacht habe. Grumbkow hatte sich bei Tisch sehr in Acht genommen, und mehr Baffer als Wein getrunken. Der König erstaunte, als er ihn ben andern Morgen frisch und munter bei sich eintreten sah; während er

<sup>1)</sup> Ausführlicher Bericht von Grumbkow 14. Jan. 1723, bei bem, was man fonft von biefer Zusammenkunft erzählt hat, ungefähr so bestehen kann, daß man fagen barf, es fei etwas wahres baran.

•

The second secon

sich den Kopf wüste fühlte. Wie er so dastand, mit halbnacken Beinen, am Feuer des Kamins, mit allen Zeichen zunehmender Gebrechlichkeit, hätte man nicht glauben sollen, daß er sich mit so weltzumfassenden Plänen trage. Grumbkow dachte beinahe, es sei nicht sein Ernst, vielleicht habe die französische Partei diese Entwürfe an die Hand gegeben, um "die Abler zu entzweien").

Batten bie brei Mächte auch eine größere Reigung gehabt, auf eine Theilung von Bolen einzugehen, als in dieser Epoche mahrzunehmen ift, so wurden boch die übrigen politischen Absichten, welche August II verfolgte, sie bavon zurückgescheucht haben. fonnte er bei bem engen Berhälfnig bes Ronigs von Breugen au Defterreich mit jenem Gebanken einer bewaffneten Rurftenvereinigung auf benfelben Eindruck machen. Friedrich Wilhelm begegnete ibm mit einer einfachen Bemerkung, die aber bas Wesen ber Sache traf. Er fragte, wer wohl eine solche Armee commandiren solle; er, ber König von Breugen werde es gewiß keinem Andern gonnen, aber auch ihm werbe es Niemand gönnen; besser beshalb, man bleibe bei bem gewohnten Oberhaupt. In hohem Grade widerwärtig war ihm die Berbindung August II mit Frankreich. Die Aufrechterhaltung der öfterreichischen Erbfolge bilbete in diesem Augenblick ben Mittelpunkt ihrer gemeinschaftlichen Bestrebungen; im Bunde mit Frankreich biefelbe beftreiten wollen, und jugleich ju einem Unternehmen gegen Bolen auf: forbern, waren Gedanken, die einander in fich felbst widersprachen.

Eben um ber anstößigen Beweglichkeit ber sächsischen Bolitik ein Ende zu machen, waren die Mächte seit einiger Zeit in Unterhandlungen begriffen, die sich nach einem ganz andern Ziele richteten.

Bereits im Jahre 1726 hatten Rußland und Preußen die Berabredung getroffen, dahin zu wirken, daß bei der\_nächsten Thron-vacanz in Bolen ein Fürst aus der Wahl hervorgehe, welcher weder der polnischen Freiheit noch seinen Nachbarn gesährlich sei, und von dem sich erwarten lasse, daß er die alten Verträge der Republik mit Brandenburg wie mit Rußland bevbachten werde <sup>2</sup>).

2) Oftermann fagte im Juli: ber Rurpring ericheine feinem herrn gu gefährlich; im October: G. Ruffisch Raiferliche Maj, fei es am liebsten, wenn

<sup>1)</sup> Toute l'idée que je m'en peux former, c'est, que le plan en question est un ponto studiato de la cabale française pour occuper et diviser les aigles en cas, qu'ils entreront dans ce chimerique plan ou, ce qui est le plus apparent, pour en cas de refus pouvoir faire voir au patron combien peu on souhaite de le favoriser même dans les occasions ou les autres princes trouvent aussi leur avantage.

Im Rahre 1729 ward amifchen ben brei Mächten viel über bie Frage verbandelt, ob man fich im voraus zur namentlichen Ausichließung ber beiben junächst zu erwartenden Competenten, bes Stanislaus Lefacabnofi und bes Rurpringen von Sachfen vereinigen jolle. Rukland und Breuken waren biezu einverstanden: Desterreich fraubte fic, ba es einen Bruch mit Sachsen zu vermeiben wünschte. Da aber die beiben ersten nichts thun wollten, bem bas lette nicht beitreten könnte, so sprachen auch sie bie Exclusive nicht in aller korm aus, sondern blieben wie früher bei allgemeineren Ausbrücken neben. Der Tractat, ber im October 1729 geschloffen, und nachbem Kaiserin Anna den Thron bestiegen, von dieser im October 1730 bestätigt worden ift, ift eigentlich nur eine Wiederholung des früheren. Er enthält nichts Neues, als eine verstärkte Clausel über ben Schut der Dissibenten evangelischen und griechischen Glaubens. Die Worte lauten so harmlos, daß man ihn dem König von Volen fogar mit= theilen fonnte.

In Kurzem sand man es, namentlich in Petersburg, doch auch ruthsam, sich über den Candidaten, dem bei der Wahl der Borzug m geben sei, bestimmter zu verständigen. Preußen und Rußland siem auf einen polnischen Magnaten, der sein Geschlecht von den Vicken herleitete, den Fürsten Sanguszto; sie meinten, daß dieser, der die Bewirthschaftung seiner Güter mit größerer Sorgsalt betried als Andere, selbst etwas für sich thun könne, ohne fremden Beistandes Augu sehr zu bedürsen, und daß er doch nicht so ehrgeizig sei, um den Rachdarn Besorgnisse zu erwecken 1). Dagegen schlug der Wiener Hof den Infanten Don Emanuel von Portugal vor.

Es fieht fehr munderbar aus, bak ein portugiefischer Infant ben

ein Biafius zur Krone tame. Er war fogar nicht bamit zufrieben, baf Defterreich herbeigezogen worben, und von den Stipulationen Rachricht betommen batte.

<sup>1)</sup> Dieser Bertrag enthält eine gegenseitige Garantie, besonders berjenigen lande, so beide MM. an der Offee inne haben (§ 2), und einige geheime Artiel. Einer von diesen, auf Schleswig bezüglich, sindet sich bei Dumont VIII, 2, 135. In einem andern heißt es: ", und wenn es dermaleinst nach Gottes Billen zur Bahl eines neuen Königs von Polen kommen sollte, so wollen allerhöchst gedachte J. Kgl. und J. Ksl. Mt. nicht nur alsdann sondern von nun an ihre Consilia einmüthig dahin richten, daß der K. Polnische Thron mit einem Successor wieder besetzt werden möge, der so wenig der polnischen libertät als der Nachbarschaft gefährlich; — der König von Preußen sügt hinzu, seine Meinung sei hiebei keine andere, als daß dieser Successor ein geborener polnischer Ebelmann sein solle und müsse.

polnischen Thron besteigen sollte; boch liegt es nicht so gang fern, wie es scheint. Don Emanuel war burch feine Mutter ein Enkel jenes Rurfürsten von ber Bfalg, ber einft, auch von Brandenburg unterftütt, mit ziemlicher Aussicht nach dem volnischen Throne gestrebt batte, er war Geschwifterkind mit bem Raifer. Schon lange batte er Bortugal verlaffen. Man weiß nicht genau, ob bies wirklich barum geschehen ist, wie bamals gesagt wurde, weil er zum geistlichen Stande genöthigt werben follte; genug er verließ fein Baterland nicht mit Bormiffen feines Brubers, bes Ronigs. Auch von Baris rik fic ber Infant von ber Aufficht, bie beffen Gefandter über ibn ausüben wollte, mit geschickter Entschlossenheit los, er sagte, er wolle bei ber faiferlichen Urmee .. sein Sandwerf lernen". In bem Dienst ber Waffen bat er fich bann auch fehr bervorgethan; in ber Schlacht bei Beterwardein (1716) fturzte er fich mit einer Kübnbeit in ben Keinb. Die ihm einen glänzenden Lobibruch des Brinzen Gugen verschaffte. Seitbem hatte er bie meisten Sofe von Europa besucht, fich eine mehr europäische Bilbung, bei Landsleuten und Fremden einen gewiffen Namen verschafft. Was ibn empfahl, war ohne Zweifel auch die Erwartung, die man begte, daß sein Bruber Johann V, ber fic burch große Werke ber Bracht und bes Nupens in ben Ruf ausnehmenden Reichthums gesetzt batte, ibn unterstützen wurde, um bas fostsvielige Bahlgeschäft burchzuführen. Der Biener Sof forberte benselben in wiederholten Anschreiben bazu auf 1). Der Gegensat, in dem auch er sich gegen die Bourbonen fühlte, beren Uebermacht leicht auf Portugal zurudwirken konnte, schien ein binreichendes Motiv. ihn dazu zu bewegen.

Dhne Mühe willigte der König von Preußen in diesen Borschlag: er hatte keinen andern Zweck, als einen ruhigen nicht im Widerspruch mit seinem jezigen Spstem stehenden Nachbar zu bestommen. Einen Augenblick zögerte Kaiserin Anna; — ein Ausenthalt, den Don Emanuel in Petersburg gemacht, scheint ihm nicht förderlich gewesen zu sein —; im Herbst 1732 erklärte sie sich aber unzweiselbaft für ihn. Einer der Großen ihres Hoses, Graf Löwens

<sup>1)</sup> Bgl. Schreiben Engens 23. Aug. 1716, Schriften IV, 99. Foscarini Storia arcana. Madame d'Orleans gedenkt seiner im Juli 1716. Olivepra hat ihm seine Mémoires de Portugal gewidmet. In der Dedication rühmt er ihn in den pompösesten Phrasen als "tout à la fois un grand prince, un guerrier redoutable, un général habile, un soldat magnanime, un sage politique, un Seigneur généreux, un chrétien vertueux, un héros consommé.

wolbe, erschien mit bieser Erklärung in Berlin und fügte ihr noch eine andere von nicht geringer Bichtigkeit für Breußen selbst hinzu.

Schon öfter war die Rebe bavon gewesen, das Herzogthum Eursland an einen preußischen Prinzen zu bringen, hauptsächlich auch darum, um der Absicht der Polen, dasselbe aufzulösen und in Woiswohlschaften zu vertheilen, eine andere Combination entgegenzustellen; ichon Peter I hatte sich sehr geneigt dazu gezeigt; jetzt trug Kaiserin Anna bestimmter als je "aus Freundschaft und Hochachtung für das Handenburg" demselben an, ihm bei der bevorstehenden Basanz den Besitz dieses Landes zu verschaffen.

Bon Dingen, die sich einmal zerschlagen, liebte Friedrich Wilsbelm an und für sich nicht wieder zu hören: er fürchtete, abermals zu scheitern, viele Kosten zu haben, nichts als Unannehmlichkeiten einzuernten; wie ihm aber jett der Antrag mit einer für sein Haus is schmeichelhaften Bestimmtheit geschah, so hielt er es fast für eine Plicht gegen dasselbe, darauf einzugeben.

Es war auf jenem Jagdhaus zu Wusterhausen, wo Löwenwolde und Seckendorf, ganz allein mit dem König, darüber unterhandelten; ent als die Bunctation festgesetzt war, zog Friedrich Wilhelm seine Minister in das Geheimniß, und diese brachten nach einigen Bezuhungen am 13. December 1732 eine Uebereinkunft zu Stande, der man den Namen der löwenwoldischen gegeben hat.

Der Hauptvertrag warb so eingerichtet, bag er, wenn es nöthig ki, auch anderweit mitgetheilt werden könnte. Er enthält haupt= lädlich, daß man in Polen die Wablaerechtsame der Nation awar aufrecht erhalten, aber biefelben nicht burch eine Faction zu Gunften Frantreichs ober bes Stanislaus Lefzezonski mikbrauchen lassen wolle; ebenso werbe man bie Bablfreibeit ber curlandischen Ritterschaft ach: ten, boch unter ber Bebingung, baß sie nicht jum Rachtheil ber brei Berbündeten angewandt werde. Bestimmungen von vorzüglicherem Inbalt waren in geheime Artikel verwiesen. Der eine fagt, bag man Alles, was mit bem freien Bahlrecht ber Polen nur immer vereinbar jei, thun wolle, um den portugiesischen Infanten Don Emanuel auf ben volnischen Thron zu bringen; eine Gelbsumme wird namhaft gemacht, die man zu dem Ende anwenden wolle; darum soll aber dem neuen König alsbann boch keine Berpflichtung auferlegt werben, Die ihn bei seinen Unterthanen verhaßt machen könnte; man will ihm burch Bermählung eine Partei in bem Lande zu verschaffen fuchen. Der zweite gebeime Artikel bezieht fich auf Curland; die Raiserin beripricht Alles, was nur immer mit ber freien Wahlgerechtigkeit ber

curländischen Ritterschaft vereinbar sei, anzuwenden, um ihre Wahl auf den zweiten preußischen Prinzen, August Wilhelm, oder im Fall, daß dieser abginge, auf einen seiner jüngeren Brüder zu lenken. Diese Wahl sollen alsdann Desterreich, Preußen und Rußland geswährleisten und aufrecht erhalten 1).

Es ist wahr, daß Seckendorf den Tractat, über den er mit großem Eifer unterhandelte, dann nicht förmlich unterzeichnet, daß auch Löwenwolde sich die Ratissication seiner Kaiserin ausdrücklich vorbehalten hat; hätte man aber wohl an dieser zweiseln dürsen, da der

Antrag von beiben Seiten auf diese Bahn gebracht mar?

Die Mächte erschienen überhaupt enger als jemals vereinigt: General Seckendorf spielte in Berlin eine ähnliche Rolle, wie einst Königsegg in Madrid; von fremden Höfen eingehende Berichte wurben ihm mitgetheilt; mit seiner Hand hat er die Instruction gesschrieben, welche Grumbkow für seine Zusammenkunft mit August II erhielt. So ward das Fest der preußischen Krone, 18. Januar, in Betersburg von Kaiserin Anna seierlich begangen. Man betrachtete es als den Schlußstein dieser Berbindung, daß der Brinz Anton Ulrich von Braunschweig-Bevern, Neffe der Kaiserin, der in Kurzem der Schwager des Kronprinzen von Preußen werden sollte, zum Gemahl der damals zur Thronfolgerin in Rußland bestimmten Prinzessschlad der Bamals zur Thronfolgerin in Rußland bestimmten Prinzessischen von Mecklenburg ausersehen wurde. Sehen gegen die Absichten Augusts II war diese Berbindung der Mächte gerichtet; es läßt sich nicht denken, daß er jemals fähig gewesen wäre, sie zu sprengen.

In Diesem Augenblicke aber erlag dieser Fürst schon den Krankheiten, die er Andern und vielleicht sich selber nicht gestehen wollte; den Reichstag, den er berufen, konnte er schon nicht mehr in Person eröffnen: er starb in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar

zu Warschau 2).

2) Es gehört fast mit gur Schilberung feiner Berhaltniffe jum preußischen Bofe, was Grumbtow in einem feiner Briefe von fich erzählt. Grumbtow,

<sup>1)</sup> Arneth, Prinz Eugen III, S. 360 und Bartensteins Aufzeichnungen im Archiv f. österr. Gesch. Bb. 48, 1, S. 153. Man hat behauptet, daß in dem Tractat auch Berg von Rußland garantirt worden sei. Das widerspricht aber den Begriffen von der Unabhängigseit des Reiches in seinen inseren Angelegenheitenz es ist davon mit keinem Worte die Rede. Rach den Aufzeichnungen von Bartenstein sollte scheinen, als habe Seckendorf ohne Instruction gehandelt, wörtlich aber ist das nicht zu nehmen. Aus den Mitteilungen bei Arneth ergiebt sich doch, daß man in Wien durch die Concession in Curland die Rachgiebigkeit des Königs Friedrich Wilhelm in Bezug auf seine Ausprüche auf Jülich auszuwirken meinte.

Es war an sich von Bebeutung, daß diese unaufhörlich unruhige Kraft verschwand, welche Osten und Westen zu bewegen, die verschiesbenen Shsteme der Politik umzugestalten sich vermaß: damit trat nun aber zugleich die große Thronerledigung ein, welche noch immer einen Angelpunkt der europäischen Bewegungen gebildet hatte. Auch jetzt mußte sie dazu werden.

Dhne alle Rudficht auf ben zu erwartenden Widerspruch nahm Arantreich Partei für Stanislaus Lefzezonefi. Denn icon mar es bort wieder so weit gekommen, daß die traditionelle Politik im Norben wie im Suben von Europa einen bominirenben Ginfluß auszuüben wieder aufgenommen werden konnte. Ludwig XV, Schwieger: john biefes Fürsten, sab es fast als eine Chrensache an, bak berfelbe ben Thron wieder besteige, von dem man ihn veriggt batte, und verjab seinen Gesandten in Warschau mit ben Mitteln, ihm Anhana ju berschaffen. Denn babei blieb es, daß man hauptfächlich mit Beihenten um Stimmen warb; die Bolen wollten es fo; einen ber mächtigsten Magnaten hörte man fagen: mit Ehrenbezeigungen fei nichts gethan; por diesem habe man Gelb gegeben, babei muffe man to jett und für die Butunft laffen. Doch ware es ein Jrrthum, ju Hauben, daß nun eben Alles durch Gelb ausgerichtet worden sei. Sunislaus hatte Anhänger, die sich aus natürlicher Hinneigung ober auch consequenten politischen Ansichten für ihn erklärten. Biele bebaupteten, er habe nie aufgehört König zu sein, man brauche ibn nur zurückzurufen.

Run liegt am Tage, daß ein solches Borhaben sowohl in Rußland als in Desterreich Mißsallen erregen mußte. Eben durch die missien Wassen war Stanislaus entsernt worden: ohne viele Umichweise ließ sich der leitende Minister in Betersburg, Graf Ostermann verlauten, Rußland werde eine erneuerte Wahl des Verjagten als eine Kriegserklärung betrachten. Einen so directen politischen Grund hatte man zu Wien nun wohl nicht sich dieser Kücksehr zu widersehen: aber man besorgte, daß unter Stanislaus der französische Einsluß in Polen herrschend, und von dort aus, bei dem zu erwartenden Kampse über die Erbsolge, der Zukunft des österreichischen

bet von jener Zusammenkunft aufgeregt und angegriffen nach Berlin zurücksgedommen, glaubte einst in der Nacht den König vor sich zu erblicken, aufrechtstehend, im Nachtkleid, mit geschlossenen Augen. Lieber Generak Grumbkow, sagte die Erscheinung, ich bin am 31. Januarii zu Warschau gekorben.

Hauses gefährlich werden durfte. Man könnte nicht sagen, daß hierin etwas Neues liege. Gerade deshalb hatte man die Beradredungen getroffen, deren wir gedacht haben, und einen, wie es schien, allen angenehmen Candidaten ausgesucht. So viel wir sinden, hatte Don Emanuel wirklich Freunde in Volen 1).

Da trat nun aber in Wien noch eine andere Betrachtung ein. August II batte einen Sobn binterlassen. Erben seines Namens, bod nicht seiner Talente, weber im Guten noch im Bosen, auch nicht feiner politischen Beweglichkeit: burch seine Gemablin ftand er mit bem Sause Desterreich in naber Berwandtschaft. Ueber die Unsprücke berfelben an die Erbfolge gab er jett Erklärungen, die ben Wiener Sof befriedigten. Schon Mitte Mars außerte Bring Gugen in einer Abend: gesellschaft, ber sächfische Gesandte ertheile ibm folde Versicherungen, baß man mit bem Nachfolger beffer zufrieden fein zu konnen boffe, als mit bem Borganger. Und war es nicht von bem größten Intereffe ibn zu gewinnen, ba er unter benen, welche Unsprüche machen konnten, wo nicht die erfte boch die zweite Stelle einnahm? Es mag fein, baß auch die Mutter ber neuen Rurfürstin von Sachsen, Die verwittwete Kaiserin ihren Ginfluß dafür verwandte. Aber Die Hauptfache lag in ber hoffnung, jugleich eines fehr wiberwärtigen Un: spruches erledigt zu werben, und einen zuverlässigen Freund auf dem polnischen Throne zu sehen. Da es offenbar leichter werden mußte, mit bem Erben eines letten Königs, ber Alles gethan, um fich eine Bartei zu verschaffen, wenn er von den Mächten unterstützt wurde, burchzudringen, als mit einem portugiesischen Infanten, ber wenigen bekannt war, so neigte man sich auch in Rugland zu dieser Ausfunft.

Da trat nun aber die Frage ein, wie die dritte Macht, Preußen, diese Umwandlung der politischen Absichten aufnehmen, ob es sie billigen und theilen würde.

Auf den ersten Blick leuchtet ein, daß Preußen für sich selbst sich nicht in so entschiedener Nothwendigkeit befand, den französischen

<sup>1)</sup> Foscarini Relatione di Vienna. Conosciutolo di spiriti differenti dal padre, e disposto pur anche a riconoscere la pragmatica si risolvette (la corte) d'inalzarlo; — abandonando l'infante considerato di non aver costumi idonei a conciliarsi favore nella natione Polacca, dove nemmeno riteneva capital di aderenze proprie e di amici. E credesi inoltre che a questo cangiamento — contribuisse non poco in segreto l'imperatrice vedova, tratta dall' ambitione di veder la figlivola con una corona sul capo.

Einfluß von Bolen entfernt zu halten, wie die beiben anderen Mächte. benen die Einwirkungen Frankreichs von der Türkei ber früher ofts mals gefährlich geworben waren, bem Saufe Desterreich noch besonbers in Ungarn. Bog man bas allgemeine Weltverhältniß in Betracht. to fland Breuken in feiner Besonderheit in feinem Gegenfate ber Bolitif mit Frankreich. Sehr unbequem aber konnte es ihm merben wenn ber nächste Rachbar in Deutschland, mit welchem aus mancherlei Gründen Streitigkeiten und Migberständniffe kaum zu vermeiden waren. iett burd ben Besit ber polnischen Krone verstärkt murbe, Die sogar einen alten Anspruch auf Oberhoheit festhielt. Sollte Friedrich Wilhelm so ohne Weiteres nachgeben, daß statt eines Biaften, wie er ibn immer gewünscht, jenes wenigstens unschäblichen Vortugiesen, ben er fich gefallen liek, ein angesehener beutscher Fürst auf den volniiden Thron steigen follte, von bem er eine ber seinen vielfach uwiderlaufende Bolitik erwarten mußte? Sollte er sich sogar ent= iblieken, die Verpflichtung einer Vertheibigung mit ben Waffen. bie er für einen andern Kall übernommen, auch auf diesen zu übertragen ?

Er erklärte sich nicht abgeneigt, sich auch jetzt an Rußland und Deskerreich anzuschließen, wofern nur Sachsen die Bedingungen ansehme, die er gegen ein so großes Zugeständniß ausstellen müsse. Im Mai waren die Unterhandlungen so weit gediehen, daß er sie namhaft machte 1).

Er forderte vor allem Anerkennung und Förderung seiner Ansprücke sowohl auf das Großherzogthum Berg als nun auch auf Curland; — dies war die Hauptsache: denn das übrige, was er noch verlangte, Anerkennung der oftfriesischen wie des königlichen Titels, Begünstigung in der Reluitionssache von Elbingen und dei dem Salzshandel, verstand sich entweder von selbst oder wollte nicht viel sagen. Die preußischen Minister und der König zweiselten nicht, daß der Kursürst von Sachsen auf die Vorschläge eingehen werde, zumal da man ihm zugleich anderweite Vortheile hoffen ließ.

Der Dresdener Hof glaubte jedoch, daß er, da er Desterreichs und

<sup>1)</sup> Preußische Bostulata 12. Mai; daß Ihro Kön. Hoheit der Kurfürst beripräche, daß sie den Broces beim Reichshofrath in der Cleve Jülich und Bergichen Sache nicht weiter treiben sondern gänzlich liegen lassen; S. Königs. Maickät und dero Successoren an der Cron und Chur, auch allenfalls der weiblichen Posterität das Herzogthum Berg nebst denen Herrschaften Ravenstein und Winnentbal garantire.

Ruglands ficher war, sein Biel auch ohne preußische Sulfe erreichen

au fonnen.

Die Antwort besselben war in ben hösslichsten, sreundschaftlichsten Ausdrücken abgefaßt, aber abschläglich: durchaus in allen Bunkten. In benen, die Bolen berührten, bezog er sich auf die Beschränkungen, benen ein König in diesem Reiche unterworfen sei, ohne auch nur seine guten Dienste anzubieten: in der bergischen Sache auf die Berbältnisse zu den Lehnsvettern; den ostfriesischen Titel versprach er anzuerkennen, wenn es der Kaiser thue, gleich als hätte es dann in seiner Macht gestanden, dies zu verweigern; selbst die Anerkennung des königlichen Titels erschien noch zweiselhaft.

Eine zweite Antwort, die bald darauf einging, lautete nicht beffer 1). König Friedrich Wilhelm sagte, er falle aus den Wolken,

er muffe beutsch mit ben Sachsen reben.

Sah er aber weiter um sich her, so konnte ihm nicht entgeben, daß sich ihm seit dem Tode Augusts II das Verhältniß zu seinen Verbündeten überhaupt verändert batte.

Kaiserin Anna hatte ben Bertrag, ber in ihrem Namen angeboten worden, noch nicht ratificirt. Graf Löwenwolde, bem man eine Chiffre mitgegeben, um eine geheime Correspondenz mit seinem Hoft zu unterhalten, hatte sich berselben nicht bedient, niemals ein Bort geschrieben: alle Anfragen über die Sache wurden ausweichend berantwortet, und es fiel in die Augen, daß man dort von dem ganzen Project lieber nichts mehr hören wollte. Ein Berfahren, das sich erklärt, wenn es wahr ist, was die Historiker der Zeit einmüthig versichern, daß ber Kurfürst von Sachsen dem Oberkammerherrn und Günstling der Kaiserin, Biron, jenes Curland versprochen habe, welches dem Vertrage zufolge an einen preußischen Prinzen kommen sollte<sup>2</sup>).

Bas aber Desterreich betrifft, so trat ein Borfall ein, ber bie Seele bes Königs in ihrem Innersten aufregte.

Im Juni 1733 follte bie bon bem öfterreichischen Sofe früher

1) 8. Juni 1733 bem preufischen Minifter Luberit ausgestellt.

<sup>2)</sup> In einem Gutachten Tulemeiers 4. Febr. 1734 heißt es: Biron verbiene um so weniger ein Geschent "als er bem Wienerischen Hofe zu gesallen einzig und allein Schulb daran ift, daß die Russische Kaiserin sich mit dem Churfürsten von Sachsen vertieft und der Russisch faiserliche Hof uns jeht gleichsam à la pointe de son epée forciren will, daß wir den Churfürsten von Sachsen auf dem polnischen Thron besestigen helsen und badurch zu unserm eigenen Schaben und Verderben arbeiten sollen.

so eifrig unterstütte Bermählung des Kronbringen mit der Brinsessin von Bevern vollzogen werden. Die vreukischen Unterthanen waren in einem Rundschreiben, wodurch ihnen das sonst berkommliche Geschent erlaffen wurde, und überdies auf bas feierlichste von allen Rangeln babon unterrichtet worden: ber Großbater ber Bringeffin. herzog Lubwig Rubolf, Bater ber Kaiserin, hatte übernommen, bie bochzeit in bem bamals burch seine Kunftschätze berühmten Schlok Saldadlum auszurichten: Könia und Köniain von Preußen mit ihrem hofftaat, waren ichon baselbit angekommen; als bei Sedenborf, ber ben hof auch bier begleitete, ein Schreiben bes Bringen Gugen ein= lief, worin ihm befohlen warb, ber Sache wo möglich noch eine anbere Bendung zu geben. Ginft, als eine Berbindung von England mit Breuken gegen Desterreich zu besorgen war, batte ber kaiserliche Hes gethan, um dieselbe zu trennen: jest, ba er nur noch mit Frankreich zu kämpfen hatte, mit England eben wie mit Breuken wieder gut ftand, erschien es vortheilhaft, die beiden Mächte, zunächst die beiben Kamilien wiederzuvereinigen. Schon einmal hatte Seckenbif eine Andeutung gewagt, ber König sich aber in feiner Tabaks= siellschaft barüber unwillig geäußert. Aber allzu wichtig war bie Cabe: die Erneuerung der großen europäischen Allianz gegen Frankwich schien sich baran zu knüpfen: Sedenborf mußte endlich, obgleich er an bem Erfolge zweifelte -- wie benn auch Grumbkow allen Antheil daran ablehnte — zu einer förmlichen Eröffnung schreiten, und imar unverweilt, ehe es zu spät geworden. Der König lag noch im Bett, als Seckendorf bei ihm erschien, wie er felbst erzählt, mit lächelnder Miene. Sein Antrag ging dahin, daß ber König, allem Borgefallenen jum Trot, nun boch feinen Kronprinzen mit einer englischen Brinzessin vermählen möge, wogegen die Braut besselben mit dem Prinzen von Wales verlobt werden könne. Es zeigt fich, daß man auch in Wien den König, seine Intention und Denkweise, nicht fannte; man bilbete fich gleichsam ein, die Intrigue gespielt zu haben, über welche ber englische Hof klagte: man hatte keine Ahnung von dem Ernst und der Gesinnung, die hinter dem aufbrausenden gewaltfamen Wesen bieses Fürsten schlummerte und seinem Thun zu Grunde lag. Der König hörte Seckendorf ruhig an; er ließ ihn das Schreiben Eugens, und die darauf bezüglichen englischen Noten vorlesen; er gerieth auch bann in keine Aufwallung; aber er erklärte mit ber größten Entschiedenheit: an eine Sache wie diese laffe sich nicht benken, sie sei wohl von seinen Feinden ausgesonnen, um ihn der Welt als einen wankelmüthigen Mann ohne Ehre vorzustellen, aber er wolle

biesen Schanbsted nicht haben, noch wiber sein Gewissen handeln. Ohne alle Zögerung, 12. Juni 1733, ward das verlobte Paar — von Mosheim, dessen Traurede gebruckt ist — eingesegnet, und wer nigstens das fand der Prinz daran nicht mehr zu tadeln, daß seine Gemahlin keine englische Prinzessin war; diesen Bunsch hatte er seit der Berheirathung seiner Schwester vollkommen aufgegeben.

Die bynaftische Verflechtung bing mit ber politischen genau jufammen. Der kaiserliche Sof war wieder verfohnt mit Georg II. was ibm in dem westlichen Europa, wo fic bie bourbonischen Tenbengen wieber regten, eine andere Stellung gab, in welcher er Breukens nicht unbebingt bedurfte: fein Bemüben war bann, auch Breuken in biefes Berbaltnif bineinquaieben. Kur ben Norden mar er mit Rugland verbundet und mit Sachsen einverstanden; er machte den Anspruch, daß auch Breufen biefer Abwandlung folge. Hauptfächlich barauf bezog fich bas Mikverstanbnik, bas bamals zwijden ben beiben vorwaltenben öfterreichischen Staatsmännern obwaltete. Bring Eugen trug ben Ansbrüchen von Breufen Rechnung: Stabren: berg wandte fich bavon ab. Und biefe Richtung bebielt von nun an in Wien die Oberhand. Aber Friedrich Wilhelm war nicht ber Meinung, einer ausschließend ruffisch biterreichischen Direction zu folgen. Wenn er sich im Bunde mit Desterreich von England losgeriffen, so nahm er jest Defterreich und Rukland gegenüber eine unabbangige Haltung an. Er war noch entfernt babon, fich an Frankreich anzuschließen; aber er nahm boch wieder die burch seine geographische Lage gebotene Rudficht auf biefe Dacht.

Die Unterhanblungen nahmen sogleich einen ganz andern Ton an. Roch im Juni forderte Seckendorf den König auf, einer Erklärung beizutreten, durch welche die Mächte die Ausschließung Stanislaus Leszeynski's vom polnischen Throne aussprechen wollten; allein er fand damit nicht mehr die alte Bereitwilligkeit.

Die Minister erinnerten den König, daß der löwenwoldische Bertrag von Desterreich und Rußland nicht ratisticit worden sei, eben deshalb Preußen nicht binden könne. Die Bemerkung, die gegen England gegolten, wendeten sie nun gegen Rußland und Desterreich an: man würde eine subalterne Macht sein, wenn man so schlechthin dem nachtreten wollte, was von den beiden Nachbarn beschossen worden 1). Spreche Preußen, sagen sie dann weiter, die Exclusive des Stanissaus aus, so sei es auch verpslichtet, dieselbe ausvecht zu

<sup>1)</sup> Borftellung ber Minifter vom 23. Juni.

erhalten. Nun wisse man aber, daß der König von Frankreich die Ausschließung seines Schwiegervaters als eine Kriegserklärung ansiehen wolle; mit leichter Mühe werde er sich der westlichen preußischen Besitzungen, Cleves, Gelberns, Reuschatels bemächtigen; auch an den polnischen Grenzen, vielleicht selbst in Rommern, werde man seinde Unstelle auszuhalten haben. Und Mes das wozu? Um einen Fürsten auf den polnischen Thron zu setzen, der jedes billige Zuzgeständniß verweigere, und um eine Allianz gründen zu helsen, von der man sich vielleicht einmal müsse Gesetze vorschreiben lassen, also zu dem eigenen Berberben.

Da Seckendorf sich auf die Verpflichtungen bezog, die der König durch die früheren Tractate übernommen habe, und auf den Grund derselben die unwerweilte Aufstellung einer Truppenschaar an den polnischen Grenzen forderte, so befahl der König seinen Ministern,—denn er wolle erfüllen, was er schuldig sei, aber nicht einen Schritt weiter gehen —, ihm darüber bei Sid und Pflicht die rechte Wahrheit zu sagen, nicht aus ihrer Erinnerung allein, sondern sich nach dem Anhib zu verfügen, und den Inhalt der ratissicirten Tractate im Diginal nachzusehen.

Recht förmlich ward dies in Ausführung gebracht; auch Grumbtow ward nach dem Wunsche des Königs zu dieser Handlung herbeigegogen.

Man fand nur zwei ratificirte Tractate, welche in Betracht kommen konnten, den berliner von 1728, und die Erneuerung des unschieden vom Jahre 1730. In dem einen und dem andern war von diesen Dingen nur ganz im Allgemeinen die Rede.

Die Minister erklärten auf ihre theure Eidespflicht, daß in densielben kein Wort stehe, wodurch der König gebunden sei, den Stanisslaus vom polnischen Throne abzuhalten. Wenn man später einmal diese Absicht zu theilen schien, so war das nur unter der Vorausslehung der Ratification des löwenwoldischen Vertrags geschehen, zu der es aber nie gekommen war. Sie urtheilten, daß der König hierin böllig freie Hand habe; möge er in dieser Sache thun was er-wolle, so sei der Raiser doch verpflichtet, seine anderweiten Versprechungen in Bezug auf Berg — auszusühren.

Herufen kard ben beiben Kaiserhöfen zu erkennen gegeben, Breußen könne fich in ein so gefährliches Unternehmen nicht einlassen, wenn nicht erstlich Sachsen seine Postulate annehme, und man ihm zweitens Entschädigung für den in dem Kriege möglich werdenden Berlust zusage; nach der Ausdrucksweise der Zeit heißt es in einer

amtlichen Eröffnung vom 9. Juli, man fordere "eine proportionirte Convenienz und ein Dedommagement": hierüber muffe eine neue Abfunft in aller Form zwischen den Höfen aufgerichtet werden, wenn man es nicht vorziehe, den löwenwoldischen Vertrag noch zur Stunde zu ratificiren.

Es ist hierüber noch eine Zeit lang unterhandelt worden.

Seckendorf sagte: wenn die julich-bergische Sache in vollkommene Richtigkeit gebracht sei, so werde sein Hof kein Bebenken tragen, Curstand einem preußischen Prinzen zu garantiren: die preußischen Minister verweigerten auf eine so fernliegende Bedingung einzugehen.

Sedendorf blieb dabei, die kaiserlichen Höfe würden gewiß mit Sachsen nicht abschließen, wenn dies nicht vorher dem König von Preußen in dessen, so moderaten und billig-mäßigen Postulatis" Genugthuung gegeben. Allein er sagte damit mehr als er wußte. In diesem Augenblick war die Sache in Wien schon anders entschieden. In Gegenwart des Kaisers wurden einige Conferenzen über die Frage gehalten, ob man sich auch ohne Theilnahme von Preußen mit Sachsen vereindaren solle oder nicht. Am 16. Juli entschloß man sich endlich, da Preußen so viele Schwierigkeiten mache, die Ausschließung des Stanislaus auszusprechen, den Tractat mit Sachsen allein zu Ende zu bringen. Er ward an demselben Tage unterzeichnet.

Darin ist allerdings noch die Erwartung ausgesprochen, daß Preußen sich dem Wahlgeschäfte anschließeu, der Kurfürst von Sachsen auf dessen billige Wünsche Rücksicht nehmen werde; aber ein gewaltiger Unterschied ist es doch, eine Abkunst verschieden, die der dingung, an die man sie knüpsen will, angenommen worden, und sie unterzeichnen, ehe dies geschehen ist. Es ließ sich leicht voraussehen, daß der sächsische Hof dem König pon Preußen nichts bewilligen würde, wenn er sich nicht genöthigt fühle; dennoch schloß man in Wien den Vertrag ab; der russische Hof trat demselben bei.

Bir wollen ben Staatsmännern, die damals die Politif der beiden Mächte leiteten, kein Berbrechen aus ihrem Berkahren machen. Der Tractat, über dessen Nichtratification sich Preußen beschwerte, war eben darum, weil eine solche nicht erfolgt war, weder für die eine noch für die andere bindend. Wenn Preußen sich beklagte, daß man den Abschluß mit Sachsen nicht länger verschoben habe, so hat doch auch die Antwort der Höse etwas für sich: die Weigerung des Königs von Preußen, die Exclusive gegen Stanislaus Leszchnöst aus zusprechen, habe ein längeres Warten unmöglich grmacht; man hätte

sonst besorgen muffen, daß berselbe sich festsetze, ehe man etwas gegen ibn thun könne.

Aber babei ist boch unleugbar, daß das ganze bisherige politische Spstem eine Aenderung erfuhr. Die beiden Mächte zogen der bisher so engen Berbindung mit Preußen den von ihnen selbst früher besämpsten und ausgeschlossen Kurfürsten von Sachsen vor.

Wenn wir die Verhältnisse am russischen Hofe richtig beurtheilen, so beruhte Alles darauf, daß wie Löwenwolde sich die Bildung der Allianz mit Desterreich und Preußen zu einer fast persönlichen Anzgelegenheit gemacht hat, der Oberkammerherr Biron dagegen die Mianz mit Desterreich und Sachsen-Polen beförderte. Biron aber war bei weitem der mächtigere. Man hat damals von ihm gesagt, zum Kaiser sehle ihm nichts, als der Name: so entscheidend war sein Bort in jeder Beziehung.

Desterreich, bas ohne Aweifel auch hierauf mitwirkenden Ginfluß ausübte, batte nur immer ben Ginen Awed vor Augen, seine Erbjolgeordnung zu einer allgemeinen Anerkennung zu bringen. Dazu ibien ibm nichts bringender, als die Ansprüche des Kurfürsten von Cablen zu beseitigen, die allerdings ein großes Gewicht erlangen fonnten, wenn er in die bereits angebahnten Unterhandlungen trat. Um ibn zu gewinnen, war die Thronfolge in Bolen das einzige. bas entscheibende Mittel. 36m babei Bedingungen zu Gunften eines Dritten zu feten, welche seinen guten Willen wieber irre machen fönnten, hielt man nicht für rathsam. Man knüpfte überhaupt an biefen Abschluß bie größten Hoffnungen. Wenn auch zulett Frankreich, vielleicht mit ben bairisch pfälzischen Höfen bei seinem Widerspruch verharrte, so bachte man ihm ein großes europäisches Bündniß ent= gegenzustellen. Man hoffte, Rugland, Polen-Sachsen, die Seemachte und Preußen zu vereinigen, eine Allianz, stärker als jemals eine andere gewesen war, zumal da man jett von Schweden nichts mehr zu fürchten brauchte, so daß Frankreich eber auf Vertheidigung benken. als fich zu einem Ungriff entschließen muffe.

Der König sagte einmal, man wolle ihn wie einen Papagei in einem Bauer einschließen, daß er sich nicht regen könne. Friedrich Wilhelm I war nicht der Mann, der dies nicht sofort empfunden oder es sich hätte gefallen lassen wollen. Daß Preußen sich nach den Gesichtspunkten, die sein Wesen gebot, bewegen könne, war die Summe leines Chrgeizes, die tiefste politische Regung, die in ihm lebte. Er beschloß in seinem Sinne, diese Dinge getrennt zu halten, da sie es don Ansang an gewesen waren: die geheime Allianz zu beobachten,

so weit sie reichte; übrigens aber seinen eigenen Weg zu gehen. Sich von dem Kaiser auch nur einseitig zu trennen, ward ihm unendlich schwer; er hat es oft mit einer Treuherzigkeit ausgesprochen, die keinem Zweisel Raum läßt 1); aber es war nun nicht mehr anders, und zuerst in den volnischen Angelegenheiten mußte es geschehen.

Wollen wir wahrnehmen, wie seine Politik überhaupt eine andere Haltung gewann, so müssen wir ihn in diese und die sich daran knüpsenden allgemeinen Berwickelungen begleiten.

<sup>1)</sup> Rur eine Randbemerkung des Königs vom 26. März 1733 sei er wähnt: Meine Feinde mögen thun, was sie wollen, so gehe ich nicht ab vom Kaiser, oder der Kaiser muß mich mit den Füßen wegstoßen, sonsten ich mit Treue und Blut sein (bin) und bis in mein Grab verbleibe.

## Piertes Capitel.

## Theilnahme Friedrich Wilhelms an ber polnisch-frangösischen Berwidelung 1733 — 1735.

Friedrich Wilhelm kehrte auf feinen erften Gebanken gurud, baß bie Bolen Ginen aus ihrer Mitte zu ihrem König mablen möchten: nicht gerabe Stanislaus, ben er zwar nicht ausschloß, aber auch nicht empfahl, sondern einen Andern von minderer volitischer Bedeutung. Auch gab es eine Anzahl polnischer Groken — man nennt die Wisnowirti, Radziwill, Sangufzto, Lubomireti, Savieba — die, obne darum lächfich zu fein, boch nicht billigen wollten, baß ein zu verschiedenen Malen burch die Republif für einen Keind des Baterlandes Erklärter jest auf ben Thron berufen werbe 1). Auf verschiedenen Diatinen bat man festgesett, daß ber zu wählende Biast keine Berbindung mit auswärtigen Mächten haben, bem übrigen Abel aleichsteben solle. Und gewiß wäre nichts wünschenswürdiger gewesen, als daß die Nation fich ein unabhängiges brittes, keiner ber beiben Barteien angehöriges Oberhaupt gegeben hätte. Allein die genannten Magnaten konnten fich über ein folches nicht vereinigen: mehrere hätten felber die Krone davonzutragen gewünscht 2). Dagegen erklärten sich bie Botocki mit ber ganzen Schaar bes geringen Abels, und zugleich ihre fonstigen Biberfacher, Die Czartorvefi und Poniatoweth, für Stanislaus.

<sup>1)</sup> Stanislaum in fundamento antiquissimarum legum et constitutionum praesertim vero de annis 1593, 1507, 1670, — nomine tenus per constitutiones reipublicae de annis 1703, 4, § 10, 16, 18 pro hoste patriae tyranno impostore in omne aevum inhabili ad terram Poloniae et pro ineligibili declaratum. Das Wahlbiarium ift bamals gebrudt worden.

<sup>2)</sup> Quot capita tot sensus: quot sensus tot reges. (Schreiben aus litthauen.)

Schon bei ber Restsehung bes Generalconföberationseibes bebielten fie. obaleich nicht ohne mancherlei Gewaltsamkeit und Kampf, Die Oberband: sie merzten jene Bedingung aus ber Formel aus. Der Brimas. Theodor Botocki, Erzbischof von Gnesen, und ber frangofische Gesandte bielten die Bartei gufammen. Als der Bablreichstag Ende August ausammentrat, zeigte fich eine unzweifelhafte Dehrheit für Stanislaus: von den Andersaesinnten waaten Ginige nicht zu erscheinen: Unbere gogen fich nach einiger Reit gurud; bei ben erften Umfragen, am 11. und 12. September, war Alles entschieben. Auf bem Bablfelbe batten bie verschiedenen Woiwobschaften und Povjath's (Districte) Die ihnen angewiesenen Blate eingenommen: bann fette fich ber Brimas bes Reiches in Bewegung, mit einem Geleit von 500 Mann 211 Aferde: querft qu ben Grofivolen: fie riefen alle: es lebe Stanis: laus: so bie übrigen: von allen Boviath's haben nur zwei von Sendomir ihn ausgeschloffen; ein einziger Chelmann bat ben Rurfürsten von Sachsen genannt, boch nicht, ohne sich daburch tumule tugrische Mikhandlungen zuzuziehen. Man bat bem Brimas nach ber Sand vorgeworfen, daß die wiberstrebenden Stimmen durch die Bivats seiner Begleiter übertäubt worden seien; doch ift kein Zweifel, auf bem Bablfelbe berrichte eine beinahe einmuthige Stimmung: endlich schwieg auch ber lette Biberfpruch eines Bolhyniers; mit all: gemeinem Beifall marb Stanislaus begrüßt, ber felbft, verkleibet und insgebeim mitten burch die beutschen und die preukischen Länder berbeigekommen war: er wurde unter ben gewöhnlichen Geremonien jum Könia ausaerufen.

Die Bolen sahen in dem Rechte einer freien Königswahl eine Prärogative, die sie vor allen Nationen der Welt auszeichne. In der Rede, mit welcher der Convocationsmarschall Massalsst die Bersammlung auf dem Wahlfelde eröffnete, wird ihr Glück gepriesen, indem Gott in ihnen das Andenken der Freiheit erhalte, die er den Menschen von Anfang an gegeben habe: — bei andern Bölkern könne es geschehen, daß ein Erbherr, dem die Hände noch mit dem Wiegensbande gebunden, als Gesetzgeber erscheine, die Unterwerfung der Polen stamme aus ihrem freien Willen. Bei solcher Gesinnung hätten sie nun entweder allem fremden Einfluß widerstreben oder wenn sie gar Annäherung an eine auswärtige Macht rathsam fanden, diese dann mit aller Anstrengung gegen europäische Widersacher aufrecht erhalten müssen. Es slößt ein moralisches Mitleiden ein, wenn man sieht, wie die Polen bei alle diesem Selbstgefühl sich doch zu keiner Handlung wahrer Selbständigkeit erheben, sich durch fremden, mit Geld,

wir wollen nicht geradezu sagen, bervorgebrachten Einfluß fortreißen laffen, obne fich recht bewuft zu fein, was fie thun. Das mächtige Ruk: land hatte ihnen angefündigt, es für eine Kriegserklärung halten zu wollen, wenn fie Stanislaus mablten: nichts war gewiffer, als baf bies Bort erfüllt werden würde: welche Borkebrungen traf man, um einem iolden Anfall zu begegnen? Man hat nichts bedacht, nichts vorgekehrt. Bie bie Sachen gingen, fo fanden bie Ruffen nicht allein keinen Wiberfand, sondern eine beffere Unterstützung, ale fie jemale hätten hoffen tonnen. Die Nichteinverstandenen, welche sich von dem Wahlreichstaa getrennt und nach Braga begeben batten — noch besonders daburch beleidigt, daß man bort gar nicht einmal die Rückfehr der zu ihnen abgeschickten Boten erwartet, sondern iben Brimas zu unverzüglicher Inclamation bes Stanislaus genöthigt batte — begaben sich unter den Sout ber bon ihnen felbit eingelabenen, unter Lasch beranrudenden ruffischen Truppen 1). Dann aber blieb ihnen nichts weiter übrig, als bemienigen ihre Stimme zu geben, ben die Raiserin und einiae Bischöfe ihnen vorschlugen. Noch ebe ber Termin bes Wahl: reichstags vollends abgelaufen, famen fie in die Rabe von Warfchau wid und nahmen auch ihrerseits ein Wahlfeld ein, wo vor Reiten menigstens Ein König, heinrich von Anjou, erhoben worben war: bin, nicht obne die altberkömmlichen Formen zu beobachten, so weit ibre geringe Angabl es gestattete, erwählten sie am 5. October 1733 den Kurfürsten von Sachsen zum König von Polen. In einem naben Balbe standen die Russen. Noch waren ihrer nicht mehr als 12.000. Ber hätte nicht erwarten sollen. daß der feurige Abel, bei 100.000 Roble stark, sich gegen sie erheben, und sie zurückwerfen würde? Die Beiten folder Thatkraft aber waren vorüber. Damals fetten bie Polen ihre ganze Hoffnung auf frangolische Hülfe 2).

Auch nahm man nirgends in der Welt einen so lebhaften Anstheil an dem polnischen Ereigniß wie eben in Frankreich. Eine Anstheil an dem polnischen Ereigniß wie eben in Frankreich. Eine Anstheil eicher Privatleute, Gelbbesitzer, Große des Hosen den der Kreunden des Stanislaus über Amsterdam und Hamburg ansehnliche Eummen zukommen lassen und seine Erhebung unterstützt. In der Schloßcapelle zu Berfailles sang man ein Tedeum dafür: in Parismußte eine beabsichtigte Erleuchtung durch ein Berbot gehindert werden.

<sup>1)</sup> Manftein, Mémoires sur la Russie, S. 33. Sehler, Leben Stanis-

<sup>2)</sup> Lettre d'un Seigneur Polonais, écrite de Königsberg 10. Sept. 1735. Oeuvres du philosophe bienfaisant I, 88.

Wir berührten schon, daß Ludwig XV hatte erklären lassen, die Ausschließung seines Schwiegervaters werbe er als eine Kriegsankundigung

besienigen Sofes betrachten, ber fie ausspreche.

Einander gegenüber erscheinen diese beiden Drohungen, Rußlands die Wahl des Stanislaus, Frankreichs die Ausschließung desselben als eine Ariegserklärung betrachten zu wollen; doch ist zwischen ihren Drohungen ein großer Unterschied. Rußland richtete die seine gegen die polnische Nation, insofern sie für Stanislaus sei; Frankreich die seine nicht etwa gegen die Polen, welche gegen ihn waren; seine vornehmsten Absichten gingen gegen die Höfe selbst, besonders gegen Desterreich.

Wir wiffen, mit welcher Gifersucht man in Berfailles ben Forts gang ber öfterreichischen Erbfolgesache beobachtete; fie verdoppelte fich wenn man in Betracht gog, daß ber Bergog von Lothringen gum Bemabl ber Erbin von Desterreich und zugleich zum römischen König bestimmt war, daß hiedurch sein Land in den aroken Compler ber kaiserlichen Gebiete gezogen werden sollte. Wie oft ward die Friedensliebe bes Cardinal Fleury angeklagt, daß er es verfäume, fich ber Bollziehung eines folden Ereigniffes entgegenzuseten: balb werbe Lothringen ein furchtbares militärisches Bollwerk gegen Frankreich bilden. Marschall Billars, der noch in den Erinnerungen des Beit: alters Ludwigs XIV lebte, hat einft im versammelten geheimen Rath ben Cardinal gefragt, ob dies Vorhaben nicht ebenso gefährlich für Frankreich sei, wie einst die Lique von Augsburg, und da dies ein: leuchte, ob man nicht ebenso aut zu den Waffen greifen muffe wie bamals: - Ludwig XV habe keinen Berbundeten gehabt, jest habe man beren.

So friedfertig Cardinal Fleury auch erschien, so setzten sich boch in ihm, — es wird uns noch oft entgegengetreten —, die alten Grundsätze der französischen Politik fort, die auf ein allgemeines Nebergewicht gerichtet waren; nur daß er weniger lärmend und ungeduldig als seine Borgänger, mehr im Stillen vorbereitend zu Werke ging. Eben erst der Verbündeten suchte er sich jetzt zu versichen. Pfalz und Baiern hatte er schon lange, unter andern auch durch das Versprechen, das erste in der Vergischen Sache zu unterstützen, an sich gesesslet. Es gelang ihm, den König von Sardinien, in dessen Rathe einige von dem Wiener Hose beleidigte Minister das Wort sührten, zu gewinnen. Hauptsächlich ward jede Frrung beseitigt, die noch mit Spanien obwalten konnte; es ward ein Vertrag verhandelt und nach kurzer Zeit zu Stande gebracht, in welchem sich die beiden

Rächte vereinigten, sich ber Vermählung des Herzogs von Lothringen mit der altesten Tochter des römischen Kaisers, als welche die Sicherheit des bourbonischen Hauses gefährde, mit bewaffneter Hand zu
widersehen 1). Alle Pläne wachten auf, welche die Bourbons jemals
gehegt, in deren Erreichung sie nur durch die Dazwischenkunft der
Seemächte und der protestantischen Deutschen gestört worden waren.
Heurh soll gesagt haben, er denke auf eine Karte gegen Desterreich
ein vaar Königreiche zu gewinnen.

Diese Karte im Hazardspiel ber Politik und bes Krieges war die polnische Succession. Deren Durchführung erschien ihm wünschenswerth, aber noch viel höher schlug er die Gelegenheit an, den alten Kampf gegen Defterreich unter günstigen Umständen zu erneuern.

Wan möchte zuweilen verzweiseln an dem Nuten menschlicher Boraussicht, bei der Art, wie Staatsangelegenheiten geführt werden. In Bien ist der Gang dieser Dinge von dem ersten Augenblick an, wo Raria Leszchnska aus einem Kloster von Insbruck verschwand, um mit dem König von Frankreich vermählt zu werden, vorhergesehen, und jeder weitere Schritt in dieser Richtung beobachtet, dahin ausgelegt worden; die Ausführung dieser Absichten aber hat man darum nicht gehindert, sondern eben das gethan, was dem Gegner dazu erwünscht war.

Desterreich war so wenig gegen Frankreich gerüstet, wie Polen gegen Rußland; bennoch trug weber das eine noch das andere Bebenken, ben Febbehandschuh aufzunehmen, der ihm hingeworfen wurde; Polen wählte Stanislaus, Desterreich schloß ihn aus.

Hätte man aber nicht glauben sollen, daß Desterreich, als es sich auf diese Weise mit einem Kriege an den westlichen Grenzen bedroht sah, nun auch wenigstens darauf denken würde, den Freund, dessen Bundesgenossenschaft ihm bereits von unbeschreiblichem Rutzen gewesen, gegen den es Verpflichtungen übernommen, die von diesen Dingen unabhängig waren, den König von Preußen wieder an sich zu ziehen, um mit ihm im Bunde zugleich die deutsche und die eigene Sache zu vertheidigen?

Es schlug ein Verfahren ein, fast noch unerklärlicher als

Der König von Preußen fühlte sich in ben polnischen An-

<sup>1)</sup> Am 7. Nov. 1733. Bei Contillo 277, wo es als primer pacto de familia entre las coronas de España y Francia bezeichnet wird.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

gelegenheiten verlett; darum hätte er aber nimmermehr den Franzosen am Rheine den Sieg gegönnt; daß sie Lothringen erobern sollten, lief gegen seine Bolitik. Ihm seinerseits war es ganz recht, wenn dies Land einmal mit Desterreich verbunden wurde: wosern nur das gegen auch der preußische Anspruch auf Berg zur Aussührung gerlangte.

Obwohl mißvergnügt, näherte er sich boch, als der Krieg ausbrach, von freien Stücken dem Wiener Hose. Er bot dem Kaiser an, mit aller seiner Macht an demselben Theil zu nehmen, noch im November 1733 mit dreißige dis vierzigtausend Mann am Riederrhein zu erscheinen, sich entweder mit den Bölkern des Kaisers und des Reichs zu vereinigen, oder auch allein nach jeder Seite hinzuwenden, wo eine Gefahr drohe. Dagegen forderte er nichts, als was ihm ohnehin zugesagt war, und allem menschlichen Ansehen nach zusallen mußte, das herzogthum Berg, nur zugleich mit Düsseldorf und unter der Bedingung, sich dasselbe durch vorläusige Besignahme ohne Berzug zu sichern. Ich kann nicht sinden, daß er irgend eine andere Absicht gehegt hätte.

An dem Wiener Hofe konnte man unmöglich den Bortheil der kennen, den eine Hilfsmacht, wie die dargebotene, hätte leiften können; aber man würdigte sie vielleicht nicht nach Gebühr; und vor allem, man fühlte eine unbezwingliche Scheu, diese nunmehr so gewaltig fortwährend anwachsende Kriegsmacht, welche nicht mehr in einer untergeordneten Rolle festzuhalten war, neben sich erscheinen zusehen. Der König bekam aus Wien eine Antwort, wie kurz vorher aus Dresden, in allen Formen des freundlichsten Verständnisses, aber ausweichend und ablehnend 1). Es hieß darin, der Kaiser werde zustrieden sein, wenn Preußen die im Allianztractate sessestet hülse von 10,000 Mann ins Feld stelle; wogegen er nochmals heilig versichere, zur Gerbeibringung von Berg, sobald es erledigt werde, alles

<sup>1) &</sup>quot;Beil aber", schreibt Sedendorf il. Sept., "E. R. M. Dero völlige Macht nicht eher als bis Anfang Novembris können marschiren sassen, so sieht man hingegen die Noth, worin dermalen der Kaiser steckt, dor so groß und pressant an, daß man gezwungen ist, E. R. M. nochmaln umb die nach dem Allianztractat versprochenen 10,000 M. Hüssvölker anzusuchen." Der König antwortet am 3. Sept.: daß sein Erbieten mit 41 Bat. und 97 Esc. die erfolgendem Friedensbruch am Rhein zu erscheinen, anders angesehen werden wolle als er gemeint, thue ihm seid; würden seine Truppen den Winter über am Niederrhein stehen, so würden die französischen Concepte sehr verrückt werden.

Mögliche beizutragen. Der König war erstaunt und verwundert. Siehe da, sagt er in einem seiner Briefe, wie gut berathen Se. Ks. Majestät ist; es geht ihm in der französischen Sache wie in der polnischen; — mögen nun die Franzosen den Meister spielen, ich habe mich nicht hineinzumischen, aber so mag denn auch der Kaiser sich einen andern Berbündeten suchen, um Alles für ihn einzusehen, wie ich gethan haben würde.

Es war ein peinvoller Augenblick für König Friedrich Wilhelm, in welchem er fast selber irre wurde in dem Kerne seiner politischen Gedanken. Er hatte Alles gethan, um ein starkes Heer aufzustellen, von dem er sich Ansehen und Einfluß in Europa versprach. Jetz, bei der ersten Gelegenheit, wo er die Dienste desselben einem Berzbündeten anbot, der ihrer dringend bedurfte, nur unter der Bedinzung der vollen Ausstührung der durch einen früheren Tractat sestz gesehten Zusagen, ward er zurückgewiesen. Er hat wohl einmal gesagt, es wäre besser, die Armee gar nicht zu haben; wollte er sich begnügen, schntausend Mann zu halten, so würde er keiner Contribution bedürfen, sein Land würde dann noch in viel bessere Aufnahme kommen, und eins der reichsten in der Welt werden. Fast schien es ihm, die Kacht bedeute doch nicht so viel, als er geglaubt hatte.

Wir dürfen sagen: er war nur noch nicht mächtig genug! Sein Kriegsheer erweckte Sifersucht, aber erzwang ihm keine unbedingte Kücksicht. Man wußte sehr wohl, daß seine Gedanken von dem reichsskädichen Gesichtskreis, wiewohl er sich hie und da von demselben loszurißen suchte, wesentlich umfangen wurden. Obgleich zurückgestoßen von Desterreich und Rußland, und noch immer nicht ohne den Stachel der alten Beleidigung von England, war er doch nicht in der Stimzmung und Sinnesweise, um, ohne die äußerste Noth, eine Wendung nach der französischen Seite hin zu nehmen.

Er war beleidigt und hatte Waffen; aber man brauchte ihn nicht zu fürchten.

Der kaiferliche Hof blieb babei, daß man ben König von Preußen nicht als einen Berbundeten, Gleichstehenden behandeln musse, sondern als einen Reichstand.

Das war überhaupt für die Macht der deutschen Nation das Berderblichste in dem alte Reichsspstem, daß diese nur aus der selbssähdigen Kraft der größeren Gebiete hervorgehen konnte; daß aber, ibbald eine solche sich erhob, in dem Reichsoberhaupte darüber eine sischen und entstehen mußte, die ihm früherbin Unters

brückung, jetzt, wo baran nicht zu benken war, ein Beiseitehalten berselben wünschenswerth erscheinen ließ, selbst in so bringenden Fällen wie der damalige.

Bei allebem würde der Kaiser seinen reichsoberhauptlichen Standpunkt nicht so schroff hervorgekehrt haben, wenn er nicht anderer Berbündeten sicher zu sein geglaubt hätte. Er rechnete mit Bestimmtheit auf den Beistand der Seemächte; es schien ihm unmöglich, daß diese das Gleichgewicht von Europa, für das sie so oft das Schwert gezogen, nicht auch in der augenscheinlichen Gefahr, in der es sich jest befand, vertbeidigen sollten.

Was England anbetrifft, so wäre König Georg II für seine Person sehr geneigt gewesen, das Verhältniß der alten Allianz wiederherzustellen. Sein Gesandter hat in einem Augenblick, wo Desterreich noch zweiselte und schwankte, eine Erklärung darüber gegeben, welche Alles hoffen ließ. Nation, Parlament, und besonders die Kausmannschaft des Reiches aber waren nicht dieser Meinung. Sie hatten nicht vergessen, in welchen Gegensay mit ihnen Carl VI durch seine mercantilen Bestrebungen vor Kurzem getreten war. Die Dinge nach ihrem Erfolge kurz und gut beurtheilend, hatten sie gesunden, daß es dem englischen Handel keinen Bortheil bringe, wenn Neapel und Sicilien von Wien aus regiert werde.

Dazu kam, daß der leitende Minister Robert Walpole, der ein durchaus friedliches Shstem befolgte, und immer in guten Berhältnissen mit Frankreich stand, nicht geneigt war sich in die Berlegenheiten zu stürzen, welche ihm seine Feinde wünschten. Er erklärte,
er könne nichts ohne Holland thun.

Bon Holland aber lag am Tage, daß es nichts thun würde. Man sieht da recht, wie sehr es Fleury zu Statten kam, daß er seinen Angriff auf den durch die Friedensschläffe anerkannten Bestand der kaiserlichen Lande durch einen anderweiten Kriegsanlaß begründete. Die Republik Holland hat den Kaiser, noch ehe die Sachen zu ihrer Entscheidung gelangten, gewarnt, sich in die polnischen Angelegenheiten zu mischen, selbst wenn er das Recht haben sollte, dies zu thun; in ihren Verträgen mit ihm sei kein Artikel zu sinden, ihm

<sup>1)</sup> Man sagte dem preußischen Residenten Bort 1734, der englischen Ration gelte es gleich, wer Herzog in Mailand sei, vor die englische Hand lung aber sei es viel besser, daß Neapolis und Sicilien wieder an Spanien tonune, weil der taiserliche Hof den Engländern das Commercium in diesen Landen verdorben habe.

alsbann Hulfe zu leiften. Daran hielten sie fest, auch als ber Krieg ausbrach 1).

Genug, die beiden Seemächte, auf die man in Wien vornehmlich rechnete, rührten sich nicht. Und da auch die freie, nicht blos reichse fandische Bundesgenossensschaft Preußens zurückgewiesen wurde: so mukte sich nun das Schickal erküllen.

Die Franzosen besetzten Lothringen und Bar, um es niemals wieder zu verlassen. Diese Eroberung ließ sich in diesem Augenblick wenig verhindern, daß man ihrer in der deutschen Geschichte kaum mit einem flüchtigen Worte gedacht hat. Die Aufmerksamkeit ward duch andere noch dringendere Gefahren gefesselt.

Noch lebten ein paar von den Kriegsanführern, welche den Ruhm der Zeiten Ludwigs XIV darstellten und an der Joee dersielben sestielten: sie waren, so lange der französische Hof eine andere Politik befolgte, wenig in Thätigkeit und ohne Einfluß gewesen; plöblich traten sie wieder bervor.

Unter allen Feldherren Ludwigs XIV hatte Berwick wohl das Reiste zur Befestigung Philipps V in Spanien beigetragen, durch seschächten, er ist der Sieger von Almanza; — er hatte sich auch in seiner Burückgezogenheit von Fitziames, wo er der Gartenkunst pflegte, überaus glücklich gefühlt. Jetzt, zu neuen Waffenthaten aufzerusen, erschien er bei der Armee in Straßburg. Man erlebte zum ersten Mal, was es bedeute, daß Straßburg im letzten Frieden an Frankreich überlassen worden. Ohne Verzug wurde von da aus der Rein überschritten; October 1733 besetzte er Kehl, um den Ueberzgung für die Folge frei zu halten.

Billars, der schon 1672 dem König Ludwig XIV in seinem Unternehmen gefolgt war, einmal in Begriff gestanden, den Kursürst von Baiern nach Wien zu führen, und an der späteren Politik seines Holies am meisten tadelte, daß sie 1725 die Gelegenheit versäumt hatte, ein drittes Haus Bourbon zu errichten, welchem die österreichische

<sup>1)</sup> Schreiben ber Republit 9. Juli 1733. Quum non obscure appareat, quorsum Polonorum mentes maxima ex parte se inclinent, acutissimo (se Rae Mts vestrae judicio perpendendum relinquimus, an tantum inter candidatos coronam ambientes discrimen esse queat, ut posito, quod Mt Vae jus sit vel alterius electioni intercedere, non satius foret, hanc causam leniter tractare, quam discrimen ad extrema perducere———nullo nos pacto vel foedere obligatos nos immiscere bello ex dissidiis de eligendo Poloniae rege, absit omen, surrecturo.

Monarchie zugefallen wäre, wurde gleichsam wieder jung, als die alten Absichten wieder emportauchten; mit Freuden übernahm er den Oberbefehl über die Armee in Italien, so viel Jahre er auch schon zählte; ich glaube, sagt er in seinen Memoiren, meinem König und dem König von Spanien meine Dienste nicht versagen zu dürsen, so lange noch ein Blutstropfen in meinen Abern übrig ist 1). Schon am 3. Rovember 1733 ward Mailand von der französisch-sardinischen Armee in Besitz genommen; im December eroberte Billars das das mals sehr feste Pizzighetone; in einem Augenblick war er Meister der aanzen Lombardei.

Und da nun die öfterreichische Macht bergestalt am Bo und am Rhein porbringende Feinde zu befämpfen batte, so konnten bie alten Blane bes spanischen Sofes, in benen fich ber Ebraeis ber Farnesen mit bem ber Bourbons burchbrang, ausgeführt werben. Don Carlos, ber in Kolge ber früheren Festsekungen Besit in Narma ergriffen hatte, erhob fich an ber Spite eines ansebnlichen Beeres, bas ber Graf von Montemar in Toscana gesammelt, jur Eroberung von Sicilien und Reapel 2). Ich möchte nicht ohne Ginschränfung wieberbolen, was man oft gefaat bat, die Abneiauna der Reapolitaner gegen bas öfterreichische Regiment, ihr Wunsch, eine eigene Regierung zu baben, sei dabei sehr wirksam gewesen: der unvarteiische und wohlunterrichtete Foscarini versichert vielmehr, seit Nahrhunderten sei von ben Einwohnern bes Königreichs feiner Regierung mehr Ergebenbeit bewiesen worden, als der damaligen: aber dazu reichte diese doch nicht bin, um ben Raiserlichen, die auch ihrerseits auf ben Rampf nicht porbereitet maren, die Behauptung bes Landes möglich w machen. Die Spanier beherrschten die See; ben Defterreichern fam biesmal keine englische Flotte jur Gulfe. Dem burch ben Kirchen: staat einbrechenden Rriegsbeer vermochten die Raiserlichen keinen Widerstand zu leisten. Schon im Mai 1734 konnte Don Carlos ben Titel eines Rönigs beiber Sicilien annehmen. Ein paar feste Blate hielten sich eine Zeit lang, diesseit der Meerenge Gaeta und Capua,

<sup>1)</sup> Das lette Wort in ben Memoiren. Petitot 78, 138. Man enticulation bigte fich, bag man ihn nicht jum Connetable machen könne; welcher Gebanft bier noch einmal erscheint.

<sup>2)</sup> Relation: dopo perduta la patria (Milano) non si trovò alcuno di quei tanti, che militavano dentro le truppe imperiali, il quale abandonasse il servizio per cura di riavere le sue rendite — — raro poi e memorando esempio diedero li S<sup>ri</sup> Neapolitani, i quali accompagnorono la fuga del Vicere con larghissime soventioni di soldo.

jenseit berselben Siracusa und Trapani, jedoch ohne daß bies bie Bestergreifung gehindert hätte.

Ran muß dies Unternehmen als eine Fortsetzung des spanischen Erbsolgekrieges ansehen. Wenn der bourbonisch spanische Hoff einst keim Wiener Frieden auf seine Ansprüche Berzicht leistete, so hatte er das doch nur in der Hoffnung gethan, seine Absichten auf eine andere Weise zu erreichen. Da daraus nichts geworden war, so kehrte er zu seiner früheren Politik zurück. Als Philipp V 1731 seinen Sohn nach Italien schiete, umgurtete er ihn feierlich mit dem Schwerte, das er selber einst getragen, als er von Ludwig XIV nach Spanien entlassen wurde.

Doch kann man diese Ereignisse kaum einen Krieg nennen. Es war die Besitznahme militärisch vernachkässigter, unvertheidigter Propinzen; wollte der Kaiser sein Erbtheil behaupten, so mußte er es wieder erobern.

Bon Anfang an aber sah es nicht aus, als ob er bazu fähig kin würde. Es bauerte bis in den Sommer des Jahres 1734, ehe er zwei here ins Feld brachte, das eine im Mantuanischen unter Narch, das andere unter dem Prinzen Eugen am Rhein, bei welchem die Reichstruppen standen 1); doch zeigten sich diese höchstens geeignet, dem Feinde ein weiteres Bordringen zu verwehren, nicht etwa ihm keine Eroberungen zu entreißen.

Gludlicherweise haben wir nicht die traurige Pflicht, die Feld-

An dem ersten nahm der König von Preußen, dem sein Kronsprinz vorausgegangen, persönlich Theil. Er stellte die 10,000 Mann, welche ihm der Berliner Bertrag auflegte, denn von dem wollte er sein Haar breit abweichen, und Eugen bekannte, die preußischen Truppen seien dei weitem die besten von allen, welche erschienen waren. Aber gegen die Franzosen anzugehen, welche in zwei Abschlungen über den Rhein gekommen, und Philippsburg belagerten, die Berschanzungen anzugreisen, die sie hier um sich gezogen — mit

<sup>1)</sup> Dem Reich war die Kriegserklärung durch ben Kaifer und hannover gleichsam abgedrungen worden. Der König von Preußen hatte gerathen, "Ansangs nur befensto zu Werke zu gehen, und sich vorher in behörige Positur in sehen, ehe man ten Krieg erkläre": er klagt, daß man ihm das fast zu einem Crimen gemacht. Französischerseits hat man behauptet, die Erklärung wäre am Reichstag leicht zu verhindern gewesen, da Desterreich und Sachsen als in eigener Sache nicht hätten stimmen sollen.

einer Kunstfertigkeit, in der sie noch den Breis in Europa hatten!)
— hielt sich Eugen doch keinen Augenblick für stark genug; vor seinen Augen ging diese wichtige Festung verloren. Er begnügte sich, durch wohlgewählte Stellungen dei Heilbronn und Bruchsal die vorderen Reichslande zu vecken. Als der König von Preußen angekommen, war er zufrieden, daß dieser, dem er die Gründe seines Berfahrens auseinandersetzte, dasselbe billigte. So seurig der Kronprinzeine Schlacht gewünscht hätte, so meint er doch, dem alten Feldherrn

mache jett auch feine Unthätigfeit Ehre.

Im Rahre 1735 waren die Dinge bester vorbereitet. Bu den Trubben bes Raifers und bes Reiches, neben benen man besondere Abtheilungen der Breuken, Sachsen, Hannoveraner und Hessen unterichieb, ftießen biesmal auch bie ruffischen Sulfsvölker, für bie man porzualiche Sorge trug. Die Armee konnte 130.000 Mann ftark fein: unter ihrem vorsichtigen Führer, bem Bringen Gugen, ber im Anfana des Juni den Oberbefehl übernahm, und sein Lager zuerst bei Bruchfal, bann bei Seibelberg aufschlug, genügte fie, Die Franzosen, welche, wenn nicht in gleicher, boch in wenig geringerer Bahl, unter bem Marschall von Coigny eine Stellung bei Dit- und Beit: hofen genommen, auf bem linken Rheinufer festzuhalten. schöpfte fich gegenseitig in Bewegungen, wie fie die gelehrte Kriegs: tunft rathsam erscheinen ließ, aber ohne alle Erfolge. icon Creignisse, wenn ein frangosischer Barteigänger. La Croir, ber herübergekommen, im Rheingau in die Sande ber Landmilig fiel, ober wenn preußische Susaren von einem Ausfall einige Gefangene und viele Wunden zurüchtrachten2). Mochte man aber auf biese Art sich tapfer erweisen. so konnte man weber die verlorenen Kestungen noch vollends Lothringen wiedererobern. Die Frangosen behaupteten alle Bortheile, beren fie fich im Beginn bes Rrieges bemächtigt hatten.

Noch weniger ließ sich in Italien eine gunftige Umwandlung

<sup>1)</sup> Foscarini Relatione di 1736. Di queste linee si ragiono molto degli imperiali, i quali ammiratori dell' eccelenza dell' opera et della prestezza di condurla conobbero non poter stare eglino a petto dei nemici nelle mecaniche della guerra ed accusavano l'abandono di simili arti nella militia tedesca.

<sup>2)</sup> Ein preußischer Husar soll bei einem solchen 12 bis 14 Bunden erhalten haben. Der König sagte, es freut mich, daß meine Husaren wohl gethan haben: in solchem Baffer solche Fische. Früher schrieb er von seinen 10,000 M.: "ich hoffe, daß sie sich so werden aufführen wie sich ein Brandenburger aufzusühren gewohnt ist." (25. Juni.)

der Dinge erwarten. Die Berbündeten erschienen in der Lombardei mit dreimal stärkeren Kräften als der Kaiser, und der General, welchem nach mancherlei Bechsel der Oberbesehl über dessen Truppen mit einiger Zuversicht anvertraut worden, Graf Königsegg, erward sie einen gewissen Ruhm schon dadurch, daß er das Heer ohne Riederlage in das Gebiet von Trient zurückzog.

Es giebt große Ereignisse in der Weltgeschichte, ohne große Thaten. So wenig literarische Genugthuung sie dem Erzähler oder dem Leser gewähren, so sind sie doch der Betrachtung überaus würdig;

eines von ihnen ift das vorliegende.

Benn man ben Urfachen ber öfterreichischen Unfalle nachforscht, io liegen fie, wie berührt, nicht in der Abneigung der Bölker, auch venigstens nicht allein in bem Mangel an militarischer Borbereitung. Der hätten die öfterreichischen Truppen Neapel und Sicilien wohl in ber That gegen die spanisch-frangofische Flotte vertheibigen konnen. wenn ihnen keine eigene Kriegsmarine zur Seite stand? Daß ber Rrieg einen fo gang andern Gang nahm, als ber über bie spanische Erbfolge geführte, tam allein von der veränderten Lage der großen Racte ber. Ohne die Hulfe von England und Holland und bie Ikilnahme ber protestantischen Deutschen war Desterreich einem Anfall, wie ber ben es erfuhr, nicht gewachsen. Der Erfolg beruhte weniger auf Baffenthaten, als auf bem politischen Machtverhältniß m Allgemeinen. Wenn man die Kräfte, die miteinander im Kampfe waren, gegeneinander abwog, so war dies das Resultat. So wird immer geben, wofern sich nicht Regierungen und Bolter, jene mit Umficht führend, biese mit Tapferkeit streitend, zu fräftigem Biderstand vereinigen. Davon aber war damals nicht die Rebe.

Und da nun Frankreich im Westen vollauf beschäftigt war, und dem Osten keine eigentliche Ausmerksamkeit zuwenden konnte, so erziolgte hier nach demselben Gesetze, daß sich das Uebergewicht nach der andern hin neigte. Die Anhänger Leszchnöki's mutheten sich seine ernstlichen Anstrengungen zu, sie wichen wie aus der Hauptstadt, so weiter von Ort zu Ort; endlich mußte es eine ursprünglich deutsche, allerdings seit Jahrhunderten mit der Republik verbundene Stadt sein, das schon manches Mal vergeblich belagerte Danzig, welches dem zurückweichenden König zur Zuslucht diente; übrigens aber hatten die Russen allenthalben die Oberhand.

Schon burch biesen Gang ber Dinge gerieth ber König von Breußen in eine sehr nachtheilige Lage. Man fieht hier wohl, was is sagen will, wenn sich einst ber große Kurfürst zum Grundsat

gemacht hatte, niemals neutral zu bleiben: das ist: keine Entscheibung der europäischen Dinge zuzulassen, ohne das Gewicht seiner Kräfte hineinzuwerfen. König Friedrich Wilhelm war jett in den Fall gekommen, davon ausgeschlossen zu sein: aber dadurch geschah ihm dann, daß auf beiden Seiten seine Sympathien mehr dem geschlagenen Theile galten. Am Rheine war er gegen die Fortschritte der Franzosen, und er setzte sich ihnen als Reichsstand entgegen; in Polen war er gegen die Befestigung des Kurfürsten von Sachsen und die Fortschritte der Russen an den Mündungen der Weichsel.

Bie gern hatte er die Belagerung von Danzig, zu ber bie Ruffen fich anschickten, verbindert! Er lieft ber Raiferin Anna por ftellen, welch ein unerfettlicher Schabe feinen breukischen Unterthanen baburch erwachsen werbe; fie antwortete ibm, bas Betragen ber Danziger gegen fie fei fo unehrerbietig gewesen, daß fie dieselben ftrafen Sm Frühiahr 1734 jog General Münnich jur Belagerung Friedrich Wilhelm mußte auseben, bak eine Stadt, ber er ben lebhaftesten Antheil widmete, bon feinblichen Bomben gerftort, ibre Kluren weit und breit verwüftet wurden. Die Bürgerschaft, von den Frangofen nur burch wirkungelofe Demonstrationen unterftust, faßte ben Gebanken, fich an ben König von Breugen anzuschließen: fie hat wirklich einmal angefragt, ob er fie in feinen Schutz nehmen wolle, wenn sie mit ihren Brivilegien zu seinem Throne berautrete. Ein Schritt biefer Art mare aber ber bamaligen Ordnung ber Dinge in Europa entgegengelaufen, und Friedrich Wilhelm konnte sich nicht bazu entschließen 1).

Noch wurden ihm von beiden Seiten unaufhörlich Antrage gemacht. Einverstanden mit den Großen der Krone, die ihn umgaben, erbot sich König Stanislaus zu einer Länderabtretung, durch welche Oftpreußen und Rommern in unmittelbare Verbindung geset würden; die Republik sollte dieselbe später sanctioniren, Frankreich sie gewährleisten. Noch zu größerem Gewinn machte die Kaiserin Anna

<sup>1)</sup> Ballenrobt 10. April 1734. Sollten E. R. M. allergnäbigst geruben, biefer armen Stadt die von allen Puissancen verlassen, und einer so großen Macht nicht restiren kann sich zu erbarmen und ihr nur einen Strahl königs licher Gnade zeigen, so ist die größte Apparence daß sie den polnischen Schut verlassen und sich in E. R. M. Protection begeben werden: von Seiten der Bürgerschaft ist alles dazu disponirt, und auch der Magistrat wäre zu gewinnen.

Soffmung. Sie trug bem König Friedrich Wilhelm, wenn er fich für Sadien erkläre, die Boiwobicaft Bomerellen nebst den dam geborigen Starosteven, ben Besit von Elbingen an, auch die Ratification bes löwenwoldischen Bertrages ließ fie noch einmal hoffen. Und ob nun der König nicht einen Entschluß faffen, das Eine ober Andere mit rafder Sand batte erareifen follen? Die Sachen waren babin achieben, bak beibes mit ber grökten Gefahr verknüpft war. hatte er fich mit ben Frangosen und ihren Freunden vereinigt, so würde er mit bem Kaiser gebrochen baben, was er wegen seiner Reichs: pflichten und jener Rücksicht auf Berg nicht thun wollte. Sätte er fic ben Ruffen angeschloffen, so wurde er leicht mit ben Franzosen, die nun die Uebermacht befagen, gerfallen fein, und feine rheinischen Landicaften einem Einfall berfelben ausgesetzt haben. Ueberdies aber: er konnte kein rechtes Autrauen mehr fassen; die Welt, fagte er, ie voller Betrug, "wer fich mit Niemand verbinde, und fich geschloffen balte, ber fabre am besten".

Zunächst trug er nur Sorge, jebe Anmuthung von sich zu weisen, mit der Jemand seiner Unabbängigkeit zu nabe trat.

Nachbem Stanislaus Leszczbnski fich noch in dem letzten Augen: blide ber Gefahr, unter Abenteuern höchst mühseliger Art, von benen er felbst mit gewandter Feber Bericht erstattet hat 1), aus Danzig in das preußische Gebiet gerettet und nach Königsberg gekommen war, machte ber Wiener Sof bem Könige von Breugen ben Antrag, ben Mudtling ber Caarine ausauliefern. Friedrich Wilhelm fand biefen Bedanken graufam und wies ihn weit von sich. Bielmehr gab er bem Raiser aufs neue ben Rath, Stanislaus auch jett noch 'anmerkennen, wodurch er allein die Brovinzen, die man ihm entreißen wolle, zu retten vermöge. Er wiederholt, was er immer gesagt: die Sache sei nicht gerecht; warum wolle man ihn nicht König in Polen sein lassen: warum halte man sich nicht an seine alten Freunde, die Seemachte und das Reich; warum ziehe man die ruffische Freund: icaft ieber andern por? Man werbe keinen Bortbeil von berselben haben: Gott sei nicht bei bieser Sache. Er schreibt mit bem berglichen Gifer eines alten Reichsfürsten, in welchem bei aller Berwerfung der Politik bes Raifers eine innere Hingebung gegen benfelben gleich: fam wider Willen fortbauert. "Er werde Gott anrufen, daß er bem Kaiser bie rechte Gesinnung eingebe."

<sup>1)</sup> Oeuvres du philosophe bienfaisant I, 23-70.

Balb barauf borte man. General Münnich, mit bem man icon bor Danzia in einen widerwärtigen Briefwechsel verwickelt worden war, habe fich bernehmen laffen, wenn ber Ronig nicht in Gute gu bewegen fei, Stanislaus und beffen Umgebung aus Rönigsberg megauschaffen, fo sei bas ruffische Beer nicht au entfernt, um nicht bort im Lande ihm eine Bifite zu geben, und Stanislaus mit Gewalt wegzuführen. Der König von Breugen nahm biefe Drobung fehr ernsthaft. Er ließ ben Gefandten ber brei Bofe, Lichtenstein von Wien, Bradel von Betersburg, und Bonitau von Dresben entbieten: follte ein Gebanke biefer Art, was er nicht glaube, gehegt werben, so würde er nicht allein seine am Rhein stehenden Truppen auf ber Stelle gurudgieben, sonbern fich auch wegen bes Schabens, ben er in Breuken erleiben burfte, an Sachsen halten. Er ruhte nicht, bis Münnich erklärte, er habe niemals Reben biefer Art geführt 1); benn mobl sei ihm bewukt, welche Rücksicht er bem Konig von Rreuken peridulbe.

Dem König war wohl angemuthet worden, den französischen Gesandten aus Berlin zu entsernen, nachdem das deutsche Reich den Franzosen den Krieg erklärt habe. Er antwortete, er sei nicht allein ein Reichsfürst, sondern auch ein souveräner König, dem es zustehe, fremde Gesandte an seinem Hossager zu sehen, möge sich dies nun in Königsberg in Preußen oder in der Mark Brandenburg besinden?). Aber darum hatte nun dieser Gesandte — der Marquis de sa Chetardie — nicht etwa gute Tage in Berlin: oft suchte er vergebens um Audienz nach; zuweilen wurden unangenehme Erklärungen gewechselt; auch ihm ward nichts nachgesehen, was dem Unabhängigkeitsgesühl des Königs entgegenlief. Eines Tages, noch im Juni 1734, trat Chetardie denselben auf der Parade von Potsdam an, um ihm zu sagen, die französische Regierung nehme einigen Anstoß daran, daß sich der Kronprinz zur Armee begebe: überhaupt müsse sie eine bündige Bersicherung erhalten, daß der König nicht mehr als die

<sup>1)</sup> Münnich 7/18. Mai 1735. "Bersichere auf meine honeur, daß ich weder gegen einen polnischen Herrn ober auch sonsten gegen Jemand, obebesagten Discurs geführt, ober etwas, das dem gleich sein möchte mich verenehmen lassen." Der König sagte: Affront leide er nicht.

<sup>2)</sup> Friedrich Bilhelm beklagte sich im August 1735, daß man den Aufenthalt eines französischen Ministers zu Hannover anders ansehe, als zu Berlin; er werbe niemals geschehen lassen, daß man ihn vor einen vom kaiserlichen Hose bependirenden subalternen König ausgebe. Sinzendorf, den Brief in der Hand, sagte nur: ja ihr Herren zu Berlin.

10.000 Mann ind Relb stellen und sonst eine ftrenge Neutralität besbachten wolle, wo nicht, fo werbe fie fich genothigt feben, feindlich gegen ibn zu verfahren. Der König antwortete, ba fein Berbalten in der polnischen Angelegenheit den französischen Bundesgenoffen. benn ibn gebe Stanislaus nichts an - . ju fo großem Bortbeil gereiche, batte er nicht erwartet, bak man ibm Dinge biefer Art unter die Augen sagen würde: einen Revers, wie man fordere, werde er niemals ausstellen, sich von der Sache bes Reiches nimmermehr trennen, fic bie Sande nicht binden laffen; wolle Frankreich Krieg mit ibm haben, so sei er bereit einen solchen anzunehmen 1). Die Di= nifter, an die eine abnliche Eröffnung von Kranfreich gelangt war, fügten bingu: wenn ber Bring gur Armee gebe, so suche er sich nur in dem zu vervollkommnen, was ihm als dem Erben der Krone das Nothwendigste sei; was den König betreffe, so muffe sich dieser bas Recht vorbehalten, sich feiner gangen Dacht zu bedienen, fei es, baß dies wegen feiner Ansprüche auf Jülich-Berg, ober auch besbalb nöthig werde, weil die frangofischen Waffen zu tief in Deutschland eingebrungen. Es ist febr auffallend, daß die Franzosen, obwohl ihnen ber Reichsfrieg erklärt war, boch weber am mittleren noch am niebuen Rheine etwas Ernstliches unternahmen. Nur aus der Rücksicht auf Breuken kann man es erklären. Weber Coln noch Mainz, noch auch Coblena follten die Frangosen angreifen: die preußischen Minister fagen ihnen, würden fie eine von biefen Städten, ober auch nur Rheinfels besetzen, so wüßten sie nicht, wie es weiter awischen ibnen geben werde 2). Ohne Zweifel waren die Generalstaaten berfelben So viel fehlte baran, bag zwischen Breußen und Frankteich ein Verständnift obgewaltet batte. Ueber die Sache von Berg ift einmal zwischen ihnen unterhandelt worden. Nur mit einigem Biderstreben ließ fich ber König barauf ein, und stellte noch stärkere Forberungen auf, als die ihm der Raiser bewilligt hatte: man ift einander damals feinen Schritt breit näher gekommen.

<sup>1) &</sup>quot;Wenn biefes eine Kriegsalteration sein sollte, so mußte ber König soldes so geschehen lassen, und wurde in solchem Falle solche Truppen (die uch geschehene Revne aus einander gegangen) bald wieder zusammenbringen, und alles in der Welt wagen, kein Esclave von Frankreich zu werden." Aufzeichnung von Borke.

<sup>2)</sup> Die Minister sagen, indem sie ihm rathen auf diese Unterhandlung einzugehen: "Sollte man spliren, daß E. R. Mt. etwas von Frankreich ansgemuthet werden wollte, so Ihrer Kön. Mt. und des Reiches Interesse zuwider, so sind E. Königl. M. solches einzugehen keineswegs verbunden."

Berührungen mit fremden Mächten riefen in Friedrich Wilhelm bas Bewußtsein des Gegensatzes auf, in welchem er zu ihnen stand. Gegen den Kaiser machte er geltend, daß er ein souveräner Fürst sei, gegen Frankreich, daß er reichständische Bklichten habe.

Eine Stellung abermals ber Neutralität, boch nicht wie jene von 1727, wo Preußen das Zusammentreffen der Mächte verhinderte: in der Mitte der schon ausgebrochenen Bewegungen, in die man sogar an einer Stelle miteingriff, mußte sie jett behauptet werden; nicht eben aus Friedensliebe; der König war auf einen isolirten Standpunkt gedrängt, weil er fremden Absichten keinen Einfluß verstatten wollte; eigenfinnig hielt er ihn ein, aber voll Würde und Mannshaftigkeit; in der Ruhe ehrgeizig. Wir sehen das stolze Selbst des Staates, Niemandes bedürftig, beruhen auf seiner eigenen Krast, während die Andern um ihn her ihre Angelegenheit aussechten. So mag sich, wenn wir das Unähnliche vergleichen dürsen, in der Mitte parlamentarischer Kämpse ein seiner Sache sicherer Staatsmann fühlen, der sich keiner der streitenden Parteien anschließt, und seine Zeit erwartet.

Im Sommer bes Jahres 1735 hat ber König felbft einen Ent: wurf zu ber allgemeinen Pacification gemacht, aus welchem man wenigstens sieht, wohin seine Ibeen gingen. Er wünschte, daß beibe, Stanislaus und August, gurudtreten, und fich mit bem koniglichen Titel begnügen möchten: die Bolen follten bann zu einer neuen Babl schreiten: bei dieser mußten alle Frembe, Deutsche ober Frangosen, ausgeschloffen sein: aus ihrer Mitte aber follten bie Bolen mablen können, wen fie wollen, ohne alle Einmischung. Bei ber bamaligen Lage ber Dinge im sublichen Europa schien auch ihm, daß fich ber Raiser nicht weigern könne, Neapel und Sicilien fahren zu laffen: aber barum burfe boch Ludwig XV keine neue Erwerbung gestattet werden, vielmehr muffe berfelbe die Vermählung des Herzogs von Lothringen mit ber Erbin von Defterreich genehmigen. Sollte er es verweigern, so sei man in Deutschland noch ftark genug ihn zu bestehen; er selbst wolle sich mit aller seiner Macht gegen ihn erheben, fein Heer vier Jahre hintereinander gegen ihn im Felde erhalten. Die Bedingungen, die er zu eigenem Vortheil aufstellt, sind doch sehr bescheiben. Er benkt nicht mehr an Curland, er wiederholt nur bie schon beim Ausbruch des Krieges aufgestellte Forderung, daß ihm eine theilweise militärische Besetzung und vorläufige Hulbigung bes Bergogthums Berg bewilligt werbe.

Dahin also gingen die Gebanken des Königs von Preußen noch immer: ein freies Polen unter einem Piasten ohne fremde Einsmischung; Behauptung von Lothringen in seiner Verbindung mit dem beutschen Reiche; für sich die Durchführung seines Erbanspruches.

Um benfelben Raum zu machen, wäre aber ein fräftigeres Eingreifen nöthig gewesen, als wozu er sich entschloß. Die Reutralität, die der König beobachtete, mochte in sich selbst gerechtsertigt sein, mußte wohl auch im Laufe der Zeit einmal vorkommen: aber zu Einfluk und Wirksamkeit konnte sie nicht führen.

## Bunftes Cavitel.

## Beränderte politische Saltung. Berhandlungen über die Bergische Angelegenheit.

Indem Friedrich Wilhelm — davon durchdrungen, was Stanis- laus Leszchnsti in berechten Flugschriften entwickelte, daß Frankreich ihn niemals fallen lassen werde, es überhaupt mit Polen sehr ernstlich meine <sup>1</sup>) — sich noch mit jenen Iveen trug, bei denen dagegen auch die Integrität des deutschen Reiches gesichert gewesen wäre, wurden zwischen den Hösen von Wien und Versailles Unterhandlungen ganz anderer Art gebslogen.

Aus einigen Briefen bes Prinzen Eugen ergiebt sich, in welch eine unglückliche Lage mit einem Schlage Desterreich gerathen war. Der Prinz machte ben Kaiser besonders auf die Gefahr ausmerksam, denen der Bestand der deutschen Erblande bei Fortsetzung des Krieges ausgesetzt sei. Diese Lande seien von allen Seiten auf; und voll von Gährung. Selbst Sachsen könne wohl, einmal in Polen befestigt, seine alten Ansprüche auf Böhmen wieder erneuern; Frankreich könne Baiern, Sachsen und selbst Preußen, das sich ihm bereits in der polnischen Sache nähere, für sich gewinnen; dagegen habe man kein Mittel zum Widerstande. Er täuschte sich nicht darüber, daß von den Seemächten Beistand zu erlangen, nicht die mindeste Hoffnung gehegt werden dürse. In dieser verzweiselten Lage sah der Prinz nur einen Ausweg, der der Politik, welche er sein ganzes Leben verfochten hatte, widersprach; ein äußerstes Heilmittel bei dem äußersten

<sup>1)</sup> Eine Marginalie des Königs Friedrich Wilhelm: ich bin persuadirt, daß Frankreich alle seine Tage fein Friede macht, als (wenn) Stanislaus soll König bleiben.

llebel, das man aber eben darum ergreisen müsse. Er rieth zu der engsten Bereinigung mit dem Hause Bourbon. Und da, wie man auch in einer Conferenz zu Wien voraussetzte, diese Verbindung nicht anders zu erlangen sei, als durch eine Vermählung der ältesten Erzserzogin mit dem ältesten Sohne der Königin von Spanien, so blieb er bei diesem Vorschlage stehen. Er meinte, dann würden die Erbkönigzeiche und Lande, mit Einschluß der italienischen, für die Monarchie gerettet werden; man würde anderen Feinden Widerstand leisten können. Wir erwähnen der anderen Erörterungen nicht, in denen er allerlei Möglichseiten abwog. Genug, dies war sein Vorschlag 1). Er entsprach den Eindrücken, welche die bourdonischen Feindseligseiten gegen Oesterreich sein ganzes Leben hindurch auf ihn gemacht hatten; gegen ihre Uedermacht ohne die alten Verbündeten glaubte er den Bestand der Monarchie nur durch die engste Verbindung mit demzielben retten zu können.

Dabei waltete jedoch ein grrthum ob. Go enge verbundet, fo ganz einverstanden, wie man voraussette, waren die Bofe von Spanien und Frankreich boch nicht. Selbst in Spanien waren bie Castilianer. welche so oft von der Serstellung der alten spanischen Monarchie geräumt hatten, nicht mehr so eifrig für die Wiedererwerbung ber italienischen Landschaften, als im Anfang ber Regierung Philipps V und selbst unter der Verwaltung Alberoni's. Sie mißbilliaten, bak die Streitfrafte des Reiches für die nachgeborenen Sohne ber Ronigin verwandt werden sollten. Diese Wendung ber Dinge hat für Europa eine große Bebeutung. Denn bamit hängt die Gründung eines britten Saufes Bourbon in Italien aufammen, welche für Stalien wichtiger gewesen ist, als man wohl annimmt. Bisber unter ber herrichaft entweder Spaniens ober, wie bamals die Dinge ftanden, Desterreichs, der Sofe von Madrid ober von Wien konnte sich Atalien niemals entwickeln. Es war ein Bortheil für bas Land; und, wie wir saben, von Anfang an beabsichtigt, burch eine von Desterreich unabhängige bourbonische Regierung ibm einen Moment ber

<sup>1)</sup> Arneth theilt einen ausstührlichen Auszug aus bem Schreiben Engens vom 6. Aug. 1735 mit: bei Bartenstein wird noch ein kürzerer vom 10. Aug. erwähnt. Nach Bartenstein war ber Borschlag: "baß nachdeme bas allersbedauerlichste Schickfal in benen bestände, Sich selbsten berer besessenn mehrigsten Erbkönigreichen und Landen beraubet zu sehen, Er um ein solches zu vermeiben, keine andere Möglichkeit sehete, als die Cron Spanien durch die Bermählung der ältesten Erbkochter mit der Königinn von Spanien ältesten Hrn Sohn gänzlichen zu gewinnen".

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

Selbständigkeit zu gewinnen, und dafür war nun, wie berührt, auch England. Es war das Gefühl der Nation, das Walpole nicht versletzen durfte, wenn er sich behaupten wollte.

Niemals konnten die Engländer eine Combination zugeben, welche die Bestimmungen der Wiener Berträge von 1725, gegen die sie so fturmisch angegangen waren, zur Ausführung gebracht haben wurbe. Dazu konnte auch Cardinal Fleurd, ber mit bem englischen Ministerium enge verbunden war, die Sand nicht bieten. Bei ibm fvielten vielmehr bie eigenthümlichen Interessen von Frankreich eine große Rolle. Er fah in bem Gelingen feines Krieggunternehmens ben Unlag au einer Erwerbung für Frankreich, nach ber bie früheren Minister und Ronige vergebens getrachtet batten. Rener Austaufch bes Berzoathums Lothringen mit einer italienischen Landichaft, von ber bei ben Theilungstractaten die Rede gewesen mar, konnte jekt bei bem Uebergewicht ber frangofischen Waffen zu Stande gebracht werben. In tiefem Geheimniß hatte er bereits Friedenseröffnungen in Wien gemacht, bie barauf hinzielten. Die Borfcbläge bes Bringen Eugen wurden baburch an und für sich unausführbar. Da aber ber Grund derselben doch eine Verständigung mit Frankreich ausmachte: so mögen fie babin geführt haben, bag man an bem Wiener Sofe auf eine folde einging, nur unter ganz anderen Modalitäten. Lothringen sollte. wenn nicht fogleich, boch später, an Frankreich fallen; zunächst auf seine Lebenszeit sollte es Stanislaus Leszczonski erhalten und bafür auf ben volnischen Thron Bergicht leisten. Die Voraussetzung war, daß der Herzog mit Maria Theresia vermählt und diese als Nachfolgerin ihres Baters in ben nicht abgetretenen Landen anerkannt werben follte. Auf dieser Grundlage wurden die Friedensbräliminarien aefdloffen.

Die Kriegshandlungen, die im Spätsommer 1735 vorsielen, sollten nur dazu dienen, die Mächte, die nicht in das Geheimniß gezogen waren, auch keine Ahnung davon fassen zu lassen. Man ist darin doch über alle Begriffe weit gegangen. Noch am 20. October schlug Graf Seckendorf auf einem damals vielbelobten Zuge gegen die Mosel mit den Franzosen: schon am 3. October waren die Friedenspräliminarien zwischen Desterreich und Frankreich auf die von Fleury vorgeschlagenen Grundlagen abgeschlossen worden.

Wie sehr mußte sich der König von Preußen betroffen fühlen, als er bavon hörte! Eben die beiden Dinge, die er vermeiden wollte, Abtretung von Lothringen und Anerkennung des Kurfürsten von Sachsen König in Polen, waren barin festgesetzt. Wir werden sogleich auf

die Rückwirkungen zu reben kommen, welche dieser Friede weiter auf ihn hatte. Berühren wir zunächst mit einem Borte die Auseinandersetzung der streitigen Gebiete, welche dadurch festgestellt wurde; sie ist in den folgenden Zeiten die herrschende geblieben.

Es dauerte lange, ehe sich der spanische Hof entschloß, auf Toszcana Berzicht zu leisten, das er schon als sein Eigenthum betrachtete. Ein nicht geringer Bortheil war es jedoch, daß er dagegen Neapel und Sicilien behauptete. Endlich erhielt der Gesandte im Lateran die seierliche Belehnung des Papstes; der alte Streit der Nationen und Familien ward zulett zu Gunsten der Franzosen entschieden. "Im Blute das Bündniß": so lautete die zwischen den Lilien erzicheinende Inschrift des San Gennard-Ordens, den der neue König in diesem Augenblicke stiftete.

In Toscana empfing der Herzog von Lothringen, Franz Stephan, bei dem Tode des letzten Mediceers unverzüglich die Huldigung. Es war vergeblich gewesen, demselden Stipulationen vorzuschlagen, durch welche die municipale Freiheit von Florenz gesichert worden wäre. Er hielt sich zu nichts verpflichtet, da das Land nicht durch ein in ugend einer Art freiwilliges Abkommen, sondern lediglich in Folge wer europäischen Combination an ihn überging. Im Februar 1739 hat der neue Großherzog von dem Palast Pitti Besitz genommen.

Indessen hatten die Amtleute der fünf Aemter von Lothringen und Bar dem Kanzler und Siegelbewahrer des Stanislaus Leszchnöti den Eid geleistet, der zugleich die künftige Reunion des Herzogthums mit der Krone von Frankreich in sich schloß. Stanislaus nahm seinen Bohnplatz zu Lüneville und suchte durch einen nach den Umständen prächtigen und wohlthätigen, der Cultur des Jahrhunderts zugewandten hoshalt das schmerzliche Bedauern zu mildern, mit dem die Sinswohner sich von dem angestammten Fürstenhause trennten.

Man sieht, wie schon ba die Bande zerrissen wurden, welche die fürstlichen Häuser und ihre angestammten Landschaften seit unsvordenklichen Zeiten aneinander geknüpft hatten; weil nun einmal der Austrag europäischer Streitigkeiten es nöthig machte. Der englische hof war gefragt worden, was er zu diesen Bestimmungen sage. Er erklärte, er sinde nicht, daß das Gleichgewicht der europäischen Staaten dadurch gestört werde.

Mittlerweile nahm der Widersacher des Stanislaus, der Kurfürst von Sachsen Besitz von dem polnischen Throne. Der Pacificationszeichstag, der im Sommer 1736 gehalten ward, billigte die Art und Beise, wie er zu demselben gelangt war, mit Nichten; er setzte aus-

brücklich fest, daß in Zukunft die Wahl nirgends anders vorgenommen und durch keinen Andern ausgesprochen werden sollte, als wo und wie dies zu Gunsten Leszzynski's zuletzt geschehen war; aber er erkannte August III an. Die beiden Höfe, der russische dem dieser Erfolg hauptsächlich zu danken war, und der polnisch-sächsische traten in die engste Verbindung. Durch ihr Zusammenwirken ging im solgenden Jahre das Herzogthum Curland an den Oberkammerherrn der Kaiserin von Rußland über. Man weiß nicht, daß sich die Franzosen darum gekümmert hätten, ob das Gleichgewicht im Norden daburch gestört werde oder nicht.

Bei den Berathungen über diese Umgestaltungen sind noch eins mal Ideen hervorgetreten, die man im achtzehnten Jahrhundert nicht suchen sollte.

In einer, bem Titel zufolge aus einer Congregation von Carbinalen bervorgegangenen, in Wien vorgelegten Denkschrift wird vor allem baran erinnert, daß bei ber Beforberung bes Saufes Sachfen auf den polnischen Thron die vornehmste Absicht gewesen, baffelbe ftark genug zu machen, um in seinem Lande bie verlorenen Schafe Raraels wieder berbeizubringen. Dies fei bann auch eine Rüchscht. aus ber fich Stanislaus in die Bergichtleiftung, die man ihm zumuthe, und Defterreich in die für benfelben vorgeschlagene Entschädigung finden werde. Man muffe endlich die Allianz zwischen bem Saufe Bourbon und bem Saufe Desterreich zu Stande bringen, burch welche bem Katholicismus bas Uebergewicht in ber Welt wieder verschafft werben konne. Es sei leichter als je, mit vereinten Kräften bie Türkei zu bezwingen; da könne Desterreich wieder erobern, was es an andern Stellen verliere. Aber auch in England könne man ben Kampf wagen, wenn man nur vereinigt bleibe, ihm wenigstens Mahon und Gibraltar entwinden, vielleicht noch einmal die Regierung anbern. Um wenigsten habe man die beutschen Brotestanten zu fürchten: beren Fürsten seien so verblendet, daß bei ihnen Alles Glauben finde, was man ihnen fage; ohne Mühe könne man fie verderben 1).

Die verschiedenen Höfe katholischer Confession traten hierauf in bie engste Berbindung. Der König von Sardinien, dem in dem

<sup>1)</sup> Treuherzig gemeinte Vorstellung und recht väterliche Abmonition wie nach bem wahren Sinne des apostolischen Stuhls zu Rom die unter den christlichen Potentien obschwebenden Mishelligkeiten aus dem Grunde gehoben,— durch welche Vereindarung christlicher katholischer Fürsten zeitliches Sklid mittelst Unterthänigmachung des ganzen Erdzirkels unaussprechlich vergrößert (2c.) werden kann.

Frieden zwei reiche und wohlgelegene Provinzen, Novarese und Tortonese zu Theil geworden, vermählte sich mit der Schwester des Großherzogs von Toscana; der neue König von Neapel mit einer Tochter
des Königs von Polen: zwischen Frankreich und Desterreich schien nicht
swohl ein Friede, als eine Allianz auf immer geschlossen zu sein.
Bon dieser Gegenwirkung befreit, trug der Kaiser um so weniger
Bedenken, seine Wassen mit den russischen zu vereinigen, in der Hossnung Eroberungen zu machen, die ihn für die erlittenen Verluste ents
ichabiaen sollten.

Unter den Motiven, welche für die frühere Bolitik von Frankreich angeführt wurden, war das vornehmste gewesen, daß es die Allianz von Rufland, Bolen, Sachsen und Desterreich nicht bulben durfe; jett erkannte es biefelbe an, und gefellte sich ihr mit ber gangen Macht feiner Anbanger bei. Der Ronig von Breugen, ber Alles verfönlich fakte, konnte sich über Ludwig XV. der seinen Schwiegervater verleugne, ihn aus einem König von Polen jum herzog von Bar mache, nicht zufrieden geben: er wollte den Gesandten, der ihm von jeher das Gegentheil versichert hatte, nicht mehr mit Augen seben. Der Kronpring, seine Gebanken auf bie Bukunft nichtend. war noch mehr über Defterreich erstaunt, bas burch bas Berfahren ber Frangofen gegen Stanislaus mohl belehrt fein follte. wie wenig es auf die Bersprechungen berselben in Hinsicht ber Garantie zu trauen babe. Andere bemerkten, so gebe es nun einmal in ber Welt, barin bestebe die Kluabeit ber Frangosen, sich nicht burch Leibenschaften beberrichen zu laffen, sonbern nur ihr Interesse zu befolgen, nach diesem beute mit dem einen morgen mit dem andern Freundschaft zu halten.

Balb aber sollte man sich in Berlin von den allgemeinen Betrachtungen auf die dringenosten eigenen Misverhältnisse verwiesen sehen. Als die Waffen wieder ruhten, zeigte zunächst der kaiserliche hof dem preußischen eine Ungunft, die dieser nie erwartete.

König Friedrich Wilhelm hatte die Verpflichtungen seines geheimen Tractats sorgfältig erfüllt, seine zehntausend Mann gestellt, noch mehr angeboten; an ihm lag es nicht, wenn es nicht zu einer Schlacht gekommen war; bennoch erfuhr er jett Vorwürfe; besonders eins machte man ihm zum Verbrechen, daß er sich geweigert hatte, an der letzten Unternehmung des General Seckendorf nach der Mosel hin Theil zu nehmen.

Dazu hatte jedoch ber König noch ganz andere Beweggründe, als politische.

Wenngleich ihm keine Ahnung bavon beiwohnte, daß die Präliminarien so nahe seien wie sie waren, so sah doch damals ein Jeder, daß man sich nicht mehr ernstlich schlagen werde; die allgemeine Ueberzeugung ging dahin, daß Seckendorf mit seinem Unternehmen dem Heere weitläusigere und bequemere Winterquartiere jenseit des Rheins verschaffen wolle. Nun war in jenen Tagen der alte Fürst von Dessau in dem dortigen Feldlager: dieser machte den König aufmerksam, daß, wenn seine Truppen dahin geführt würden, diese in den gänzlich erschöpften und deshalb weit und breit zu durchziehenden, dem Feinde so nahen Lande die gefährlichste Gelegenheit zur Desertion sinden würden. Auf diese Nachricht war es, daß der König seine Theilnahme an dem Zuge verweigerte; er hatte um so weniger Arg dabei, da ihm Seckendorf schrieb, für diesen Fall seien schon andere Truppen bereit, die preußischen zu ersetzen.

In dieser Weigerung sah man in Wien eine Art von Absall, einen Bruch der Tractate.

Indem der König dem französischen Gesandten keine Audienz gab, um jeden Verdacht zu vermeiden, und das correcteste Verfahren mit ängstlicher Sorgkalt zu bevdachten bestissen war, gab man ihm in Wien Treulosigkeit und Abkall Schuld. Man verstand eine Haltung nicht, welche der alten Freundschaft so viel selbständiges Gebahren zur Seite setzte; verschmähte einen Verbündeten, der das nicht ganz sei. Ohne Zweisel werden Berichte, die aus Misverständnis hervorgegangen, widerwärtige Besürchtungen veranlaßt haben. Und da man jetzt mit Frankreich im Bunde stand, dieses aber mit dem Hause Neuburg, so daß nichts unbequemer und schwieriger wurde, als den Tractat von 1728 zu erfüllen, so mögen die Beschwerden als eine nicht unwillkommene Gelegenheit erschienen sein, sich der Pflichten, die durch denselben auferlegt waren, zu entschlagen.

In den diplomatischen Gesprächen begannen die Frrungen. Der preußische Gesandte erinnerte einst, daß der König seine Verpsticktungen pünktlich erfüllt habe: der Hofkanzler Graf Sinzendorf zuckte die Achseln und antwortete, darüber wäre viel zu sagen.

Der König forberte ben Wiener Hof auf: ba nun bei bem Frieden eine allgemeine Beilegung der in Europa noch obschwebenden Händel zu erwarten sei, seinen Versprechungen in der jülich-bergischen Angelegenheit nachzukommen; der König werde, wenn der jetige Bessitzer sterbe, nach dem Reichscherkommen unverzüglich den Civilbesitzergreifen lassen. Sinzendorf sagte: das werde sich wohl sinden: er

ließ sich auf keine nähere Besprechung ein; sein Schweigen war besbeutsam genug 1).

Schon traten Bernachlässigungen ein, Die Friedrich Wilhelm auf bas tiefste empfand. Die Friedensprälimingrien pom 3. October 1735 wurden bem König niemals mitgetheilt, er mußte sie aus ben Reitungen kennen lernen. Bon jeber batte er bem Herzog von Lothringen die lebhafteste Theilnahme bewiesen, feine Berbindung mit ber ältesten Erzbergogin gebilligt, und feine Erbebung gum römischen Rönig felber in Antrag gebracht, fie nicht aufzuschieben gerathen: bafür marb ihm jett, als ber Bergog seine Bermählung mit Maria Theresia vollzog. auch nicht einmal eine einfache Anzeige bavon gemacht. Gin Kebler in den getvöhnlichen Formen des Lebens, den der König als eine der tiefsten Kränkungen fühlte, die er jemals erfahren batte. Nett warf er einen Rückblick auf sein politisches Leben. Er wiederholte fich. in welcher Gefahr Desterreich gewesen, ju ben Zeiten bes hannöverschen Bundes, welchen unendlichen Dienst er burch fein Zurücktreten bemielben geleistet, wie er bann ein Bundnif mit Desterreich geschloffen. die Garantie ber pragmatischen Sanction nicht allein selbst gewährt. iondern auch im Reiche burchgeführt, wie er hierüber mit seinen Anwwandten, von bemselben Blut und berselben Religion, gebrochen. und einen bis zu dem Aeußersten ansteigenden Saber in seinem Sause gewedt habe, und wie er nun vernachlässigt und gemißhandelt werde, einzig barum, weil er ben Aurfürsten von Sachsen nicht jum polnijden Throne habe befördern wollen, im Widerspruch mit feiner Bolitik und ben früheren Berabredungen. Es ist ein Auffat übrig2), ben er einst felbit in feinem Cabinet über ben Berlauf biefer Dinge dictirt hat, aus dem man fieht, wie vollkommen der Gana der großen Angelegenheiten ihm gegenwärtig war, eine formlose Arbeit, aber boll Keuer und Entruftung, und reich an Inhalt.

Richt eben Alles, was er bachte, konnte er bem Wiener Hofe fagen, aber an Vieles hat er ihn doch in herben Worten erinnert, vor allem eben an die einst von den hannoverschen Berbündeten erstiffenen Magregeln, aus benen ber Untergang bes Hauses Desterreich

<sup>1)</sup> Im Mai 1736 erwähnte ber Wiener Hof ber richterlichen Decision, die ihm zustehe; ber König antwortete: ber Allianztractat von 1728 ersorbere kine Decision, sondern das damals gegebene Bersprechen musse casu existente sofort zum Effect gelangen. Darauf obige Erklärungen Juni 1736.

<sup>2)</sup> Species facti; je vous envoye, schreibt ber König 27. Febr., ma pièce j'ai dicté mot à mot; elle est curieuse. Grumbkow fand sie "entièrement conforme aux acts", arbeitete sie aus und schiefte sie an Seckendorf.

batte erfolgen muffen; er, ber Konig, fei nachft Gott ber einzige gewefen, ber foldbes abgewendet; bagegen habe man ihm vor bem Tobe bes letten Königs von Bolen allezeit verfichert, beffen Erbe in Sachsen folle nie gur Krons biefes Reiches gelangen 1): wie es benn eine für bas haus Brandenburg verberbliche Sache fei; bennoch fei eben bies geschehen. Beim Ausbruch bes Krieges mit Frankreich habe er wohl zweifeln burfen, ob ber Cafus foberis wirklich eingetreten, ba ber Raiser Bielen als ber angreifende Theil erschienen sei; aber er habe sich barum nicht gefümmert, sonbern seine 10.000 Mann ins Felb geführt: wiber seinen Willen und seine beffere Ginficht wie es benn auch zum Berberben ausgeschlagen — habe er fich fein Botum gur Reichsfriegsbeclaration abbringen laffen, nicht ohne feine rheinischen Lande einer frangösischen Inbasion auszuseten; er habe angeboten, fich ber Krone Frankreich mit feiner gesammten Dacht entgegenzuwerfen, aber man habe ihn aus ungegründeter Gifersucht mit Sanben und Ruken gurudgestoken. Was feien es für nichtige Dinge, woraus man ihm jest einen Vorwurf mache. Man fage wohl, der westphälische Kreis habe wegen der Ercesse seiner Truppen nur 7000 Mann statt 20,000 Mann gestellt, ba boch ber ganze Kreis nur 12,000 M. ju ftellen habe, wovon Biele sich mit Geld abgefunden; oder man wolle ihm den schlechten Erfolg bes letten Feldzugs Schuld geben, ba boch auch die Ruffen so gut wie seine Truppen bei ber Hauptarmee geblieben seien. Und jest bekomme er auch in der geringfügigsten Sache nichts als zweifelhafte und aufzügige Antworten. Er verlange die Achtung und Rücksicht, die ihm gebühre, man verspotte ihn mit dem Anerbieten großgewachsener Refruten: schon muffe er fürchten, daß ber Raifer auf die Absichten Frankreichs zu Gunften ber Pfalz in ber bergifchen Sache eingehe. - Wie in dem zweifelhaften menschlichen Leben einem Reben, ber eine bestimmte Absicht verfolgt, Momente fommen, wo die Summe seines Thuns ihm verfehlt erscheint, so geschah hier und nicht ohne Grund dem König von Breuken. Seine Augen erfüllten fich mit Thranen zugleich bes Schmerzes über perfonliche Krantung, wo er

<sup>1) &</sup>quot;In Polen ließen wir den Chursürsten von Sachsen schalten und walten wie er wollte, ohngeachtet desselben Befestigung eine pernicieuse Sache vor und unsre ganze kön. Bosterität wäre: derowegen auch vor erfolgtem Absterden des Königs von Polen Augusti der Kaiserliche Hof uns allemal sest und beständig versichert hätte, es sollte der damalige Churprins, jetziger Chursürst von Sachsen zu der polnischen Krone nie und in Ewigkeit nicht gegelangen."

Ergebenheit gezeigt hatte, und der Unzufriedenheit mit sich selbst; benn anders angegriffen hätten die Sachen ganz anders gehen müssen. Das Bitterste auf Erden ist Reue, wo nichts mehr zu ändern ist. In dieser Stimmung ist der Blick Friedrich Wilhelms eines Tages auf seinen Sohn gefallen, und er hat das prophetische Wort gesagt: "da steht Einer, der mich einmal rächen wird").

Belch ganz andere Dinge würden die Deutschen ausgeführt haben, in Italien, am Rhein und in Polen, hätten die beiden Mächte mammengebalten.

Man begreift es, daß der kaiferliche Hof eine größere Sympathie fühlte für die katholischen Nachbarn, als für eine Macht, wie die brandendurgischereußische, so selbständig, aufstrebend, ehrgeizig, waffensemalig, aber so war nun einmal das Geschick von Deutschland; ohne Bereinigung von beiden konnte von dem Reiche nichts mehr gesleitet werden; sich die Augen dagegen zu verschließen, war ein Mißeverständniß der Erfolge der Bergangenheit und der Nothwendigkeiten der Jukunft; das Erzhaus hätte niemals anderen Berbündeten den Borzug geben sollen: daß es dies that, ist ihm unendlich theuer zu iken gekommen.

Die Mißhelligkeit, die hiemit entstand und von der alle Bersälmisse ergriffen wurden, ist von welthistorischer Bedeutung; ihre solgen werden unsere Geschichte erfüllen.

Junächst richtete sich der Blick des Königs Friedrich Wilhelm wieder ausschließend auf seinen Erbschaftsanspruch. Beim Ausbruch des türkischen Krieges hat er dem Wiener Hofe ein ansehnliches Darlehn angetragen, unter keiner andern Bedingung, als der, daß ihm die hierauf bezüglichen Versprechungen erneuert würden, welche im Tractat von 1728 enthalten waren; aber in Wien fürchtete man jest, durch eine Erneuerung dieser Verpslichtungen in andere missliedige Verhältnisse zu Frankreich zu gerathen; mit den Türken meinte man auch ohne das preußische Geld binnen wenigen Monaten sertig zu werden, auch dies Anerdieten wurde abgelehnt.

<sup>1)</sup> Journal de Seckendorf 137 nach ben Erzählungen Grumblow's. Le roi est outré de la manière ignominieuse dont la cour impériale l'a traité — — il veut être honoré et distingué comme il croit de l'avoir merité par sa conduite passée, qu'il cherche toujours de justifier, disant en montrant le prince royal: voici quelqu'un qui me vengera un jour.

Der König erkannte wohl, daß er auf diesem Wege nie dazu gelangen wurde, seinen Anspruch durchzuführen, und er mußte auf andere Mittel Bedacht nehmen.

Es schien ibm nicht unmbalich, obne weitere Dazwischenkunft, ein Abkommen mit dem Kurfürsten von der Pfalz zu treffen. Gar nicht gering lauteten bie Erbietungen, bie er bemfelben gemacht bat - 1.200.000 Thaler für ben Kurfürsten selbst, und für jede seiner Brinzessinnen ein Brautschatz von 50.000 Thaler. — sobald er zum Besit von Berg gelange: allein es zeigte sich balb, bak er bamit bod nicht burchbringen werbe. Die Minister bes Rurfürsten von ber Bfalt waren entweder im taiferlichen oder im frangösischen Interesse, und eilten, biese Borichläge, über die fie allein berathen follten, ben Sofen von Wien und Berfailles fundzuthun. Ginen einzigen gab es unter ihnen, welcher eigene Beschlufnahme gewünscht batte. Grevenbroid. Diefer war es im Grunde, der jene Berhandlungen bervorgerufen, allein er genok lange nicht bas Unseben, bas bazu gehört batte, um fie durchauseten. Der alte Kurfürst war zu gut katholisch, als daß er sich hätte entschließen sollen, die Provinzen einem protestantischen Fürsten abzutreten: besser, sagte er, man nehme sie ihm mit Bewalt, bann habe er boch nichts zu verantworten.

König Friedrich Wilhelm versäumte nicht, sich auch an die beiden europäischen Mächte zu wenden, die am wenigsten in diese Dinge werslochten gewesen, England und Holland, aber ohne Erfolg. Georg II erklärte, habe er jemals eine Verpflichtung in dieser Beziehung übernommen, so sei diese durch den Bruch der hannoverschen Allianz erledigt.

Mit Holland sind im Haag langwierige und weitschichtige Unterhandlungen gepflogen worden: und wenigstens einmal schien man sich einander zu nähern. Der König von Preußen erklärte sich mit einer provisorischen Einrichtung bis zur Entscheidung der Sache begnügen zu wollen, so daß die Festungen von neutralen Truppen besetzt, und das Land zugleich von eingeborenen und preußischen Beamten regiert würde; er nannte dies Status quietus. Da aber die Republik seinen Borschlag verwarf, und auf die Erhaltung des Status quo bestand, so kehrte auch er auf seinen ursprünglichen Anspruch zurück, im Falle der Erledigung unverzüglich Besitz zu ergreifen.

Statt aber etwas auszurichten, mußte er vielmehr erleben, bas sich ihm eine allgemeine Besorgniß und Aufregung entgegensetzte.

Die Mächte glaubten, daß der Friede in dem inneren Europa nunmehr allenthalben auf hinreichend fester Grundlage beruhe: keine

andere Frage sei übrig als diese jülich-bergische, und sie hielten dafür, daß sie etwas thun müßten, den Frieden nicht durch dieselbe stören m lassen.

Desterreich, Frankreich, England und Holland vereinigten sich gegen Ende des Jahres 1737, den beiden im Streit begriffenen Fürsten Borschläge zu machen, die bei dem Gewicht ihres vereinigten Ansehens nicht leicht zurückzuweisen schienen.

Es wurden zwei verschiedene Denkschriften verfaßt, die eine an kruken, die andere an die Bkalz gerichtet 1).

In der ersteren, die am 10. Februar 1738 übergeben ward. bist es: um ben gefährlichen Frrungen zuvorzukommen, welche bas Witerben bes Rurfürsten von ber Pfalz zu veranlassen brobe, biete man eine gemeinschaftliche Vermittelung zu einem Vergleiche an. erluche aber ben König das Versprechen zu geben, während der Unterbandlungen keinen Versuch zur Besitnahme bes Landes zu machen. Eine Anmuthung, die mit beffen oft erklärten Wünschen schon an sich in Widerspruch ftand; aber man blieb noch nicht dabei stehen. Gunit ber Mächte war offenbar bem pfälzischen Hause zugewandt. In der andern, ursprünglich für den Kurfürsten von der Bfalz bestimmten Denkschrift, die dem König von Preußen ebenfalls vorgelegt burde, war unumwunden davon die Rede, daß der provisionelle Besit der streitigen Landschaften bem Brinzen von Sulzbach eingeräumt merben würde. Dem war allerbinas bie Bemerkung hinzugefügt, baß dies demselben boch nicht zum Vortheil gereichen sollte; aus ben letsteren Zeiten stellten sich aber eine Menge Beispiele bar, wo ber emmal erariffene Besit nicht wieder rückgängig geworden. Friedrich Bilhelm sab darin einen unermeßlichen Bortheil, und hatte ihn alle= kit für sich selber in Ansbruch genommen: was er am meisten ge= wünscht und sich auf bas sorgfältigste gewährleisten lassen, war jest bem Nebenbubler zuerkannt.

hier war von keinem Reichsgericht, von keiner Austrägalinstanz die Rede: der Kaiser selbst trat nicht in seiner Sigenschaft als Reichst oberhaupt auf, sondern die angesehenen westeuropäischen Mächte, die eine Zeit lang in allen auftauchenden Frungen entschieden, unternahmen auch die jülichsbergische nach ihrem Ermessen zu Ende zu

<sup>1)</sup> Am 10. Februar 1738 erschienen bie vier Gesandten, ber kaiserliche Baron v. Demerath, ber holländische v. Ginckel, der französische Mr. de sa Chetardie und der englische Resident Gui Dickens und übergaben ihre Promemorias, alle von gleichem Inhalt.

bringen. Wie sehr hatte man sich einst in Spanien, noch zuletzt in Toscana, über ihre Festsehungen beklagt. Die Frage war nun, ol der König von Preußen in den Dingen, die ihn betrasen, sich ein solche gefallen lassen werde. Wir sahen, mit welcher Heftigkeit et sich von den einzelnen Mächten losriß, wenn sie einen einseitiger Einsluß auf ihn ausüben wollten. Aber alle verschiedenen Abwandlungen dieser Ansprücke mußte er durchmachen: was den einzelnen nicht gelungen, mutheten sie ihm jetzt vereinigt an. Wie wir Friedrich Wilhelm kennen, dürsen wir nicht zweiseln, daß ihm dies ebenso widerwärtig war. Niemals konnte ihm einkommen, über ein Recht, worin er daß größte Interesse sauses und Landes sah, von Andern nach ihren Gesichtspunkten entscheiden zu lassen, ohne daß er nur einmal gefragt worden wäre. Er hätte sonst doch mit seinem Preußen eingewilligt, eine untergeordnete Macht zu sein, was ihm als die Summe des Schimbses erschien.

Grumbkow, der durch die Hingebung gegen Oesterreich, welche er einst an den Tag gelegt, das Vertrauen nicht verloren, die entzgegengesetzte Wendung der preußischen Politik, ihre Undermeidlichkeit fühlend, mitgemacht hatte, — er war zuweilen gegen Oesterreich eben der eifrigste —, wurde in diesem Augenblick noch einmal herbeigezogen. Er gab den Rath, eine zugleich ruhige und stolze Haltung anzunehmen ), es darauf ankommen zu lassen, was die Mächte thun würden, — und alsdann mit einer oder der andern unter ihnen einen besondern Vertrag zu treffen. So schien es auch dem König das Beste.

Der erste Gedanke war, die eingegebenen Denkschriften lieber gar nicht zu beantworten; da das jedoch als eine Beleidigung erscheinen, auf das Publikum einen schlechten Eindruck hätte machen können, so gab man eine Antwort, aber eine solche, die sich in entsfernter Allgemeinheit hielt und so wenig wie möglich sagte.

Die eigentliche Entgegnung lag in den Anstalten, die man in der Armee traf, um sie, wenn der Fall eintrete, sogleich ins Feld zu führen. Friedrich Wilhelm wollte, sobald der Kurfürst sterbe, eben wie es im Jahre 1609 geschehen war, die Civilpossession ergreisen lassen; wenn er hiedei gestört werde, so sollte sein ganzes Heer dahin vorrücken. Für die östlichen Regimenter bestimmte er Halrstadt, für die westlichen Duisdurg zum Sammelplatz. Er wollte Alles an Alles setzen: "es sei eine Sache des Vortheils, doch noch mehr der

<sup>1)</sup> Conduite soutenue sans se baisser ni se hausser et pousser le temps avec l'épaule.

Epre: "besser mit Ehren nichts haben, als sich wohl besinden in Unebre."

In Kurzem zeigte sich, daß die Mächte mit Nichten so einmüthig waren, wie es aussah. Holland und England gaben zu erkennen, es seiniemals ihr Ernst gewesen, dem Prinzen von Sulzbach den prosisionellen Besitz zu verschaffen: wenn sie diesem Antrag sich ansglichlossen, so sei es nur mit dem Borbehalt geschehen, wosern er verworsen werde, weitere Verhandlung zu pslegen; unter dieser Vorsaussehung waren sie nicht abgeneigt, noch einmal auf den Vorschlag einer interimistischen Regierung zurückzukommen. Hierüber entspann sich ein ziemlich gereizter Schriftwechsel zwischen den Seemächten auf der einen, Frankreich und Desterreich auf der andern Seite.

Doch durfte man darum in Berlin nicht hoffen, sich überhaupt mit jenen zu verständigen. Noch dauerte die Spannung mit dem englischen Hofe fort, wie sich in tausend kleinen gesandtschaftlichen und persönlichen Begegnissen zeigte: die beiden Fürsten fühlten sich erenseitig beleidigt, und vermieden einander.

Mit Desterreich aber gerieth Friedrich Wilhelm alle Tage in giftere Weiterungen. Man fagte ihm, eben bon bem Kaiser rühre ber Borschlag her, ber ihm so verhaßt war, und die Erklärung, die Bartenstein barüber gab, "bem Prinzen solle ber Besit nicht für seine Person, sondern im Namen des Kurfürsten eingeräumt werden, den man sich dann noch als lebend benten müsse", konnte ihn nicht be= rubigen. Es sei eben, sagte er, als wolle man ihn glauben machen, weiß in ichwarz und schwarz sei weiß; nur das sehe er, daß er leer ausgehen, und der geheime Bertrag nicht beobachtet werden folle. Auch nur von dem Vorschlag, die Festungen mit neutralen Truppen zu besehen, wollte man in Wien nichts boren, benn eben barüber bürfte der Krieg ausbrechen; die in den Bläten garnisonirenden pfälzischen Truppen werde man in Gute nicht beseitigen: wolle man sie mit Gewalt vertreiben, so werbe man mit Frankreich schlagen mussen. Der König fragte, ob es dem Kaiser recht scheine, daß Frankreich in Deutschland die Entscheidung gebe 1): bei der allgemeinen Lage der

<sup>1)</sup> Aug. 38 versichert Bartenstein, ber kaiserliche Hof habe kein Engagement mit Psalzsulzbach. Singegen, fährt er fort, gestehet die Eron Frankreich und saget offentlich, daß sie dem mennlichen Stamm des Hauses Sulzbach den Besitz des Landes Jülich und Berg garantirt habe. Ich habe den Tractat nicht gesehen, allein die Franzosen sagen es und beclariren dabei daß sie obsigirt sind es ins Wert zu setzen: ich kann also nicht glauben daß es dem Interse des Königs von Preußen gemäß sei, es mit der Kron Frankreich zu

Dinge brachte diese Exinnerung keinen Sindruck mehr hervor. Im Anfang 1739 ging vielmehr der Kaiser einen neuen Vertrag mit Frank reich ein, nach welchem dem Prinzen von Sulzbach der provisorische Besitz auf zwei Jahre eingeräumt, und binnen dieser Zeit keine andere weite eigenmächtige Besitznahme gestattet werden sollte; bei der Aufrecht haltung dieser Bestimmung solle eine Macht die andere unterstützen.

Wie so ganz lief dies den Erwartungen entgegen, die man bei jenen seckendorfischen Verhandlungen erregt und durch den geheimen Vertrag von 1728 zu politischer Geltung erhoben hatte. Der Widerstreit trat bereits sehr entschieden hervor: der König war entschlossen, wider jede Verhinderung seiner Besitznahme mit gewaffneter Macht anzugehen: der Kaiser verband sich mit den Franzosen, eine solche Besitznahme nicht zu gestatten, und suchte sich schon im voraus wider die möglichen Nachtheile eines Krieges sicherzustellen.

Es scheint beinahe, ruft ber König aus, als habe man in Wien Treue und Glauben, wenigstens in Bezug auf uns, gänzlich bei Seite gesetzt; man will nach ber Lehre Maccchiavelli's nicht halbwegs böse sein, sondern ganz und gar; aber vielleicht kommt einmal eine Zeit, wo der Kaiser bereuen wird, daß er seinen besten Freund so empfindlich beleidigt, und Andern aufopfert.

Es war nicht anders: gegen das Ende seiner Tage mußte er noch einmal eine neue Wendung der Politik versuchen. Auf allen Seiten zurückgestoßen, von dem Kaiser mit französischen Wassen bedroht, entschloß er sich, denn ein anderer Ausweg blieb ihm nicht übrig, sich eben an Frankreich zu wenden.

Und was man bei bem anscheinend so engen Verhältniß zwischen Frankreich und Desterreich kaum hätte erwarten sollen, auf die ersten preußischen Eröffnungen antwortete der Cardinalminister auf eine überaus entgegenkommende Weise. Indem er scheindar noch Schritte that, um die Seemächte zu seiner Abkunft mit Desterreich herbeizuziehen, ließ er sich schon auf ganz entgegengesetze Unterhandlungen ein. So war nun einmal die Politik der Zeit, und besonders des Cardinals Fleurh, der es liebte, indem er noch das angenommene Shstem zu verfolgen schien, sich indessen, wo er dann, wenn seine Zeit gekommen war, plößlich mit unerwarteten Mitteln hervordrach:

einem Kriege kommen zu laffen. Bork antwortet: ich will nicht fragen wie viel Ursache kais. Mt. habe, die Crone Frankreich pro libito in bentschen Reichssachen schalten und walten zu laffen; wenn aber diese Cron zubringe licherweise Gewalt brauchen will, so muß man Gewalt mit Gewalt fleuern.

auf diese Art hatte er Lothringen und beide Sicilien dem Hause Lesterreich entrissen, und war zum mächtigsten Manne in Europa geworden. Indem er sich jetzt Preußen näherte, machte er vor allem underbrüchliches Geheimniß zur Bedingung. Um dies desto besser zu kedachten, ward die Unterhandlung weder zu Versailles noch zu Berlin, sondern im Haag durch die dortigen Bevollmächtigten beider bose, Kenelon und Luiscius gebslogen.

Bon vornberein war nicht zu erwarten, bak Fleurd bem König bon Breuken das ganze Herzogthum Berg zugestanden bätte. pu enge war er mit bem Sause Pfals verbündet, zu viel Rücksicht mußte er auch auf die katholische Welt nehmen, die in Duffelborf eine Grenzfestung gegen bie Protestanten fah, und bie jenseit ber Agger gelegenen bergischen Bezirfe für unentbehrlich zur Berbinbung ber fatholischen Länder untereinander erklärte, als bak er bas eine ober die anderen hätte aufgeben können; er fagte, wenn er es thäte. würde er fürchten müssen gesteinigt zu werden. Ueberdies thielt er es auch selbst nicht für zuträglich, das Rheinufer noch in weiteren Etteden an eine fo starke beutsche Macht gelangen zu laffen. Rach lungem Widerstreben mußten die preußischen Minister auf Beschränimam, die er vorschlug, eingehen; nur bei ber Bestimmung bes Landstriches 1), der längs des Flusses für die Bfalz porbehalten werden follte, erlangten sie einige Rugeständnisse, wogegen sie die Rablung einer halben Million Thaler an die Bfalz versprachen.

In Berlin warf man noch einmal die Frage auf, ob es nicht bester sei, die Ansprücke ungeschmälert zu erhalten und auf günstigere Imstände zu warten; der König aber urtheilte, die Welt sei nun einmal nicht so beschaffen, daß man sein Ziel auf den ersten Anlauf erreiche; hätte sein Großvater sich mit dem Theile von Pommern des gnügt, den man ihm angeboten, so würde seitdem längst schon das Ganze erworden worden sein. Er nahm den Vertrag an, wie er im März 1739 im Haag zu Stande kam; am 22. Mai dieses Jahres sind, im tiessen Geheimniß, die Ratissicationen eben dort ausgewechselt worden.

Und schon ließen sich die Dinge zu einer noch engeren Berbinsbung an. Der Haber zwischen England und Spanien brach wieber aus: man sprach viel von der Wahl eines künftigen Kaisers: in

<sup>1)</sup> Die Linie, über die man sich verständigte — anfangend eine halbe Meile von Angerort, sich hinziehend gegen die Brilde von Aroisborf, ehe biefe aber erreicht ift, auf der Höhe von Westhosen sich abwendend nach dem Einfluß der Agger in die Sieg — schnitt ein ansehnlicheres Gebiet für Preußen ab, als ursprünglich die Meinung gewesen.

beiberlei Beziehung wäre es ben Franzosen unenblich erwünscht gewesen, Preußen für sich zu haben. Im Januar 1740 traten sie mit dem Entwurse eines gegenseitigen Bertheidigungsbündnisses auf 15 Jahre hervor. König Friedrich Wilhelm wies dies um so weniger von sich, da er außer den bergischen noch andere Ansprüche, z. B. auf Ostsriesland hatte, für deren Durchführung er sich weder von England, noch auch, wie die Sachen standen, vom Kaiser Unterstützung versprechen konnte, sondern nur von Frankreich. Entwürse und Gegenentwürse sind hierüber gewechselt worden, ohne daß man zum Abschluß gelangt wäre. Doch wurde schon manche weitere Auszischt eröffnet. Cardinal Fleury sagte: Preußen verdiene wegen der guten Ordnung in seinen Finanzen und der großen Anzahl tresssicher. Truppen, die es halte, eine ausgezeichnete Rolle in Europa zu spielen, und Frankreich werde gern dazu beitragen.

Man wird nicht glauben, daß der alte eifrig patriotische König durch diese Berbindung befriedigt worden wäre: es mochte ihm dabei angenehm sein, daß er sich nicht ganz ohne Rückhalt in der Weltsah; übrigens war sie ihm wie eine Nothwendigkeit des Schicksals auferlegt worden, in Folge eines Mißlingens aller früheren Plane; indem er aber darauf einging, knüpfte er Berhältnisse an, welche in den folgenden Zeiten eine völlige Umwandlung der Politik herbeiführen sollten.

Bergegenwärtigt man sich den Wechsel der großen Rerbältnisse, so liegt das Wesentliche darin, daß Friedrich Wilhelm die Allianz mit Frankreich und mit England, ber er burch alle Pracebentien anzugehören schien, verlassen und sich dem Raifer beigesellt hatte. Hauptsächlich barum war bies geschehen, weil er ben frangosischenge lifden Ginfluß nicht gur Berrichaft in Deutschland gelangen, nicht bas haus Desterreich zu Grunde richten laffen wollte. Doch hat er dabei auch seine eigenen Interessen im Auge. Er wünschte die faiserliche Autorität in allen Angelegenheiten auf seiner Seite zu haben, hauptfächlich aber zur Durchführung bes nächsten, wie es ihm schien, bochst gerechtfertigten Anspruches auf Berg ihrer sicher zu sein. Der geheime Vertrag, den er darüber schloß, war dann der Angelpunkt seiner ganzen Politik. Niemand konnte leugnen, daß dieselbe dem Sause Desterreich höchlich zu Statten kam: und vielleicht mare es für Carl VI das Beste gewesen, auf das pünktlichste an der Allian; mit Preußen festzuhalten und felbst jene Anerbietungen anzunehmen, welche ihm bei Ausbruch der französischen Frrungen von Friedrich Wilhelm gemacht wurden.

Benn eine brandenburaifchepreugische Macht tampfgeruftet und brobend am Nieberrhein erschienen wäre, so wurde ber Anfall ber Bourbonen bochft wahrscheinlich obne Erfola geblieben sein: aber Carl VI lebte nur immer in ben allgemeinen politischen Combinationen. die sein Berbalten jeder Zeit bestimmt batten. Zu einer Berbindung mit Breuken auf ber Grundlage gleicher Berechtigung konnte er fich nicht entschließen. Wenn es je einen beutschen Kürsten aab, bessen Sinnesweise die Gifersucht des faiferlichen Sofes batte gurudbrangen konnen. io war das Friedrich Wilhelm I. ber jekt nichts mehr gemünscht hatte als mit seiner ganzen Macht nicht allein als beutscher, sonbern als eurobäischer Kurst an ber Seite bes Kaisers zu erscheinen. Erbieten nicht angenommen wurde und die Seemachte gu keiner Theil= nabme zu bringen waren, so erfolgte, daß die Bourbonen die Oberband behielten. Sie eroberten die beiden Sicilien. Das binderte aber nicht. baf bie ibrer Natur nach feinbselige frangofische Bolitik wieder als ber Stützpunkt ber kaiserlichen Macht betrachtet wurde. & war ungefähr wie im Rabre 1678.

Friedrich Wilhelm fab fich zurückgestoßen und beleidigt wie einst kin Grokpater; er gerieth in die Nothwendigkeit, sich nun auch selbst an Frankreich zu wenden, um seines Anspruches nicht ganz verluftig 14 geben. In diesem Wechsel der politischen Verhältnisse lag das Edidfal seines Lebens, um so mehr, ba er sich mit einer Art von Leidenschaft von England losgerissen und an Desterreich angeschlossen hatte, was feine Gewaltsamkeit reizte und ihn in alle jene Berhältniffe betwickelte, die seinen Nachruf in der Welt verdunkelt haben; er ist derselben immer im Lichte eines eigenwilligen Tyrannen in Haus und Land etschienen. Bei diesem Leben wird man, wie bei so manchem anderen, an eine nordische Sage gemahnt, in welcher Obin und Thor bas Schickal eines aufwachsenden Selden bestimmen. Ich schaffe ibm, fagt ber etste, daß er brei Menschenalter lebe; sein Stamm, fagt ber andere, foll mit ihm zu Ende geben; der eine verspricht ihm schöne Waffen, Geld und But, der andere verhängt Mangel an Grundbefit und schwere Bunden über ihn. Ich schaffe ihm, daß er den besten Männern werth eticheine, fagt Obin; bem Bolke, fügt Thor hinzu, foll er verhaßt fein 1).

Denn zwischen Höhe und Tiefe, Heil und Unsegen, Glück und Mislingen schwankt nun einmal das Geschick des Menschen; der Lugend und dem Bollbringen ist ein Mangel beigegeben, deren Berställniß in seinem Ursprung und seiner Wirkung die Summe des menschlichen Daseins bilbet. Friedrich Wilhelm besaß einen Thron:

<sup>1)</sup> Gautretsfaga, in Grimm's beutscher Muthologie 818. b. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

er stand auf ben Soben ber Gesellschaft, wo es ihm bestimmt au fein schien, bas Leben selber in beiterer und geistiger Gemugthung zu genießen, Andere um fich ber zufrieden und glücklich zu machen. Allein wie weit blieb er biebon entfernt. Wir wollen nicht barauf auruckkommen, was in feiner Familie porfiel: boch mag noch ein Bort ber Königin erwähnt werden. Dan rühmte ihr einst die treff: lichen Giaenschaften bes Gerzens und Geistes, welche bie Raiferin, ihre Bermandte, am Bofe zu Bien entwickle: fie gestand, daß fie ibr nicht gleichkomme, aber für bie Kaiferin, fügte fie hingu, fei es auch biel leichter, ihre Gaben zu entfalten; ber lache bie Welt, nicht ihr, ber Königin, welche ihre Tage in fortwährender Unrube binbringe. Richt Alles, was man von den Aufwallungen und Gewaltsamkeiten Friedrich Wilhelms erzählt hat, ist begründet: was in dem Saufe namentlich in ben letten Sahren vorfam, ist von bezahlten Dienern, die ben Fürsten wohl selbst reixten, fremben Gesandten nicht ohne Uebertreibung erzählt und von diesen in ihre Berichte aufgenommen worben 1): aber viel ift boch auch aut beglaubigt und unleuabar. In keiner andern Beziehung haben sich die allgemeinen Borftellungen fo burdaus geandert und vorwarts ichreitend entwickelt, als in der Rudficht, welche der eingeborenen Menschenwürde gebührt.

Den härtesten Mißhandlungen, wie sie gäng und gäbe geworben, hat sich Friedrich Wilhelm in seinen eigenen Mandaten widersett; aber er selbst war doch keineswegs frei von der Unsitte dieser Art

rüdfichtslofen Gebahrens.

Eben die Männer, auf die er von Jugend auf besonders achtete, wie der Fürst von Dessau und General Grumbkow, verschmähten doch, fast aus Grundsat, die Cultur des inneren Lebens und des Gemüthes. Fürst Leopold barg unter den barocken Formen, mit denen er sich umgab, ein unendliches Talent; in militärischen, sowie auch administrativen Angelegenheiten hat er den nicht zu berrechnenden Sinsluß ausgeübt, welchen Gespräch und fortdauernder Briefwechsel möglich machen auf den keimenden Gedanken, und das Meiste gelang, was er angab; aber er war selbstsüchtig, berechnet, burchsahrend, wegwersend: lange nicht eine so frei aus sich selbst heraus:

1) Wie sehr das, was die meisten Gesandten darüber Boche sür Gode nach Hause berückteten, der Kritis bedarf, zeigen die Borte Basori's 6. Mai 1740: On est sujet d'augmenter ses torts, et on se tait sur ce qu'il sait du bien ou on afsoidlit le mérite de manière qu'il n'en reste rien. La plupart de ceux qui approchent ce prince l'irritent contre tout le monde et sont les premiers à charger le récit de ce qui se passe dans l'intérieur des circonstances les plus désavantageuses.

gemachiene Menschennatur wie ber König; er batte an bemselben eber Reibiel nehmen, als ihm ein foldes geben konnen. Grumbfom befak nicht die geniale Aber und Erfindungsgabe des Kürsten, aber mehr allgemeine Bilbung und sehr brauchbare, erwünschte Talente: er galt für den einzigen Menschen im Lande, beffen Ginreben fich ber König gefallen laffe, und ber zuweilen in beffen Meinungen eine Aenderung bervorbringe, wie er es benn wirklich gewesen ist, ber gegen Ende ber Regierung die ausschließende Geltung, in der die hallischen Theologen tanden, gebrochen bat: aber er nabm sich, wie man weiß, nicht übel, eine Benfion von Desterreich zu zieben, und um bas Bertrauen, beffen er doch niemals gang ficher war, zu behaupten, verfäumte er kein Mittel. klbft nicht bas gang wibermärtige ber Befolbung untergeproneter Sausgenoffen. Grumbkom mar weit entfernt von der Weitschweifigkeit und nablucht seines ehemaligen Berbundeten Sedenborf, eber verschwenbenich, genußliebend, markig, gedrungen: von kaltem Blute, und boch aufwallend, aber mit Bewußtsein: er ließ Andere bas Uebergewicht fühlen, bas feine Stellung ihm gab. Er beurtheilt den König obne Nahsicht; zuweilen brückt er sich so aus, als ware er eines ober bes andern schwierigen Auftrags lieber überhoben gewesen: er vollzog ihn dan doch mit ehraeizigem Diensteifer.

Auf Friedrich Wilhelm hatte wohl auch das Beispiel des großen mifiiden Caaren Ginfluk, bem er fich in ber Umbilbung seines Staates mit wetteifernder Originalität anschloß. Sein Sinn war nur auf Entmidelung ber Macht und Vollziehung bes Dienstes gerichtet, zu bem er nd vor allem felbst vervflichtet hielt. Er lebte und webte in nichts anberem. Unaufborlich schwebte ibm ber Zustand seiner Kammern und Regimenter por; er will felber seben, wie allenthalben bas Korn ftebt. ber Bauer fich nährt, ob ein Bataillon feine Mannschaft, eine Schmadron ihre Pferde verbeffert hat, ob eine Kammer auch wirklich zur Ausführung bringt, was ihr zum Beften bes gemeinen Mannes befohlen ift. Die 76 Meilen von Berlin nach Königsberg legt er in vier Tagen zurück: in offener viersitziger Ralesche, auf schlecht vorbereiteten Strafen. Bei großen Mufterungen hat feine Thätigkeit etwas Stürmisches: er erhob ich schon um drei Uhr Morgens bazu: — und seine Erholung babon trägt fast benfelben Charafter. Bei bem Mittagsmahl, wo bie Generale ericheinen, werben die ftarken Weine nicht geschont, alter Rheinwein, Ungar, Bontak; bann sucht man sich mit Trinkwasser und englischem Bier wieder abzukühlen. Für die Nacht sehen sich Andere, denn oft mar es spät im Berbst, nach einem Ramin um; bem Rönig verihlägt es nicht, in einer Scheune zu übernachten, wo Alles vor Kälte zittert. Eine seiner Strafen bei ben kleineren Besichtigungen war, daß er von einem nachlässig befundenen Commandeur das gewöhnliche Mittagsmahl anzunehmen verweigerte: er eilte nach dem nächsten Dorfe sort, wo er sich in der Schenke ein ländliches Gemüse zurichten ließ oder irgendwo im Schatten von der kalten Kücke aß, die der Fürst von Anhalt mitzubringen pflegte. Behe den, der sich eine Beruntreuung hätte zu Schulden kommen lassen; einen solchen schützten weder Herkunft noch Rang vor der äußersten, durch Schimpf geschärften Strafe. Ueberall sehen wir den zebieterischen Lenker im Kampfe mit den natürlicher Weise abweichenden Hinneigungen so vieler verschiedener Persönlichkeiten: er weiß sie alle zusammenzuhalten. Die Aufsicht, die er führt, bewirkt in der That, daß die durch die Leichtigkeit des Gewinnes beinahe versührerischen Bosten mit tadelloser Integrität verwaltet werden.

11m die Regierungsweise Friedrich Wilhelms im Allgemeinen ju würdigen, vergegenwärtigen wir uns noch die Marimen, wie er fie icon früh in ber für seinen Rachfolger bestimmten Instruction auf: gezeichnet bat. Der religiöse Gefichtspunkt, wie er bem protestantischen Charafter bes Staates entsprach, ist bei ihm wie bei seinen meisten Borfahren ber vorherrschende. Er leitet bas Emportommen feines Saufes von dem religiofen und fittlichen Berhalten ber Altnordern ber, die Gott dafür gesegnet habe. Das Wort Gottes aus: zubreiten, bezeichnet er als eine der wichtiasten Regentenwslichten. Selbit für bie zu ichließenden Allianzen gibt er bie Regel, baß fie fo wenig gegen ben Dienst Gottes wie gegen bie Größe bes Landes laufen bürfen. Vornehmlich aber wird die Nothwendiakeit eines sittlich-strengen Lebens und Banbels betont. Er felbst weiß, bag er mit Gott gut stebe, zu bem er seit seinen Junglingsjahren ein volles Bertrauen gebeat habe. Nebe Aleischesluft muß vermieden werden: nicht allein alles Maitressenwesen, sondern auch Schauspiele, Opern und andere Beranügungen, die dazu Anlaß geben können. An einen untabelhaften Mandel knüpft fich der Segen Gottes. Wenn man fich zu einem Kriege entichließen will, fo muß berfelbe ein gerechter fein, benn Gott gibt bem Solbaten ein Berg und nimmt es wieber. Der König meint, man habe das bei bem Kriege August II beutlich gesehen; ben sonst so braven Sachsen sei ber Muth angesichts ber Schweben entfallen.

Hauptsächlich schärft er ein, daß Gott ben Regenten nicht darum eingesetzt habe, um seine Tage in Genuß zuzubringen, wie die meisten thun, sondern um seine Länder wohl zu regieren. "Bur Arbeit sind die Regenten erkoren; will aber ein Kürst Shre erwerben und mit Ehren

feine Regierung führen, fo muß er alle feine Geschäfte felbst vollziehen." Kür den König von Breuken sind die Erhaltung der Armee und die Administration bes Landes die beiben hauptsachen: unablässig muß er fich bamit beschäftigen. Er muß die Ctats alle Rabre selbst wieber revidiren und festsetzen und fich feine Ausgaben über diefelben hinaus erlauben, namentlich auch die Besoldungen bestimmen. Jedermann muß wiffen, daß Alles von dem Kürsten ausgeht und er der Herr ift. Wie von Babit Sirtus V. fo find auch von Konia Friedrich Wilhelm Rechnungsbucher borbanden, die er in feiner Jugend führte; fie zeigen ebenso viel natürlichen Sinn für Ordnung und hausbälterisches Befen, nur mit enticbiebenem Borwalten militarischer Bermenbungen von den frühesten Nahren an. Als ich zur Regierung tam, sagt Friedrich Wilhelm später einmal, habe ich mir einen Blan gemacht, ber auf Dekonomie und Menage (benn so bezeichnet er sparfamen Staatsbausbalt) beruht. Bei ben vielen Ginschränkungen, die er gemacht bat, hält er noch weitere für wünschenswerth. Unter anderem scheint es ibm rathfam, bon ben 40,000 Thalern, die der frangofischen Colonie gezahlt werben, die Sälfte zu streichen: benn von den Eingewanderten icien bereits viele zu schönen Mitteln gelangt. Der Fürst muß Erivarnisse machen für unvorhergesehene Källe. Wir berührten schon, wie Friedrich Wilhelm die Erhaltung der Armee nicht allein in ihrem Befand und Wachsthum, sondern auch in ihrer Verpflegung dem Nachfolger felbst bei feinem Fluch einschärft. Wenigstens damals hatte er gewünscht, daß ein großes Regiment, das Königsregiment, mit allen den ihm augetheilten Bevorzugungen erhalten bliebe: fo sollte auch die vornehmste Stätte seiner militärischen Thätiakeit: Botsbam in seiner Beise fortgebaut werben. Er spricht ben Bunsch aus, bag es ben Namen Wilhelmestadt erhalten solle. Nichts empfiehlt er eifriger, als das Aufammenhalten ber Armee, ohne sie zu gersplittern, wie einst unter seinem Bater geschehen; fie schlechterbings nicht in frembe Dienste ju überlaffen, etwa ber zu erwartenden Subsidien willen: benn was fonne Geld nuten, nur die bestimmtesten Gegenleiftungen konnten es rechtfertigen. Befonders hoch schlägt Friedrich Wilhelm Manufacturen an, ohne welche das Land gleichsam ein tobtes sei. Schon er lebt ber Ueberzeugung und spricht fie aus, daß die Macht des Regenten und ber Reichthum bes Landes in der zunehmenden Bevölkerung Die intimen Aufzeichnungen Friedrich Wilhelms beweisen, daß er mit Ministern, die ihm bienten, nicht so einverstanden war, daß er einem von ihnen die Geschäfte ganz und gar hätte überlaffen mögen. Selbst ber getreue und kundige Ilgen wird nicht

fest genug befunden: von dem einsichtsvollen Anvohausen urtbeilt ber König, er fage boch nicht immer die Wahrheit: ber babile Kreus babe feine Naffionen: ber bertraute Grumbfom fei nicht ohne besondere Abfichten und fuche feinen Bortheil. Dazu komme wohl auch Ginmirtung von ben fremben Mächten auf Die Minister: auch bei ben Unterbehörden nehme man Brivatrudfichten wahr. Der Fürst fei baburch zur äußersten Wachsamkeit vervflichtet. Alles Brivate foll im öffentlichen Dienste abgestreift und so aut wie vernichtet werben. Dem monarchischen Staatswesen giebt es seinen Charafter, bag bie öffentlichen Angelegenheiten eben als bie Sache bes Fürften erscheinen: Die Interessen bes Staates find qualeich bie verfonlichen bes Monarden. In Breuken waren fie bereits so umfassend und grokartig, daß sich Beamte und Bolt ber öffentlichen Sache mit Singebung anschloffen: ber Staat war lebensfähig, charaftervoll, energisch aufftrebend, entwidelungsfähig im Innern, nach außen angesehen, voll bon Bufunft. Dan Friedrich Wilhelm biefe felbst berbeiführen würde, er: wartete man icon nicht mehr. Die unbequeme Stellung, in welche er gegen die verschiedenen europäischen Mächte gerathen war, von den größeren ftand er nur zu einer in nicht unfreundlichen Beziehungen, rührte zum Theil auch baber, daß man fich überzeugt hielt, er werde niemals Ernft machen, niemals ichlagen.

Schon richtete Alles seine Augen auf den Nachfolger, dessen Fähigkeiten durch die häuslichen Stürme, die er erlebte, nicht gebeugt, sondern in vielseitiger Entwickelung eher gefördert worden waren, der, so entfernt er auch noch von allen Geschäften gehalten wurde, doch im Stillen heranreiste, um ihre Leitung zu ergreisen. Der alte König ließ sich wohl gegen seine Vertrauten vernehmen, man wisse nicht, was in dem Friedrich Alles liege.

Alls einen der stets im Auge zu behaltenden Gesichtspunkte hat Friedrich Wilhelm selbst noch bezeichnet, die Ansprüche zur Geltung zu bringen, welche dem Hause nach verschiedenen Seiten hin zustehen. Im Archib werde man nähere Nachrichten davon sinden. Inhaltsschwer für Bergangenheit und Zukunft lautet ein Wort von ihm, das er in der Instruction von 1722 ausspricht: "Der Kurfürst Friedrich Wilhelm hat die Aufnahme und das rechte Flor in unser Haus gebracht, mein Vater hat die königliche Würde erworben, ich habe das Land und die Armee in Stand gesetz; an Euch, mein lieber Successorist, was Eure Vorsahren angesangen, zu behaupten und die Prästenssionen und Länder herbeizuschaffen, die unserem Hause von Gott und Rechtswegen zugehören."

## Siebentes Buch.

Regierungsantritt Friedrichs II. und Beginn seiner Feldzüge.

. , · 

Indem wir auf die Regierung übergehen, welche gleich in ihren ersten Jahren das Begonnene vollenden und den Staat zur Bebeutung einer europäischen Großmacht definitiv erheben sollte (nur eben diese Handlung ist unser Gegenstand), mag es uns vergönnt sein, an die Grundzüge der historischen Entwicklung zu erinnern, die zu der damaligen Lage des Staates geführt batte.

Die Bilbung best preukischen Stagtes ift ein fortwährender Kampf gewefen. Die beiben pornehmiten Bestandtheile besselben haben fich pom erften Anfang an im Rriege mit mächtigen Nachbarn, Gegnern ober Rebenbuhlern entwickelt: Die Mart Brandenburg im Gegensate ber Sachien und Slamen. Preuken in bem Streite ber Bolen mit ben Ureinwohnern, von benen es feinen Namen führt. Den einmal gegrunbeten Colonieen fiel bie Aufgabe au, ohne wesentliche Beibulfe von bem beutschen Reiche fich in bem Kampfe gegen bie polnische Nation und Krone zu vertheidigen; es gelang ihnen, biefelbe zu erfüllen. Preußen wurde dann sehr wesentlich von der mongolischen Bölkerströmung. die sich in ben Litthauern fortsetzte, berührt: bas Land konnte eine Beit lang als eine Bormauer ber abenbländischen Christenheit gelten. Brandenburg schlok sich bem bobmischen Reiche an. das unter bem luzemburgischen Sause Mitteleuropa und Deutschland felbst beberrschte. hinreichenden Schutz gegen bie übermächtigen Rachbarn aber fand es bei diefem Saufe nicht. In ber Gefahr, von den Volen unterbrudt zu werben, warb Branbenburg burch bas Fürstenhaus gerettet, bem es die Luxemburger überließen; zugleich um es zu behaupten und aus Erkenntlichkeit fitr bie ihm geleisteten Dienste. Ginige Unterftutung empfingen beibe nicht nur von Raifer und Reich, aber boch von anberen Seiten ber aus bem innern Deutschland: bas eine burch ben Orben, das andere burch die Berbindung, in welche das Fürstenhaus es brachte. Unter taufenbfältigen Wechselfällen bes Krieges

und ber Allianzen gelang es ihnen, noch immer getrennt, eine bis auf einen gewissen Grad selbständige Existen zu behaupten. Gin gemeinschaftliches Anteresse aab ihnen erst die Reformation der Kirche: die Existent des einen, das Emporkommen des andern berubte auf dem Brotestantismus. Nothwendig wurden sie nun von den groken katholischen Mächten an ihrer Seite bebrobt, aber in bemfelben Augenblid bynaftisch verbunden. Die Landschaften batten ein gemeinschaftliches Interesse bes beutschen Namens und ber Religion, bas sich in ben Fürsten repräsentirte. Dit einer gewissen Rothwendigkeit regte fich in biesen bas Bedürfniß eigenartiger Entwickelung ben beiben höchsten Gewalten, von benen fie abbingen, gegenüber. Doch trug bies Bestreben nach den berschiebenen Seiten bin einen verschiebenartigen Charatter an fic. Auf ber polnischen Seite muften fie nach Berftellung ber ursprünglichen Unabbangigfeit bes Landes von ber Krone trackten. auf der deutschen eber nach einer Berftärfung ber Reichsgewalt, auf welche sie felbst Einfluß auszuüben berufen waren. Bie aber bann, wenn sich ber Kaiser und ber Könia von Bolen vereinigten. um die Landschaften ihrer Selbständigkeit zu berauben. Es tam eine Zeit, wo fie beibe verloren au fein ichienen. Wenn fie bennoch gerettet wurden, so geschah das hauptsächlich durch das Emportommen einer britten Macht, die ihnen aber bann wieder im höchsten Grade beschwerlich fiel. Nachbem fie Bolen und Defterreich bestanden batten, bedrängte fie Schweben, welches mit Frankreich verblindet, Die entgegengesetzten Mächte zurückwarf, mit einer Art von Oberberrlichkeit. Es war das Berbienst bes großen Kurfürsten, daß er ben in diefer Krifis gerftreuten Landschaften ein Gefühl ihrer Einheit einhauchte und einen bemselben entsprechenden Staat bearundete. Für ihn und seinen Sohn, ben erften König, entsprang aus bem Gegensat gegen Schweben und Frankreich, inwiefern fie beibe in Deutschland eingebrungen waren, ein hober Beruf für Deutschland felbit; ben fie bann nach Kräften au erfüllen ftrebten. Schweben wurde wirklich ohnmächtig in Deutsch: land, nicht jedoch Frankreich, wiewohl man es besiegte; nur konnte es zunächst die deutsche Freiheit nicht ernstlich gefährden, wie vordem. Aber aus ber Natur und bem Gange biefes Rampfes erwuchsen wieber anderweite Gefahren für Brandenburg-Breugen; durch die Berbindung Englands mit hannover, welche fich babei vollzog, wurde gleichsam eine neue Macht gebildet, welche mit dem wiedererstarkten Raiserthum pereiniat, die Unabbangigkeit Brandenburgs bedrobte. Und aus aleich war im Often und Rorben Rugland emporgekommen, welches, indem es Bolen überwältigte, für Preußen ebenfalls furchtbar wurde.

Es war in bem Gegensatze dieser Mächte, daß Friedrich Wilshelm I seine militärische Organisation gründete. Die Machtstellung, die der Gegenstand seines Ehrgeizes war, konnte er aber darum nicht erreichen. Mit England konnte er sich nie verständigen; Desterreich vergalt die Dienste, die er ihm geleistet hatte, mit einem Undank, der seine Seele emporte. Rußland wurde durch die polnisch-türkischen Angelegenheiten in das engste Verbältniß mit Desterreich gezogen.

Friedrich Wilhelm hatte sich zuletzt mit Frankreich in eine Allianz eingelassen, die doch auch seinen Ansprüchen nicht genügte. Wenn nun in dieser Lage ein junger thatkräftiger Fürst zur Regierung kam, wohin konnten und mußten seine Bestredungen sich richten? Es giebt ein inneres Leben der Staaten, ein Wachsthum derselben, welches in jedem Moment sich immer weiter entwickelt und die Thätigkeit der Fürsten zugleich herausfordert und bedingt. Hier war das Allernächste durch die Umstände Gedotene, in der Mitte der abgünstigen europäischen Mächte eine von ihrem Belieben unabhängige Stellung zu gewinnen. Alle waren durch Factionen zersetzt, in steter Gährung degriffen. Es war nothwendig, sich von denselben zu emancipiren, um die Ansprüche, die man besaß, von deren Gerechtigkeit man überzeugt war, ohne Rücksicht und Schonung durchzusussen. Dazu war nun Alles vorbereitet.

Ein Regierungswechsel konnte jest nicht wieder einen so durchzeitend umgestaltenden Einfluß hervordringen, wie es einst bei dem Eintritt des großen Kurfürsten oder König Friedrich Wilhelm I geschehen war. Das Wort Preußen hatte nicht allein eine geographische Bedeutung: es bezeichnete ein Wesen von bestimmtem Gepräge und Charakter. Die einmal aufgerichtete Staatsorganisation, welche die Macht verlieh, konnte kein Rachfolger in Frage stellen oder mit willkürlicher Hand daran tasten wollen. Rur gehörte ein sehr energischer Geist dazu, um die gewaltige Autorität, die ihm zuwuchs, zu handpaben und weiter zu entwickeln, und Gaben des Genius wurden erzsordert, um jene unabhängige Stellung, nach welcher das gesammte Staatswesen emporstredte, wirklich zu erreichen.

Wir kennen die geistige und moralische Kraft bereits, welche punächst zu diesem Berufe bestimmt war. Gebenken wir noch der Studien und Beschäftigungen, mit denen Kronprinz Friedrich die freien Jahre ausfüllte, die ihm noch gewährt waren.

## Erftes Capitel.

## Spätere Jugendjahre Friedrich II.

Als eine ber vornehmsten Folgen ber häuslichen Stürme, beren wir gedachten, können wir es ansehen, daß sich Friedrich der geordneten und strengen Thätigkeit in Staat und Militär, der er früher
abgeneigt gewesen, später widmete; und zwar keineswegs allein aus Rücksicht auf seinen Bater: er erkannte vielmehr ihre Nothwendigkeit; sein Geist, der sich eben zu männlichen Bestrebungen entfaltete, nahm eine freiwillige Richtung darauf.

In Ruppin, wohin er nach jener Aussöhnung im Jahre 1732 als Oberst und Führer eines Infanterieregiments versetzt ward, durste auch das öconomische Fach nicht ganz vernachlässigt werden. Friedrich hat bald im Ansang einen Anschlag von dem dortigen Domänen amt machen müssen, was ihm doch nicht ganz leicht geworden ist; glücklicherweise konnte er einige Verbesserungen angeben, die keine neuen Lasten auslegten. Ein persönlicher Antrieb hielt ihn bei diesen Dingen sest, seitdem Rheinsberg für ihn erworden ward. Er besichtigte es vorher, und die Beschreibung, die er einschiefte, ward von dem König gut ausgenommen 1): er baute dann nicht allein das

<sup>1) 15.</sup> Nov. 1733, Antwort Friedrich Wilhelms 21. Nov.: "Und ist mir diese eure Application angenehm." Im März 1734 wurden die Kausgelder, 75,000 Thir., ausgezahlt. 3. April: "Wegen des Baues müßt ihr euch einen guten Baumeister oder Ingenienr suchen, der euch was Artiges bauet und commode anleget." Der Prinz 1735 14. Febr., da ihm der Bater Meinsberg geschenkt, so wolle er ihm die Erstlinge von alle dem schicken, was dort gezogen werde. 1738 28. Septbr., das vor dem Jahre angekaufte Zernikow will er selbst administriren "umb einige Sachen in der Wirthschaft zu probiren und selbiges in recht guten Stand zu bringen."

Schloß um, sondern erweiterte das Gut durch fernere Ankäufe und suchte es zu verbeffern; mit vieler Sorgfalt pflegte er des Gartens; wir finden wohl, daß er, benn noch Vieles gehe seinem Besithum ab, auch in der Wirthschaft neue Versuche macht.

Seine vornehmste Beschäftigung war jedoch und blieb die milistärische.

Mit der eintönigen Wiederholung eines täglich zu vollziebenden Berufsaeschäftes verknübft fich leicht eine innere Fronie, Die weniger aus Bitterkeit entspringt, als aus Ueberdruß. Friedrich ging nicht fo gang in ber Ausübung militärischer Aflichten auf, bag ibm bies Gefühl nicht zuweilen gekommen ware: ich exercire, ruft er eines Lages aus. habe erercirt, werbe ererciren. Aber babei widmete er fic benfelben mit allem benkbaren Gifer. Die in Potsbam porgenom: menen Abanderungen in den Einzelheiten der Uebung sucht er un= verzüglich seinem Regiment anzueignen; er versäumt nicht, sich nach wohlgewachsenen Retruten umzuseben, auch in weitester Ferne: wir finden Lothringen genannt, Ungarn und Schweben; für Gesundheit und Mannszucht seines Regiments trägt er so viel Sorge, wie irgend ein Anderer: eigenbändig führt er die Conduitenlisten 1) über die Offigiere beffelben, ihr fittliches Berbalten und ihre Rabiateit; und ber Ernst, mit bem er sich über Andere ausspricht, mußte wohl auf seine eigene Haltung zurückwirken; er fühlt die Genugthuung eines fleißigen Arbeiters, wenn ber König zulett bei ber Musterung fich mit ihm und feiner Truppe zufrieben zeigt.

Run fand fich aber auf biesem Gebiete auch Anlaß und Antieb zu weiteren Stubien.

Um biese Zeit erschienen, wenngleich zuerst noch unvollständig und sehlerhaft, aber doch im Ganzen echt und brauchbar, die Kriegsbenkwürdigseiten des Marquis von Feuquieres, ein für den Dienst der Ofsiziere in ihren verschiedenen Graden, und die ganze Grundseber Anordnungen, auf denen das neue Heerwesen beruhte, übersaus unterrichtendes, aus unmittelbarer Erfahrung geschöpftes Buch, worin zugleich die Kriege Ludwigs XIV von dem militärischen Standspunkt aus, der der entschiedende ist, erzählt werden, und die großen Generale, Condé, Turenne, besonders Luxemburg, ein jeder in seinem

<sup>1) 3.</sup> B. 1735 Major v. Kahlbut ist ein guter Wirth, hat Berstand und applicirt sich; v. Born 1735 ein stiller Offizier ist nicht dumm; berselbe 1739 ein sehr guter Ofsizier, guter Wirth, hat gut Comportement, accurat im Dienst, hat guten Berstand.

eigenthümlich taktisch strategischen Berbienst hervortreten. Ein ganz anderes Studium für einen künftigen Heerführer als die Rachrichten, die das Theatrum Europäum darbieten konnte. Friedrich ergriff es mit der größten Lebendigkeit: er fühlte sehr wohl den Unterschied, der zwischen einer Darstellung aus Ramsays Feder, wie sie damals über Turenne erschien, obschon er auch diese mit Vergnügen las, und der die entscheidenden Momente mit scharfem Blick hervorhebenden, in die Mitte der Handlungen versetzenden Erörterung von Feuquieres bestand; das Buch hat eine nachhaltige Wirkung auf ihn ausgeübt.

Bu näherer Belehrung in einem der vornehmsten Zweige gab sich der Fürst von Anhalt die Mühe, eine "aussührliche Beschreibung, wie eine Stadt soll belagert werden", zu versassen, und mit großen Plänen zu erläutern. Bon manchen Lesern scheint Leopold gefürchtet zu haben, daß die Form seiner Anweisungen ihre Mißbilligung erwecken werde 1): Friedrich meinte, daß es disher noch nichts so Deutsliches und Unterrichtendes gegeben habe, und versuchte sein eigenes Urtheil daran.

Auch gestattete der Fürst, daß einer der geschicktesten Offiziere seines Regiments, der ihm als Page gedient, und sein volles Bertrauen genoß, Heinrich August von Fouquet, wohl zwei Drittheile des Jahres bei dem Prinzen auf dem Schloß Rheinsberg ober in Ruppin zudrachte. Zwischen Friedrich und Fouquet bildete sich ein inniges Verhältniß. Sie stifteten einen Orden auf den Namen des Ritters ohne Furcht und Tadel, bei dem die Absicht wie auf eine sittliche Führung nach diesem Muster, so zugleich auf Kriegsgeschichte, Ausstellung militärischer Probleme und ihre Lösung gerichtet war?).

Einmal sind diese Studien auch durch den Andlick des Krieges unterbrochen worden, im Feldzug von 1734, so weit dieser als eine wirkliche Kriegshandlung angesehen werden kann. So sehr Friedrich wünschte und auch erwartete, daß Eugen die Verschanzungen der Franzosen ernstlich angreisen werde, so hatte er doch bei aller seiner Jugend auch ein Verständniß für die Gründe, um deren willen das nicht geschah. Er beobachtete Freund und Feind, — denn er suchte, wie

<sup>1) &</sup>quot;Wozu sich kein anderer Sthlus geschicket, als wie es nach altem Kriegsgebrauch benen Oberstwachtmeisters in beren Schreibtaseln dictirt wird." Bgl. Hahnke, Friedrichs des Großen Briefe an seinen Bater S. 125. Der König nahm auch Interesse: "Wenn ihr wieder hieher kommet habt ihr solche (Plane) mitzubringen."

<sup>2)</sup> Leiber die einzige Nachricht hievon bei Büttner Memoires de Fouquet II, 262.

er in einem Briefe ausspricht, nur das Soldatenhandwerk zu erlernen, den wahren Weg zum Ruhme —, und fand sie beide sehr ehrenwerth; gerade die Unthätigkeit des kaiserlichen Feldherrn mache demselben Ehre, denn er behaupte dabei das Lager, aus dem man ihn zu vertreiben suche <sup>1</sup>). Friedrich selbst gab eine Probe seiner Unerschrockensheit, die im Angesicht so vieler Ariogsleute eine gute Meinung von ihm erweckte; auf dem Rückwege von einer Recognoscirung, im Holze bei Philippsburg hörte er zum ersten Male Kugeln um sich sausen, die nahe bei seinem Wege Bäume zertrümmerten; man bemerkte, daß ihm die Hand, die das Pferd führte, darum nicht einen Augenblick unsicher wurde.

Und was hätte er nicht barum gegeben, auch bem Feldzuge von 1735 beiwohnen zu können. Aber Friedrich Wilhelm fand es nicht angemessen, bak ein breufischer Kronbring ein Reuge ber uns freiwilligen Unthätigfeit ber Reichsgrmee fei 2). Gine ber Unporfichtigs feiten, die man bem König in Wien so übel auslegte, bestand barin, daß er bem Bringen, bem er bies Beranügen versagte, bagegen bie Erlaubnik zu einer Reise nach Preuken aab, wo fich bamals Stanislaus aufbielt. Daß er babei politische Berbandlungen babe pflegen jollen, ift ein Frrthum. Wie ließe fich von Friedrich Wilhelm auch nur benten, bag er ben Sohn, ben er mit Gifersucht von aller Politik fern hielt, in einer so garten Angelegenheit beauftragt batte: er verordnete vielmehr ausbrudlich, daß ber Bring mit Stanislaus nur am britten Orte zusammenkommen burfe. Friedrich lernte in bem verjagten König, bem er forgfältig alle seinem Range gebührenbe Ehrerbietung bewies, einen Menschen kennen, ber etwas von ber europäischen Bildung besaß, nach welcher er noch strebte. Nicht ohne Freude und Anregung, das war Alles. Der eigentliche Aweck seiner

1) Der Cothurne tragique, den er damass bermied (Lettre a Camas 11. Spt. 1734, in der Atademischen Ausgabe Tom. XVI, S. 131) wird benn doch in dem Leben Friedrich Wilhelms S. 77 einigermaßen sichtbar, aber lange nicht so breift und kleinmeisterisch, wie bei den späteren Nachschreibern.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 6. Septbr. Es ift auch noch sehr ungewiß, ob was Rechtes am Rheine vorfallen wird, weil es dem Kaifer an der Hauptsache ichlet, dahero man sich an die Ausstrenung vorhabender Bataillen nicht zu kehren hat; also würde bei so spät avancirter Jahreszeit zu nichts anderem dienen, als die Gelber unnütz zu verschwenden und wie voriges Jahr ein Zeuge der gezwungenen kaiserlichen Inaction zu sein, welches eben nicht glarieus für den Kronprinzen von Preußen sein kann. Ihr werdet euch also beruhigen, zumal ich euch als treuer Bater verspreche, daß ihr gewiß künstiges Jahr sogleich nach der Revue von hier in die Campagne gehen sollt.

Reise bestand barin, die Armee und die Berwaltungsbehörden zu insbiciren.

Leiber ift von den Berichten, die er erstattete, nur ein einziger übrig, worin er von ein paar Reitercompagnien melbet, die er zu Marienwerber gesehen, "ein schöner Schlag gebrungener Aferbe, auf bem bie Leute wie Duppen fiten": und bann von bem muften Wesen in Bolen, wo man nur Beiber und Rinder zu Geficht bekomme: anderweit aber erfahren wir, bag er bie und ba ben Offizieren gezeigt hat, woran es ihnen noch fehle: die Bräfibenten und Rathe ber Rammern bat er zu ihrer Schuldigkeit angewiesen, mit ben Ginsicht: vollsten auch wohl neue Einrichtungen besprochen. Er bemerkte es, wo bem gemeinen Solbaten nicht Alles gegeben ward, was zu feiner Montur geborte, empfahl unvermögende Beamte ber Nachficht und tabelte bie Bernachläsfigung ber Bolksschulen. Der König verfügte nach ben Boricklägen Friedrichs, und war höcklich zufrieden, daß berfelbe ins Detail gebe, und ben Grund ber Sachen erforsche, benn nur so laffe fich bavon urtheilen 1). In ber Genugthuung bes Königs liegt jugleich etwas von bem Gefühl eines Gartners, ber einen lebensfraftigen Baum mit Gewalt in seine ursprüngliche Richtung, bon ber ein einseitiger Trieb ihn abführte, zurückgezogen hat und nach seinem Muniche emportvachsen fieht.

Indes so sehr sich Friedrich auch anschloß, so ging in ihm Bieles vor, wovon seinem Bater keine Uhnung kam, was dem Sinne, den dieser allezeit in sich genährt hatte, von Grund aus widersprach. Es handelte sich dabei nicht mehr um kleine literarische Phantasien, sondern um die großen Ueberzeugungen, aus denen der geistige und moralische Mensch lebt: wir können hinzusugen, selbst nicht um rein persönliche Dinge, sondern um eine große Umwandlung in den Anssichten des Jahrbunderts.

Die Zeiten traten ein, wo fich ber menschliche Geift von ber Oberherrschaft ber geiftlichen Ibeen von allen Seiten lostiß.

Wir haben hier nicht ben Ursprung bieser Tendenzen auf dem Gebiete des geistigen Lebens überhaupt zu erforschen: wir bemerken nur die auffallende Erscheinung, daß die großen religiösen Genossenschaften nicht mehr vermochten, die individuelle Meinung ihrer Mitglieder festzuhalten. Bei dem Studium der eifrigsten puritanischen

<sup>1)</sup> Königs - Busterhausen 27. October. Könnet ihr versichert sein, daß eure Application und Einsicht ein besonderes Bergnügen bei mir verursacht hat, und ich bavon volltommen zufrieden bin.

Bredigten hatte Cord Bolingbrofe seinen Unglauben ausgebildet: aus ber Schule ber Resuiten gingen Boltaire wie Belvetius bervor; in bem altaläubigen Genf. und zwar von einer Frau, während fich boch sonst Frauen am entschiedensten anschließen, mußte bas erste burchbachte franwische Buch über bie Religion ber Bernunft geschrieben werden 1): bie Batriarchen bes Unglaubens in Norbbeutschland find eben in Berles burg und Herrnbuth von aller Religion abgewichen 2). Ruweilen bewegt nich ber Abfall in ben großen Weltgegenfäten: wie wenn ein eifriger Berfechter bes Keudalabels, ber boch vornehmlich im Rampf gegen ben Jelam fich ausgebildet, ber Graf Boulainvilliers, als ein enthunaftischer Bertheidiger Mahomeds auftrat: zuweilen in verlegenen Edulmeinungen: boch machte auch schon bies in bem Kreise, ben es berührte, ungemeines Aufsehen. Als Johann Georg Lori in Ingolitadt von der Philosophia universa abwich, die dort auf der Unis verfität berrichte, ist feine alte Mutter an ihrem Stabe aus bem Gebirge gekommen, um ihren Sohn zu warnen, nicht ein Abtrunniger w werden 3). Es gab ähnliche Regungen dieffeit und jenseit bes Dreans. Erinnern wir uns nur, bak eben in biefen Reiten in bem transatlantischen Boston ber junge Benjamin Franklin sich von ber itrengaläubigen Gefinnung lodrift, die Alles beherrschte, mas ihn umgab; wie balb barauf in ber Altmark Johann Windelmann, ungebulbig über bie einengenden Lebensformen in ben Rirchen und Edulen bes Baterlandes fich nach Rom flüchtete, bas ihm wenigstens Freiheit für seine Studien gewährte, ohne sich um seinen Glauben viel zu fümmern.

Der allgemeinste Grund dieser Bewegung lag darin, daß in den religiösen Kämpfen des siedzehnten Jahrhunderts, zwischen Protestanten und Ratholiken, sowie zwischen den protestantischen Barteien untereinander, die theologischen Doctrinen zu strengen und abgeschlossenen Systemen entwickelt, und in dieser Form mit der öffentlichen Gewalt

<sup>1)</sup> Marie Huber, Lettres sur la religion essentielle à l'homme. Co ift ber erste namhafte Roman, worin das Interesse des Lesers für Menschen von verwerstlicher der Gesellichaft Hohn sprechender Sitte erweckt wird, das Bert eines alten Benedictiners, Dom. Prevost, der furz vorher noch einen Band der Gallia christiana bearbeitet hatte.

<sup>2)</sup> Die pietistischen Betftunden in Wien und die mit Gesang und Musik unterbrochenen Bredigten Zinzendorfs in herrnhuth dienten eben den in Johann Chr. Ebelmann noch schlummernten Geist der Opposition zu weden. (Autobiographie Ebelmanns 94, 154.)

<sup>3)</sup> Bestenrieber Beitrage jur vaterlandiichen hiftorie I, 349.

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

in den Staaten und der bürgerlichen Berfassung in eine ohne Zweisel allzu nahe Berbindung gebracht waren. Die christliche Religion strebt ewig die allgemeine zu sein: bei den gegenseitigen Ausschließungen konnte es sein Berbleiben nicht haben: ein künstliches Dogmenwesen wird sie ohnehin durch das ihr inwohnende Bedürsniß einsacher Weltzanschauung allezeit sprengen. Wer von Allen, die leben, wollte wieder zu jenen Zuständen zurücksehren? Bisher hatte man bei aller Zurücksehung, die man ersuhr, die Hossung, den andern Theil doch noch zu überwältigen; jetzt erregte die an dem Buchstaben nicht immer um des Glaubens willen haftende Orthodoxie und der daran geknüpste bürgerliche Borzug nur noch Widerwillen und persönlichen Unmuth.

Steigen wir zu ber Höhe ber Beobachtung empor, wo die Bestrebungen der Jahrhunderte sich vor den Augen ausbreiten, so nehmen wir von diesem weltgeschichtlichen Momente aus zwei große Disrectionen wahr.

In dem achtzehnten Jahrhundert hat man eine von dem Positiven und eigentlich Chriftlichen abgewandte Richtung verfolgt, — bis die Jrreligion einmal die Staatsgewalt erobert und eine große Nation in dem Tempel der Vernunft angebetet hat.

Aber die Welt konnte nicht ertragen, von dem Göttlichen zu veröden. Das neunzehnte Jahrhundert kehrte zu den Lebensquellen um, an welchen die früheren Zeiten sich genährt hatten; es kam selbst auf das Confessionelle zurück, welches nun einmal die Form für die positive Religion geworden. Welch ein Mißverständniß jedoch, darum den alten Haber, aus dem man so eben hatte entkommen wollen, oder den Anspruch auf hierarchische Alleinherrschaft zu erneuern! Die aus der Lage der Dinge entspringende Forderung ist vielmehr, das Positive zu einem allgemein Gültigen zu entwickeln, worin sich alle Parteien vereinigen könnten, und indeß das einer jeden inwohnende Wahre eine an der andern anzuerkennen.

In den Zeiten nun, in welche die Jugend Friedrichs fiel, kam jene Richtung nach der Naturseite hin empor, welche dem achtzehnten Jahrhundert seinen Charakter gegeben hat, und in seiner Erziehung lag Manches, was ihn zur Theilnahme an derselben vorzubereiten schien. In den frühesten Lebensjahren war er überfüllt worden mit Religionstübung in der Art und Weise eines auch hierin streng militärischen Gebotes. Der Tiefsinn und das geistig Befreiende der großen Lehren, an denen sich die Geschichte der Menschheit auserbaut hat, war ihm in einer Form dargeboten worden, die ihm den Inhalt verleidete. An Einer Streitfrage, wie erwähnt, nahm er ein lebendiges

Interesse, aber eben diese durfte im Unterricht, der niemals den äußerlichen Zweck aus den Augen ließ, nicht berührt werden; und als er
die Mittel gefunden, sich anderwärts zu belehren, und für die hier
zu Lande damals verworfene Ansicht, welche ihn aber vermöge ihrer
geheimnistollen Tiese anzog, Partei genommen, ward er mit rücksichtsloser Gewalt genöthigt, davon abzulassen. Sine Wirtung auf
seine Ueberzeugung hatten jene täglichen Disputationen in Süstrin
über den universalen und particularen Rathschluß allerdings, jedoch
wir wissen schon, welcher Art sie war: er ließ die Meinung fallen,
die er bekannte, ohne die anzunehmen, die man ihm aufdrängen wollte.

Doch war ihm bas Christenthum selbst noch über alle Zweifel erhaben. In einem Briefe an den Prinzen von Oranien spricht er noch mit Hingebung von der heiligen Religion, die er bekenne 1).

hierauf erwachten ihm auch andere Zweifel.

Nach einem Jahr finden wir Friedrich mit einer der obersten Grundlehren, auf der die Wirksamkeit und Verbreitung der christlichen Religion vornehmlich beruht, mit der Lehre von der Unsterdlichkeit der Zeele beschäftigt, in sich selbst mit Gründen und Gegengründen darüber streitend. Die Meinungen der Materialisten schienen bei ihm die Obershand zu gewinnen; er faßte die Ansicht, die Lehre gründe sich auf einen dem Menschen von seinem natürlichen Hochmuth eingegebenen Wahn.

Es war in dieser Stimmung, daß er zum ersten Mal mit der Philosophie in lebendige Berührung gerieth.

Ein ehemaliger sächsischer Minister, Graf Manteuffel, mit welchem ber Prinz mündlich und schriftlich zu verkehren liebte, und der den Bissenschaften die eifrige Theilnahme eines eingehenden Dilettanten widmete, sagte ihm, er sei einst von denselben Zweiseln ergriffen geweien, aber die Metaphysik von Wolf habe ihn davon zurückgebracht: dieses Buch enthalte Alles, was die Philosophie Ueberzeugendes über diesen Punkt aufstellen könne, in einer sehr einfachen Beweisssührung.

Ein anderer Sachse, berselbe Suhm, ber in jenen Zeiten ber Zerwürfnisse in ber Familie sich bas Vertrauen bes Prinzen erworben hatte, ein Mann von seinerem, sinnvollem Geist, gab sich die Mühe, Bolfs vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Nenschen, denn dies ist das Buch, das man Wolfs Metaphysik nannte, sür den Prinzen ins Französische zu übersetzen, da dies nun einmal die Sprache war, in der er über allgemeine Dinge sich ausdrückte und wohl auch dachte, und sie ihm Capitel für Capitel zuzustellen.

1) Mitgetheilt in bem Briefwechsel Friedrichs bes Großen mit Wilsbem IV von Oranien und seiner Gemahlin. S. W. XXIV, 180, 195.

Aus den Briefen an Suhm, welche zu den harmlosesten gehören, die von Friedrich übrig sind, kann man sehen, mit welcher naiven Lernbegierde er diese Hefte durchging, nicht ohne sie mit dem beutschen Original zu vergleichen, zumal da ihm Suhm sagte, daß die deutsche Sprache sich für die abstracten Erörterungen besser schiede, als die französische; mit welchem Eifer er sich ihren Inhalt anseianete.

Der Sat bes Wiberspruches und die Lehre vom zureichenden Grunde, die in der leibnitz-wolfischen Philosophie eine so große Rolle spielten, leuchteten ihm vollkommen ein; er wandte sie im täglichen Leben an.

Den größten Sindruck aber machte ihm die Lehre Wolfs von bem einfachen Dinge, das von Gott einmal geschaffen, nur durch seinen Willen wieder vernichtet werden könne, und daher von der Sinfachheit und Unvergänglichkeit der menschlichen Seele. Er fand die Kolgerungen des Philosophen treffend und tief.

Wie seine Freunde überhaupt an ihm lobten, daß er zwar seine Meinungen standhaft vertheidige, so lange es sich irgend thun lasse; wenn ihm aber die Stärke der entgegengesetzten Ansichten einleuchte, diese auch mit ebenso viel Entschiedenheit annehme, so that er auch diesmal; er gab wirklich seine negativen Meinungen auf und bildete sich eine Mischung von Philosophie und Religion aus, in der seine inaendliche Seele Beruhigung kand.

"Ich bin jest überzeugt", schreibt er im April 1736 an Manteussel, "von der Unsterblichkeit meiner Seele; ich glaube an Gott und an den, welcher gesandt ward, die Welt zu erleuchten und zu erlösen; ich werde tugendhaft sein, so viel ich kann, dem Schöpfer die Andetung widmen, die seine Creatur ihm schuldig ist, und die Pflichten eines guten Bürgers gegen die Menschen meines Gleichen erfüllen, nicht als könnte sich mir den Himmel mit meinen Werken verdienen, sondern in der Ueberzeugung, daß Gott ein Wesen nicht ewig unglücklich machen kann, das ihm dankbar ist, weil er ihm sein Dasein gegeben").

Er bankt einmal Suhm, bag er ihm jum Bewußtsein feiner

1) 18. April. Il me suffit, que je suis convaincu de l'immortalité de mon âme que je croie en dieu et à celui, qu'il a envoyé pour éclairer et sauver le monde, que je m'applique à me rendre vertueux autant que je puis l'effectuer par mes forces, que je pratique les actes d'adoration que la créature doit à son createur et les devoirs d'un boncitoyen envers les hommes mes égaux.

Seele geholfen habe, und stellt seine Wohlthat der göttlichen nahe, burd bie er überhaubt sei.

Dafür hegte er ein eigenthümlich lebendiges Gefühl der Dankbarzeit, daß er aus dem Nichts ins Leben gerufen, seine Wimpern den Strahlen des Lichts eröffnet worden, in der Mitte einer schönen und gebildeten Welt; in einem seiner frühesten und besten Gedichte wendet er sich von dem Zweifel, der sich noch mächtig regt, zu der Aussicht, daß die gereinigte Substanz der Seele den Grauen des Grades überzauern und ihren ewigen Wohlthäter erblicken werde. Man kann ein Gemüth nicht irreligiös nennen, das von einer so warmen Ansbetung für Gott den Schöpfer erfüllt ist.

Auch moralisch zeigt Friedrich den Ernst einer auf sich selbst reflectirenden strebenden Rugend. Er bilbete fich ein Ideal der Bollfommenbeit, und wenn man ibm faate, bak er es nicht erreichen werbe, bekannte er sich zufrieden mit bem, was sich auf bem Wege erlangen laffe. Seine Berehrer fanden ihn in ber That milber, offener, ebelmuthiger, weniger absprechend und schneibend als früher. Neben Bolf las er die alte Geschichte von Rollin, welche eben berausfam: er theilte bas Gefühl, bas in Franfreich biefem Werfe fo großen Beifall verschaffte, eine Art Befriedigung, daß hier ein wohlgefinnter Mann fpreche, ber es ehrlich mit ber Welt und allem Guten meine. wie Montesquieu sagt, daß die Tugend rebe: - Friedrich säumte nicht bies bem Autor auszubrücken, ber ihn bagegen fehr ernft und bringend an die wichtigsten Betrachtungen ber Religion gemahnt hat. Friedrich hörte bamals zuweilen Beausobre, ben er für ben größten Mann erklärte, ber in preußischen Landen lebe; dieser rubige und freimuthige Ausbruck, ber in jedem Worte Bilbung und Ueberzeugung athmete, entsprach seiner Ibee von Kanzelberebsamkeit; ba berührte ihn noch einmal ber Kampf zwischen Protestantismus und Katholicismus, ben biefe frangösischen Geistlichen fortwährend führten; er bestärfte Beausobre barin, benn man muffe wie bie Wahrheit zeigen, fo auch bie Luge enthullen.

Indem er sich bergestalt dem Glauben und Denken der evangelischen Kirche, mit dem die leibnitz-wolfischen Lehren wenigstens nicht in Widerspruch standen, wieder zuwandte, ohne doch völlig darauf zurüczukehren, — wie er denn selbst darüber scherzt, daß er so wenig Glauben habe, — kam ihm nun aber eine andere philosophische Ansicht nahe, die im Gegensatz mit denselben, und von dem Positiven weiter abführend, sich so eben auf dem Gebiete der allgemeinen Literatur Babn machte.

Unter ben so vielseitig productiven religiösen Kämpfen ber englischen Nation in ber zweiten Sälfte bes fiebzehnten Jahrhunderts war ein Spstem von philosophischen Gebanken aufgestellt worden. worin weber von einer Offenbarung durch göttliche Veranstaltung, noch auch nur von dem menschlichen Geiste eingeborenen Ibeen bie Rebe ist, alle menschlichen Begriffe vielmehr von den Sinnen und ber Erfahrung bergeleitet werden, sei es unmittelbar ober burch Reflexion; ungefähr wie fich in Indien, bei allem Spiritualismus ber natürlichen Richtung, ben Lehren ber Beba's gegenüber bennoch eine Anficht erhob, welche Gott nicht leugnet, aber bie Welt zu erflären meint, ohne auf die Idee von Gott gurudzukommen. John Lode. ber jene Gebanken mit folgerechtem Scharffinn und unenblichem Rleif nach allen Seiten bin entwickelte, fand unter feinen Landeleuten in England auch wieder Gegensatz und ebenbürtigen ober überlegenen Wiberspruch: ber Gerrichaft seiner Meinungen wurden burch andere nicht minder ftarke Ueberzeugungen Schranken gezogen: auf einen allgemein eingreifenden Ginfluß bätten sie von daber wohl an und für fich niemals Ausficht gehabt.

Da geschah nun, daß eins der größten schriftstellerischen Talente, welche unter den Franzosen jemals erschienen sind, Boltaire, bei einem Aufenthalt in England sich mit diesen Ansichten durchdrang, und den Entschluß faßte, sie mit seiner ganzen Macht in der Welt zu verbreiten.

Denn wohl dürfen wir dem gelesensten französischen Autor jener Zeit Macht zuschreiben.

Die ganze höhere Gesellschaft von Europa sprach französisch, lebte in der französischen Literatur. Ohne aufzählen zu wollen, wodurch dies im Lause der Zeiten vordereitet worden war, bemerken wir nur, daß damals eben die Gegensätze in den Richtungen des französischen Wesens dafür entscheidend geworden sind: die Ausstellung der Monarchie Ludwigs XIV, seine Verbindung mit allen Höfen, denen der seine zum Muster diente sowohl, als der Widerstand, den er erweckte, die Zerstreuung der Hunderttausende, die vor seinen Religionsversolgungen slohen, über ganz Europa. Die öffentlich anerkannte Literatur, die in Paris einen großartigen Ausschwung nahm, und die oppositionelle, welche sich von Holland aus über Europa ergoß, wirkten dabei zusammen. Die artistische und religiösse Strenge der einen, und die freie Bewegung der andern ergänzten einander. Die französische Sprache erwarb, man möchte sagen, eine grammatische

Macht, da in der Beschäftigung mit derselben das vornehmste Bildungsmittel der Geister lag.

Eine große Bebeutung bekam ba an sich ein Autor, ber die Sprache, die alle lernten und zu schreiben versuchten, als ein Virtuose behandelte. Eben das Anmuthende, Einladende, Verführerische des tranzösischen Ausdrucks besaß Boltaire in großer Volksommenheit; in Bit und Leichtigkeit, bündiger Schlußfolge, die sich doch wie absichtselose Unterhaltung ausnimmt, in Mannichsaltigkeit der Formen ist er undergleichlich. Man kann sagen, daß er beiden Seiten der französischen Literatur angehörte, zuerst der einen, dann der andern: er war der Nachfolger zugleich von Nacine und Corneille, von St. Ebresmond und Baple; den Franzosen erschien er schon nicht mehr ganz als einer der Ihren, dem übrigen Europa aber als der volksommenste der Franzosen.

Es war schon etwas, daß dieser Autor, durch einen natürlichen Jug seines Geistes geführt, und durch widrige Begegnisse gereizt, sich jur Lebensaufgabe machte, den falschen Religionseiser zu bekämpsen: wie er oft gesagt hat, die Inquisition in Spanien, und die Gewaltsamkeiten, die Carl I auß Schaffot gebracht haben; die Bulle in Coena domini und die Wuth der Ligue 1). Allein der bloße Gegensat hätte ihm noch nicht tief genug gewirkt, die Leser nicht befriedigt. Es sag gleichsam eine Fügung darin, daß er nun auch, indem er die lodes den Ansichten ergriff, die mit der Richtung seines Geistes eine natürliche Berwandtschaft hatten, und die er als die einzigen bestrachtete, die vor der gesunden Vernunft bestehen können, in den Besitzeiner einigermaßen haltbaren zusammenhängenden wohlausgearbeiteten Doctrin gesangte.

Auf seinem Standpunkt Alles zu beurtheilen sich vermessend, setzte et Lode höher als Plato.

Selbst ber Mangel seines Talentes, das vor allem Abstracten und Richtbegreislichen zurückschaft, vermehrte seine Wirkung. Er hat die lock'schen Lehren nicht weiter gebildet, nicht ein einziges neues Argument hat er erfunden, aber er hat sie populär gemacht. Was giebt es Anziehenderes als neue Lehren, welche die Welt endlich zu erklären scheinen? Sie sind es doppelt, wenn sie dem natürlichen Sinne des Menschen entsprechen. Man hörte und las hier, was man zu hören verlangte, was man halbwegs schon von selbst gedacht.

<sup>1)</sup> Siècle de Louis XIV. Questions sur l'encyclopédie. Art. Philosophie sect. IV.

Voltaire schloß sich ber auffommenden Ibee des von allen geistlichen Einwirkungen freien, auf sich selbst beruhenden Staates an. Er wiederholte, der Sinn der Theologen sei immer auf Theilnahme an der Gewalt gerichtet, der Wunsch der Philosophen gehe allein dahin, unter den bestehenden Regierungen friedlich zu leben. Er hütete sich wohl, die dem bestehenden Staat widerstrebenden Consequenzen hervorzaukehren, die bei Locke nicht fehlen.

Mit biesem Geiste nun setzte sich ber Kronprinz von Preußen in Beziehung. Man sagt, ber damalige französische Gesandte in Berlin, Marquis de la Chetardie, ein immer in Liebeshändel versstrickter, nach leichtem Lebensgenuß begieriger Spikuräer, habe den Prinzen dazu veranlaßt. Für Friedrich, der selber französisch schrieb, und vielen Sinn für eine reine und leichte Form des Styls hat, sag der vornehmste Beweggrund wohl eben darin, daß er die schriftsstellerische Meisterschaft Voltaires bewunderte. Im August 1736 trat er mit demselben in Brieswechsel.

Man wird uns die Wiederholung der Lobeserhebungen erlassen, mit denen sie einander gegenseitig überhäuften. Friedrich meinte es damit wenigstens sehr ehrlich; Boltaire hat später über die Dinge gespottet, die er damals dem Brinzen sagte.

Ein Frethum wäre es, anzunehmen, daß Voltaire ben Prinzen nun sofort in seine Richtung herübergezogen habe. Im Gegentheil! es ist der Mühe werth, zu betrachten, wie sich ihr Verhältniß zunächt an der Verschiedenheit der Meinungen, die sie bekannten, ausbildete.

Der Prinz erwähnte gleich in seinem ersten Briefe an Boltaire ber Streitsache Wolfs mit ben halleschen Theologen, und schickte ihm einige Actenstücke darüber zu; später ließ er die Uebersehung der wolfschen Logit und Metaphysik folgen, erfüllt von dem unschuldigen Sifer, die Werke eines großen Philosophen einem der Abstraction fähigen Seiste, wie ihn Boltaire in der philosophischen Stelle der Henriade bewiesen habe, näher zu bringen 1).

Boltaire antwortete, er sehe hier eine goldene Kette, die Himmel und Erde verbinden solle, er bewundere sie, obgleich ihm gar manches Glied berselben gebrechlich vorkomme. Er nahm wahr, daß hier ein System vorliege, das dem Wesen nach der von ihm ergriffenen Sinness weise entgegenstand und zögerte nicht lange, einen Angriff darauf zu machen.

<sup>1)</sup> December 1736. In Beuchot's Ausgabe ber Werte Boltaires T. XLII, Rr. 521 (in ber Atab. Ausgabe ber Oeuvres de Frédéric XXI, S. 22).

Das erste, wogegen er sich versuchte, war eben der Mittelpunkt des ganzen Shstems, der Begriff vom einfachen Dinge. Die geistige Bedeutung der Monadenlehre berührte er nicht; er blied bei dem phhsikalischen Gesichtspunkte stehen, der Behauptung, daß alles Zusammengesetzte sich unendlich theilen lasse, unendlich weiter, als unsere unvollkommenen Werkzeuge reichen; auch der letzte Urbestandtheil sei noch ein Körver: sonst würden keine Körver daraus entstehen.

Der Prinz aber — benn wir bürfen wohl seinen Gedankengang weiter begleiten — war mit Gründen dieser Art nicht zu schlagen. Er warf ein: die Vorstellung von Raum oder Länge und Breite sei durch die wolfsche Definition ausgeschlossen; nicht Alles sei unendlich theilbar, 3. B. nicht der Mensch als Mensch.

Boltaire erwiederte: was ungetheilt, sei darum noch nicht untheildar, noch nicht einfach; zu dem einfachen Wesen Wolfs könne er sich nicht erheben. Der Prinz ersuchte ihn, der Sache nur eine kleine Aufmerksamkeit zu widmen: die Wahrheit könne einem so geistreichen Manne, wie er sei, nicht entgehen. Aber Voltaire war nicht weiter zu bringen: er sagt, er gerathe hier auf einen Boden, wo er seinen Juß nicht niedersetzen, zu Leuten, deren Sprache er nicht verstehen, in ein Klima, wo er nicht athmen könne: Wolf werde von einer andern Religion sein als er, jeder müsse bei der seinen bleiben. Sehr wahr: die Philosophien, die hier einander gegenüber standen, hatten die eine ihren Ursprung in der positiven Religion, die andere eine Lendenz gegen dieselbe.

In Diefem Augenblicke griff Boltaire aber auch ichon ben andern vornehmften Lehrsat von bem zureichenden Grunde, nicht sowohl an id, als in den damit in Zusammenhang gebrachten Ansichten von Freiheit und Nothwendigkeit an. Im October 1737 schickte er bem Bringen einen Auffat über die unbedingte Freiheit des menschlichen Billens, die er aus den plausiblen Gründen des gemeinen Menschenberstandes behauptet; er sucht eifrig, die Einwendungen zu beben, die bagegen besonders von der Allwissenheit Gottes bergenommen werden. hier aber fand er den Brinzen womöglich noch unerschütterlicher. Friedrich entgegnete, er würde der Meinung Boltgires sein, wenn es feinen Gott gabe: nun aber habe ber Mensch einmal aus Ursachen. die nicht in seiner Gewalt seien, einen bestimmten Charakter, ein bestimmtes Temperament, nach dem er handle; zu jeder Handlung gehöre überdies Gelegenheit, die in den Umständen liege: wer aber führe diese herbei? Gewiß nicht der Zufall, sondern Gott, der die Dinge und die Menschen leite; barauf beruhe die Idee von der gött= lichen Vorsehung; die erhabenste, edelfte, prächtigste Vorstellung, die fich bas Geschöpf von feinem Schöpfer machen konne. ber Mensch kleiner erscheine, aber Gott um so größer. Man fann fagen, daß bamit in Friedrich wieder bie Meinungen hervortraten, über die ihn einst sein Rater batte zurechtweisen wollen: die Frage von Borberbestimmung jur Seligfeit ober jur Berbammnig bat eine nabe Verwandtschaft mit der Frage über Nothwendigkeit und Freiheit. nur daß sich diese auf dem Gebiete philosophischer Reflexion bewegt. Bon ber Abbangigfeit bes menschlichen Besens von dem unendlich erhabenen Göttlichen könnte Niemand ein lebendigeres Gefühl in sich tragen als damals Friedrich. Boltaire erstaunte. Er antwortet, es fomme ihm vor, als ob ein Leibnit ober ein Wolf an ihn geschrieben babe; er muffe nun wählen, ob diese, ober ob Locke und Clarke seine Führer sein sollen. Sei aber, so fragt er, nicht ber Mensch sich einer freien Entschließung bewußt, und laffe fich wohl benten, bag Goft ihn bamit betrüge? Wenn Gott die Sandlungen ber Menschen voraussehe, so erinnere Clarke baran, bag auch schon ein scharffinniger Mann porauswiffen könne, mas Andere thun werden. Es lakt fic aber benken, daß er mit so verbrauchten Argumenten bei Friedrich nichts ausrichtete. Der Gott Clarfe's, antwortete ber Bring, made ibn lachen: ber moge mit elenden Leitungeschreibern in einem Kaffeehause über die laufenden Conjuncturen politisiren: er werde jest vielleicht Nachrichten aus Ungarn-erwarten, um zu feben, ob er fich in feinen Bermuthungen nicht betrogen. Er feinerseits fenne nur Einen Gott, ber für bie Gesammtheit ber Welten forge und zugleich die handlungen der Menschen regiere. Weil es einen Gott gebe, in welchem der Grund von allem, so gebe es auch eine unbedingte Nothwendigkeit, welcher ber Mensch unterworfen sei. Indem er sich aber so bestimmt, beinabe fatalistisch ausbrückt, bemerkt er doch, daß sich auch gegen sein System manches einwenden lasse, daß man Jahre hunderte darüber streiten könne; die Erschödfung des Abstracten sei dem Menschen nun einmal nicht gegeben: genug daß er wisse, wie er zu leben habe; benn zu handeln sei er geboren, nicht zur Betrachtung 1).

<sup>1)</sup> Bei Beuchot LII, besonders die Briefe vom 16. Aug. Nr. 573, 280, 578, Akad. Ausg. XXI, S. 82, 26. Dec. 1737, Nr. 607, Akad. Ausg. S. 126; 19. April, 17. Juni 1738, bei Beuchot LIII, 633, 641, Akad. Ausg. S. 186, 207; doch wer sollte nicht die ganze Reihe lesen? Ich brauche kaum zu erinnern, daß sich die Meinungen Friedrichs (z. B. über Freiheit, Nothwendigkeit) im Lause eines thatenvollen Lebens anders gestalteten. In dem Examen du système de la nature erscheinen sie denen seines Baters ziemlich analog.

Ohne Zweisel war Friedrich in Tiese der Ansicht und Wissenschaftlickseit seinem Correspondenten bei weitem überlegen; dabei machte es ihm doch den größten Eindruck, daß der bewunderte Freund eine andere Meinung festhielt. Friedrich glaubte vorzüglich alsdann sicher zu sein, daß er richtig denke, wenn er mit Voltaire übereinstimmte. Und so finden wir, daß seine Aeußerungen nicht selten auch wieder nach der andern Seite hinüberschlagen und dem Zusammenhange entschlüpfen, den man gefunden zu haben glaubt. "Denn wer die Schlla vermeiden will, geräth in den Strudel der Charybdis; die Metaphysik ist ein Meer, durch zahllose Schisstrücke berüchtigt." Von den Philosophen des Alterthums billigt Friedrich am meisten die neuen Akasemiker, weil sie sich am vorsichtiasten entschieden.

Für uns ist es hinreichend, zu bemerken, daß Boltaire wenigstens damals mit Nichten die Oberhand behielt. Zwischen dem altberühmten Autor, der nun einmal seine Partei mit Entschiedenheit ergriffen und se mit aller Kraft zu behaupten, zur Herrschaft zu erheben benkt, und dem Prinzen, der noch mit jugendlichem Forschungstriebe die Bahrheit sucht und seine natürliche Borliebe zu den Lehren hat, die doch zuletzt in dem Spiritualismus der alten Zeiten und der deutschen Ration wurzeln, besteht noch immer ein gewaltiger Unterschied.

Ein nicht viel geringerer zeigte sich auch in historisch-politischen Ansichten, bei Gelegenheit eines literarischen Versuches, den Friedrich selbst aufstellte.

Bon ben Ereignissen seiner Zeit das erste, das er mit vollem Bewußtsein erlebte, war jene Wendung der europäischen Politik in den französisch-polnischen Frrungen, die mit den Friedenspräliminarien im October 1735 eintrat. Friedrich hatte, wie sein Bater, geglaubt, daß Frankreich wirklich zur Aufrechterhaltung der Wahl des Stanislaus die Wassen ergriffen; er war ebenso erstaunt, daß es denselben sallen ließ und dagegen Lothringen an sich brachte; sein erstes Gefühl war, daß der Kaiser untadelhaft, der Cardinal Fleurh dagegen ein politischer Tartusse sei!). Später, dei weiterer Entwickelung der Begebenheiten und mehr authentischer Kunde änderten sich seine Ansichten. Er urtheilte dann, daß der Verlust des Kaisers denselben Ursachen zuzuschreiben sei, aus welchen immer die großen Reiche gefallen, Schwäche der inneren Verfassung und Vernachlässigungs der militärischen Vertheidigungsmittel; den Vortheil von Frankreich leitete er

<sup>1)</sup> Un tartuffe qui n'a ni foi ni loi, — la politique de la cour de France n'est qu'un tissu de duplicité et de fourberie.

von der überlegenen Einsicht seiner Minister, der gewandten Durchführung einer folgerechten Politik ab; es machte ihm vielen Eindruck, wenn er überlegte, daß es eben durch die beruhigende Haltung des Cardinals Fleurh gelungen war, die Furcht vor einer französischen Universalmonarchie, welche früher Europa in Aufregung hielt, zu heben, so daß er den günstigen Augenblick benutzen konnte, seine Beute zu ergreisen. Indem er aber das Talent anerkannte, zog er zugleich den Schluß, daß eine große Macht, welche mit erheuchelter Freundlichkeit zu Werke gehe, den Nachbarn ungemein gefährlich sei. Diese und andere daran sich reihende Gedanken stellte er in einer kleinen Schrift zusammen i), die er an Voltaire mittheilte?). Sie ist schon ein trefslicher Beweis gereisten Geistes und durchdringender politischer Beobachtung; ebenso hatten Wassenaer und Prinz Eugen mitten in den Geschäften die Sache immer angeseben.

Sei es nun aber, daß Boltaire den Vorwurf einer zweizungigen Politik nicht auf Frankreich kommen lassen wollte, oder daß seinem an einzelnen Erscheinungen haftenden Geiste dieser Scharfsinn abging; er blieb dabei, Frankreich habe in einem Spiele gewonnen, wovon es einen Augenblick, bevor man die Karten in die Hand nahm, noch nicht gewußt, ob es daran Theil nehmen solle; es sei nur durch den Hochmuth des kaiserlichen Ministeriums dahin gebracht worden, zu den Wassen zu greisen. Er brachte auf seine Beise eine Menge älterer Anekdoten bei, wo ein zufälliges Ereigniß große Dinge entschieden habe, das Wasserglas der Königin Anna und was dem mehr ist. Ein zu guter Franzose war er auch, um zuzugeben, daß Lothringen immer dem deutschen Reiche angehört habe: der Prinz mußte ihm dies noch ausstührlicher entwickeln.

Bei alle biesen Meinungsverschiebenheiten freute sich boch Friedrich seiner Berbindung mit Boltaire, ber auf der Höhe seines Ruhmes stand und durch seine Art die Dinge anzufassen, sich auszudrücken, einen unwiderstehlichen Zauber auf ihn ausübte. Er bewies ihm das hochhaltungsvolle Bertrauen eines jungen Autors, der sich einem älteren anschließt. Die erste Schrift, die er im Jahre 1739 für das Publikum zu Stande brachte, eine Widerlegung des Fürsten Macchiaubells, überließ er den Händen desselben, um sie herauszugeben.

2) Er nahm babei bie Diene an, ale ruhre bie Schrift etwa von einem

<sup>1)</sup> Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe 1738. Oeuv. posth. VI. Afab. Ausgabe. VIII, S. 3. Beurtheilendes Schreiben von Boltaire 5. Aug. 1738, Antwort von Friedrich 11. Sept. 1738. (LIII, 689, 699; Afab. Ausg. ter Oeuvres de Frédéric XXI, 216, 228.)

Bielleicht hätte sich Friedrich, wenn er einmal schrieb, auch der herausgabe seines Buches unterziehen sollen. Unmöglich kann sich ein Talent in einsamen Hervorbringungen ausdilden. Die Rücksicht auf das Publikum und dessen Theilnahme, der Widerstreit mit den herrschenden Meinungen und der Wetteiser mit den Zeitgenossen bringen erst das volle Talent an den Tag. Besonders ungeeignet war aber hier der Vermittler, an den der Prinz sich wandte. Voltaire richtete die Schrift für den Büchermarkt zu, nach dem herrschenden Geschmacke des Publikums. Will man den eigenthümlichen Gedanken Friedrichs verstehen, so muß man beinahe noch mehr das ins Auge sassen, was Voltaire wegließ, als was ihm stehen zu lassen beliebte.

Glücklicherweise ist die ursprüngliche Abfassung, von Friedrichs hand, bis auf eine kleine Lücke aufbehalten worden: in dieser Gestalt it die Schrift sehr merkwürdia 1).

Es lag ganz außerhalb bes Gesichtskreises eines beutschen Kronprinzen, das Buch Macchiavells auf die Zustände von Italien zurückzusühren, aus denen es entsprungen ist, auf jene besonderen Verhältnisse einer usurpatorischen Macht in einer disherigen Republik, für
welche die Rathschläge verschlagener Gewaltsamkeit berechnet sind, die
darin gegeben werden; Friedrich betrachtete die Schrist einsach als
eine allgemeine Anweisung, durch welche ein verruchter Rathgeber
junge Fürsten zu verführen suche. Es ist ihm in der Politik eben
das, was Spinoza im Gebiet der Speculation: gleich verwerslich und
denen, die darauf achten, ebenso gefährlich, aussührte. Das historisch
Bedeutende ist gerade, daß die Schrift weniger Widerlegung enthält
als Gegensat. Der auf die Brazis der italienischen Usurpation gegründeten Lehre des Florentiners tritt die Anschauungsweise des Erbsürstenthums entgegen; der Prinz spricht die ihm an seiner Stelle
vorschwebenden Gedanken von dem Beruse des Fürstenthums aus.

Engländer her und schrieb an Boltaire, er habe sie brücken lassen. Boltaire bemerkt: so schreibe boch kein Engländer; so viel Antheil nehme Keiner an den Angelegenheiten des Reiches; wenn sie in England gedruckt worden wäre, so würde er darin gleich den Prinzen erkannt haben. (Bgl. Duncker, Eine Flugschrift des Kronprinzen Friedrich, in der Zeitschr. für preuß. Gesch. VIII, 1, S. 23 ff.)

1) Friedrichs II Antimachiavell, herausgegeben von Friedländer 1834, zeigt das Berhältniß; die Sammlungen des K. G. K. Archivs enthalten das Meiste von dem, was da noch vermißt wird. Die neue Ausgabe der Werke wird das Original, so weit es sich zusammengesunden (es sehlt nur noch das zweite Capitel) mittheisen. So die erste Ausgabe dieses Buches. Die Mittheilung ersolgte dann, bald nachdem dieselbe erschienen war, in den Oeuvres de Frédéric T. VIII, S. 61.

Er sett diesen hauptsächlich in zwei Dinge, die Besorgung ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten Aller, und die Bertheidigung durch die Waffen.

Was das erste anbelangt, so sieht er in dem Besitze der höchsten Gewalt weniger ein Mecht als ein Amt. Sehr eigenthümlich und königlich ehrgeizig erscheint seine Vorstellung von dem Verhältnisse zwischen Fürsten und Volk. Der Fürst, sagt er, soll seine Unterthanen glücklich machen: die Völker müssen das Werkzeug seines Ruhmes sein 1). Wie widersinnig sei der Rath Macchiavells, einen eroberten Staat dadurch zu behaupten, daß man ihn zerstöre. Nur in der Zahl und dem Reichthum der Unterthanen bestehe die Macht der Fürsten. Das Glück des einen Theiles bilde zugleich das des andern, aleichviel ob ein Staat ererbt worden oder erworben.

Nach seiner Meinung ist der Fürst gleichsam der Vormund der Unterthanen; er hat das öffentliche Bermögen zu verwalten, und ist seinen Bölkern dafür verantwortlich, wie er dies thut. Ein großer Fürst soll freigebig sein und Auswand machen: denn der Luzus treibt das Blut durch die großen Abern die zu den äußeren Theilen, und führt es durch die kleinen wieder zum Herzen zurück, damit es von neuem ausgeströmt werde. Es giebt aber auch andere Fürsten, deren Kräfte beschränkt und mäßig sind, die Länder besitzen, welche nicht zu den großen gehören. Ein solcher muß seine Freigebigkeit nach seinen Mitteln berechnen und sie nur auf bestimmte Zwecke richten, z. B. das Gewerbe zu unterstützen, dem Glanze des Thrones einen dauernden Bestand zu geben, sehr ausgezeichnete Verdienste zu belohnen; sonst aber muß er gute Ordnung halten und sich in Zeiten mit einem hinreichenden Rüchalt versehen, um auch einen Krieg zu bestehen.

Vor allem ist Friedrich von der Nothwendigkeit durchdrungen, daß der Fürst seine eigene persönliche Fähigkeit ausbilde. Er soll sich nicht dem tumultuarischen Bergnügen der Jagd überlassen, das ihn eher verwildern könne; sich unterrichten, nicht gerade um vielerlei zu wissen, sondern hauptsächlich im Umgang mit klugen Leuten sich üben, richtig zu denken, Ideen zu combiniren; seine Pklicht erfordert, daß er seine geistigen Kräfte stärke. Wie sollte er sonst in schwierigen Fällen sähig sein, die rechten Entschlüsse zu fassen, das gute oder auch das schlechte Glück zu benutzen?

Ein Scrupel fteigt ihm hiebei in Bezug auf feine religiofe Be-

<sup>1)</sup> Eine von den im ersten Capitel weggelassenen Stellen: il doit être l'instrument de leur felicité, comme ses peuples le sont de sa gloire.

finnung auf; und er vermeidet nicht ihn zu berühren. Er fühlt als ein Unglück eines Fürsten und bezeichnet es ausdrücklich so, nicht gläubig zu sein wie seine Völker!), aber er würde sich schämen Religion zu heucheln, weil das Volk es wünscht; er benkt, das Volk werde einen Fürsten, der nicht gläubig, aber ein ehrlicher Mann ist, zuletzt mehr lieben, als einen Orthodoxen, der ihm Schaden zusügt. Denn nicht durch Gedanken, sondern durch Handlungen mache man Menschen glücklich.

Und mit berselben Rücksicht auf seine besondere Lage faßte er auch die militärische Seite ins Auge.

Mus Gründen, Die in den eigenthümlichen Berhältniffen bes breukischen Staates beruben, rechtfertiat er bas Werbespitem, bas in einer Stelle Macchiavells verworfen wird. Darin aber stimmt er bemselben bei. daß ein Kürst seine Truppen selber ins Keld führen und ihnen das Beispiel der Todesverachtung geben muffe. "Welcher Ruhm", fagt Friedrich, "erwartet ihn nicht, wenn er sein Land von einem Einfall der Feinde befreit, oder auch, wenn er Rechte burchführt, die ihm Andere usurvatorischer Beise vorenthalten." Gleich als wenn ein geheimes Vorgefühl ihm fagte, daß dies fein Kall fein werbe, bleibt er bei bemfelben mit besonderem Nachbruck stehen. Einen Krieg, der zur Behauptung verkannter Rechte geführt werde. erklärt er für ebenso gerecht, wie einen Bertheibigungefrieg. Tribunale für Könige gebe es nun einmal nicht; beren Streitigkeiten feien nur burch bie Waffen zu entscheiben: Souverane plaibiren bie Waffen in ber Sand, bis ber Gegner gezwungen fei, ber Gerechtigfeit ihrer Sache freien Lauf zu laffen. — Die Wiberlegung verwandelt sich ihm, indem er schreibt, in Reflexionen über die eigene Bukunft.

Zeitgenossen und Spätere haben geschilbert, wie man sich in Rheinsberg das Leben angenehm zu machen wußte; kleine Schauspiele wurden aufgeführt, viel Musik getrieben; ein jeder bot auf, was nur irgend an gesellschaftlichen Talenten in ihm war. Friedrich war ganz in der Stimmung, diese ruhigen Augenblicke zu genießen: die das malige Kronprinzessin hat derselben in späteren Zeiten mit Sehnsucht gedacht. Allein wir sehen wohl, daß es nicht blos ein dilettantisches Behagen an den Hervorbringungen der Literatur und Kunst war,

<sup>1)</sup> c. 18. Il ne luy suffit pas (a Macchiavel) qu'un prince ait le malheur, d'être incrédule, il veut encore couronner son incrédulité de l'hypocrisie.

worin Friedrich lebte: er beschreibt einmal felbst, wie er ganze Monate über die Bücher gebeugt geseffen, und bann wieder die Feder ergriffen habe. Was ihm nicht gestattet gewesen mar, auf einer großen Reise bas provinziell Beschränkte zu überwinden, sich mit ben all: gemeinen europäischen Bestrebungen in Verbindung ju seten, bas follten ihm nun die Studien verschaffen. Er suchte über die fdwie: riaften Brobleme bes menschlichen Denkens flar zu werben, an ben verwickelten Verhältniffen ber europäischen Staaten bas Ginfache und Wesentliche zu begreifen; er erwog alle Fragen, welche einem Regenten porkommen können. Der echte Antimachiavell ist eine Borschule ber Regierung; in den Maximen, die das Buch aufstellt, in benen überall Abscheu vor bem Laster und ein starkes moralisches Gefühl athmet, find fünftige Sandlungen enthalten; bas barin er scheinende Gbeal eines Königthums, das zu seiner Berwirklichung einen aleich begabten und arbeitsamen Geist erfordert. läßt eine thatenvolle Regierung erwarten, mehr auf Pflichterfüllung als auf Religion gegrundet, ben weltlichen Intereffen zugewandt, entschloffen für ibre Rechte bas Schwert zu ziehen.

Wer die Dinge nach dem ersten Anblid beurtheilte, erwartete einen Hof, wo Männer von Wissenschaft und Geist eine große Rolle spielen würden. Manche fanden, der Brinz habe nur zu sehr den Ehrgeiz, für einen Gelehrten zu gelten, in allen Fächern, Historie, Politist, selbst Theologie wolle er seine Ueberlegenheit an den Tag legen. Andere schlossen aus einer gewissen Liebe zur Pracht und zum Wohlleben, die er auch unter beschränkten Verhältnissen fundgah, er werde die Gewerbe und Künste pslegen, Wohlthaten des Friedens über sein Volk ausgießen. Doch gab es Einige, die auch noch etwas Anderes in ihm erblickten: dem Bater des Baterlandes, sagt der französische Resident de la Hour, wird er den Helden hinzusügen; der wahre Gegenstand seiner Wünsche ist der Ruhm, und zwar der Kriegsruhm; er brennt vor Begierde, auf den Fußtapfen seines Ahnherrn, des Kurfürsten Friedrich Wilhelm einherzugehen 1).

Buweilen ließ sich Friedrich fast wider seinen Willen Andeutungen in diesem Sinne entschlüpfen. Wenn er von den Kriegsereignissen

<sup>1)</sup> Réflexions sur la cour de Prusse October 1739. Différentes pièces fugitives, qu'il a écrit sur ces matières prouvent assez, qu'elles lui sont plus familières qu'il ne convient peutêtre à un prince de sa naissance. Il en parle souvent et son amour propre est flatté, quand il peut faire sentir aux autres sa superiorité — — il favorisera les arts,

der Zeit hörte, schlug ihm das Herz, wie ein Schauspieler, sagt er, welcher begierig ist, daß die Reihe an ihn kommt seine Rolle zu spielen. Und von der Macht, die einem König von Preußen zustehe, hatte-Friedrich den größten Begriff. Er hielt es für sehr möglich, als die Dinge sich dazu anließen, daß sein Bater es wagen könne, sich mit der französischen Macht zu messen. Aber er erwartete dazu Tag und Stunde.

So weit es nach dem Gang, den sein Schicksal genommen, und den Beschränkungen, denen er unterlag, möglich war, dort in Rheinse berg sich selber lebend, fühlte er sich zufrieden und glücklich; der Aufsenthalt in Berlin ward ihm noch immer nicht leicht.

Wie manches Mal, wenn er einen wolkenlosen himmel zu finden sich schmeichelte, ward er von öffentlichen Zeichen der väterlichen Unsgunst betroffen. Er sagt, er habe der boshaften Nachrebe gegenüber, die ihn dann verfolgte, nicht allein sein Selbstgefühl, sondern auch seine Wahrheitsliebe bezwingen muffen, um zu schweigen.

Einmal erbot sich Böllnitz zu regelmäßiger Correspondenz. Friedrich machte zwei Bedingungen, die eine, daß er ihm hauptsächlich nur
über das Befinden des Königs und etwa darüber, was man von
ihm, dem Prinzen sage, schreiben solle, und dann, daß er seine Briefe
nur durch den Capitan Wartensleben schicke, welcher das volle Vertrauen des Königs genoß. Als Böllnitz diese Bedingung eines Tages
übertrat, hat der Prinz ihm seinen Brief unerbrochen zurückgesandt.

Weber von den persönlichen Umtrieben des Hofes, noch von den Geschäften des Staates wollte er hören; er wollte nur Privatmann und Unterthan sein; jeder Tag übte ihn in Selbstbeherrschung und Jurüchaltung; über politische Angelegenheiten sprach er auch bei Tafel nie, so lange der König zugegen war; in seinem Verkehr mit den auswärtigen Gesandten wich er den Gelegenheiten aus darauf zu sommen. Die Minister waren über die Anterhandlungen, die mit Frankreich gepflogen wurden, ihrer Sache nicht ganz sicher: um bei dem künftigen König nicht einmal Verantwortung zu haben, legten sie ihm die Actenstücke vor; er gab sie ihnen zurück, ohne ein Wort des Urtheils hinzuzussügen.

Indeffen aber tam bie Zeit, wo fein Schicffal fich andern follte.

les sciences, le commerce et l'agriculture, il aura une cour nombreuse et brillante. Des gens qui sont attachés à son service m'ont assuré que quand il reuniroit en lui le héros le scavant le roi père de son peuple, il ne serait pas un maître facile à servir.

b. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

Im Frissjahr 1740 fühlte ber König, in Potsbam, wohin er gegangen, weil die dortige Luft seinem Zustande heilsamer sei, eine so merkliche Abnahme seiner Kräfte, daß er für nothwendig hielt, seinen Sohn in die Angelegenheiten der Regierung, wie sie im Augenblicke lagen, einzuführen.

Buerst ward Boben, einer ber Minister bes Generalbirectoriums, nach Ruppin geschickt 1), wo ber Prinz sich eben aufhielt, um ihn über die inneren Geschäfte zu unterrichten: vor allem sollten die Etats, also der Gelbhaushalt vorgenommen werden: dann wollte man zu dem Accisewesen schreiten. — Hierauf erhielten die beiden Cabinetsminister, Podewils und Thulemeier, den Auftrag, ebenfalls nach Ruppin zu gehen, und ihm "die Situation der auswärtigen Affairen", besonders die Wendung, die sie in den letzten Zeiten genommen hatten, zu entwickeln.

Indem aber verschlimmerte sich das Befinden Friedrich Wilhelms, so daß man das Aeußerste fürchtete; der Brinz, durch die Nachrichten erschreckt, die ihm ausdrücklich deshalb zugingen, eilte nach Potsdam, um den Bater nur noch lebend anzutreffen. Er fand ihn besser alz er gedacht, sigend in dem sonnigen Schloßhof auf seinem Rohrstuhl, und mit Anordnungen zum Andau eines Nebenhauses beschäftigt. Friedrich Wilhelm, sehr befriedigt durch die herzliche Theilnahme an seiner Krankheit, und die guten Entschlüsse, die Friedrich in allen seinen Briefen an den Tag legte 2), empfing ihn mit dem Ausdruck eines reinen väterlichen Gefühles, und nahm sich vor, was die Misser

<sup>1)</sup> Darüber giebt ein turzer Brief Friedrichs an Boben vom 24. Mai Auskunft.

<sup>2)</sup> Der letzte Brief Friedrich Wilhelms an den Kronprinzen vom 26. Mai mag hier eine Stelle finden. Er lautet: Mein geliebter Sohn, ich habe Euer Schreiben vom 24. dieses wohl erhalten, daraus euer herzliches Mitseid mit meinem elenden Umstande, auch eure löbliche Entschließung in allen Stilden meinem väterlichen Rathe zu folgen ersehen; ich din davon sehr attendiret und habe nicht den geringsten Zweisel an dem Effect eures Bersprechens und eurer guten Sentiments, wenn Gott über mein Leben gedieten sollte, wie es das Ansehen hat. Daß ihr gegen Pfingsten anhero kommen wollt, solches ist mir sehr lieb, nud wird mir ein rechtes Bergnügen sein, euch noch zu embrassiren. Euer sehr wohl affectionirter und getreuer Bater Friedrich Wilhelm. — Es macht einige Berwirrung, daß Friedrich erzählt, er sei am 27. in Potsdam eingetrossen, und die Minute zur Cadinetsordre für Thulemeier und Podewils doch erst vom 28. datirt ist. Der Beschl dazu war aber ohne Zweisel früher gegeben, und wurde vom Secretär auch nach veränderten Umständen ausgessicht.

nister entweber nicht vollendet, oder noch gar nicht begonnen, nun ielber auszuführen.

Roch waren ihm einige schmerzensfreie Stunden gewährt, die er dazu benutte: am 28. Mai. bes Nachmittaas.

In Gegenwart von Bodewils, der barüber eine Nachricht hinterlaffen bat, stellte ber Ronia bem Nachfolger fein Berhältnik zu ben verschiedenen europäischen Mächten in fehr bestimmten Ausbrücken bar. lodewils bewunderte die Geistesunbefangenheit, welche er trot feines leibenden Zustandes babei zeigte. Wir wollen bes Ginzelnen erft bann gebenfen, wenn wir auf die äußere Politif jurudfommen: Die Summe von Friedrich Wilhelms Lehren war, daß ein König von Breufen iein Augenmerk immer auf zwei Dinge richten muffe, bas Emporfommen feines Saufes, und die Wohlfahrt feiner Unterthanen, auf beides zugleich und auf nichts als dies, und sich von jeder Allianz in fremden Intereffen fern zu halten habe 1). Podewils hat nicht verzeichnet, was der Brinz etwa geäußert hat; er wird nur gehört und gezeigt haben, daß er verstand und beistimmte; seine Haltung erfüllte ben König mit unendlicher Befriedigung. Früher batte er wohl die Besoranik geäußert, sein Sohn werde bereinst einen Burpurmantel, stropend von Ebelsteinen und Gold anlegen, und sich nur gludlich fühlen, wenn er bie Krone auf bem Ropfe und ben Scepter in der Sand einberschreite; jest nahm er mahr, daß berfelbe feine Been von bem Wefen ber mabren Macht nicht allein begriff, sondern darauf einging, und alle Fähigkeit, allen guten Willen zeigte, babei ju bleiben und sie durchzuführen. Als nach Beondigung der Unterredung die Gesellschaft wieder eintrat, hörte fie ihn Gott preisen, ber ihm einen so braven Sohn gegeben habe. Auf diese Worte stand ber Kronpring auf, kußte seinem Bater bie Sand, benette fie mit Thranen. Der König umschlang seinen Sals: mein Gott, rief er aus, ich sterbe zufrieben, ba ich einen so würdigen Sohn und Nachfolger hinterlaffe.

Richt allein, daß jeder Hauch von Unmuth zwischen ihnen versichwunden war, seine Genugthuung lag in einem Gefühl, von dem man wohl sagen darf, daß sich darin noch der lette Zusammenhang des unsterblichen Geistes mit den irdischen Dingen ausspricht: er fühlte,

<sup>1)</sup> Kürzlicher Inhalt bes Discurfes, welchen S. R. M. an bes Eronpringen Königl. Hoheit 28. Mai 1740, des Nachmittags umb 4 Uhr in meiner Gegenwart gehalten, so viel ich mich bessen erinnere. Potsdam 30. Mai 1741. Aus dem Nachlaß von Podewils im Bestt der Frau Gräfin Boß.

er habe nicht umsonst gearbeitet, sondern ein Werk gegründet, welches Bestand haben werbe.

Nachdem er beffen in feinem Bergen ficher geworben, schickte er fich an von bem Leben Abschied zu nehmen. Er empfahl bie Ronigin bem Nachfolger, beffen Antwort zeigte, bag er mehr für fie thun werbe, als ber Bater forbere; er ermahnte noch seine jungen Söhne. brave Soldaten zu werden, ihrem älteren Bruder als ihrem fouveränen Herrn treu und gehorsam zu sein, nie etwas zu thun, was nicht zu beffen und bes Staates Ruhm und Wohlfahrt gereiche. Dann, wie er icon früher mitten im Getummel ber Geschäfte und ber Thätiakeit die Anwandlung empfunden hatte, sich von Allem loszureiken, und in die Ginfamkeit gurudgezogen fich felber zu leben, fo beschloß er, auch für den Fall, daß er länger am Leben bliebe, was er nicht wünschte, auf die Welt Bergicht zu leisten. Ich bin mude zu leben, sagte er bem Brediger, mit bem er bie Beilswahrheiten noch einmal burchgegangen, ich habe mein Berg jest losgeriffen von meiner Kamilie, meiner Armee, meinem Königreich. Um frühen Morgen bes 31. Mai ließ er ben anwesenben Sof zusammenkommen, und erklärte. aber ichon mit leisen Worten, Die ber ihm junachst stehende Offigier ber Bersammlung wiederholen mußte, daß er seinen Staat Land und Leute, volle Gewalt und Souveränetät dem Kronpringen überlasse: er gab sich nicht zufrieden, ebe nicht berfelbe mit bem anwesenden Boben in bas Cabinet zurücktrat, wo er mit ben Ministern zu arbeiten pflegte; er trug Podewils auf, diese Uebertragung der Regierung in Berlin bekannt ju machen. Es war zu feiner vollkommenen Beruhiauna im Tode erforderlich, daß er gleichsam noch felber die neue Ordnung ber Dinge beginnen fab.

Und hierauf neigte sich diese merkwürdige Kraft zu ihrem irbischen Ende.

Friedrich Wilhelm hatte vor ein paar Tagen den um ihn Bersammelten den Sarg "von Sichenholz, mit kupferner Handhabe" geszeigt, den er selbst für sich hatte machen lassen, worin er zu schlafen gedenke. Er ließ sich jetzt von seinem Leibarzt sagen, wie lange er noch zu leben habe, eine Stunde, noch eine halbe, noch eine Viertelstunde; Gottlob, rief er aus, nun ist Alles vorüber. Er verschied am 31. Mai, Nachmittag zwischen drei und vier Uhr.

## Bweites Capitel.

## Erfte Regierungehandlungen Friedrichs II. im Innern.

Friedrich war noch von dem ersten berben Schmerze übernommen, als Leopold von Deffau fich bei ihm melben ließ. Der alte Fürft konnte auch deshalb nicht zurückgewiesen werden, weil er abreisen wollte, und erschien nun, in Thränen gebabet, umfaßte die Kniee seines neuen herrn, einige Augenblide ohne eine Wort zu fagen. Als er zu reben anfing, sprach er jedoch nicht allein sein Beileid, ober in schidlicher Wendung seinen Glückwunsch jum Regierungsantritt aus, sondern er redete von der Erwartung, die er hege, daß ihm und seinen Söhnen die Stellen verbleiben würden, in denen fie seien, ihm namentlich die Autorität, die ihm der Berftorbene gegönnt habe. Friedrich hatte seine Thränen getrodnet, als der Fürst eintrat, sein Gefühl in ben Grund seiner Seele gurudgebrangt; biese Meußerung brachte ihn zum Bewußtsein, woran er noch faum gebacht, welch eine Beränberung vorgegangen, daß er jest ber König fei. Er antwortete, er werde nicht ermangeln, ben Fürsten und beffen Sohne in ihren Stellen zu bestätigen: mas aber die Autorität anbelange, die ber Fürst besessen zu haben meine, diese sei ihm unbekannt. Nachdem ich König geworden bin, sagte er, bente ich auch bas Umt eines solchen zu verwalten, und ber einzige zu sein, ber Autorität besitzt. Er war sehr zufrieden mit sich, als ber Fürst, nicht ohne Verwirrung, sich entfernte 1).

<sup>1)</sup> Böllnit, der dieser Scene beiwohnte, in dem ungedruckten Theise seiner Memoiren. Fürst Leopold sagt: qu'il espéroit que lui et ses fils seroient maintenus dans tous ses emplois, qu'il conserveroit personnellement toute l'autorité, qu'il avoit eu sous le feu roi. Friedrich autwortet:

Noch am Abend langte Friedrich in Berlin an: unter dem Zuruf einer Bevölkerung, die an Allem, was ihn betroffen, von jeher den lebendigsten Antheil genommen, und große Erwartungen von ihm hegte.

Wie ward ihm zu Muth, benn die Nacht pflegt das Bewußtsein des zunächst Erlebten zu verhüllen, als er am andern Morgen früh darüber erwachte, daß das Glasenappsche Regiment unter seinen Fenstern auf seinen Namen den Eid der Treue schwur. Er sprang aus seinem Bett; Pöllnit, der bald darauf in das Borzimmer eintrat, fand ihn dort, halb unangekleibet, in fliegenden Haaren, beinahe außer sich, aufgelöst in Thränen; er sagte, das Lebehoch, das ihm gebracht worden, ruse ihm nur den Berlust ins Gedächtniß, den er erlitten. Der Trost, daß der Berstorbene jetzt glücklicher sei, da er von so unsäglichen Leiden frei geworden, wollte bei ihm nicht wirken. Es ist wahr, rief Friedrich auß: er litt, aber er lebte; jetzt ist er nicht mehr.

Es war der letzte Augenblick, wo er noch einmal das Gefühl eines Prinzen haben durfte. Indem er noch mit Pöllnitz redete, traten die in Berlin anwesenden Generale der Armee bei ihm ein.

Er begegnete ihnen nicht allein mit dem vollen Gefühle des Königthums, das ihm heimgefallen, sondern auch mit der Ankundigung eines von dem bisherigen Gebrauch doch einigermaßen abweichenden Willens.

Wir haben, sagte er ihnen, unsern gemeinschaftlichen Herrn und König verloren, und müssen suchen uns darüber zu trösten. Ich hoffe, Sie werden mir beistehen, die schöne Armee zu erhalten, welche sie meinem Bater haben bilben helsen. Sie werden in mir einen Herrn sinden, der Sie nicht weniger liebt, als der verstorbene, nicht mindere Sorge für Sie tragen wird. Aber an zwei Dinge wolle er sie erinnern. Das eine, daß die Truppen ebenso wohl gut und brauchbar sein müssen, wie schön, und das zweite, sie dürsen dem Lande nicht verderblich werden, das sie beschützen sollen. "Gegen Einige von Ihnen liegen Klagen über Härte, Habsucht und Uebermuth vor; stellen Sie dieselben ab." Ein guter Soldat, fügte er mit jugendlicher Wärme

Qu'il tâcheroit de lui faire plaisir en tout ce, qu'il pouvoit, qu'il ne toucheroit point a ses emplois ni à ceux des princes ses fils, que pour l'autorité dans laquelle il souhaitoit d'être maintenu, elle lui étoit inconnue et que son intention étoit, devenu roi, d'en faire les fonctions et d'être le seul qui eut autorité.

hinzu, muß ebenso wohl menschlich und vernünftig sein, als herzhaft und brav.

Nach einer andern Seite hin äußerte er dieselbe Gesinnung, als er den Tag darauf in Charlottenburg den Eid der versammelten Minister empfing. Er wisse wohl, sagte er ihnen, daß sie ihm auch ohne Eid ebenso treu dienen würden, wie seinem Bater: für einen ehrlichen Mann bedürse es dessen nicht. Ueber die Art und Beise der Berwaltung wolle er ihnen ein Wort sagen. Bisher habe man zwischen den Interessen des Königs und des Landes einen Unterschied gemacht, und sein Bater habe Gründe gehabt das zuzugeben — (obswohl es dessen Princip nicht gewesen ist, so hatte doch die Verwaltung diese Rücksicht genommen); — er aber hege andere Grundsätze darüber. "Ich denke, daß das Interesse des Landes auch mein eigenes ist, daß ich kein Interesse haben kann, welches nicht zugleich das des Landes wäre. Sollten sich beide nicht miteinander vertragen, so soll der Bortheil des Landes den Borzug haben 1)".

1) Ueber diefe Reben liegen, außer einer Rotig in ber Zeitung, brei Berichte vor, ber eine minder genau aus ben banifchen Befandtichafteberichten in ber Berl. Monatsschrift von 1804, Febr., S. 91, ber zweite in bem Fragment ber Memoiren von Bollnit, ber britte in bem Berichte Manteuffels vom 3. Juni. Diese beiden haben ohne Zweifel richtig, daß die Audienz ber Benerale am 1.. die ber Minifter am 2. ftattfand. Manteuffel ift ber ausjubrlichfte: er hatte gute Quellen und ichrieb auf ber Stelle. Er fagt: Quand les ministres furent assemblés, S. M. sortit et leur dit en termes fort arrangés qu'elle les avoit fait venir pour recevoir leurs sermens: qu'elle croioit à la vérité cette cérémonie superflue, parce qu'un homme de bien fait toujours son devoir sans avoir jamais juré de la faire et que dix serments n'empêcheroient pas un scélérat d'y manquer, mais qu'elle vouloit néanmoins passer par cette formalité avec eux non parce qu'elle se méfieroit, mais pour s'accommoder à un usage géneralement reçu en pareilles occasions, qu'elle étoit persuadé qu'ils avoient fidèlement servi le roi son père et qu'ils agiroient de même avec elle; mais qu'elle avoit à les avertir d'une chose. Vous avez mis, dit ce prince, jusqu'ici de la différence entre les intérêts du maitre et ceux de son pays, vous avez cru faire votre devoir en ne vous appliquant qu'a bien veiller aux premiers sans songer des autres. Je ne vous en blâme point, sachant que le roi defunt avoit ses raisons pour ne pas le désapprouver. Mais j'ai les miennes pour penser autrement là dessus, je crois que l'intérêt des mes états est aussi le mien et que je n'en peux avoir qui soit contraire au leur. C'est pourquoi ne faites plus cette séparation et soiez avertis une fois pour toutes que je ne crois de mon intérêt, que ce qui peut contribuer au soulagement et au bonheur de mes peuples. Hierauf sas Shumacher ben Gib bor.

In diesem Staat waren die beiden Audienzen einer förmlichen Besitznahme des Thrones gleich; unmittelbar an die Regententhätigzeit des Baters schlok sich die des Sobnes an.

Bon der ersten Makregel, welche zu allgemeiner Freude von ihm ausgeführt ward, muß man sogar gesteben, baß sie wesentlich noch bem Berftorbenen angehörte. Trot eines fehr merklichen Mangels an Getreibe hatte fich boch Friedrich Wilhelm lange gesträubt, Die Magazine zu öffnen. Er hatte fich berechnet, wie viel, nach ben eingegangenen Quantitäten, auf den Kornboben porbanden sein muffe, wollte nicht alauben, daß dies verbraucht sei, und besorgte, daß man ibn betrügen wolle. Endlich jedoch in seinen letten Augenblicen gab er nach; er gestattete, daß den Bäckern in Berlin monatlich 400 Wisbel Getreibe aus ben Magazinen überlaffen werden bürften; es ist die lette Cabinetsordre, die er unterzeichnet hat. Der neue König genoß bas Bergnügen, seine Regierung mit ber Ausführung derselben zu beginnen, und da er auch ohne Aweifel auf ihre Abfaffuna in ienen letten Stunden entscheibenden Ginfluß gehabt bat, so ward ihm die Bopularität, die sich daran knüpfte, nicht mit Unrecht zu Theil.

Es giebt ein eigenes Gefühl, wenn man hinter ben Cabinetsordres Friedrich Wilhelms I in dem nämlichen großen Buche, wo sie
Tag für Tag zusammengeschrieben sind, auf die frühesten Friedrichs II
stößt 1). Die Form, die Fassung, selbst die Handschrift ist die nämliche, der Inhalt sehr verwandt; überall aber regt sich doch zugleich
auch ein anderer Geist, und eigenthümlich kräftige Tendenzen springen
ins Auge.

Nehmen wir uns die Zeit, diese an den ersten Anordnungen des neuen Fürsten Schritt für Schritt kennen zu lernen.

Bor Allem entwickelten die Cabinetsordres weiter, was die Anreden an Minister und Generale angedeutet hatten.

Eine ber ersten, die er überhaupt erließ, vom 2. Juni, ist an den als besonders übermüthig bekannten Markgrafen Friedrich von Schwedt gerichtet, der Anträge gegen einen Rittmeister seines Regiments gemacht hatee, obwohl sich wider denselben nichts Gegründetes einwenden ließ. "Ew Liebben", schreibt ihm der König, "müssen sich in die Gedanken kommen lassen, daß ich ihretwegen den Ofstateren Unrecht thun und sie ohne Grund wegiggen werde: vielmehr

<sup>1)</sup> Beim ersten Juni heißt es in ber Sammlung: hier haben S. R. M. Friedrich König von Preußen den Anfang gemacht zu unterschreiben.

wird es gut sein, daß E. L. andere Grundsätze annehmen und sich gegen die Offiziere so verhalten, wie billig und recht ist." Den Fürsten von Anhalt hat er bald darauf erinnert, daß eine allzu iharse Behandlung der gemeinen Soldaten sie um so geneigter mache, auf Desertion zu denken, und ihn ersucht, den zuverlässigen unter ihnen eine gewisse Erleichterung zu gewähren, was denn die zweiselshaften zum Wohlverhalten antreiben werde. Es war ihm unendlich angenehm zu hören, daß den Infanteristen, ohne die Fonds in Unsoldung zu bringen, noch Einiges gegeben werden könne, dessen siebher entbehrten.

Und auch auf die, welche erst zu künftigem Dienst bestimmt waren, richtete er ein fürsorgendes Augenmerk.

Am 4. Juni gebot er den Regimentern bei Berlust von Ehre und Reputation, die Enrollirten, noch nicht Eingetretenen mit allen Placereien zu verschonen. Wir finden bald darauf, daß Offiziere, die sich so etwas beikommen ließen, verhaftet werden; er droht auch die Chefs deshalb auf daß schärsste anzusehen. Einige starke Gewaltziamkeiten, die bei den Werdungen vorgefallen, ließ er ernstlich bestrafen, und sah gern, daß es bekannt wurde, "damit Jedermann wisse", sagt er, "daß ich dergleichen Excesse nicht dulden will." Indem er den Generalen einschärft, ihre Regimenter complett zu halten, brückt er ihnen doch zugleich seine Erwartung aus, daß "die geswöhnten Brutalitäten" in Zukunft vermieden bleiben.

Wenn er aber bergestalt die Gewaltthätigkeit, die dem Heerwesen noch anklebte, auf jeder Stufe verfolgt, so versteht es sich gleichsam von selbst, daß er auch im Civil die Spuren von Willkur und einseitigem Durchgreifen zu verwischen suchte, mit denen es behaftet war.

Friedrich theilte die Aufregung, welche die Anmaßungen und Eingriffe jenes Edart verursachten, welcher in außerordentlichem Auftrag nach Preußen gesendet, die königlichen Kassen dasselbst auf Kosten des Landes bereichern wollte; er entzog ihm unverweilt seine Amtsegwalt und nahm ihm sogar das Shrenkreuz, das er trug 1). Was er den Ministern gesagt, schärfte er auch den Kammern ein, daß sie nicht allein für des Königs Interesse, sondern ebenso gut zum Besten des Landes zu arbeiten hätten; die Präsidenten erinnerte er, ihren

<sup>1)</sup> Manteuffel à Brühl 3. Juni. Il y en avoit, qui opinoient à un traitement bien plus rude, voulant, qu' Eccard fut pour le moins pendu.

Räthen eine regelmäßige Freiheit zu gestatten und mit benselben in guter Harmonie zu leben; die Räthe der Kammern, keinen Nebensabsichten Raum zu geben, alle Collisionen zu vermeiden. Er benutzte die Gelegenheit, die ihm ihre Glückwünsche darboten, um in sie den Antworten unter den höchsten Gesichtspunkten auf ihre Pflicht ausmerksam zu machen; sie sollten ihr unbedrängt, aber ausschließlich leben.

Man hatte immer dafür gehalten, daß die Ertheilung so vieler Anwartschaften auf Lehngüter, Canonicate, Amtshauptmannschaften, wie sie die vorige Regierung auszustellen pflegte, den Rechten des Adels und der Stifter zu nahe trete. Friedrich II, der überdies selbst dadurch in Verlegenheit zu kommen fürchtete, erklärte nicht allein keine neuen ertheilen zu wollen, sondern er hob auch die schon gezgebenen wieder auf.

Bei den raschen und gezwungenen Bauten in Berlin waren nicht wenige in Nachtheil gerathen; Friedrich suchte sie zu entschädigen.

Unverzüglich that er den bisherigen Jagdbelästigungen Einhalt. Vier Reviere der Hühnerjad zog er ein und gab Aecker, Wiesen, Hütungen zurück; eine große Anzahl von Hirschen und Keilern ließ er schießen, nicht ohne die Absicht, den Preis des Fleisches, der mit dem der Frückte in die Höhe gegangen, wieder heradzubringen; wenn er Jagden bestätigte, die sein Vater verliehen, behielt er sich doch vor, das Wild schießen zu lassen, sobald es für den Landbau nachtheilig werde.

Einem der bisherigen Mitpächter des Amtes Egeln gab er bei der Uebernahme der vollständigen Pacht unter andern deshalb vor den Mitbewerbern den Borzug, weil er versprach, von den Bauern in Atzendorf keine Dienste zu fordern, sondern sich mit der Zahlung ihres Dienstaeldes zu beanügen 1).

Dhne Bebenken räumte er ben französchen Colonien gewisse alte Vorrechte wieder ein, welche die allgemeine Verfassung nicht störten; die lutherischen Gemeinden durften die unverfänglichen Geremonien, die sein Vater so lebhaft angeseindet hatte, wieder ausüben. Er schämte sich beinahe, als er bei der Durchsicht des Etats für die Gesellschaft der Wissenschaften auf kleine Gehalte stieß, die ihr entzogen und zu gehässigen Iweden verwandt worden waren: er ließ sie ohne Verzug zurückstellen. Die Wissenschaften sind dankbar; dem neuen König ist es allezeit zur größten Ehre gerechnet worden, daß er sich in den ersten Tagen des einst aus Halle verjagten Philos

<sup>1)</sup> Cabinetsordres vom 5., 10., 11., 13., 16., 27. Juni.

sophen Bolf erinnerte, und nicht ruhte, bis er ihn seinem Catheder prüdgegeben hatte.

Bei bem allgemeinen Aufsehen, das diese Dinge in ber Welt machten, breitete sich die Meinung aus, als werde der junge Kürst. in biesem Sinne immer weiter gebend. leicht bas gange Spstem seines Baters umftoken: und Biele, Die beffen Werth nicht zu murbigen vermobten und nur bas Drückenbe empfanden, bas es in sich trug, begrüßten diese Aussicht mit Freuden. Bald aber sollten sie Friedrich anders fennen lernen. Ginen Edart, ber moralischen Anstok aab. lief er fallen, einen Mann von Verdienst wie Boden, den die Menge von jenem nicht zu unterscheiden verstand, wußte er vollkommen zu würdigen. Man hat eine Erzählung, nach welcher Boben bald im Anfana von einigen Hofleuten habe gestürzt werden sollen, durch die Bemunft und Nachdrücklichkeit seiner Borstellungen aber erst recht in Anjehen gelangt sei 1). Dessen bedurfte es jedoch schwerlich. Boden hat den jungen Fürsten in den letten Tagen der vorigen und den eiften der eigenen Regierung in das innere Getriebe der Finanzen eingeführt, das er besser als irgend ein Anderer übersah und dabei deffen Hochachtung erworben. Friedrich liek ihm eine der ersten Onadenbezeigungen zu Theil werden, die er überhaupt erwies: er ihenkte ihm, als Anerkennung für die vielfachen Dienste, die er geleistet, daffelbe Saus, bas früher für Edart bestimmt gewesen. ersten Jahren war und blieb Boden ber Mann bes Bertrauens in finanziellen Angelegenheiten. Schon bas Gerücht von einem au etwartenden Spstemwechsel hielt man für nachtheilig genug, um es ausdrücklich zu widerlegen. Der König ließ den verschiedenen Kammem eröffnen, er bente bie' Einrichtungen seines Baters auf bas irrengste festzuhalten: in Bezug auf Accise und Zoll sowohl, wie auf Contribution und Beitreibung der Pachtgelber von den Domänen. Bei der ersten Rechnungsabnahme, Trinitatis 1740, zeigten sich nicht unbedeutende Rudftande; der Konig forderte die ungefaumte Beitreibung berfelben bis zu einem Termin, ben er fette.

Die übereilt war es überhaupt, von jenen vereinzelten Abweichungen auf eine Aenderung des Systems zu schließen. Weit entsent das Wesen desselben anzutasten, hoben sie es vielmehr reiner beraus, indem sie nur Anomalien abstellten, durch die es verunstaltet wurde.

<sup>1)</sup> In bem sonft anerkennungswürdigen Buche von König findet fie sich; fie ift aber auch in hinficht ber Zeit nicht mit ben Aufzeichnungen von Böllnit utereinbaren.

Allerdings aber trat ber junge König auch mit einigen anberen Neuerungen hervor, die über das Shstem seines Baters wesentlich binausreichten.

Am dritten Tage seiner Regierung erließ er eine Cabinetsordre, durch welche die Tortur abgeschafft wurde, mit Vorbehalt einiger wenigen bestimmt angegebenen Fälle, in denen sie doch auch nicht angewendet worden ist 1).

Schon in den Zeiten der Kirchenreformation war die Tortur bestritten, im siebzehnten Sahrhundert in ausführlichen Werten, que nächst von einem arminianischen Doctor verworfen worden 2); endlich hatte im Anfana bes achtzehnten Thomasius eine seiner beftigen, gelehrten, verständlichen Abhandlungen dagegen gerichtet, mit denen er überhaupt ber öffentlichen Meinung in juridischen Dingen einen neuen Schwung gab. Doch ward fie barum noch mit Nichten abgestellt; selbst Thomasius wagte nicht, aus Besorgniß vor andern Uebelstänben, schlechthin bazu zu rathen 3). Friedrich aber, davon burchdrungen, bak es ber vorgeschrittenen Cultur und bem Christenthum zur Schande gereiche, Handlungen zu fanctioniren, durch welche die Menschheit beleidigt werde, trat hier mit dem unbedingten Gebot des königlichen Willens ein, und verordnete die Aufbebung der Folter, ohne lange wegen ber Schwierigkeiten Rath ju pflegen. Im beutschen Criminalproces, wie er sich seit der Carolina gestaltet, bilbete diese Art jum Geständniß zu bringen, gewiffermaßen den Mittelpunkt: der Begfall berselben ließ eine für ben Richter empfindliche Lücke. Eben bierauf aber wollte Friedrich feine Rudficht nehmen. Die Abschaffung ber Qual, welche boch so oft ihres Zweckes verfehlte und den Unschulbigen verderblich wurde, war eine unbedingte Forderung des Jahrhunderts, und sollte darum das ganze Criminalverfahren abgeändert werden muffen, wie es denn von diesem Bunkt aus wesentlich um: gestaltet worden ist. Und da die Tortur auch bisher gegen bie höheren Stände nicht in Anwendung gebracht worden war, so begrüßte ber Geist der Zeit in der Abstellung derselben noch einen andern

<sup>1)</sup> Charlottenburg ben 3. Juni 1740 bei Behmer: novum jus controversum Catharinae II dicatum obs. 74, II, 478. Bgl. Beiträge zur jurifischen Literatur IV, 202.

<sup>2)</sup> Stelle aus Lersener (1542): Geschichte bes Zeitalters ber Reformation V. 473. Johann Grave: Tribunal reformatum 1624.

<sup>3)</sup> Thomasii de tortura e foris christianorum proscribenda, Christiani Thomasii Dissertationum Tom. II., ©. 1049.

Grundsat, an dem er in sich selbst arbeitete, den der Gleichheit vor dem Geset 1).

Eine abnliche Bewandtnik batte es mit ber Aufbebung ber Disbensationen in Chesachen, welche Friedrich bald darauf verfügte. Man weik, um wie viel weiter, als das mosaische ober auch bas römische Recht, die canonischen Bestimmungen gingen, wie sehr sie die hindernisse einer gesetlichen, kirchlich einzusegnenden Ebe burch Ausdebnung bes Begriffes ber Berwandtschaft und Schwägerschaft vermehrten. Davon hatten die Protestanten vieles fallen lassen, an= deres beibehalten, nicht ohne Rücksicht auf die Verbindung mit den Ratholischen im Reiche, benen sie nicht bas Schauspiel von allzu verwerflich scheinenden Chen geben wollten. Dies war jedoch kein Motiv. das für Friedrich II Bedeutung gehabt hätte: er erklärte jede Che für erlaubt und ohne Dispensation julaffig, die in Gottes Wort nicht flar verhoten sei. Der Kangler ber Universität Salle 2) rühmt ihn. dif er die evangelische Freiheit vollends herstelle und die mosaische Klarbeit nicht mehr burch willfürliche Zufäte verdunkeln laffe. Der König selbst giebt einen andern Grund an, der eine allgemeine Ueberzeugung des Jahrhunderts auszumachen anfing. Man neiate sich bamals zu ber Meinung bin, daß bie Bevölkerung in einem großen Theile von Europa eber abnehme, als anwachse. Wer kennt die abenteuerlichen Mittel nicht, die ein anderer Kriegsmann, der Maricall von Sachsen, zur Abstellung bieses Uebels sich aussann 3)? Die meisten suchten ben Grund babon in ben firchlichen Berboten, und welche Wirkung die Milberung berselben über ganz Europa bin bervorgebracht hat, zeigt ber Augenschein in einem späteren Sahr= bundert. Von den vornehmsten war in den protestantischen Ländern vorlängst nicht mehr die Rede, aber auch der geringeren wollte Friedrich fagt ausdrücklich, daß er die Disman sich entledigen. pensation abschaffe, um ben ebelichen Stand und die Bevölferuna w befördern. Mit einer ganz allgemeinen Ueberzeugung burchbrach er den firchlichen Gebrauch und das Herkommen der Consistorien, und

<sup>1)</sup> Die Beccaria bei bieser Gelegenheit sagt: la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli exigere nelle presenti combinazioni di cose.

<sup>2)</sup> In den wöchentlichen Anzeigen, ausgezogen bei Fagmann, Regierungsantritt I, 74, wo auch das Rescript vom 3. Juli.

<sup>3)</sup> Réflexions sur la propagation de l'espèce humaine. Rêveries de Maurice Comte de Saxe 345.

kehrte zu ben altesten Rechten gurud, die hier mit bem Sittengeset gusammenfallen.

Legislative Verfügungen von hoher Bedeutung, jedoch nicht völlig gereift noch ausgearbeitet, eigentlich erst Aufgaben für eine fünftige Gesetzgebung, allgemeine Grundsätze, zu denen der junge König sich bekennt, und deren Durchführung er fordert. Sie entspringen mehr aus dem Gefühle davon, was das gesellschaftliche Leben in Europa nothwendig machte, als daß der Uebelstand, welchem sie entgegengesetz sind, gerade hier zu Lande besonders sichtbar geworden wäre.

So verhält es sich auch mit der Forderung einer allgemeinen Toleranz, die Friedrich aufstellte; doch zugleich hatte diese eine höhere

politische Bedeutung.

Noch war überall die Theilnahme so zu sagen an der Wohlthat des Staates an eine bestimmte Confession geknüpft; die Staatsgewalten selbst waren durch die strengsten Gesetz daran gebunden.

Bon ben gablreichen geiftlichen Fürsten in Deutschland versteht es sich von selbst; sie mußten die hierarchischen Ideen festhalten, welche den Grund ihrer Autorität ausmachten; — aber auch ber Raiser, der seine Krone noch in dem firchlichen Bomp der früheren Nahrhunderte empfing, beffen Macht im Reiche mit der Erhaltung ber hierarchischen Institutionen auf das genaueste zusammenbing, war darauf angewiesen; die Gewalt des Wiener Sofes in sich selbst konnte ohne diesen firchlich=fatholischen Bestandtheil kaum gedacht werden. So hatte fich die königliche Macht in Frankreich seit den religiösen Bürgerfriegen, in benen die Sugenotten unterlagen, und besonders seit der letten Verfolgung und Verjagung derfelben, mit den Ideen ber Alleinherrschaft des Katholicismus bis in die innersten Kasern Dagegen war in England zwar vorlängst ein Duldurchdrungen. bungsact verfündigt worden, aber nur zu Gunften der biffentirenden Brotestanten, nicht der Katholiken, die durch den heftigen Angriff, ben sie unter Jacob II auf die Freiheiten des Landes unternommen, fich eine Ausschließung von allen öffentlichen Aemtern zugezogen Den besondersten Anblick bot in der Nachbarschaft ein alt: protestantisches Land dar, wo jest die Hinneigung zum Katholicismus eher einen Anspruch gewährte. Den König von Bolen, Kurfürsten von Sachsen umgab ein Gewiffensrath — nicht ohne einen eifrigen Beichtvater — welcher Zwecke der Bekehrung in die Landesverwaltung brachte, sowie in die Politik: es galt als eine Empfehlung, wenn man sich von der Landesreligion abwandte und der Religion bes hofes zugesellte.

Beim ersten Blicke sieht man, wie sehr sich ber preußische Staat von alle dem unterschieb.

Reine Frage, daß auch bier Alles auf dem Protestantismus berubte, aber Niemand glaubte, baf biefer jemals wieder gefährdet werden fonne oder gewaltsamer Bertheidigungsmittel bedürfe. Wie wielmehr seit alten Zeiten bas Bestreben ber Opnastie gewesen mar, ben haber ber beiden protestantischen Confessionen untereinander ju beseitigen, so hatte sie bann ihre Dulbung auch über die Katholifen zu erstrecken begonnen. Der Besitz ber westlichen Brovingen, wo Die brei Bekenntniffe nebeneinander bestanden, ift in Diefer Beziehung für den Geist und Sinn der Regierung von hoher Bedeutung, man möchte sagen providentiell gewesen. Sie hat bort noch im Laufe bes fechstebnten Jahrhunderts die Satungen aufgehoben, durch welche die eine ober die andere Confession von bürgerlichen Rechten ober Memtern ausgeschloffen wurde und allen "einerlei Recht, Schutz und bleichheit" gewährt. Schon ber große Kurfürst hat zur Errichtung neuer katholischer Kirchen beigesteuert. Friedrich I rühmen seine katho= liden Unterthanen nach, daß sie unter der herrschaft eines Fürsten ibred Glaubens nicht mehr begehren könnten, als er ihnen zugestehe 1): wir berührten, welche Theilnahme Friedrich Wilhelm I in dem Mittel= punft seines Staates aus Rucksicht auf seine katholischen Solbaten biefem Bekenntniß widmete; nur das Proselhtenmachen fand er sich veranlagt zu beschränken.

Eine solche Richtung zu behaupten und weiter zu entwickeln lag nun ganz in der Sinnesweise Friedricks: er ergriff die erste Gelegenzeit, den Grundsatz der Toleranz so stark wie möglich auszusprechen. Gleich dem ersten Monat seiner Regierung gehört jene vielbesprochene Marginalresolution an: alle Religionen seien zu dulden, keine solle der andern Abbruch thun; in den preußischen Landen könne ein Jeder nach seiner Façon selig werden. Ein Ausdruck, der sich nur dadurch ertlätt, daß er dem Anspruch der verschiedenen Bekenntnisse, die alleinsligmachende Lehre zu besitzen, entgegengesetzt ist. Aber man wird nicht glauben, daß Friedrich damit die Bekehrungssucht katholischer Kriester habe bestätigen wollen 2), noch auch, daß ihm eine Auflösung

<sup>1)</sup> Laspeyres' Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preußens 219, 265.

<sup>2)</sup> So versieht es Bisching, ber biese Marginalresolution (vom 22. Juni 1740) in seinem Buch, Charatter Friedrichs II, mitgetheilt (in dem Archiv but man sich vergeblich bemuht, das Original aufzusinden) auf S. 118 wirklich,

ber firchlichen Gemeinschaft in das individuelle Belieben wünschenswerth erschienen sei. Dies hatte selbst der Hauptverkundiger des Grundsatzes, John Lock, ausdrücklich zurückzewiesen. Wir sinden frühe Cabinetsordres, worin Friedrich die Seelsorge sleißiger Prediger rühmt, sich bereit erklärt, sie zu belohnen, einen und den andern warnt, dieses sein Amt nicht über literarischen Beschäftigungen zu vernachlässigen i). Es ist einer seiner Hauptgrundsätze, den Glauben seiner Völker nicht anzutasten, ihnen kein Aergerniß zu geben. Nur wollte er keine confessionellen Gewaltsamkeiten dulden, nicht dem einen Bekenntniß ein Uebergewicht über das andere gestatten. Es sollten Zeiten kommen, wo er sogar wünschte, Katholiken an seinem Hose zu baben.

Kein Mensch könnte leugnen, daß diese Gedanken von unberechenbarer Bichtigkeit für Deutschland und die Welt geworden find.

Sahen wir nicht, daß es hier noch im Jahre 1740 gleichsam eine auswärtige Politik der beiden Religionsparteien, einander gegensüber, gab, daß man Duffelbork als eine Grenzfeste des Katholicismus, die Uemter an der Ugger für unentbehrlich zu dem gesicherten Besteben der Bartei betrachtete.

Damit mußte es ein Ende gewinnen, und wenn man sich in bem gesetzlichen Mittelpunkt des Reiches, am kaiserlichen Hofe, zu diesem Gesichtspunkte nicht erhob, noch erheben konnte, so war es an einer andern Stelle nothwendig.

Zugleich aber schlug man damit eine der großen Richtungen bes Jahrhunderts überhaupt ein. Allenthalben erhob sich, und zwar, wie berührt, nicht ohne tiefe historische Nothwendigkeit, die Tendenz, die Schranken zu durchbrechen, die in der allzu engen Verbindung der religiösen Ideen mit den politischen Rechten lagen: der allgemeine Geist wandte sich davon ab. Was man an so vielen Orten mit

auf E. 119 nicht mehr. Friedrich wollte ohne Zweifel, daß die katholischen Schulen, über deren Bekehrungssucht man klagte, nicht aufgehoben, aber ihnen darum doch keine Uebergriffe gestattet werden follten. Er schrieb übrigens nur für den Fiscal, nicht für das Publikum.

<sup>1)</sup> An den jungen Beaujodre 15. Nov. 1742. Le devoir de votre charge d'âme doit être préferé aux travaux que l'édition etc. demande. An den Brediger Höpner 28. Juni 1741. Im Antimachiavell heiß es ch. 25, 169: La politique veut, que le prince ne touche point à la foi de ses peuples. Testam. politique de 1752. Il faut savoir assez respecter le public, pour ne le pas scandaliser dans son culte, de quelque religion qu'il soit.

heftigkeit wünschte und forderte, ward hier von dem Staate gewährt, ohne daß dieser darum hätte besorgen muffen erschüttert zu werben.

Auch in Bezug auf die materiellen Interessen stimmten die Forberungen ber Staatswiffenschaft bes Jahrhunderts mit den ichon eingeleiteten Maximen ber preußischen Berwaltung zusammen. 3. B. bei Beforberung ber Manufactur. Bir erinnern uns, wie Friedrich Bilbelm I sie neu begründete: dem Generaldirectorium war es zur Rflicht gemacht, in seinen verschiedenen Provinzialabtheilungen ihr bie größte Aufmerksamkeit zu widmen. Friedrich II hielt jedoch bafür, baß noch mehr geschehen könne und muffe. Die Unabbangigkeit vom Ausland. welche man bereits erworben, war ihm noch zu eingeschränft: überbies aber faßte er die bewußte Absicht, hier zu Lande für andere Länder arbeiten zu laffen, und die Bortheile einer für alle Welt productiven Industrie zu genießen. Denn baburch lege man ben nachbarn gleich: jam eine freiwillige Steuer auf: man habe Leute, die von ihnen genährt werden, zu einheimischen Unterthanen: man vermehre fie, worin der wahre Reichthum der Kürsten liege, und bevölfere Die Städte. Um ber Sache einen neuen Antrieb zu geben, fand er rathsam, biesen Geschäftszweig mehr zu centralisiren, wie es auch mit andern in der obersten Behörde von Anfang an geschehen war: er errichtete ein bejonderes Umt für Gewerbe und Sandel, unter einem ber thätigsten älteren Beamten, ben er jum Minister ernannte, Maricall, welchem fein Freund und Lehrer von Cuftrin, Hille, beigegeben murbe. Fürsorge sollte fich nicht blos auf einzelne Provinzen, sondern auf ben Staat als ein Ganzes erstrecken. Marschall begann bamit, sich von den Kammern berichten zn laffen, welche Manufacturen jede Proving habe, welche nicht; wie jene zu verbessern, diese einzuführen sein möchten, wie man der Consumtion fremder Fabrikate vorbeugen, den eigenen Absatz aber in ber Fremde verschaffen könne, was man in Accife und Boll ändern muffe, um ben Sandel zu heben.

Der König war mit lebendiger Theilnahme dabei. Wie Colbert, ihidte er nach Italien, um Arbeiter in Sammet, schwerer Seide und Seidendamast herbeizuziehen; der Gesandte in Paris erhielt den Auftrag, Fabrikanten von Drapd'or und andern reichen Stoffen aufzusuchen. Alle Jahre seiner Regierung sind mehr oder minder erfolgereich mit diesen Bestrebungen erfüllt.

Bir können sagen: in dem ganzen Innern des Staates nehmen wir drei gewaltige Kräfte wahr: die aufgerichtete Ordnung, die Ideen b. Kanke's Werke XXVII. XXVIII.

bes Jahrhunderts, und ben selbständigen Geift bes Fürsten, der beibe combinirt. um die eine au fordern und ben andern Raum au machen.

Noch manches ward damals vorbereitet, worauf wir später tommen wollen. Hier gebenken wir noch des Persönlichsten, der Einrichtung des Hofhaltes, wobei Friedrich auch von den Beschränkungen, die sein Vater der Familie aufgelegt hatte, abzuweichen für gut hielt.

Friedrich II erweiterte zunächst den Wohnsitz seiner Mutter in Montbijou und richtete ihren Haushalt glänzender ein. Es war nicht eine leere Formel, wenn er sie bat, ihn nicht mit dem Titel Majestät, vielmehr wie bisher als ihren Sohn anzureden, welche Bezeichnung ihm lieber sei als jede andere, sondern ein echtes Gefühl von Dankbarkeit und Verehrung. Er wünschte alle kleinen Unbequemlichkeiten zu beben, die ihr bisher beschwerlich gefallen waren.

Mit der Königin, seiner Gemahlin, stand er in dem eigenthümlichsten Berhältniß. Er empfand fortwährend, daß ihm bei der Bermählung einst Zwang angethan worden, und diesen sein ganzes Leben über zu tragen war er nicht gesonnen: man erwartete in der Hauptstadt nichts anders als eine Scheidung. Elisabeth Christine hatte aber, in einer auch für sie so schwierigen Lage, so viel weibliche Haltung, so schöne moralische Sigenschaften gezeigt, daß der König eine solche Härte niemals auszuüben vermocht hätte. Er richtete ihr einen ehrenvollen und für die Verhältnisse von Verlin glänzenden Hofhalt ein 1), und setzte sie in Stand, die große Gesellschaft bei sich zu sehen: er selbst aber erschien dabei nicht einmal im Ansang; er hat sich von Andern sagen lassen, wie sie sich dabei ausnehme. Ueberhaupt sah er sie sehr wenig, geschweige daß er sein tägliches Leben mit ihr getheilt hätte: das war nun ihr beiderseitiges Geschick.

Friedrich setze, jedoch ohne sie, zunächst in Charlottenburg das Leben fort, das er in Rheinsberg führte. Auch einige Freunde aus den früheren Lebensstusen erschienen daselbst, Duhan de Jandun und jener Kait, der bei der Katastrophe des Jahres 1730 von Wesel entstommen war, doch paßten sie nicht mehr zu der Gesellschaft und Stimmung des Fürsten. Duhan war von dem Ernst der Religion ergriffen worden, und man sah ihm an, daß er in den strengen

<sup>1)</sup> Sie bekam vier Hofbamen, mit höherem Gehalt und ber Anrebe Madame, und vier Hoffräulein, mit geringerem Gehalt und der Anrebe Mademoifelle (wenigstens unter den ersten wollte er keine Ausländerin haben), eine Oberhofmeisterin und einen Oberhofmeister, einen Hofmarschall und Kammerherrn, zwölf Pagen und was sonst dazu gehört.

Been bes Calvinismus lebte und webte, bem seine Bater gebulbigt. Rait, ber seitbem in England verweilt hatte, trat mit ben Manieren und Ansichten eines Engländers auf, und bachte fich aut ju berbeiratben. Dagegen wird Repferlingt im Anfang fast als ein Gunftling betrachtet. Repferlingt war ein junger Offizier von allgemeiner Bilbung, ber bie Beschäftigungen seines Fürsten mit gleicher Borliebe theilte; er wußte lateinisch und italienisch; er wurzte sein Ge= wräch mit glücklichen voetischen Reminiscenzen. Für Andere batte ieine Art und Beise, besonders wenn er Eindruck machen wollte. etwas Betäubendes: nicht für ben König, ber an ihn gewöhnt war, und ibn liebte. Friedrich bat mit eigener Sand ben Namen Cafarion, wie er Repferlingk nannte, an die Thure des Zimmers im Charlottenburger Schloß geschrieben, wo berfelbe wohnen follte; es mar feinem eigenen nabe, und er hat ihn zuweilen bafelbst aufgesucht. Ein Gunftling aber, ber aus feiner Sphare hatte berausgeben fonnen. war Revferlingt barum nicht. Seine Empfehlungen, mit benen er unerschöpflich mar, fanden wenig Rücksicht. Gines Tages schien er nd noch höher versteigen zu wollen: bore Repferlingt, sagte ibm ber König, bu bift ein braver Bursche, ich liebe bich fingen und scherzen ju hören, aber beine Rathschläge find die eines Thoren. Bon tieferem Gehalt war Nordan, von der französischen Colonie, der sein Arediat= amt, das ihm nicht mehr zusagte, verlassen batte, und ber Wisbegier bes Königs burch eine fehr ausgebreitete Kenntniß ber Literatur, für welde er ben Gifer eines erflärten Bibliophilen befag, ju Gulfe fam. Ibm selbst gewährte es geistigen Genuk und die Aufmunterung, die er bedurfte, mit bem Ronig umzugehen. In ffeptischer Gefinnung, welche das theologische System lebhaft bekämpfte, aber doch die tieferen Grundfage ber Religion ju verleten fich hutete, in fathrifirender Bahrheitsliebe wetteiferte er mit ihm: ihre Briefe find in gleichem Ethl, leicht dahingeworfene Profa, gemischt mit nicht eben kunst= gerechten Versen, aber Beweise innigen Verständnisses und voller gegenseitiger Freundschaft. Oft trafen ihn die farkaftischen Ausfälle Friedriche, er antwortete mit gleichen Waffen, und lachte über die, welche ihn vor den Kolgen warnten; er hielt es nicht allein für seine Pflicht, sondern auch für nütlich, allezeit die Wahrheit zu sagen 1). Diesen gesellte sich ein neuangekommer Fremder zu, ein noch mehr enchclopäbischer Geist als die beiden Andern, Algarotti, in dessen

<sup>1)</sup> Bgs. seinen setzten Brief, April 1745: VM. voudra bien après ma mort me rendre la justice, que si j'ai combattu la superstition avec

Nachlaß Abhandlungen über Physik und Alterthümer, Architektur und Kriegskunst, Sprache und Historie abwechseln, und der sich zugleich mit Wahl und Sorgfalt ausdrückt. Bas sich in seinen Schristen zeigt, Beobachtungsgabe, unmittelbar einleuchtendes treffendes Urtheil, machte seinen Umgang für Friedrich unendlich anziehend; es schien, als langweile er sich, wo er Algarotti nicht antras. Dieser, der ein unabhängiges Vermögen besaß, ward von einer Stellung nicht gereizt, welche Jordan für ein Glück hielt; doch war es ein Mißwerständniß, wenn er in den höheren Staatsdienst aufgenommen werden wollte: im praktischen Leben bewährte er die sichere Gabe nicht, die ihm für die Literatur beiwohnte. Die Hosseute in Charlottenburg kanden ibn anmakend und unerträalich.

Gegen Rheinsberg war nun aber der gewaltige Unterschied, daß nicht mehr die Studien, sondern die Staatsangelegenheiten die por nehmste Beschäftigung bilbeten. Den frühesten Morgen bebielt fic ber Rönig allein bor, mochte er feinen Raffee im Garten nehmen ober in seinem Zimmer arbeiten. Dann hielten bie Cabinetsrathe ibren Bortrag, die Minister erschienen, und nicht allein die Rabl. sondern auch die Bedeutung der Erlasse, welche die ganze Staats: permaltung umfaffen, burgerliche und militärische, innere und aukere Dinge, zeigen, mit welchem angestrengten Gifer vom ersten Augenblid an gegrbeitet wurde. Gegen Mittag ritt ber Konig mit feinen Benerglabiutanten zu einer militärischen Uebung ober zu einer Barabe nach ber Stadt, balb fah man bie gange Gefellichaft in geftredtem Galopp nach Charlottenburg zurückfehren. Bei Tafel, two Alles bei sammen war, sprach ber Konig oft mit faustischem Wik: jede Untwort gefiel ihm, wenn fie nur treffend war. Des Abends nahm er an einem kleinen Concert Antheil: er spielte, wie fachfische Birtuofen sagen, fast beffer, als einem König zukomme 1); es galt für eine Bevorzugung, bemfelben beiwohnen zu burfen. Gin fehr einfaches Leben, mit bem nicht Alle zufrieden waren. Schon bamals haben ihn Manche als ben Abt, und fich als bie Conventualen bezeichnet.

Am 22. Juni fand das Leichenbegängniß Friedrich Wilhelms I in Botsdam statt. Friedrich II ließ es auch deshalb mit aller Feier-

acharnement, j'ai toujours soutenu les intérêts de la religion chrétienne, quoique fort éloigné des idées des théologiens. — VM. m'a toujours soupçonné de socinianisme. (3n der Alademijchen Ausgade der Oeuvres de Frédéric T. XVII, p. 264.)

<sup>1)</sup> Que ce monarque non seulement s'y connaissait à fond, mais qu'il jouait divinement bien.

lickeit und dem erforderlichen Aufwand vollziehen, damit Riemand sagen möchte, wegen des früher Borgefallenen sei ihm das Andenken des Baters minder werth. Daß ihm dies Niemand angetastet hätte! Auf das Gerücht, ein Amsterdamer Buchhändler lasse ein Leben Friedrich Wilhelms drucken, beauftragte er seinen Gesandten, sich mit dem Inhalt der Schrift bekannt zu machen, und wenn sie etwas entshalte, was dem Ruhme des Fürsten zuwiderlause, die Herausgabe zu verhindern 1).

Die Ceremonie ber Bestattung war dem Charakter des Bersstorbenen gemäß durchaus militärischer Art. Friedrich wollte keinen Ceremonienmeister um sich haben — wozu sich Böllnitz andot — er war nur von Generalen, wie Fürst Leopold oder der Herzog von Holstein-Beck, umgeben, denen sich eine große Anzahl anderer Ofsiziere nicht eben in strenger Ordnung anschloß. Noch einmal sah man hier die deen in strenger Ordnung anschloß. Noch einmal sah man hier die deen in strenger Ordnung anschloß. Noch einmal sah man hier die dere Bataillone des großen Regiments mit aller gewohnten Bräzisson — auch die zuletzt Eingestellten waren auf das sorgfältigste eingeübt worden — ihre Uebungen machen und dem Fürsten, der sie gestiftet, ganz in dem ihm angeborenen Sinne die letzte Chre erweisen. Man widmete ihnen um so größere Ausmerksamseit, da man wohl wußte, daß es das letzte Mal sei, daß man sie sab.

Friedrich fand ben Aufwand, ben das Regiment nöthig machte man berechnete die Kosten auf jährlich 202,518 Thaler — mit dem Rußen, den es stiften konnte, nicht in Berhältniß, und beschloß es aufzulösen, obgleich der Bater die Beibehaltung desselben gewünscht hatte. Die tüchtigsten und schönsten, nicht eben die hochgewachsensten Leute verdand er mit dem Regiment, das er als Kronprinz geführt hatte, und bildete sich daraus eine Garde zu Fuß, in drei Batailsonen. Die zurückgestellten Giganten, meistens Raizen und Ungarn, wurden in die Sternschanze nach Magdeburg geschickt, wo man sie absterben lassen, oder wenn einer davonlaufe, ihm nicht nachseben wollte 2).

<sup>1)</sup> Er schrieb ihm das den 21. Juni, den Tag vor der Ceremonie. Taisez vous, sagte er zu Böllnitz, der sich einige Plaisanterien ersaubte: je respecte la mémoire de mon père et je veux que mes gens la respectent pareillement.

<sup>2)</sup> Militarische Rachricht bei Manteuffel. Aus bes hochsel. Königs Leiberegiment sind die schönsten, so von guter Größe, ausgesucht worden, woven das 1. Bataillon Fußgarde formirt worden und sind bis dato noch die größesten; welches Ihro Hoheit Prinz Ferdinand bekommt, die übrigen sind theils an die Feld Regimenter verschenkt, theils ausgetauscht worden für gute 9 und 10zöllige Kerls. Unter andern sind viele verabschiedet, auch einige avancirt

Das ersparte Geld biente zur Errichtung von 16 neuen Bataillonen, zu der sich die übrigen Mittel aus der Generalkriegskasse herbeischassen ließen. Friedrich konnte, wie sein Bater, mit einer bemerkenswerthen Bermehrung der Armee beginnen; indem er das auf bloßer persönlicher Borliebe Beruhende abstellte, suchte er nicht minder eifrig das Wesentliche zu entwickeln.

Am 7. Juli 1740 erhob sich Friedrich, um die Huldigung in Altpreußen einzunehmen. Sich krönen zu lassen, lag ihm so serne wie seinem Bater, er verbat sich vielmehr alle Aufzüge, Einholungen, Empfangsseierlickseiten; nur eben das, was bei dem vorigen Rezeierungsantritt geschehen, sollte wiederholt, z. B. auch derselbe Kostenbetrag auf die nämlichen Kassen angewiesen werden. Einfacher komte sich ein Fürst zur Besitznahme eines Königreiches nicht in Bewegnng setzen. Friedrich reiste mit nicht mehr als drei Wagen, von einem Theile jenes Charlottenburger Hoshaltes begleitet, nicht ohne die Gelehrten: den seinen theilte er mit Hack, Kehserlingk und Algarotti.

Wie der Weg so nach Nordosten hinführte, fiel das Gespräch mit dem Italiener auf den Unterschied südlicher und nördlicher Landsschaften; der König hielt fest und sprach es in einem Gedicht aus, daß auch der Nordländer die Natur genieße.

Sonst wurden unterwegs Truppen besichtigt, Gnaden erwiesen, auch wohl einige Strafen verhängt, die laufenden Geschäfte der Regierung an den Orten der Rast ununterbrochen bearbeitet; — die Huldigung selbst bot noch einige für die ausschließend monarchische Regierungsweise, wie sie nunmehr bestand, ungewohnte Schwierigekeiten dar.

Noch immer war einer solchen in Preußen ein Landtag voran: gegangen, wobei den Festsetzungen des großen Kurfürsten zufolge der

worden. Die 25 M. grösten an der Leib Comp. sind als Heyduden ausgesteidet worden und halten sich in Berlin auf, sollen aber teine Dienste thun. Unter dem Bataillon, welches Gen. Maj. von Beyer bekommt und in Magdeburg in der Sternschanze sieht, sind 600 Mann auch hievon und werden dort Rebellen genannt, sind kauter Ausländer, Italiener, Slavonier, Raigen und Ungarn. Sie sollen nicht recrutirt werden, sondern so absterben mit den Ofstieren, so dabei zu siehen kommen, und so einer wegläuft, soll ihm nicht nachgeschiedt werden, sondern lausen lassen.

Unter bas 2te und 3te Bataillon Fußgarbe werden die schönften und größten von Ihrer Majestät gewesenem Regiment als Kronprinz genommen; ber Rest bavon an die Feld Regimenter verwechselt, wodurch die schönste Leute ausgesucht von 9 und 10 Zoll, und die beiden Bataillone formirt werden.

eintretende Landesfürst die eingerissenen Beschwerden heben, die Privilegien des Landes versichern sollte.

König Friedrich Wilhelm I hat es bei einer vorläufigen Affecuration, die er Anfangs gab, allezeit bewenden lassen: nach dem Juldigungslandtage hat er nie wieder einen anderen versammelt. Da alle landständischen Rechte hauptsächlich von Geldbewilligungen ausgegangen sind, er aber von Preußen nicht allein nichts empfing, sondern es nur durch Anwendung der ansehnlichsten anderweiten Mittel vor dem drohenden Verfall zu schützen vermochte, so fand er sich nicht veranlaßt dazu: das zu der inneren Bewegung der städtischen Versassung unentbehrliche Institut der Landräthe hat er als unnütz betrachtet und in Abgang gerathen lassen.

Friedrich II entschloß sich nach einigem Bedenken, die fehlenden Landräthe zu erneuern. Hierauf am 12. Juli traten die drei Stände aufammen; Herrenstand und Landräthe, Rittterschaft und Abel mit den Deputirten der Söllmer und Freien, die Abgeordneten der Städte; wie sie beisammen waren, konnte es nicht fehlen, sie eriknerten sich ihrer alten Gerechtsame: sie baten um eine Assecuration, wie sie ihnen zulest Friedrich I zweimal, bei seinem Regierungsantritt 1690, und nach der Erwerbung der Krone 1701 gegeben hatte.

Seitdem aber war nun erft die administrativ-militärische Bersfassung des Landes eingerichtet worden; der dem König vorangegansgene Minister Podewils bemerkte, daß es unmöglich sein werde, die getroffenen Beränderungen mit den alten Privilegien zu verseinigen.

Der König, ber sich in allen Dingen nach dem Beispiel seines Baters hielt, war nicht gemeint, die Einrichtungen aufzulösen, auf denen die Macht und das Ansehen seines Landes beruhte; auch die Stände brangen nicht ernstlich darauf. Podewils stellte ihnen vor, ein Fürst wie dieser, dessen ganzes Sinnen nur auf das Glück seiner Bölker gerichtet sei, biete ihnen eine größere Sicherheit dar, als alle Garantien der Welt.).

Es ware vielleicht zu wünschen gewesen, daß eine Ausgleichung ber gegenseitigen Ansprüche versucht worden ware: hauptsächlich für die folgenden Zeiten; aber abgesehen davon, daß dies doch auch das mals in unerwartete Weiterungen über niemals zu schlichtende Rechts-

<sup>1)</sup> Podewiss an den König 12. Just 1740: je puis dire aussi et je dois cette justice à ces gens cy, que je trouve leur beaucoup de soumission et de docilité.

fragen hätte führen können, die Richtung jener Epoche ging überhaupt nicht bahin. Ganz andere Ereignisse, die großen Geschicke von 1812 gehörten dazu, um einem preußischen Landtage einmal wieder Leben zu geben. Die damaligen Stände erklärten sich bereit zur Huldigung, auch ohne daß man mit ihnen über eine Versicherung ihrer Freiheiten übereingekommen war. Der allgemeine Geist der Zeiten war nun einmal den Formen der Monarchie günstig. Doch auch das gehörte dazu, daß man von der andern Seite das Princip derselben so rein wie möglich sesthielt. Friedrich lehnte das Donativ ab, das die Stände nach altem Brauch in gewissen Terminen, die sie angaben, zu zahlen sich erboten. Weder Forderung und Bewilligung, noch auch freiwilliges Donativ war hier anwendbar, wo nur das unbedingte Bedürsniß des gesammten Staates, und die Leistungsfähigkeit der Provinz die Norm gaben, und Gesichtspunkte herrschten, jenseit jenes privatrechtlichen Standpunktes.

Die Burggrafen von Dohna, welche nicht persönlich, sonbern nur schriftlich zu hulbigen das Recht zu haben behaupteten, standen doch davon ab, als der König ihnen vorstellte, daß es ihnen nur haß erwecken könne, vor so vielen andern ruhmvollen Geschlechtern etwas voraus haben zu wollen.

So geschah die Hulbigung am 20. Juli. Der König erklärte, die Willfährigkeit der Preußen, sie ohne Assecuration zu leisten, solle ihnen nicht zum Nachtheil gereichen. Man gedachte dabei wie schon 1701 deren, denen nach dem Vertrage von Welau ein Heimfallserecht zustehe, nur im Allgemeinen. Miteinander verfielen die Erins nerungen an die alte Hoheit von Polen und die ständischen Vorrechte, wie sie miteinander sich ausgebildet hatten. Auf den Hulbigungsmünzen nannte sich der König zum ersten Wale: König von Preußen, Rex Borussorum. Auf die Herrschaft über Alle, die den Namen Preußen führten, nicht allein auf den Besit dieses Landes war sein Königthum und seine Stellung in der Welt gegründet.

Bei ber Hulbigung ber Mark Brandenburg traten verwandte Tendenzen, aber noch schwächer, nicht als Forderungen eines Landtags, sondern nur als Wünsche der einzelnen Stände hervor. Der Abel beschwerte sich über das Uebergewicht des Militärs und die Accise, welche zuletzt immer seine Bauern treffe; er verwahrte sich gegen die Lehensfähigkeit der Bürgerlichen. Der Bürgermeister von Berlin rief dagegen den König zum Schutz der städtischen bisher so bedrängten Gerechtsame auf. Wenn man jedoch darunter Dinge begriff, wie z. B. die Rathenower, welche den Anspruch machten, zu

ihren Brücke: und Dammbauten das nöthige Holz aus den königlichen Forsten wie vor Alters zu erhalten, so sieht man wohl, wie ganz örtlich beschränkt ihre Gesichtspunkte waren. Der Minister Arnim versprach in seiner Antwort ein gütiges und gelindes Regiment, er erinnerte ausdrücklich an den ersten Friedrich, dessen Geist auf dem zweiten ruhe. Man darf jedoch zweiseln, ob dieser selber, der den Bater bei weitem höher hielt als den Großvater, damit überdinstimmte. Auf das ehemals Herkömmliche viel zu geben zeigte er sich nicht geneigt: bei der Huldigungsseierlichseit, die am 2. August stattsand, sah man weder den Kurhut, noch das Scepter des Reichserzkämmerers; auf der Huldigungsmedaille sehlen die Worte von Gottes Gnaden. Eine halbe Stunde verweilte er auf dem Balkon, seine Blicke auf die den Schloßplatz erfüllende Menge gerichtet, ohne ein Wort zu iagen, in Gedanken verloren. Von da eilte er zur Besichtigung der in Parade aufgestellten Truppen fort.

Anderwärts wurde die Huldigung durch Commissarien abgenommen; den westlichen Provinzen machte Friedrich im August und September noch selber einen Besuch, bei dem er zugleich die Truppen musterte, die Festungen besichtigte.

Eine unvergleichliche Erbschaft war es boch, die er nun angetreten: Die Regierung von Landschaften, Die aus früherer Beröhung unter gludlich entworfenen, festgegrundeten Einrichtungen in ficherem Fortidritt wieder emportamen; über ein von Natur ftarkgeartetes Bolt, bas die wesentlichen Elemente ber Cultur befag, die nur ber Pflege bedurften, und durch keine Barteiungen in sich selbst zerrüttet wurde. Von dem alten confessionellen Sader war nicht mehr die Rede: jebe Erinnerung an die besonderen Gerechtsame trat vor der Nothwendigfeit, jufammenzuhalten, alle Rrafte zu dem gemeinschaft= lichen Ziele politischer Selbständigkeit anzustrengen, gurud. Die ftrenge Bucht und Unterordnung, in ber es gehalten ward, burfte nicht als Anechtschaft ausgelegt werben, da man ihren Zweck verstand. wollte ben als einen Unfreien bezeichnen, ber bie Gewalt liebt, bie er durch den thätigsten Gehorsam erst möglich macht, und die ihm eine bon frembartigen Weltfräften unabhängige Stellung verleibt. Einige Minister follen Anfangs unter andern Aenderungen auch die herstellung regelmäßiger Zusammenkunfte bes geheimen Rathes erwartet haben; Friedrich erklärte ihnen, er wolle bie Formen feines Baters beobachten; lange Berathungen, weitschweifige Borstellungen waren ihm noch widerwärtiger als biefem: er entschied lebhaft, unmittelbar, und auf immer. Sein Sinn war, im Innern einige Dinge anzuregen, auf die man bisher im Gange der Geschäfte nicht gekommen war, hauptsächlich aber nach außen die Achtung und Rücksicht zu erwerben, die man dem preußischen Staate bisher versagt hatte. Die im ersten Augenblick verstärkte Kriegsmacht war übershaupt die Summe der Leistungen seines Bolkes: es kam nun darauf an, sie so in Thätigkeit zu setzen, wie es ersprießlich und nothwendig war. Nur eine kurze Zeit schwankte man darüber, wie das gesischen solle.

## Drittes Capitel.

## Auswärtige Geschäfte in ben erften Monaten.

In jenem feinem letten "Discurs", auf den wir gurudtommen wollten batte Friedrich Wilhelm, wie schon bemerkt, nicht viel von dreunbschaft und zuverläffiger Berbindung mit irgend einer Macht Als die befreundetste von allen seit langer Zeit bezeich: nete er Danemark, wie er benn überhaupt ben Rath gab, mit ben benachbarten norddeutschen Höfen — Cassel, Wolfenbüttel, Dresden ein gutes Bernehmen aufrecht zu erhalten. Dagegen erschienen ibm bie Rachthaber in Schweben, fo lange nach bem nordischen Kriege. noch immer als aefährlich, und wohl um so mehr, da sich auch das früher so enge Verhältniß zu Rußland in den letten Jahren gelockert batte: biefer Macht gegenüber empfahl ber Konig eine porsichtige. ther neutrale Saltung: man habe keinen Grund, sich viel von ihr zu versprechen, boch leuchte ein, daß man in einem Kriege mit ihr mehr verlieren als gewinnen könne. Die bringenden Fragen lagen jedoch auf einer andern Seite; besonders ausführlich erklärte er sich über bie vier Mächte, die an der julich-bergischen Sache Theil nahmen, die fein bornehmstes Augenmerk ausmachte. Dem Raifer, sagte er, muffe man geben, was bes Kaifers fei, b. h. ihm mit aller ber Rücksicht entgegenkommen, die das Oberhaupt des Reiches von einem Reichs: itand fordern könne, aber man durfe nicht vergessen, daß er dem Dause Desterreich angehöre, welches seinen eigenen Bortheil suche und den unabänderlichen Grundsat befolge, das Haus Brandenburg eher lleiner zu machen als arößer. So stehe Preußen zwar mit ben Handern in dem Berhältniß alter Freundschaft und guter Nachbarihaft, aber jede Bergrößerung der Macht desselben, namentlich an ibren Grenzen, werde von ihnen nur mit scheelen Augen angesehen. Bas den Londoner Sof anbetrifft, unterschied er zwischen den Abfichten ber Krone England und benen bes Saufes Sannover. Mit jenem habe Breufen feinen wesentlichen Streitbunft, und aufer ben religiösen auch noch manche andere gemeinschaftliche Antereffen; bagegen erhebe Sannover manderlei Territorialanspruche im Gegensak mit Breuken, und wolle bies nicht weiter emportommen laffen. Er seinerseits babe als Christ Georg II Alles verziehen, woburch er von bemselben beleidigt worden, aber sich besser dabei befunden, so lange er in keinem genauen Berbältnik zu ihm gestanden habe. Sett febe biefer Kürst eine Regierungsveranderung im Saufe Brandenburg voraus, ohne Aweifel nur beshalb fei er aus England berübergetom: men, um den Bringen im ersten Augenblicke nach feiner Thronbesteis gung auf seine Seite ju gieben. Es scheine, als gebe er bamit um, eine groke Allians gegen Franfreich zu Stanbe zu bringen. Der Bring moge fich vorsehen und sich nicht allzu eilig anschließen 1); sich gute Bebingungen ausmachen, und vor allem niemals jugeben, baß man ihm die lekten Absichten einer verabredeten Berbindung berborgen halte, ihn als einen nicht vollkommen Gleichstehenden behandle. Un Frankreich sich anzuschließen, ober auch ihm zu widersteben, nach Lage ber Umstände, habe sich bas königliche Kurhaus von jeher borbehalten. In ber letten Beit babe er, ber König, mit biefer Macht einen Bertrag geschloffen, fraft beffen Breugen hoffen burfe, junachft festen Jug im Bergischen ju faffen; durch die widrige Gefinnung ber übrigen Mächte fei er bewogen worben, barauf einzugeben; und schon trage man von jener Seite auf ein noch engeres Berständniß an: er bente aber, ber Bring werde es nicht annehmen, wenn Frankreich nicht auch ben Theil von Berg bewillige, ben es noch gurud: halten wolle. Im Allgemeinen gab Friedrich Wilhelm feinem Gobne ben Rath, Allianzen lieber zu vermeiben, mit fremben Gefandten fich nicht zu viel in verfönlichen Berkehr einzulassen, benn beren Absicht fei immer babin gerichtet, binter feine Gebeimniffe au kommen: ebe er zu ben Waffen greife, moge er wohl bebenten, bag man nicht immer Meister bleibe, einen Krieg nach Belieben wieder zu beenden; sei es aber nicht anders, und erfordere es die unausweichliche Nothwendigkeit, fo möge er alsbann feine Macht beisammenhalten und feinen Entschluß mit Standhaftigfeit durchführen.

<sup>1)</sup> Allianzen wären zwar guth vor die Ministres, so bazu gebraucht murben wegen ber Presenten so es babei setze, aber selten convenabel vor ihre Principalen, weil die wenigsten Tractate und Bündniffe gehalten würden.

So sprach ber Sterbende. Er drückte nicht allein seine Gefinnung noch einmal aus, sondern er bezeichnete den Standpunkt, auf welchem er die Dinge seinem Nachfolger hinterließ.

Das, was er als das Nächste vorausgesehen, trat sofort nach seinem Tode ein. Noch ehe eine amtliche Anzeige von demselben gemacht worden, erschien schon einer der deutschen Minister des Königs von England, mit einem für diesen Fall im voraus abgefaßten Beglaubigungsschreiben versehen, in Berlin. Sein Antrag lautete nicht allein auf eine Erneuerung des erblichen Bündnisses zwischen den beiden Häusern, die bei jedem Regierungswechsel geschehen solle, sondern besonders auf vertrauliche Besprechung über die Lage der öffentlichen Geschäfte, um vereiniate Rathschläge darüber zu fassen.

Und wie hätte sich, da der Fürst, der den Thron bestieg, einst in seiner Jugend eine unzweiselhafte Borliebe für England kundzgegeben und darüber so viele Widerwärtigkeiten bestanden hatte, in Georg II nicht die Hoffnung regen sollen, ihn ganz auf seine Seite zu ziehen? Gehörte er doch selbst durch Mutter und Großmutter dem hannoverschen Hause an. Bon seiner Mutter, welche jene Hinzweigung getheilt, und der er eine unbeschreibliche Ehrerbietung widemete, durfte man vermuthen, daß sie einen gewissen Einsluß zu Gunsten dieser Richtung auf ihn ausüben werde; noch lebten Miznister, welche die öffentliche Stimme in Berlin geradezu für hanzweisch erklärte. In der That waren die, welche Friedrich siebei zu Rathe zog, der Meinung, daß man einer so freundschaftlichen Unnäherung sich entziehen müsse.

Der junge König theilte jedoch diese Ansicht mit Nichten. Eben das war das Ergebniß jener stürmischen Jahre, daß die engen eine selbständig politische Bewegung hemmenden Bande der Verwandtschaft wenn nicht aufgelöst doch unwirksam geworden waren. Friedrich war von seiner Vorliebe längst zurückgekommen. Seiner angeborenen Sinnesweise und der Entwickelung, die seine Gedanken nahmen, widersprach es, die Blutsverwandtschaft als einen Grund der politischen Verbindung anzusehen. Ueberdies berührte ihn die Sile, das Drinzgende des Anerdietens eher unangenehm. Er gab dem Gesandten, Münchbausen 1), die besondere Audienz nicht, die er verlangte, sah

<sup>1)</sup> Fricorich Thulemeier 5. Juli: croyant en effet, qu'il ne faudra rien précipiter tant plus, que le mentionné traité étant regardé comme perpetuel et obligatoire il suffira, jusqu'à ce, que le tems nous éclaircira sur les vues et les véritables dispositions des Français et des Anglais.

ihn nur einmal unter mehreren Diplomaten: und da der Gesandte erklärte, der Erbbertrag behalte seine bindende Kraft, möge man ihn erneuern oder nicht, so beschied ihn endlich der König, daß es dabei dann auch sein Bewenden haben muffe; in neue Allianzen könne er sich unmöglich einlassen, so lange seinem Bater nicht einmal die letzte Ehre erwiesen worden sei. Man muß gestehen, daß nach der Oring-lichkeit von dessen letzter Ermahnung dieser Grund gerade gegen diese Berbindung eine innere Kraft hatte. Münchhausen beklagte sich, daß man dem Eiser seines Hoses nicht mit einem gleichen entspreche, und kehrte fast beleidigt nach Hause zurück.

Wenn bei Friedrich von Hinneigung die Rede war, so galt diese

in ber That mehr ben Frangofen als ben Engländern.

Indem er sich entschloft zu förmlicher Unzeige von seinem Regierungsantritte ben Grafen von Truchfek-Balbburg an ben englischen, ben Oberften Camas an ben frangofischen Sof zu schicken, Beibe mit ber Ermächtigung, fich in nähere Unterhandlungen einzulaffen, beobachtete er boch ben Unterschied, daß er nur ben Letten mit eigent: lichen Anträgen beauftragte, während Jener nichts als boren und berichten follte. Und wie gang Unrecht hatten die Frangofen, wenn fie in ber Sendung eines Mannes von einem feudalistischen Namen eine Bevorzugung, die dem englischen Sofe erwiesen werde, zu sehen Friedrich entgegnete auf eine Andeutung darüber, daß es in Breußen nur auf ben Rang in ber Armee ankomme. In ber That waren fie vielmehr die Bevorzugten. Friedrich hatte Camas feit lange zu seiner vertrautesten Gesellschaft gezogen, begte zu seiner Geschicklichkeit und Treue eine unbedingte Zuversicht: er sagt ausbrudlich in ber Instruction für benselben: Die Sendung, Die er ihm anvertraue, sei in diesem Augenblick die wichtigste, die er Jemanden übertragen könne 1).

Der Auftrag, ben er ihm gab, ging nun aber ganz nach bem Rathe seines Baters bahin, die angebahnte Berbindung mit Frankreich noch weiter zu entwickeln, wosern ihn dies von jenen unbequemen Beschränkungen lossspreche, denen die Besitznahme von Berg dem letzten Vertrage zufolge unterliegen sollte. Er rechnete darauf, daß Frank-

<sup>1)</sup> Je n'aurois pû choisir ni un plus honnête ni un plus digne homme pour la commission la plus importante qu'on a pû donner dans les conjonctures présentes. Die geheime Infiruction ist eigenhändig. Eine allgemeine Weisung, die sich darin sindet, ist: Vous payerez paroles veloutées de paroles veloutées et les réalités d'autres réalités.

reich in Betracht ziehen werbe, wie sehr es burch eine Berbindung mit Preußen, bei dem steigenden Zerwürfniß mit England gefördert, und dagegen durch eine Bereinigung Preußens mit den Engländern in Nachtheil gesetzt werden könne. Er ließ erklären, daß er bei der Gunst der gegenwärtigen Umstände wohl auch Jülich fordern könne, ode solle ihm Berg genug sein: er wolle sich verpslichten Düsseldorf niemals zu befestigen, den Rhein mit keinen neuen Zöllen zu beslaften, aber das Land müsse er vollständig besitzen: leiste ihm Franksteich für diese Erwerbung Gewähr, so könne es auf ihn rechnen.

In berselben Beise setzen Thulemeier — in seinen letzen Tagen, und Podewils dem französischen Gesandten auseinander, daß es bei den letzen Berabredungen sein Bewenden nicht haben könne, wenn frankreich eine nähere Bereindarung mit Preußen wünsche. Damals, sagte man ihm, habt ihr euch die Sinnesweise des verstorbenen Königs zu Rutz gemacht, von dem ihr wohl wußtet, daß er nicht zu den Baffen greisen würde; jetzt aber haben wir einen jungen König, der seine Truppen brauchen, sie ins Feld führen will.

Benn man diese Aeußerungen zusammensaßt, und dann aus einer Anweisung des Königs sieht, daß er das Beispiel von Gustab Abolph aufruft und gleichsam dessen Rolle übernehmen zu wollen iheint, ferner in seinen Briefen liest, einmal, er denke seinen Sursus der Politik unter dem Cardinal Fleury zu machen, ein ander Mal, er habe Lust, persönlich einen Ausstug nach Frankreich zu untersnehmen, um denselben zu sehen, aus seinem Gespräche Bortheil zu ziehen ), so sollte man es für möglich halten, daß er sich ganz an Frankreich angeschlossen hätte.

Bei jener Reise nach seinen westlichen Provinzen, die er, um deine Schwestern zu sehen, durch die franklichen Fürstenthümer nahm, ließ er sich wirklich die Lust anwandeln, den Franzosen innerhalb ihrer Grenzen einen Besuch zu machen.

Unfern von benselben trennte er sich von seinem Bruder August Bilhelm und von Akgarotti, die ihn bisher begleitet, und nun unsmittelbar nach dem Niederrhein gingen: er selbst schlug, nur von Bartensleben begleitet, unter dem Namen Dufour, den Weg nach Straßburg ein. Es war, als wollte er jene Phantasie der Jugend,

<sup>1)</sup> An Camas 11. Aug.: que si mes affaires vont là bas selon mes souhaits connus; je pourrais faire un petit tour en France, pendant l'espace de 15 jours pour avoir la satisfaction de connaître personnellement le cardinal et pour profiter de ses entretiens.

die ihn mit seinem Bater in das heftigste Zerwürfniß gebracht hatte, nun, da er sein eigener Herr geworden war, aussühren. Die gewandte Gastlichkeit, die Friedrich, sowie andere gute Eigenschaften der besseren Gesellschaft, in den Franzosen voraussetze, traf er nicht an.

Es war febr leicht, fein Incoanito ju burchschauen. Bor ben Mugen bes letten Boftmeisters in Rebl batte er fich felbit ben Bak ausgestellt, beffen er bedurfte 1), und ihn mit dem kleinen königlichen Betschaft, bas er bei fich führte, besiegelt; man hatte ihn wohl zu: aleich mit ber Ehrfurcht, Die feinem mabren Range gebührte, und ber Freiheit bes Umganges, Die fein angenommener Name gestattete. empfangen können; aber Alle, mit benen er in Berührung fam, fuchten ihm mit zubringlicher Neugier nur bas ausbrudliche Geständnik feines Ranges abzugewinnen; bon bem Gouverneur ber Festung, Marschall Broalie, barf man wohl fagen, bak er eben bas Gegen: theil von bem that, was an ber Zeit gewesen ware; er ließ ben Ankommenden, der ihm einen Besuch machte, lange im Borgimmer warten, und begrüfte ibn bann als Majestät; er sprach nicht bon bem unerwarteten Glud, bas ihm zu Theil werde, einen König von Breugen bei fich zu feben, sondern erging fich in Erinnerungen an fein Commando in Italien und ben Erfolg feiner eigenen Beerführung. Dann erschien Mabame be Broglie, welche ben König empfing, wie eine Fürftin einen einfachen Reifenben ju empfangen pflegt. Der Marschall selbst foll fich sogar seiner Amtspflicht als Gouperneur erinnert, und einen Augenblick ben Gebanken gebegt baben, ben mit einem ungenügenden Baffe Verfehenen in Unannehm: lichkeiten zu verwickeln2). Der König eilte, bas Land zu verlaffen, wo er wenigstens die gesellschaftliche Cultur nicht antraf, die er porausfette.

Auch seine Unterhandlung in Bersailles, oder vielmehr in Compiegne, wohin sich der französische Hof in diesem Augenblick begeben hatte, führte mit Nichten zu dem Erfolge, den er erwartete.

2) In einer späteren Notiz bei ben Depeschen von Belleisle im Pariser Archiv heißt cs: Mr de Broglie avoit marqué quelque disposition, à le faire arrêter, croyant que ce prince auroit du s'annoncer publiquement

ou simplement se mûnir d'un passeport.

<sup>1)</sup> Ich benute hier einen Auffat, welchen Manteuffel aus ben Erzählungen ber Burückgekommenen unter dem Titel: Anecdotes de Strasbourg zusammenstellte. (Im Dresbener Archiv.) Was man sonst barüber berichtet, ift aus unverbürgten Zeitungsnachrichten und versificirten Sarcasmen zweisels hafter Chtheit zusammengewebt.

Carbinal Reurt, ber bie schmeichelhaften Ausbrucke, bie in bem Briefe bes Königs vorfamen 1), mit felbstgenügsamem Wohlgefallen aufnahm, und gegen bie ersten Antrage von Camas nur schwache Einwendungen vorbrachte, die leicht zu beseitigen schienen, antwortete both bald barauf in ablebnendem Tone. Er befak eine einzige Geibidlichkeit, die Käben ber Bolitik in seiner Beise fortausbinnen: auf neue Umftande, welche biefelbe burchtreuxten. Rudficht zu nehmen. war nicht fo febr feine Sache. Jest gab er ein gewiffes Erftaunen darüber zu erkennen, baf ber junge König über einen Bertrag, ber jeinen Bater aufrieden gestellt batte, fich mit fo wenig Genugthung aukere. Die Ministerialbeamten, Die in bem gewöhnlichen Laufe ber Angelegenbeiten überall eine große Stimme führen, waren entschieben gegen die preukischen Antrage. Sie wollten nicht Wort baben, bak bie Umftande verändert feien, benn nur aus Rudficht auf die Zufunft und den jezigen König habe Frankreich dem verstorbenen jene Rugeftandniffe gemacht, und baburch bie alten Berbundeten, die Säuser Balg und Baiern nicht wenig verlett: wenn es einen Schritt weiter gebe, werbe es bas Zutrauen ber katholischen Fürsten vollends berlieren.

Noch einen anderen Grund aber als diese Rücksicht alter Freundsicht glaubten Camas und der ordentliche Gesandte, Chambrier, für die Beigerungen der Franzosen wahrzunehmen; und einen solchen war, der sich nicht beseitigen ließ. Es schien ihnen, als erblick die tranzösische Politik einen großen Bortheil darin, Düsseldorf und das Rheinufer in künftigen Kriegskällen zum Uebergang über den Rhein benußen zu können, wozu es in den Händen einer schwächeren Macht, aber nimmermehr einer stärkeren dienen könne 2).

Die Unterhändlungen wurden darum nicht sogleich abgebrochen. Der Cardinal stellte in Aussicht, daß er vielleicht künftig einmal etwas mehr bewilligen könne; mit allem seinem Blute werde er trachten dem König von Preußen Genugthuung zu geben; aber zugleich wiedersholte er auch, er dürse einen Fürsten nicht verlegen, der sein ganzes Bertrauen auf Frankreich setze und dessen Garantie für sich habe. Camas meinte, er werde nie etwas thun und denke nur Preußen durch unbestimmte Bersprechungen festzuhalten.

<sup>1)</sup> Camas: Il pésoit les mots et répétoit à voix basse les expressions, qui le touchoient le plus.

<sup>2)</sup> Dans le vue de conserver pour la France sous le nom de l'Electeur palatin ce passage sur le bas Rhin par où il peut aller (le roi) où il voudra sans s'embarrasser de Wesel (Camas 26. Suit).

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

Auf ben König machte es einen tiefen Eindruck, und er faßte es ganz, daß seinem Emporkommen in der Nähe des Rheins die natürliche Richtung der französischen Politik entgegenstehe, und daß er dort nichts von ihr zu erwarten habe.

Ueberhaupt aber war ihm eine stolzere Rolle in der Weltgeschichte bestimmt, als die ihm ein so frühes und entschiedenes Ansichließen an Frankreich eröffnet haben könnte.

Jest suchte er sich nur ohne Aufsehen und Beleidigung gurudaugieben, und näberte sich ernstlicher bem englischen Sofe.

Und hier fand er nun ein unumwundenes Entgegenkommen. Georg II erinnerte ihn "als Freund, Verwandter und guter Nachbar", sich ja nicht mit Frankreich einzulassen, das mit den rheinischen Kurfürsten in viel zu enge Berbindungen verstochten sei, um etwas für ihn zu thun; überhaupt kein Protestant dürfe von da Begünstigung erwarten. Er sprach mit einer Bewegung und Wärme, wie der Gesandte nie an ihm wahrgenommen: über die Ansprücke auf Berg ließ er sich so günstig wie möglich aus. Die deutschen und englischen Minister bezeichneten ihren Hof als benjenigen von allen, welchem die Vergrößerung von Preußen am wenigsten widerwärtig sei. Beide vereinigt würden jede Allianz schließen können, die sie wünschten, und das entscheidende Wort in Europa sprechen.

Friedrich II hatte vermieden, auf seiner Reise an den Rhein nach der Göhrde zu kommen, two der König von England sonst gern eine Zusammenkunst veranstaltet hätte; er ließ sich auch bei der Rückreise von Cleve nicht bewegen, seinen Weg über Hannover zu nehmen; ein Fieder, das ihn auf dem Wege von Straßburg nach Wesel defallen, bot ihm eine natürliche Entschuldigung dar; allein seine Erklärungen singen an freundlicher und eingehender zu lauten als bisber.

Er sprach den Wunsch aus, daß man ihm einen Minister von Gewicht und Vertrauen schicken möge, um mit demselben über eine engere Vereinigung zu unterhandeln; doch setzte er für eine solche im voraus zwei Bedingungen sest, die eine, daß man ihm entsprechende

<sup>1)</sup> Trudsce 2. Juli. Harrington sagt ihm: qu'il n'étoit pas raisonnable de croire, que l'agrandissement des états de V. M. puisse causer de la jalousie à l'Angleterre que ces deux puissances réunies pourroient être sûres de leur fait à l'égard d'autres alliances qu'ils pourroient trouver convenables; qu'ils joueroient sûrement alors le plus grand rôle dans l'Europe.

Bortheile zusichere, die zweite, daß England noch andere Berbündete gewinne. Er machte den englischen Ministern gleichsam einen Borwurf daraus, daß sie in ihren eigenen Dingen ohne einen bestimmten Blan seien

Georg II versicherte, Danemark, Holland und der Kaiser wurben auf der Seite von England stehen; wenn Preußen hinzutrete, jo werde man noch andere Mächte herbeiziehen; in Kurzem solle ein englischer Gesandte, wie der König ihn wünsche, in Berlin ankommen.

Much mit Rugland fnüpfte Friedrich II unmittelbar nach seinem

Regierungsantritt Berhandlungen an.

Jeber ber beiben Theile trug Bebenken, bem andern die ersten Borickläge zu machen; endlich kam beiben der Gedanke, den Entwurf eines Bertrages wieder vorzunehmen, der zur Zeit Friedrich Wilhelms besprochen, aber wegen der damals herrschenden Aufregung der Gesmüther nicht durchaeführt worden war.

Die größte Schwierigkeit lag aber auch hier in den Unsprüchen

auf Julich und Berg.

Wie in früheren Zeiten sein Vater, so wünschte Friedrich II, daß ihm Rußland diese Erbschaft garantiren möchte. Die russischen Rinker antworteten, daß das nicht in ihrer Macht stehe, da die Sache das römische Reich betreffe, und sie fürchten müßten, darüber das Mißverständniß des sächsischen Hofes oder des Kaisers, denen sie eine Garantie dieser Länder immer versagt hätten, auf sich zu ziehen; aber sie zeigten sich bereit, zu erklären, daß sie keine Verpflichtung zu Ungunsten Preußens weder schon übernommen, noch in Zukunft zu übernehmen gedächten.

Eine Eröffnung, die dem König genügte. Er sah einen Beweis bon Zuverlässigkeit darin, daß Rußland nicht auf Garantien so emblegener und dem deutschen System angehöriger Länder eingehen wollte es dann vielleicht nicht würde erfüllen können; doch hatte er noch

einen andern Bunich.

Entschlossen, eintretenden Falles den Anspruch auf Berten Baffen geltend zu machen, fürchtete er nur, daß wenn dem Krieg ausbreche, sein östliches Breußen ihm von den aben bündeten Frankreichs, Schweden und vielleicht Polen angegrön und trug darauf an 1), daß Rußland sich zum Schute der verpflichten möge.

<sup>1)</sup> Der erfte Antrag ging gleich entweder auf Comme Enfland, bei einem über biefe Succeffion erfolgenben In

Auch dagegen machte Rukland wohl eine Einwendung. Es trug Bedenken, die Mächte zu nennen, gegen welche es die Broving vertheibigen wolle, aber es verstand sich zu einer Rusage, welche bies unnötbig machte; es vervflichtete sich gang im Allgemeinen zu einer Sulfe bom 12,000 Mann gegen eine gleiche, welche Breuken beribrad.

Die Entfernung ber Orte und die Langsamkeit ber Berbindungen verursachte, baf biefe Uebereinfunft erft etwas fväter völlig zu Stande fam aber icon im October 1740 maren alle Bestimmungen berabrebet, eben damals, als Friedrich II sich von Frankreich abwandte und mit England in nähere Beziehungen trat 1).

Und ba nun Rufland in vertrautem Berhältniß zu England stand, junachst um Schweben zu verhindern, im Bunde mit Frankreid Die Sand nach seinen alten Besitzungen, Liefland auf ber einen, Bremen und Berben auf der andern Seite auszustreden, so erschienen bie Dinge jum Abichluß eines großen Bundniffes ju Gunften Englands gegen Frankreich wohl vorbereitet 2).

Auch mit Desterreich unterhandelte ber König und bie äußeren Bezeigungen waren sehr gunftig. Der außerorbentliche Gefandte, ber ben Regierungswechsel zu melben nach Wien fam. Dberft Münchow, hatte sich ber besten Aufnahme zu erfreuen, besonders bei der Raiserin, welche in Friedrich II ein Mitalied der braunschweigischen Familie fah und bei bem Bergog von Lothringen, ber fein erftes Begegnen mit bemfelben einst in Berlin, wobei fie Freundschaft geschloffen ju baben meinten, nicht vergeffen batte: Alles pries die ersten Regierungs bandlungen bes jungen Königs.

Ruden gegen Sachjen, Bolen und Schweben frei und ficher zu halten fich verpflichte (31. Juli); - bei bem letten blieb ber Konig dann fteben: Refolution für Marbefelb in St. Betereburg: Befel 7. Septb. ,,foll bloe fuchen ju erhalten, bag fie im Fall eines Rrieges Preugen ben Ruden ficher halten wollen." Er hatte übrigens gern leichte Reiterei, 3. B. Cofacen, in feinen Solb genommen.

1) Der Bergog von Curland ftimmt am 1. October bei: qu'en cas de guerre et quand après la mort de l'El Palatin on voudrait faire des diversions à VM. dans ses états, la Russie lui tiendra le dos libre contre tous ceux, qui voudroient l'attaquer mais principalement contre la Saxe. la Suede et la Pologne etc. Oftermann wunichte bie brei Ramen vermieben au feben.

2) Am 21. September ichreibt ber einer frangofischen Allian; wenigstens sehr abgeneigte König an Podewils: je crois de mes intérêts d'éviter avec soin une nouvelle alliance avec la France qui en retireroit tous

les fruits.

Es gab sogar einen großen politischen Grundsatz, über den man sich einverstanden zeigte. Der König Friedrich traute den österreichischen Ministern so viel Geist zu, um einzusehen, daß keine Allianz ihrem Herrn nothwendiger sei, als die preußische; er trug seinem Gesandten auf, das Verbindlichste, was er zu sinden wisse, über die Wünschens-würdigkeit eines gegenseitigen guten Verständnisses zu sagen. Die kaiserlichen Minister bekannten, unter allen Mitteln, den kaiserlichen Hof in seinem früheren Glanz wiederherzustellen, das vornehmste, bestehe wohl in Freundschaft und Allianz mit dem König von Breußen 1).

Ram man aber näher auf bie laufenben Geschäfte zu reben, so zeigte fich mannichfaltiges Mikverständnik.

Der Wiener Hof erschwerte bem König die Werbung in den Reichsstädten; dieser bestand darauf, daß er als Kurfürst ein Recht dazu habe, und forderte die Aushebung der hie und da dagegen erslassenen Berdote. Noch hatte Preußen alte, einst auf die Zölle an der Maas angewiesene Geldansprüche an Holland und den Kaiser: Friedrich beklagte sich, daß die eine dieser Mächte ihn immer an die andere verweise; die Summe, die er zu fordern habe, wachse an wie ein Schneedall; in starken Ausdrücken forderte er eine Erledigung dieser Sache.

Aber der Prodirstein für die Möglichkeit eines besseren Einverständnisses lag in der großen Frage über die Erbschaft von Berg und Jülich, und der König verlor keine Zeit sie anzuregen; er ließ anfragen, was er für die Behauptung seiner gerechten Unsprüche vom Kaiser erwarten könne. Die Antwort, die er erhielt, bestand in ausweichenden, nichtsbedeutenden Formeln, und bald war Friedrich ebenso sehr überzeugt, wie sein Bater es gewesen, daß er in Güte nie etwas erreichen werde. Einen Grund davon sah er in der Berzbindung des Kaisers mit Frankreich, welches in dieser Sache den Ton angab, den anderen in der alten politischen Eisersucht. Er war der Mann nicht, um sich einzubilden, als werde Destorreich aus Liebe zu ihm für das Emporkommen seines Hauses mehr thun, als unter seinen Borkabren 2).

<sup>1)</sup> Friedrich an Borde 12. Juli: Vous ne manquerez pas de cultiver au dernier possible les bonnes intentions, où ces deux ministres (nach Borde's Bericht Bartenstein und Singenborf) se trouvent envers moi: la succession de Juliers et de Bergue sera la pierre de touche, où je pourrai connaître la sincerité de leurs sentimens envers moi.

<sup>2) 22.</sup> Aug.: que la maison d'Autriche dut avoir changé de principe

Ueberhaupt mußte er bei diesen Verhandlungen inne werben, daß er bei aller seiner Macht in seinen Ansprücken nichts erreichen werbe, es wäre denn, er brauche diese Macht mehr als sein Vater, ohne so viel Rücksicht auf die Convenienz der anderen Mächte. In dieser Beziehung ist die Art und Weise, wie er in einer Sache, die an sich wenig Gewicht hatte, versuhr, von hoher Bedeutung. Die Angelegensheit von Herstall ist die erste, aus der man ihn kennen lernte, und besonders den Unterschied inne ward, der zwischen seinem Versahren und dem seines Vaters obwaltete; es sei uns vergönnt, ihr eine näher eingehende Betrachtung zu widmen.

Das altberühmte Herstall, wo Carl ber Große, seine Borfahren und Nachfolger so oft jenen Heerbann versammelt haben, der dem Abendland Gesetze gab, war nach mancherlei Besitzwechsel im Laufe der Jahrhunderte, endlich im achtzehnten aus der oranischen Erbschaft an das Haus Brandenburg gekommen: nirgends aber fand dies

arokere Schwieriafeit, als bier, fich festzuseten.

Dies rührte baher, daß die Reichsunmittelbarkeit, welche die Besitzer der Herrschaft in Anspruch nahmen, von den benachbarten Landesgewalten, dem Herzogthum Brabant und dem Bisthum Lüttick, welche sie sogar einmal unter sich getheilt hatten, entweder gar nicht anerkannt oder doch sehr beschränkt wurde.

Als Friedrich Wilhelm I vermöge seiner Auseinandersetzung mit bem Saufe Naffau im Rabre 1732 zur Erbfolge gelangte, fucte er por allem die Rechtspflege in Besitz zu nehmen, und ernannte Schöffen, welche ihm eine gewiffe Recognition gahlen follten. Allein weder die Gerichtshöfe zu Lüttich und zu Bruffel, noch auch die Unterthanen wollten eine Gewalt auffommen laffen, Die als durchgreifend und gebieterisch befannt mar. Die Gerichtshöfe, von den Unterthanen aufgeforbert, verfolgten bie Schöffen, "auf Leib und Leben, Gut und Blut", bis fie fich ihnen unterwarfen, und ihrem Erbherrn, dem Könia, die versprochene Recognition zu zahlen aufhörten. Hierauf vollzog der Bischof alle Acte der Landeshoheit: er bob 3. B. Geld: strafen auf, welche ber preußische Drost wegen Vernachlässigung ber Wegebesserung aufgelegt hatte; er erklärte überhaupt: biese Lanbschaft fei ihm so aut unterworfen, wie sein übriges bischöfliches Gebiet. Einige Erceffe preußischer Werber brachten bas gemeine Bolf in ben Rohlenaruben auf seine Seite, und bald durfte sich keine preußische

<sup>—</sup> et qu'elle voulut plus facilement se prêter à mon agrandissement, qu'elle n'a fait à l'égard de mes ancêtres.

Uniform mehr im Lande bliden lassen. Die Rentmeister hörten auf, ber Kriegs- und Domänenkammer zu Cleve, wohin sie angewiesen waren, Rechnung abzulegen: ein Abvocat von Lüttich, des Namens Dafawes, genoß ein größeres Ansehen im Lande, als sämmtliche Beamten des Erbberrn 1).

Mit aller seiner Energie konnte Friedrich Wilhelm nichts bagegen machen, noch die Sache beilegen.

Er batte am liebsten die Herrschaft gegen einige feinen clevischen Landen näber gelegene lüttichiche Besitzungen vertauscht: allein Bischof und Landstände von Lüttich, bier am Orte bie stärkeren, lieken sich babin nicht bringen. So sehr es seinen Grundmaximen entgegenlief, so fühlte er sich boch endlich bewogen, auf einen Verkauf zu benten; die Stände machten ihm aber auch hiefür eine Bedingung, die er unmöglich eingeben konnte: sie wollten bas Kaufgelb, 100,000 Batta: cons (125.000 Thir.), womit er sich beanuat hätte, nicht auszahlen, iondern nur verginsen, unter bem Bormand, daß es noch andere Bratendenten aabe, welche in Zukunft ibre Ansprüche geltend machen fonnten. Gleich als fei bas Recht von Breugen, bas burch so viele mübevoll zu Stande gebrachte Berträge erworben worben, überhaupt weifelhaft. Der König wies bies mit Entruftung gurud, aber es leuchtet' ein, daß die Unterhandlung, felbst die Aussicht einer Beraußerung nicht bazu bienen konnte, sein Ansehen im Lande zu vermehren. Wohl fagte man ibm, er moge bas Gewicht seiner Dacht in biefer Sache anwenden, ein paar bundert Mann murben binreichen, die rebellischen Unterthanen in Ordnung zu bringen, leicht tonnte man ben Bischof burch Repressalien, in ben benachbarten Grafschaften Hoorn und Loop, zum Bergleich nöthigen; allein bazu war Friedrich Bilhelm I und fein Dlinifterium nie zu bewegen, er fürche tete ben Widerstand der kampffertigen Landmiliz des Bisthums, haupt:

<sup>1)</sup> Die Acta von Herstall im R. Staatsarchiv umfassen 20 Boll. und verdienten wohl näher studiet zu werden. Der Fall ist insosern interessant, als er den Constict einer reichsunmittelbaren Herschaft mit der Landeshoheit unter sehr besonderen Umständen darstellt. Der kaiserliche Hof erkannte als solcher die jura eminentiora des Erbherrn an; diese sind: Justiz und die Regalien in Berg und Wasser; — Lüttich aber prätendirte die Appellationes in cividus, Polizei- und Contridutionswesen, überhaupt die Souveränetät; der Kaiser als Herzog von Brabant hat diese dem Bischof von Lüttich garantitt. Lüttich erkennt (nach den Neusperungen des Gesandten am Reichstag Mov. 1737) das Gewicht der preußischen Gründe an, sordert aber von dem Kaiser die Eviction des Bersprochenen. — Die Autorität des Kaisers als solchen erscheint durch seine Eigenschaft als Herzog beschränkt und gesesssel.

fächlich aber die Berdrießlichkeiten, die ihm ein Landfriedensbruch am kaiserlichen Sofe zuziehen könne.

Man sieht: Alles befand sich bort in größter Unordnung und Berwirrung, als Friedrich II den Thron bestieg. Es war eigentlich von den Angelegenheiten, die ihm vorgelegt wurden, die erste, deren Entscheidung von dringender Nothwendigkeit war.

Einer ber älteren Minister seines Baters, Thulemeier, rieth ihm, sich in bas Unabänderliche zu fügen, die Lehen bei den Höfen in Brüffel und Lüttich zu nehmen, die Freiheiten der Unterthanen zu bestätigen, den Droft, über den sie klaaten, abzuberufen.

Dagegen aber setzen sich die bort bisher in Thätigkeit gewesenen Beamten, eben dieser Drost, von Krepzen, und der geheime Rath Rambonnet. Sie brachten Beweise bei, daß die früheren Erbherren Eingriffe, wie sie jetzt geschehen, niemals geduldet; das Recht der Reichsunmittelbarkeit liege durch die Schriften, in denen man es vertheidigt, klar am Tage; ein König von Preußen dürse unter keinen Umständen aufgeben, was die Prinzen von Oranien behauptet hatten.

König Friedrich sagte: er werbe ebenfalls den Weg der Güte versuchen; wenn er damit nicht zum Ziele komme, so werde er wissen, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen 1). Unerträglich war ihm ohnehin die Bermischung einer nie zu Ende kommenden Justiz mit den Abstichten der Politik, der Zustand von Rechtlosigkeit, der daraus entsprang, und gegen den sich nichts machen ließ. Er war entschlossen, hiebei auf den Kaiser, der als Herzog von Brabant auch in dieser Sache ein Interesse gegen ihn habe, keine Rücksicht zu nehmen; der möge ehedem stark gewesen sein, jetzt sei er durch Frankreich tief heruntergedrückt, und nur ein Phantom, ein Idol ohne alle Macht.

In Herstall oder Lüttich aber auf dem Wege der Güte durch zudringen, zeigte sich bald unmöglich. Die Unterthanen weigerten sich, die Huldigung zu leisten, wenn nicht der König zuvor die Lehen von den beiden Lehnshöfen empfangen habe, wodurch die Reichsunmittelbarkeit aufgegeben worden wäre; sie forderten sogar, daß die vermeinten Lehnsherren die Privilegien des Landes dem Erbherrn gegenüber bestätigen sollten.

<sup>1)</sup> In dem Maniscst, das in Besel eigenhändig vom König entworsen, aber schon in der Abschrift des Cabinetssecretärs ermäßigt worden, wie sich versicht, auf des Königs eigene Anweisung, heißt es: n'ayant donc aucun autre moyen, d'avoir justice, qu'en se la faisant soi même et le roi étant assez grand prince, pour pouvoir se l'administrer il sera sentir au prince de Liège tout le tort, qu'il a eu d'aduser si indignement de sa modération.

Der König nahm bas ben Unterthanen nicht so übel, wie bem Bisch, ber fie verführe und in Allem seine Sand habe.

Es war Louis, ein jungerer Sohn aus bem Saufe Berabes. ben man einst in Bruffel geringer Gestalt batte einbergeben seben ber aber. seitbem er zu biefer geiftlichen Würde gelangt, und ein fürst des beiligen römischen Reiches geworden war, um so größeres Gelbstaefühl bliden ließ. Er behaate fich barin, burch Erhöhung ber Rölle an der Mags, oder der Einfuhrabaaben, 2. B. auf das lurem= burgifche Gifen, feine Rachbarn von altfürstlicher Berfunft bie Bedeutung und Gewichtigkeit eines Bischofs von Lüttich fühlen zu laffen; er foll gesagt haben, er werbe "feine Unterthanen" in Berftall por den breukischen Gingriffen ju schüten wiffen. Der Konig agb ibm Schuld, er habe nicht allein die Rebellion gefliffentlich genährt, sondern nich an preukischen Offizieren verariffen, einem königlichen Gefandten Gebor zu geben verweigert, überhaupt ben preukischen Namen beleibigt 1). Es sei nicht eigentlich ein Rechtsbandel zwischen ihnen. iondern fast eine verfönliche Sache, welche er mit ihm Kürst gegen kürk auszumachen habe.

Am 7. September 1740 erschien ber preußische Geheimerath Rambonnet in Lüttich, um den Bischof zu fragen, ob er auf der Souveränetät, die er sich ungerechter Beise über Herstall anmaße, serner zu bestehen, und die Rebellen daselbst zu unterstützen gedenke; er sorderte eine kategorische Antwort hierüber binnen zwei Tagen. Der Bischof antwortete, in so kurzer Zeit könne er nicht einmal seine Räthe zusammenberusen; als Reichsfürst sei er nicht gewohnt, auf diese Beise behandelt zu werden.

Hierauf trug ber König kein Bebenken weiter, ben Schritt zu thun, zu bem sein Bater sich nie hatte entschließen können; er befahl bem Generalmajor Bork, mit 12 Compagnien Grenadiere, einer Escadron Dragoner und dem nöthigen Geschüt in die lüttichsche Grafschaft Hoorn einzurücken. Friedrich verschmähte, was ihm gerathen worden war, einige Notabeln des Landes aufzuheben, um sie als Geißeln für seine Rebellen zu behalten; er wollte nur dem Bischof zum Bewußtsein bringen, daß er mit einem mächtigen König zu thun habe. In dem Manifest, das er erließ, sagte er: es sei ihm kein Mittel übrig geblieben, um Gerechtigkeit zu erlangen; als großer

<sup>1)</sup> Die Minister nahmen das Retorsionsrecht in Anspruch, "on serait bien à plaindre, si on devait se laisser insulter impunement par chaque voisin sans oser réprimer la violence par la violence "(30, Septemb).

Fürst und König dürfe er sich nicht ungestraft insultiren lassen. Als seine Truppen Maasept besetzten, forderten sie zugleich 20,000 Thlr. Contribution von den bischöflichen Gütern, und Verpflegung. Für die Antwort, namentlich in letzter Beziehung, setzte der General eine Frist von achtundvierzig Stunden.

In welche Bewegung gerieth Lüttich, als der Landbrost der Grafschaft Hoorn, Baron Horion, mit diesen Nachrichten anlangte; in derselben Stunde flogen die Stasetten nach allen Seiten in das Land; die Landstände erschienen unverzüglich und erwogen in nächtlicher Sitzung die Lage ihrer Angelegenheiten. Wohl ist hier der Vorschlag gemacht worden, die Landmiliz aufzurusen, Gewalt mit. Gewalt zu vertreiben. Aber die Versammelten zogen doch auch in Vetracht, daß es nicht ohne Gesahr sei, das zur Gewaltsamseit geneigte, auch mit der Regierung von Lüttich schlecht zufriedene Landvolk in die Wassen zu bringen: sie hielten für besser, die Verpslegung, die ihnen angemuthet wurde, zu übernehmen, und einen Austrag der Frungen mit dem mächtigen König sofort zu versuchen.

Schon am 31. October waren ein paar Abgeordnete von Lüttich in Berlin, um die frühere Unterhandlung über den Berkauf der

Berrschaft wieder zu erneuern.

Der König sagte, er benke nicht, sich seiner Macht über sein Recht hinaus zu bedienen; nachdem der Ehre von Preußen Genüge geschehen, sei er bereit, wieder Freundschaft zu machen, und ohne viel Schwierigkeit ward jener Berkauf abgeschlossen.

Lüttich versprach jett, für die Herrschaft Herstall 200,000 Thle. zu zahlen, etwas mehr, als die früher bestimmte Summe, von der man jedoch die 20,000 Thle. abzog, die bereits als Contribution gezahlt waren. Auch alle anderen alten Forderungen, die Preußen an das Stift hatte, und die man auf 80,000 Thle. anschlug, sollten damit abgethan sein.

Die Abgeordneten des Bischofs waren damit nicht unzufrieden. Der eine von ihnen, Baron Horion, sagte dem französischen Gesandten, auf eine oder die andere Weise hätte es doch zum Kause kommen mussen. Sie waren selber froh, daß die Sache zu Ende aebracht wurde.

In Berlin fühlte man eine nicht geringe Genugthuung, baß

<sup>1)</sup> Bericht an den König: Crainte de conséquences, entre autres pour le gouvernement Liégeois de la part des sujets même cette opinion pour une guerre a dû ceder à l'opinion pour une guerre de plume.

Breußen doch endlich einmal fich eine Unbill nicht gefallen laffen, einen Betweis von Festigkeit gegeben und damit durchgebrungen war.

Indessen hatte freilich der Reichshofrath die im ersten Augenblid von Lüttich erhobene Klage über den Landfriedensbruch angenommen, in einem Commissionsdecret das Manifest, das vom König eigenhändig aufgesetzt worden war, "hitzigen, der Reichssachen unsundigen, eigenstücktigen Rathgebern" Schuld gegeben, die Sache an den Reichstag gebracht. Da nun aber Lüttich seinen Frieden geichlossen, so konnte das keine andere Wirkung haben, als den König von Preußen zu erbittern<sup>1</sup>).

Der König hatte gemeint, der kaiserliche Hof werde es so unsern nicht sehen, wenn der Fürstbischof, der sich auch dem Kaiser unbequem zeigte, ein wenig auf die Finger geklopft werde; er war ganz erstaunt, daß man die Sache so ernstlich nahm; er ließ den österreichischen Geschäftsträger bedeuten, er sehe dei dieser Gelegenheit, was er von der guten Freundschaft des Wiener Hoses in größeren Lingen zu erwarten habe.

So war er nun auch entschlossen, bei der Erledigung der Erbicht von Berg sich ebenfalls Recht zu verschaffen, ohne Rücksicht auf die Politik des kaiserlichen oder des französischen Hofes. Im October ließ er an einer Feldverschanzung dei Bürich arbeiten, wo eine Anzahl Regimenter zu Pferd und Fuß sich vorläufig aufstellen und die Ankunft der ganzen Armee sollten abwarten können.

In diesem Augenblicke aber trat ein Ereigniß ein, das diesem seinem Sinn einen andern Schauplat eröffnete und seiner Thätigkeit eine ganz andere Richtung gab. Nicht die pfälzische Erbschaft wurde eröffnet, sondern die österreichische.

<sup>1)</sup> Podemis 25. Oct. La mauvaise intention de malveillants est allée principalement à inspirer de la défiance à tous les états de l'empire contre V Mé et les desseins secrets, qu'on lui attribue.

## Biertes Capitel.

## Ursprung der Unternehmung auf Schlefien.

Carl VI hatte seinen sechsundfunfzigsten Geburtstag am 1. De tober 1740 in anscheinend guter Gesundheit begangen. In seiner Familie seierte man den Tag mit einem kleinen Singspiel, in welchem Maria Theresia, die noch als Tochter vom Hause erschien, viel bewundert worden ist; Niemand dachte daran, welche ganz andere Fähigsteiten man in Kurzem in ihr suchen und bedürfen würde.

Doch war die Lebenskraft des Kaisers, und zwar fast noch mehr die geistige als die körperliche, in sich selbst gebrochen. Ueber die Unfälle, von welchen die letzten Jahre seiner Regierung heimgesucht wurden, hat er sich niemals laut beklagt, aber sie hatten ihn tief erschüttert 1): um so tiefer, da die Unternehmungen, welche dieselben herbeisührten, ganz sein eigenes Werk waren. Die Reformpläne, die seine Minister ihm vorlegten, nun zu spät kommend und mit neuen verwirrenden Geschäften drohend, widerten ihn an; er fühlte, daß von ihm nichts mehr geleistet werden konnte. Ein leichtes Unwohlsen, das ihn auf der Jagd überraschte, ohne daß man hätte sagen ken nen, woher es eigentlich rühre, gab ihm binnen wenigen Tagen den Tod; er verschied in den ersten Stunden des 20. October 1740.

Mit ihm ging ber Mannsstamm besjenigen beutschen Fürstenhauses zu Ende, das von allen sich zu der größten Macht in der Welt erhoben hat. Biele thatkräftige und ehrgeizige, einige tiese und stolze, einige seine und edle Naturen sind daraus hervorgegangen; ihre Sigenschaften erscheinen am ausgeprägtesten in den beiden Kaisern

<sup>1)</sup> Borde: il avait avalé tous les chagrins de ses dernières années, sans jamais s'en plaindre, — mais ils lui avaient rongé le coeur.

an den Grenzscheiden der mittleren und neuen Sahrbunderte. Maris milian und Carl V, von benen ber eine, unermüdlich in Entwürfen. itterlich und geheimnisvoll vorbereitete, ber andere burch die Berkndung Italiens und Spaniens mit Deutschland, und eines andern Continents mit Spanien auch bas von jenem nicht Geahnte ausführte, obschon keineswegs Alles, was er selber wollte: um sie ber anubbiren fich alle Früheren und Späteren mit verwandtem Wesen und Ideen: benn es ist eine gemeinschaftliche Aber in ben großen Beschlechtern: ihre Aehnlichkeit in fich, eine andere als die zeitgenoffenidaftliche, bilbet einen besondern Durchschnitt in der Geschichte -; en balbes Kahrtausend bindurch baben biese Habsburger erworben. embert, behauptet, die Welt durch einen eigenthümlichen Begriff von Racht und Religion, der fich ihnen im Besitze der kaiserlichen Burde bilbete, in Bewegung gesett, und besonders in der Epoche der confeiswiellen Kämpfe durch strenges Festhalten und leises Abweichen. mehr ober minder freiwilliaes Dulben und gewaltsames Niederwerfen entideibend eingegriffen: jest, indem diese Zeiten zu Ende gingen und sich in andere Weltbestrebungen umsetzten, war auch die Evoche hauses porüber: ber lette männliche Sprok von beiben Linien ging m feinen Bätern.

Schon vorlängst einmal, eben in den Zeiten Kaiser Carl V, batten die deutschen Fürsten auf die Möglichkeit der Erledigung dieser großen Erbschaft Bedacht genommen. Durch ihre Wahl war das Erzhaus zu dem Kaiserthume gelangt; als die Rede davon war, diese Würde auch ferner bei demselben zu lassen — eventuell bei der spanischen sowohl, als bei der deutschen Linie — ist die Erwartung aufsetucht und ausgesprochen worden, daß dereinst, wenn der Mannsklamm desselben abgehe, sämmtliche Länder, die es besitze, also auch Spanien und das damit verbundene Westindien mit dem Reiche, das noch den Ramen des römischen führte, vereinigt, und den deutschen dürsten und Kurfürsten zu Lehen gegeben würden 1).

Gedanken von unendlicher Aussicht haben die alten deutschen fürsten und ihre Rathgeber zuweilen gehegt. Wie die meisten anseten europäischen Throne an deutsche Fürstenhäuser gelangt sind, so

<sup>1)</sup> In einem Auffat, güttliche Mittel von 1546: das fo sich der Fall zustiege, das das Haus Destreich on manlich leibs erben gar absterb, das allsbann alle jene Kunigreich und Furstenthumb auch dem hahligen Remischen Kehch und Kanserthumb haimfallen — und den Theutschen Chursursten und Fursten lehen verlihen werden sollt. — Bgl. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation (Bb. VI), S. W. VI, S. 234.

würde das auch mit Spanien, beiden Sicilien und dem füblichen Amerika geschehen sein, während im Reiche die consöderative Gewalt, die auf einem Einverständniß der vornehmsten Geschlechter mit dem obersten Haupte beruhte, und bei der eine allgemeine freie Entwickelung bestehen konnte, unendlich verstärkt worden wäre.

Indessen konnte man bei der Richtung, die das tridentinische Concilium und Philipp II nahmen, diesen Gedanken in Deutschland selbst nicht festhalten: die spanische Linie sah sich ohnehin durch ihre europäische Stellung auf Familienverbindungen mit Portugal, Savohen, den deutschen Stammesvettern und hauptsächlich mit Frankreich angewiesen; und welch einen ganz andern Gang hatten zuleht auch die Ereignisse genommen! Spanien und Indien waren den Bourbonen zu Theil geworden; diese hatten dann den Gedanken gestaßt, sich auch der italienischen Besitzthümer, sei es durch Krieg oder durch Bermählung, zu bemächtigen; und wenigstens das Königreich beider Sicilien war ihnen verblieben.

Nun aber war auch die deutsche Linie erloschen; der Fall trat ein, den man in Europa so lange vorausgesehen und erwartet, auf den die gesammte Politik sich schon vorlängst gerichtet hatte.

Einige Verbindungen mit deutschen Fürstenhäusern hatte die deutsche Linie des Hauses Desterreich doch von Zeit zu Zeit geschlossen. Wir erwähnten schon, welche Pläne die letzten Vermahlungen der Töchter des älteren Bruders, Kaiser Joseph I, in die Häuser Baiern und Sachsen, in Europa erweckt hatten. Lange war, besonders von Frankreich her, darüber unterhandelt worden, diese dem Erbrecht der Maria Theresia entgegenzusetzen. Man hegte wohl den Gedanken, diese Fürskin in Italien zu befriedigen, dagegen Ungarn, Böhmen und die deutschen Länder zwischen Sachsen und Baiern pur vertheilen.

Nun besaß aber das Haus Baiern noch einen ihm eigenthumlichen, aus alten Zeiten stammenden, ihm für ein bedeutendes Berbienst zugefallenen Anspruch.

In den religiösen Kämpsen des sechszehnten Jahrhunderts trat ein Augenblick ein, wo sich in den Reichscollegien statt der katholischen eine protestantische Majorität zu bilden schien, und die Stellung Kaiser Carl V, und des Hauses Desterreich überhaupt ernstlich bedroht wurde. In dieser Gefahr, aus welcher der schmalkalbischen Krieg hervorging, ist es für das Erzhaus von unbeschreiblichem Nutzen gewesen, daß es Baiern auf seine Seite brachte. Der Krieg hätte eine ganz andere Wendung nehmen müssen, wenn ihm

bies nicht gelungen wäre, und zwar so rasch und geheimnisvoll, wie

Dafür aber mare nun auch bem Saufe Baiern ein Unrecht an die Nachfolge in ben beutschen Erblanden. Böhmen und seinen Nebenlanden und sogar Ungarn, für den Fall bes Abganges bes öftermidifden Mannestammes quaeeignet worden. Die Bergichtleiftung, welche die damals in das baierische Saus vermählte Erzberzogin Anna unterzeichnete, follte aufgehoben fein, wenn die männlichen Nachkommen ihres Baters und ihres Oheims abgingen und keiner mehr vorhanden wäre 1). Ob dadurch alle Ansprüche späterer Erb= idter rechtsaultia ausgeschlossen worden sind, ist eine andere Frage: ibon die Testamente Raiser Kerdinand I, der den Bertrag geschlossen hat, lauten keinestwegs so unumwunden auf den Abgang der männ= liden Leibeserben allein, und man hatte in München Unrecht, dies bod aus bem Wortlaut beraus erflären zu wollen: - glücklicher= weise bat jedoch ber Geschichtsschreiber die zweifelhaften Rechtsfragen nicht zu erörtern: eine angemafte Entscheidung in dieser Beziehung wurde nur feine Unparteilichkeit beschränken: es muß ihm genug sein. wenn er bemerkt, daß ein Ansbruch mit Grund gemacht werden tonnte, daß ber, welcher ihn erhob, von seinem Rechte überzeugt war. Außer allem Aweifel ist dies bei dem Kurfürsten Carl Albrecht ton Baiern. Noch in den letten Monaten vor dem Tode des Kaiiers hatte er mit arokem Eiser an seine Erbfolgeansprücke erinnert. Er sprach die Meinung aus, daß durch Ferdinand I, der als der etste Erwerber angesehen werden muffe, für den Fall des Aussterbens ieines Mannsstammes die Nachkommen seiner Tochter Anna sub muirt worden seien, und forderte die Mittheilung des Testamentes, das diese Substitution enthalten muffe; Carl VI habe kein Recht, über eine Erbschaft zu verfügen, die seit zwei Jahrhunderten mit einem Fibeicommik beladen gewesen sei; er leugnete die Rechtsbestänbigkeit ber praamatischen Sanction.

Wir sahen, wie dieses Hausgesetz entstand, in den verschiedenen Landschaften, und alsdann von den europäischen Mächten anerkannt ward. Es geschah nicht allemal deshalb, weil der Anspruch Maria Heresia's von jedermann rechtlich für den besseren gehalten worden wäre, sondern aus politischen Gründen, die entweder in den vor-

<sup>1)</sup> Bertrag vom 19. Juni 1546, gegründet auf einen anbern vorläufigen 22. April 1535, durch welchen zugleich die Primogenitur in Baiern fest- giett worden. Bgl. Stumpf, Baierns politische Geschichte 146.

liegenden Unterhandlungen, oder in der Ueberzeugung lagen, daß eine Monarchie wie diese für das Gleichgewicht von Europa nothwendig sei.

Bas aber auch immer barüber festgesett war, so begten bod Biele fortwährend bie Meinung, daß es babei fein Berbleiben nicht haben werde. Man bemerkte mit Erstaunen, daß in den letten Friedensschluffen ber baierischen Unsprücke nicht ausbrücklich gebacht war. Man wollte nicht glauben, daß Carl Albrecht fie fo lebhaft in Anregung bringen würde, wäre er nicht der Unterstützung von Frankreich versichert. Und lag nicht in der That der vornehmste Grund ber Aufrechthaltung ber Monarchie eben in ihrem alten Beruf, fich ben Ueberariffen von Frankreich entgegenzuseten? Gin größeres Intereffe gab es für Frankreich auf bem Continente nicht, als fich Dieser Nebenbuhlerschaft zu entledigen. Es war eine febr natürliche und fehr verbreitete Meinung, daß es barüber ju einem europäischen Rriege kommen werde. Der venetianische Gesandte, Niccolo Erizio, fcbließt feinen Bericht über die Berhandlungen gur Jeftfetung ber Erbfolge mit ber Bemertung, es fei nur allzu gewiß, bag fich beim Tobe bes Raifers ein Schauspiel von tragischen Auftritten eröffnen werbe, allen Vorkehrungen jum Trop 1). Das Emporkommen bes Hauses Desterreich, sagt ein anderer, hat der Chriftenheit viel Blut gekostet; noch mehr könnte ihr ber Abgang besselben kosten.

Und wie sich oft den Betheiligten im ersten Augenblick, wo ein dunkles Gefühl der allgemeinen Lage die Gemüther ergreift, die Dinge am richtigsten darstellen, so waren die kaiserlichen Minister unmittels dar nach dem Tode des Kaisers davon durchdrungen, daß ihnen ein großer und gefährlicher Angriff bevorstehe. Sie sahen, sagt der englische Gesandte, im Geiste Ungarn von den Türken angegriffen, Desterreich von den Baiern, Böhmen von den Sachsen, die Ungarn selbst in den Waffen, und Krankreich die Seele von allem.

Selbst daran kann man nicht zweifeln, daß Carl Albrecht in Desterreich Anhänger und Freunde hatte. Der hohe Adel hätte weinigstens gewünscht, daß er auf irgend eine Art, vielleicht durch eine Bermählung seines Sohnes mit der jüngeren Erzberzogin, vielleicht mit einigen Gebietsabtretungen zufriedengestellt worden wäre. Das gemeine Bolk, das wegen gestiegener Getreidepreise und brückender

<sup>1)</sup> In qualunque maniera succedendo la morte dell' imperatore senza maschi può pur troppo tenersi con fondamento che grande sara la tragedia che si aprira in tal caso.

Jagdbeläftigungen eben in eine große Aufregung gerathen war, erwartete ben Kurfürsten von Baiern, um bieser ganzen Regierung ein Ende zu machen und eine neue Dhnastie zu gründen.

Dieser nahm die Miene eines unzweiselhaften Erben an. Er ließ bem verstorbenen Kaiser Erequien halten, als "einen Genoffen im Reiche"; ben Landmarschall von Niederösterreich forderte er auf, seine Huldigung vorzunehmen, welche den Rechten des baierischen Sauses entgegenlaufe.

Noch eine andere Gefahr gab es aber für die Tochter des Raisiers, an die man nicht dachte, die nicht aus dem Anspruch, das haus Desterreich zu beerben, hervorging, sich aber als die dringendste von allen ausweisen sollte; sie lag in dem gespannten und seit einigen Jahren halb feindseligen Berhältniß zu Preußen.

Niemand wird behaupten, daß eine Macht an einen Vertrag gebunden bleibe, wenn die andere, mit der sie denselben eingegangen ift, aus welchem Anlaß auch immer, davon abweicht.

Rönig Friedrich Wilhelm hatte einst die pragmatische Sanction gewährleistet, und von allen Fürsten wohl das Meiste dazu beis getragen, fie burchzuführen; aber nicht ohne Gegenforderung batte er bies gethan, sondern sich, wie wir wissen, bas Berzogthum Berg, und swar nach ben Formen bes Reiches, zuerst ben provisionellen Besitz besielben gewährleisten lassen; Die Bescheibenheit seiner Bebingung. einer fo großen Berpflichtung gegenüber, schien ihm' bie Erfüllung berfelben um so mehr zu sichern. Man konnte sich in Wien über bie Rüdwirkung, die es haben werde, wenn man ihn nicht befriedige, eigentlich nicht täuschen. Gleich im Beginn ber Unterhandlung, noch im October 1726, hat General Sedendorf feinen Sof aufmertfam gemacht, daß, wenn er bie Sache zum Biele führe, später aber einmal den preußischen Bedingungen in Bezug auf Berg nicht Genüge geschehe, alsbann die jetige Freundschaft sich in unauslöschlichen Sak verwandeln werde. Nun aber war bennoch eben dies geschehen. Auf die Motive, die man etwa haben mochte, kommt es nicht an: benn von einem gegebenen Worte weicht ohnehin Niemand ohne Beweggrunde ab; genug, daß Desterreich jenen Tractat nicht mehr für verbindlich erachtete, und eben über ben provisionellen Besitz anders verfügte, als es einft versprochen hatte. Sofort stellten fich auch die Folgen ein, die Seckendorf vorbergesehen. In der gesammten Correspondenz Friedrich Wilhelms mit seinem Sohne findet sich ein einziger Brief von politischem Inhalt; er bezieht sich auf diese Angelegenheit. Er sehe nun, saat ber Konia, wie bas Saus Desterreich für geleistete v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

Dienste banke: es wurde nichts belfen, fich für daffelbe aufnichkem: nto lange man und braucht, to lange ichmeichelt men und in wenn man glaubt, und nicht mehr wöthig au haben fo weiß man bon feiner Erfenntlichkeit": er ermabnt feinen Cohn, fich einft in abn lieben: Wallen; beffer aus bitten: Auf biefen machte est einen um fo tleferen Sindruck bager felbet immer Miktratien gebegt batte, und bon feinem Bater, bet for eifrig anderen Uebenzeugung gefresen war, jett in ber seinen bestärft wurde. Bon Sak und verkönlicher Rachfuckt ist nicht bie Reber aber ben Straeiz hatten ber Bater und ber Sohn im bochiten Grade, and mukten ibn baben, fich nicht vernach. läffigen und mikachten zu laffen. Da bie bieberige Freundschaft aufborte, fo gab es wenigstens fein Sindernik mehr bie alten Ansbruck gur Sprache au bringen, welche Branbenburg von jeber an Deter peich erhoben hatte. Es waren Ansprüche von gang : anderer Bebentung, als jene bergischen; auf einen nicht geningen Theil won Schlefien. arabber of the first of the mobile register of

21 Mir kennen sie sichon im Allgemeinen, müssen ihrer ihrer hier noch einmal gedenkenz

Einst hatte ein Markaraf von Brandenburg aus der kurfürst lichen: Linie... von aben abohmischen Abnigen ababeburgischer Gerfunft nach einigem Bedenken both in aller Aprm als Gerzog bon Rägern borf anetkannt, in Sthlesien eine nicht unbebeutende Rolle gespielt. Sitt. und Stinfime am feblefischen Rürftentag, beleffen; im Rabre 1611 unter den vier Fürsten des Landes den Gid von König: Matthias empfangen, und ihm binwiederum, auf ber königkichen Burg pu Breslau, die Suldigung geleistete. Da er fich in ben Unruhen, die balb barauf ausbrachen, an ben von ben Ständen zum König be rufenen bfälzischen Friedrich hielt, so mar er auch in beffen Unglit permidelt worden. Pamit war aber moch midtt verschuldet, daß die gesammte Aurkinia: bes Saufes Branbenburg, ber, wie wir schen, das Erbrecht auf das Land zugefallen, deffelben entsett, wirde. Wenn bies in ben Stilrmen bes Rrieges bennach gefchehen ift, fo hat body Desterreich, schon im Jahre 1686, und oftwals nacher an erkannt, daß es, -- benn die schon geschehene Berleibung konne nicht gurlidgewommen werben --- , bem Saufe Brandenburg eine Entichabe aung ichulbig fei.: Gine Jolche aber wollte fich bies nicht burch eine Geldzahlung abbösen lassen. Es hatte Landund Leute. aesetlichen Kinfluß nauf eines benachbarte Proving eingebüßt, was burch keine .Gelbsumme vergütet werden: konntez es batte: überhaupt zin seiner Autorität und Stellung in ber Welt verloren est gie bert beAn diesen Anspruch knüpfte es an, wenn der große Kurfürst ichon siedzig Jahre früher die Idee faßte, sich Schlesiens zu bemächtigen, und einen Plan dazu für den Fall, daß der Mannsstamm des hauses Oesterreich ausgehe, entwarf. Wir berührten, welche Motive aus früheren Beziehungen und der damaligen Lage ihn dazu vermochten. Analoge Verhältnisse der beutschen benachbarten Fürsten beitanden noch immer.

Der Entwurf ist aus einer Zeit, in welcher die erbverbrüderten piastischen Fürstenthümer in Schlesien noch nicht an das brandenburgische Haus übergegangen waren. Die jagellonischen Könige und obersten Herzoge hatten diesen Fürsten das ausdrückliche Privilegium ertheilt, daß sie ihre Städte, Lande und Leute mit allem ihren Einstommen, — worüber bei ihren Lebzeiten zu versügen, ihnen schon kraft älterer Rechte freistand, — durch Testament und auf dem Todebett sollten vergeben dürsen, wie sie und ihre Erben am besten zu Rathe werden würden. Auf den Grund dieser, noch ehe das Haus Desterreich in den Besitz der böhmischen Krone und des obersten hinzogthums in Schlesien gelangt war, sestgesetzen, durch Brief und Singel sanctionirten Besugniß, war der Erbvertrag geschlossen worden, den König Ferdinand zu genehmigen verweigerte.

Bir bemerkten oben; in wie ferne Zeiten und Zustände dieser Streit zurückgreift; er beruhte auf dem Berhältniß der böhmischen Krone zu den erhgesessen. Henzogen won Schlesien alter Herkunft. Deren Rechte lebten in den Brandenburgern fort: Die Nechte der Krone repräsentirte das Haus Desterreich.

Die rechtliche Frage wäre: hatte Ferdinand I, bessen Stellung jedoch nicht nach den Gewohnheiten späterer Zeiten, nicht einmal des deutschen Herzogthums, sondern nach den Verhältnissen der alten piastischen Besitzer Schlesieus zu dem von ihnen angenommenen obersten herzog zu beurtheilen ist, ein Recht, die Genehmigung des Erbevertrages zu verweigern oder nicht?

Wie gesagt, der Historiker wird sich nicht zum Richter in streitigen Rechtsfragen auswerfen. Riemand aber dürfte leugnen, daß das Hrandenburg in gutem Glauben handelte, und einen wohlsbegründeten Anspruch für fich hatte.

Auch hatten nicht Rechtssprüche, sondern Weltereignisse, große Schlachttage, gegen Brandenburg entschieden. In Folge der Schlacht von Mühlberg waren die Herzoge von Liegnis genöthigt worden, auf jene Erdverbrüderung Verzicht zu leisten. In Folge der Schlacht am weißen Berge hatte der Kaiser Jägerndorf eingezogen.

Dieser Entscheidung der Waffen hatte fich aber Brandenburg noch immer nicht befinitiv unterworfen.

Wir sahen oben, zu welcher Auskunft in einem großen politischen Momente, nicht im Einverständniß mit seinen noch bei weitem mehr verlangenden Ministern, Kurfürst Friedrich Wilhelm die Hand bot; wie aber die Annahme derselben von Seiten Desterreichs nur eine scheinbare war, die damals bewilligte Entschädigung wieder herausgegeben werden mußte, und damit alle alten Anrechte wieder aufzlebten, die ganze Streitfrage wieder eine schwebende wurde.

Seitbem hatte man ihrer nur wenig gebacht, aber sie boch auch niemals pergellen.

Als Cardinal Schönborn im Jahre 1713, gleich nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I in Berlin erschien, um über die Sendung von Hülfstruppen zu unterhandeln, und zu vernehmen gab, wenn der König mehr thue, als wozu er verpflichtet sei, werde sich der kaiserliche Hof zu einer billigen Entschädigung bereit finden lassen Flam Ilgen mit einer Frage hervor, ob diese in Land und Leuten bestehen solle: am Hose hielt man sich überzeugt, daß er auf eine Wiedererwerbung wenigstens von Schwiedus denke, und die Gesandten suchten sich über diese Fragen zu unterrichten 1).

Auch sehen wir aus einem Schreiben bes Prinzen Eugen bom Jahre 1719, daß der Wiener Hof, sei es in Folge mündlicher ober schriftlicher Aeußerungen, voraussetzte, man denke in Preußen beim Abgange des österreichischen Mannsstammes die alten Ansprüche wieder zu erneuern.

Und wenigstens Ilgen versäumte keine Gelegenheit, dem König Friedrich Wilhelm dieselben im Gedächtniß zu halten. Zuweilen geschaftes ausführlich und mit Entrüstung: in Zeiten, wo man mit dem Wiener Hofe schlecht stand und seine Beschwerden gegen ihn zusammen samie, zuweilen sehr zufällig, wenn der König und sein Minister etwa am Kaminseuer miteinander stehend, die Zukunft des Hauses besprachen. In einer Eingabe von 1725 erwähnt Ilgen eines solchen Gespräches. Der Sinn weder des Ministers noch des Fürsten ware aber dahin gegangen, dem Hause Desterreich Schlesien mit Gewalt abzudringen, was sie für unmöglich hielten. Leichter und angemessers schien es ihnen durch Dienste, die man leiste, wenn über die Eröss

1) L'histoire secrète dit, que celuici (Ilgen) doit avoir insinué au roi de Prusse, qu'il falloit tâcher à cette occasion rattraper le pais Schwiebus que Mr. Dankelmann selon Mr. Ilgen avoit aliéné par des vues particulières. (Lettre de Manteuffel 19. Avril 1713 im Dreson. A.)

nung ber öfterreichischen Erbfolge Streit ausbreche, die eigenen Rechte gur Anerkennung zu bringen.

Die letten Erfahrungen bewiesen nun aber, daß in Güte und durch Bertrag niemals etwas erreicht werbe; nicht einmal in einem Falle, ber seine Bedeutung für die eigenthümliche Macht bes Hauses Desterreich hatte, geschweige benn in einem solchen, der einen großen Berlust einschloß.

Sonderbarerweise war Friedrich an den schlesischen Anspruch noch auf eine andere Art gemahnt worden. Kurz vor dem Tode des Kaisers ersuchte ihn ein französischer Agent um ein Ansehen gegen Berspfändung der nächsteglegenen schlesischen Bezirke. Die Minister brachten dabei zur Sprache, daß eben dies das Land sei, aus dem seine Vorssahren einst verjagt worden seien.

Ueberhaupt hatte sich in dem Hause die lebendige Ueberzeugung sortgebflanzt, daß ihm ein großer Theil von Schlesien von Rechts-wegen gehöre; sie war ein Axiom der Staatsmänner geworden, an desen Wahrheit ste nicht zweifelten.

Denken wir uns den Fürsten, in dem sich ein gereiztes Nachsestühl der jüngsten Frrungen mit dem vielleicht unentwickelten, aber um so kräftigeren Bewußtsein uralter, seinem Hause entrissener Rechte duchtrang, deren Durchführung ihn erst zu einem wahrhaft mächsigen König machen konnte — in einem Augenblick, wo der Eintritt des Todesfalles, von dem so viel gesprochen worden, die gewohnten Berhältnisse in Europa und dem Reich auflöste, — einen jungen Mann, den nach Thaten dürstete, nach einem großen Namen, und der sich im Besitz einer unwiderstehlichen Kriegsmacht sah. Am 28. October gelangte die Nachricht von dem Tode des Kaisers nach Rheinsberg. Man sagt: Friedrich erbläßte, als er sie vernahm 1); es war, als sühle er, daß sein Schicksal ihn ruse.

Sonst hegte Friedrich, da im Bergischen Alles beim Alten blieb, in diesen Tagen eigentlich nur Gedanken des Friedens. Er hatte

<sup>1)</sup> Die Angabe ist bezweiselt und missentet worden. Ich siege jett die Borte des französischen Berichterschatters hinzu, die dabei zu Grunde liegen. Schreiben Balori's vom 29. October: on me dit, que le roi de Prusse à l'ouverture du paquet qui annonçait cette mort avait paru étonné et avait pali. Ueberhaupt, dars ich meine Nachsolger in der Forschung wohl bitten, meinen Angaben auch dann einige Rücksicht zu schenken, wenn dieselben von den ihnen vorliegenden Acten nicht geradezu bestätigt werden. Ich hatte authentisches Waterial zur Hand, auch da, wo ich es es nicht citire. Alles und Jedes urkundlich zu belegen, würde bei dem Umsang der Vorlagen unthunlich gewesen sein.

fich vorgenommen, in der Auhe des Winters den Antimachiavell umzuarbeiten; er dachte ein gutes französisches Schauspiel für Comödie und Tragödie bei sich einzurichten, wünschte die Gesellschaft, die ihn umgab, zu der während der Reise nach Cleve Maupertuis gekommen war, noch durch einen oder den andern namhaften. Mann zu vermehren. Seine Stimmung zeigt sich in einer Epistel an Gresset, worin er diesen nach seinem Lande einladet; denn auch hier habe man stille Landhäuser, man kenne den ganzen Werth eines ruhigen und fleißigen Lebens, das vielleicht das einzige glückliche in der Belt sei. Es ist gleichsam ein ironisches Zusammentressen, daß er damals mit beredten Worten die Asple des Friedens pries, fern von der Pracht der Höse und dem Lärm der Städte, wo man nur darauf denke, einander zu gefallen und vergnügt zu leben, ohne die Stürme ehrgeiziger Wünsche ); und gleich darauf einen Gedanken saste, voll des großartigsten Ehrgeizes, der sein Leben mit Sturm erfüllen sollte.

Manche meinten wohl, er werde baran benten, nach bem Aussterben des habsburgischen Stammes die kaiferliche Burbe an ben brandenburgischen zu bringen. Unumwunden schrieb ihm bas bei ber ersten Nachricht Fürst Leopold von Deffau: "aus ergebenstem Bergen wünsche er ihm diese Erhöhung, benn gewiß lebe Niemand in Europa, ber dieselbe mehr verdiene, und beffer im Stande fei, fie aufrecht ju erhalten." Auch in Berlin ist wohl hie und da von diesem Gedanken die Rede gewesen. Einer der Schwestern des Königs, welche eine wandte, daß das protestantische Bekenntnik nicht baran benken laffe, entgegnete Manteuffel, das sei fein Sinderniß: es gebe fein Reichs gesett, das die Protestanten vom kaiserlichen Throne ausschließe. Db ein solcher Plan sich bätte ergreifen, durchführen lassen, wer will es ausdenken? — Friedrich antwortete dem Fürsten mit einigen für feine Singebung bankenben Worten, ohne auf bie Cache im min besten einzugeben. Wie er gesinnt und geartet war, konnte er nimmer mehr Raiser bes bamaligen Deutschlands sein. Ihm stellten sich nur die Ansprüche und Rechte seines Hauses bar, die große Gelegen: heit, fie jur Geltung zu bringen, die Machtstellung feines Saufes zu vollenden.

Man darf, oder vielmehr man muß annehmen, daß jene Dent-

<sup>1)</sup> et l'on connâit, malgré l'embarras des affaires, tout le prix vie tranquille et appliquée peutêtre la seule heureuse en ce monde. Remusberg 24. Oct. (Der Brief war, als ich bies schrieb, moch ungebrudt; jett findet man ihn in der Asad. Ausg. der Oeuvres XX, 3.)

schrift des großen Kurfürsten, die wie ein beiliges Vermächtnis von einer Generntion zur andern überging, auch von Friedrich gelesen worden war. Bon seinen Borsahen war es eben deb große Kutstürk, den er annmeisten beachtete, in dessen Fußtapfen zu treten et sich vorgenommen hatte. Der Fall, der dabei vormusyesetzt wurde, war nun eingetreten; der Mannsstamm des Haufes Desterreich wat ausgestörben. Die Denkschrift enthält gleichsam ein Programm der Croberung: Daner fähig war, sie auszuführen, wie hätte er nicht die Absicht dazu kakut kallen?

Am ersten Tage, two Friedrich jene Nachricht empfing, stand der Entschlichs bei ihm sest, sich Schlesiens zu bemächtigen. Welch ein ganz anderer Gegenstand des Chrzeizes, als jenes Berg, dessen Beste, wenn er mich ohne Schmälerung erworden wurde, über die Stufe der Macht nicht wesentlich erhob, auf der sich der Staat befand Bir wüßten nicht, daß er über die Absicht selbst einen Augenblick geweiselt oder Jemand zu Rathe gezogen hätte.

Doch mußten die Mittel erwogen werben, die zur Erreichung wischen anzuwenden waren. Dazu berief Friedrich die beiben Verstautesten unter seinen Dienern für Krieg und Frieden, den Minister Powoils und den Feldmarschall Schwerin, Männer von erprobter Eschwicklichkeit, deren Gesinnung der seinen am nächsten stand, auf seinen Landsitz Abeinsberg.

Schon am 29: October haben sie nach einer vertraulichen Ersistung bes Königs ihm ein gemeinschaftliches Gutachten darüber vorgeleat 1).

Sie hegten keinen Zweisel, daß über die Erksotge des Kaisers eine große europäische Bewegung ausbrechen würde; und so stellten sich ihnen zwei verschiedene oder vielmehr entgegengesetzte Shsteme dar, von denen man das eine oder das andere ergreisen musse. Man kounte sich entweder dem Angriff zugesellen, oder vielmehr die Vertheidigung übernehmen. So sonderbar es Späterlebenden erscheinen mag, so war es ihnen mit dem letzteren voller Ernst.

Ihre Meinung war, da sich der Wiener Hof von dem außersten Betderben bedroht sehe, so werde er vielleicht eine Abkunft mit Preußen, als das einzige Mittel sich zu retten, ergreifen. Man musse ihm vier Dinge antragen: 1. Bertheibigung seiner Erblande, namentlich der

. e 6.

<sup>1)</sup> In der Handschrift von Bodewils vorhanden. Die Ausschrift lautet: Dresse et concerté avec son Exc<sup>a</sup> le Feldmaréchal G<sup>l</sup>, Comte de Schwerin a Rheinsberg le 29. Octobre 1740 par ordre du roi.

beutschen und nieberländischen, gegen Alle und Jeden: 2. Unter: ftütung bes Herzogs von Lothringen zur Erlangung ber faiferlichen Krone: 3. Abtretung ber boch auch sehr ansehnlichen Rechte auf Rulich und Berg: 4. ein paar Millionen Sublidien. — und für dies Alles Schlefien forbern als ficheres Pfand ber Erkenntlichkeit, als Preis für ben Beistand und die Gefahr, die man übernehme. Es war die alte Politif, fich bie Anerkennung feiner Ansbrüche burch Sulfeleistung zu erwerben. Der junge Rönig zweifelte von Anfang, baf ber Sof von Wien barauf eingeben werbe: bie beiben Rathgeber bielten es jedoch für möglich und wahrscheinlich: man müsse bemselben nur beutlich machen, bak auf seiner Nachaiebiakeit in biesem Bunkte bie Erhaltung seiner Macht und Berrschaft überhaupt berube, ibm zeigen 1), bak man fich mit ben Seemächten und mit Rukland baru einversteben, bas alte Spftem berftellen, und bas Reich in daffelbe gieben wolle. Es war schon babon die Rebe, wie man dann im Nordosten bie Feindseligkeit bes frangofisch gefinnten Schweden, mit bem sich wahrscheinlich Danemark und Bolen Sachsen verbinde, befeitigen könne: man musse eine enge Allianz zu Angriff und Bertheidigung fcliegen 2) und Berlin jum Mittelpunkt berfelben machen.

So lautet die eine Reihe ihrer Vorschläge: sollte der König aber, fahren sie fort, mit denselben nicht durchdringen, so müsse einen andern, und zwar den ganz entgegengesetzten Weg einschlagen. Dann müsse er sich mit Baiern und Sachsen verständigen, die Ansprüche derselben auf die österreichische Erbsolge anerkennen, ihnen seine Hülfe zusagen, und sich dafür die Abtretung von Schlesien ausbedingen; er müsse auf den Gedanken des französischen Hoses eingehen, den Kurfürsten von Baiern zur kaiserlichen Würde zu erheben, was sich unschwer erreichen lasse, da man alsdann die meisten Stimmen für sich habe: Frankreich müsse mit aller seiner Macht in dies Bündniß eintreten, den Besitz von Schlesien garantiren; wogegen Preußen, um allen Besorgnissen an jenen Grenzen ein Ende zu machen, die Ansprüche auf Berg zu Gunsten des von demselben besschützten pfälzischen Hauses aufgeben könne. Um nicht von Rußland her einen Angriff fürchten zu müssen, werde man sich mit Schweden

<sup>1)</sup> Gage assurée de sa reconnoissance et un équivalent proportionné des peines des depenses et du hazard dont elle veut bien se charger.

<sup>2)</sup> Il faudra faire comprendre à la cour de Vienne et celle de Russie et aux puissances maritimes la necessité d'une étroite alliance offensive et defensive pour continuer et perfectionner ce système.

und Danemark zu vereinigen, und selbst unter französischer Bers mittelung ein Berhältniß zu den Osmanen nicht zu scheuen haben.

Da sieht man, welchen Sinn es hatte, wenn einst Friedrich Wilsbem bei seiner ganzen Politik auf nichts so sehr drang, als darauf, eine freie Hand zu behalten. In den beiden großen Fragen: der maritimen, zwischen den Bourbonen und England, und der continensalen, zwischen Maria Theresia und ihren Mitbewerbern, von welchen sich erwarten ließ, daß sie in eine einzige zusammenfallen, und zu zwei großen europäischen Bündnissen führen würden, konnte sich Preußen, nach seinem eigenen Verhältniß und Interesse entscheben.

Fragt man aber, zu welchem ber beiben möglichen Shfteme sich die Minister hinneigten, so ist kein Zweisel, daß sie das erste bei weitem vorgezogen hätten. In den Gutachten heißt es: der erste von den vorgeschlagenen Wegen sei der natürliche, sichere, gesahrlose; der andere uneben und rauh, bei der räumlichen Entsernung des vorzuchmsten Verbündeten mit aroken Gesahren verknübst.).

Welcher von beiden aber auch eingeschlagen werden sollte, so sind sie allemal dafür, daß man sich vor allen Dingen in Besitz von Schlesien setzen müsse. Es war ebenfalls eine Maxime, die sich friedrich Wilhelm und wohl die meisten Reichsfürsten aus den bisderigen Vorgängen abgezogen hatten, daß man über seine Rechte nur dann mit Bortheil unterhandle, wenn man damit beginne, sie auszuüben; daß man nur mit demjenigen Anspruch gehört werde, den man ohne Weiteres ins Werk seize.

Durch den Tod des Kaisers waren auch die Rücksichten gehoben, die sonst einem Fürsten des Reiches gegen das Oberhaupt desselben obgelegen hätten. Dem Vereine der von ihm hinterlassenen Erblande, unter seiner Tochter, stand der Verein der brandenburgischen vollssommen gleichberechtigt gegenüber. Ueber die niemals rechtsbestänzige, sondern nur factisch entschiedene Frage, zu welcher von beiden ein großer Theil von Schlessen gehöre und gehören solle, konnten sie wohl einen Wassengang miteinander bestehen.

Bas zu unverweilter Besitnahme noch befonders antrieb, war bie Besorgniß, daß biese Provinz leicht ein Zankapfel, ober auch ein

<sup>1)</sup> Nous avouons franchement, que si la première route nous paroit la plus naturelle la plus solide et la moins dangereuse pour les suites, la seconde ne laisse pas que d'être autant plus raboteuse sujette à des grandes inconvenients et revers de fortune.

Ausgleichungsmittel zwischen bei Königin und ihren die Edischaft beauspruchenben Betwandten werden Tönnte. Keine Frage ist, daß Sachsen Ubsichen dieser Att hegte. Schon bei dem erwähnten Anleiheproject wilmschte es sich zu betheiligen, in der Hoffnung, zut Berbindung mit Polen Glogan venigstens pfandweise zu erwerben. Unmittelbar nach dem Tode des Kaisers suchte es in Wien über eine Entschänung wegen seiner Gerechtsante in Unterhandlung preten 1); aber der sächsische Geschäftsträger Siepmann sagte and gleich im Anfang des Rovenibers, daß sich sein Hof zwar ruhig verhalten werbe, so lange als Baiern das Ramliche thus: sollte aber dies zu einer Unternehmung schreiten, so werde sich auch Cachen vegen 2).

Es fiel in Berkin umerträglich, zu benken, daß sich in der zu erwartenden allgemeinen Bertvirrung der sächstiche Hof einer Broom bemächtigen Innie, auf welche Breußen fo große und indeugdan Ansprüche habe: Sachsen und Polen wären daburch vielleicht emmal wahrhaft vereinigt, der Erhebung von Preußen alsbann auf immer ein Liel gesest worden.

Und follte Preußen dies in einer Zeit, wit sagen nicht geschehen, aber nur möglich werden lassen, wo es die offenbare Ueber-legenheit in Händen hatte? Was würden die späteren Jahrhundent von Friedrich sagen! hatte er die Dinge gehen lassen wie sie mochen, ohne sich einzumischen! Er fühlte es gleichsam als eine Psicht ber Ehre, sein Recht geltend zu machen.

Ich gebe Euch ein Broblem zu lösen, sagte er in einem Briefe aus jenen Tagen an Podewils: wenn man einen Bortheil besitht, soll man sich bessen bebienen ober nicht? Ich habe meine Truppen und alles Nöthige in Bereitschaft! Wenn ich bersäume, sie anzuwenden so habe ich ein Gut in meiner Hand, das ich nicht zu gebrauchen weiß. Wenn ich mich bagegen meines Bortheils bediene, so wird

<sup>1) 2.</sup> Nov. 1740. Dans le commencement, asso noch im October, no biese Alternative in Auge gesaßt sein wird, en aurost preseré, de s'accommoder pour quelque petite portion de la Bohème ou de la Silésie.

<sup>2)</sup> Podewiss 2. Nov. an den König: so daß diese Erksärung denselben Tag der den vorigen gemacht sein wurd: "que des que la cour de Bavière se remueroit pour faire valoir ses droits, le roi de Podogne 118 sauroit s'empêcher d'en faire autant." Baiern regte sich, wie wir wissen, im ersten Augenblick.

man sagen muffen, daß ich die Uebetlegenheit über meine Rachbarn, die ich babe, auch zu benuten verstebe 1).

Es ist ber Mühe werth, ben Ueberlegungen, die; wenn das Bort erlaubt ist, schriftlich zwischen dem König und Podewils gespflogen worden, an dieser entscheibenden Stelle noch im Einzelnen zu folgen.

In einem kleinen Auffate, ben Friedrich am 6. November an Bodewils schieft, geht er davon aus, daß er nicht warten dürfe, bis Sachsen ober Baiern Feindseligkeiten beginne; bie Abfichten namentlich des erfteren feien seinen Anteressen geradezu entgegengesett; die besten Unibrüche auf Schlessen babe das brandenburgische Haus, und recht fei es, sein Recht zu behaubten; die Geschwindigkeit, mit welcher er feine Truppen ins Weld führen konne, biete ihm einen unvergleichliden Bortbeil bar. Er führt bann weiter aus, wie gunftig ibm die Lage der europäischen Angelegenheiten sei. Bor allem mache es die Entzweiung amifchen Frankreich und England möglich, von diefen Rächten die eine ober die andere zu gewinnen. England babe keinen Grund, wegen ber Erwerbung von Schlefien eifersüchtig zu werben. meil es baburch keinen Schaben leibe: follte man jedoch mit bemlelben fich nicht verständigen, so werde man auf jeden Fall Frantreich auf seiner Seite baben. bas nichts mehr wünsche, als eine Bers ringerung ber öfterreichischen Macht. Rukland sei ber einzige Staat. von dem man bei dieser Unternehmung gestört zu werden fürchten tome. Aber Rufland sei auch burch die Auchsicht auf Schweden, von dem es alsbann angeariffen werden dürfte, und durch seinen innern Austand gehemmt: es werde in sich felbst beschäftigt sein, wenn bie Kaiserin sterben sollte. - Der König forberte Bobewils auf, ibm mit ber Freimuthiakeit eines ehrlichen Mannes gegen feine Unnahmen Einwendungen zu machen.

Podewils, welcher anderwärts versichert, daß er dem König auch mündlich Alles vorgestellt habe, was sich gegen das Borhaben sagen

<sup>1)</sup> Man wird die Worte Friedrichs gern lesen: je vons donne un problème à resoudre. Quand on est dans l'avantage, faut il s'en prevaloir ou non? je suis prêt avec mes troupes et tout. Si je ne m'en prevaux pas, je tiens entre mes mains un bien, dont je méconnois l'usage. Si je m'en prevaux, on dira, que j'ai l'habilité de me servir de la superiorité que j'ai sur mes voisins." Eigenhändiges Postscript que einem Cabinetsschreiben vom 1. Novbr., worin der Besehl enthalten ist, daß über den Tod des Kaisers in Berlin ebenso lange Traner ungelegt werden solt, als man liber den Tod des Königs in Wien getrauert habe.

lasse, wiewohl ohne Frucht, benn ber Eifer besselben wachse nur immer, säumte jetzt nicht, einige politische Möglichkeiten namhaft zu machen, welche sehr hinderlich werden könnten: er schrieb barüber am 7. Rovember; der König antwortete ihm an demselben Tage, und sehr merkwürdig ist auch diese Discussion, obgleich sie nur ungewisse Källe berührte.

Podewils fragte zuerst, wenn in diesem Augenblicke sich die bergische Erbschaft eröffne, ob der König wohl glaube, beide Anssprücke aussühren zu können, oder jene, die schon ziemlich gesichert, um der zweiselhafteren willen fahren lassen wolle? Friedrich antswortete, wenn der Fall eintrete, so werde er seine clevisch-westphäslischen Regimenter in Berg einrücken lassen, und sich an die mit Frankreich getrossene Abkunft halten.

Aber wie bann, fuhr Podewils fort, wenn Frankreich, durch irgend eine Landabtretung, etwa in den Niederlanden, dafür gewonenen, sich mit dem Hause Desterreich verbinde? Der König sagte, England und Holland werde eine Bergrößerung des französischen Gebietes in jenen Gegenden niemals zugeben: Frankreich aber sei nicht zu fürchten, wenn man die Seemächte für sich habe.

Podewils hielt es für nicht unmöglich, daß sich auch Baiern burch irgend eine kleine Abtretung von Desterreich befriedigen lasse; ber Wiener Hof könne dann leicht den hannoverschen gewinnen und der König zwischen zwei Feuer gerathen. Friedrich bemerkte, daß weber das erste zu erwarten sei, da Baiern es mit seinen Ansprücken sehr ernstlich meine, noch auch das zweite: denn Hannover werde sich nicht rühren, weil es der preußischen Hilfe übrigens bedürfe; im Nothfall könne es durch andere Nachbarn in Zaum gehalten werden.

Die vornehmste von ben Einwendungen, welche der Minister früher und damals gemacht hat, gründet sich auf die eigenthümliche Lage der preußischen Länder, die nicht ein Ganzes bilden, wie Frankreich oder wie Spanien, sondern voneinander getrennt, und auf allen Seiten, im Rücken, in den Flanken, ja im Herzen den Anfällen der Nachbarn ausgesetzt seien.). Er hält einen Anfall wie von Hannover und Sachsen, so von Rußland und Polen her für möglich. Fried-

<sup>1)</sup> La France et l'Espagne, dont l'interieur n'a pas besoin d'être gardé, peut plus facilement entreprendre une grande affaire, qu'une puissance, dont la defense en cas d'attaque affoiblit ses forces, et dont le dos le flanc et même le coeur du pays sont exposés en plus d'un endroit.

rich zeigt die größte Borstellung von seiner Macht und Streitkraft. Bürde Sachsen sich regen, das könne man leicht überwältigen; in Breußen werde er 55 Escadrons und hinreichendes Fußvolk lassen, um allenfalls einem Einbruch zu begegnen; überall werde er die Truppen, die er herausziehe, durch andere erseten. Indem er in Schlesien eindringt, glaubt er noch Kräfte genug zu haben, um nöthigenfalls Berg in Besitz zu nehmen, und sich allenthalben zur Wehre sehen zu können.

Und auch von Podewils dürfte man nicht glauben, daß er gegen die Unternehmung gewesen sei. In jedem seiner Worte zeigt er sich von der großen Aussicht nicht allein eingenommen, sondern hingerissen. Indem er seine Einwürfe vordringt, sagt er doch immer, er wolle die Sache absichtlich von der schlimmen Seite betrachten: er fügt hinzu, daß bei günstigen Umständen ein kühner und unternehmender Fürst sich über Betrachtungen, durch welche Andere aufgehalten werden, binwegleisen dürfe.

Auf den König machten noch die Nachrichten Eindruck, die so eben einainaen.

Man erfuhr, daß der baierische Gesandte, Graf von Perusa, ein Anrecht seines Herrn auf sämmtliche Erblande des Kaisers officiell ausgesprochen hatte, und daß die Stimmung des gemeinen Bolkes in denselben ihm günstig war; man hörte von Küstungen des Königs von Sardinien, ohne daß der Zweck derselben deutlich zu ersehen gewesen wäre, doch schien sich die Bermuthung einer allgemeinen Bewegung zu bestätigen; den größten Eindruck aber machten die Nacherichten aus Rukland.

Es ist nicht nach bem Buchstaben zu verstehen, wenn Friedrich einmal erzählt, die Nachricht von dem Tode der Kaiserin von Rußland habe ihn vollends entschieden. Die Besehle an die Armee waren ihon erlassen, als diese Nachricht einging. Am 9. November trassie ein: schon unter dem 8. zeigt Friedrich seinen Ministern an, daß er die zur Unternehmung bestimmten Regimenter angewiesen habe, sich die noch erforderlichen Pferde anzuschaffen, sich überhaupt marschetigt zu machen. Aber allerdings fühlte er sich, da man erwarten durste, daß Rußland entweder in seinem Innern beschäftigt, oder beim Emporkommen einer neuen Regierung sogar für Preußen zu gewinnen sein werde, durch dies Ereigniß in seinem Borhaben gewaltig bestärkt. Alles schien ihm dazu zusammenzutressen. "Gott ist sur uns", ruft er einmal aus.

Die Freude, mit der sein Befehl aufgenommen ward, der Fort-

gang der Müstung erfüllten ihn alle Tage mit größerem Muth und Bertrauen. Sollte aber etwas geschehen, so war kein Augenblick zu verlieren. Friedrich hielt für nothwendig, noch vor dem völligen Sintritt des Winters Schlesien zu besetzen; wolle er ohnedies in Unterhandlung treten, so werde man ihm beschwerliche Bedingungen auflegen, um ihm unbedeutende Dinge zu bewilligen.

Wir arbeiten hier sehr ernstlich, schreibt er am 15. Robember. Ich will die kühnste, unerwartetste, größte Unternehmung beginnen, welche je ein Fürst meines Hauses gewagt hat. Der Zustand meiner Truppen läßt einen glücklichen Erfolg hossen, mein herz ist erfüllt von guten Borahnungen.

Und habei blieb es nun, daß man die Linie der Politik amhielt, die von den Ministern vorgegogen worden war.

Den Franzosen geschah keinerlei Mittheilung: weber nach Paris, noch ben in Berlin anwesenden.

Der zur Gegenbegrüßung Friedrichs berbeigeschickte außerordent liche Gefandte. Marquis de Beauvau, betroffen, bag er nicht nach Rheinsberg eingelaben wurde, erschöpfte fich in Bermuthungen über ben eigentlichen Awed ber Rüstungen, die Jebermann wahrnghm, traf auweilen das Riebtige, aber ohne es festanbatten, und faste gulett die Ansicht, daß der König ober als ein Gegner von Frankreich ju betrachten sei, und dies Land zu schwächen wünsche. Go fab auch ber regelmäkige Gesandte Balori die Sache an. Er meinte fait, awischen dem Großherzog von Toskana und dem König von Breufen bestehe ein freimaurerisches Einverständniß, denn Beide seien Mitalieber bieses Orbens. Eben mar Boltaire, ber bem König schon in Wefel einen Besuch gemacht hatte, in Berlin angefommen. Er zeigte fich als einen jener lediglich literarischen Dienschen, welche die Bat bauptfächlich als einen Gegenstand für ihr Talent ansehen: seine funkensprühende Conversation ward bewundert; man weinte, wo er eine seiner Tragodien vorlas; er selber faßte nicht die mindeste Theilnahme. Schon in Wesel zeigte sich dies. Rönig Friedrich empfing ibn in einem Anfall bes Quartanfiebers, an dem er damals litt; Boltaire hat über die ärmliche Umgebung, in welcher er ihn fand, Seine Unwesenheit in Berlin schien er hauptfächlich bagu benuten zu wollen, um das ehemalige Berhältniß zwischen Breufen und dem frangolischen hofe wieder anzuknübfen. Ginen Brief bes Cardinals, ben er erhielt, voll gefuchter Schmeicheleien für den König, legte er diesem auf der Stelle vor. Aber das ganze preußische Besen erschien in seinen Augen doch fümmerlich. Er erfand für Friedrich

den Beinamen, eines Königs der Grenzstriche, und diese Franzosen wunderben-sich, daß ein solcher daran denke, allein etwas zu unternehmen der Kunkerschlies zeigte sich einer eigenthümliche Nücknirkung ihrr Berichten Ludwig XV, der sonst nur wenig anieden Geschäften Theil nahm, redeter doch eines Tages, zu seiner Jagd zehend und davon dommend, wonn michte abberen, als worn den Rüstungen und Bewegungen des Känigs von Preußen. As sehen heinabe, als seine die Franzosen eifersüchtig, daß noch eine andere Macht auf der Nühne der Meht selbständig auftreten wolle, wo disher vornehnlich der französiche Kameigeglänzt habe.

Dogogen maherte fich Broußen dem Wiener Hofe in vertraulichen Eröffungen, aber freilich solchen, die den gefaßten Beschliffen gemäß die außeropdentlichsten Korderungen vorbezeiten sollten.

Auf eine beim Tobe des Kaifers vorgekommene freundschaftliche Acuberung des Größberzogs von Toskana antwortete Friedrich gleich am 31. October, der Miener Hof könne allerdings auf seinem Beitand rochnen, aber Aur unter Bedingungen, welche der Gesche, der nicht Geringers, abei aussehe, entsprechend seien, denn man habe nicht Geingers, als einen allgemeinen Arieg zu erwarten. Das gewohnte Bistan aber gelte diesmal nicht: wolle man ihn gewinnen, so musse mat die Gelegenheit dei den Saaren ergreisen.

Ce könnte scheinen, als sei es zu viel gesagt, daß ein allgemeiner Arieg bevorstehe, denn wie dann, wenn Desterreich sich mit Franknich varständigte? Er wäre dach auch dann unendlich schwer zu vermeden zewesen, da die Feindseligkeit zwischen Spanion und England bereits ausgebrochen, und Frankreich tractatenmäßig verpstichtet, sowie seines eigenen Bortheils wegen sehr bereit war, sich für Spanion zu erlären. Die Panisien konnten wechseln, aber ein Zusammentressen derselben, auch in Deutschland, ließ sich bei der Lage der Dinge nicht bermeiden.

Um 12. Rovember bemerkt ber König gegen seinen Gesandten

ស ការកើតសេសសាសាវិទី ១០១០ នេះបាន

<sup>1)</sup> Balori 3. Dec. Mr. de Voltaire, qui se fait une affaire de marquer son veritable attachement et son profond respect pour son Eminence et son zèle pour la France a reçu hier une lettre du roi de Prusse, qu'il dit être extrêmement bien tournée et qu'il n'a pas osé me confier. Il m'a dit seulement, que ce prince badinoit sur ce, que le démon de la guerre étoit venu le saisir. Bet. Boltaire's Briefe Nr. 1050. Il croit aussi que le roi de Prusse et le grand duc seroient d'accord. C'est beaucoup pour le roi des lisières comme dit Voltaire, de se croire en état d'operer seul.

in Wien, daß der dortige Hof keine andere Wahl haben werbe, als sich entweder in die Hände von Frankreich oder von Preußen zu werfen. Weber das eine noch das andere werde ohne Opfer möglich sein. Wollte man in Wien es vorziehen, sich mit Frankreich zu vertragen, und demselben einen Theil der Niederlande überlassen, so werde man sich dadurch mit den Seemächten entzweien; in einer solchen Verbindung liege überhaupt eine Gefahr für die allgemeine Freiheit, welche Eurova nicht dulden dürfe.

In diesem Sinne hat sich benn ber Gesandte Borcke in Wien auch ausgesprochen. Er findet, dem Großherzog und seiner Gemahlin erscheine Preußen als die einzige Macht, welche sie aus ihrer Gesahr retten könne. Die Minister fordert er auf, was zu thun sei, bald zu thun, und seinem Herrn einen neuen Antrag zu machen, ihm die Bortheile zu bezeichnen, die er sich versprechen könne.

Nicht obne alle Wirkung blieben die breukischen Eröffnungen in Wien, boch fanden fie noch mehr Antlang bei ben Gesandten ber alten Allianz, als bei bem Sofe felbst. Der englische Gefandte Robinson wiederholte, eine raschere und nachaltigere Gulfe konne Desterreich nicht finden, als die preußische; und für nichts habe man nun einmal nichts in diefer Welt. Unter ben in Berlin anwesenden Diplomaten war ber ruffische Gefandte ber erfte, ber fich gunftig vernehmen ließ. Seine Bermuthung, - benn noch hätte Niemand gewiß fagen können -, daß ber König eine Absicht auf Schlesien habe, begleitete er mit der Verficherung, er wünsche es, und zwar gum Besten ber schlesischen Protestanten 2). Friedrich II hoffte, Diese alten Berbunbeten bes Haufes Defterreich für fich zu gewinnen. In ben Schreiben, burch die bas Unternehmen auf Schlefien ben Mächten ber alten Allianz angekündigt werden follte, heißt es, daß Preußm das haus Desterreich vor dem völligen Ruin bewahren, daffelbe ber hindern wolle, sich, wie es zu beabsichtigen scheine, in die Arme von Frankreich zu werfen, und auf nichts benke, als bas alte Spstem Deutschlands und Europas wiederberzustellen: aber nur um den Preis,

<sup>1)</sup> Je leur conseille de faire vite, pour ne pas venir trop tard. Je leur recommande surtout d'y aller rondement, sans détour et sans finesse par demander ce qu'ils ont besoin et par offrir des avantages proportionnés à pouvoir balancer les risques, mais des avantages réels et non pas en perspective. Ils me repondent, qu'ils vont le faire bonnement.

<sup>2)</sup> Pour moi, dit il, j'en serois charmé pour l'amour de tous Silesiens et de pauvres protestants qui auroient par la un maître de leur religion. — 11. Nov.

baß bagegen auch die Rechte des brandenburgischen Hauses anerkannt, und die entzogenen Fürstenthümer von Schlesien ihm zurückgegeben würden. In dem Schreiben an die Generalstaaten kommt ein Ausebruck vor, der auffallend lautet, aber die ergriffene Haltung vollsommen bezeichnet: Kurfürst Friedrich Wilhelm habe dem Kaiser Leopold gedient und sei dafür mit Undank belohnt worden: König Friedrich II wolle zuerst seine Entschädigung in Besitz nehmen und dann Dienste leisten. So war sein Gedanke nach dieser Seite hin: Bereitwilligseit zu einem Bündniß, aber unter unaushörlicher Erinnerung an alte und neue Feindseligkeiten, denen zuvor ein Ende gemacht werden müsse: da ein allgemeiner Sturm sich bereitet, will er Desterreich nichtuntergehen, Frankreich nicht ein verderbliches Uebergewicht dabontragen lassen, aber dabei zugleich seine eigenen Rechte durchsühren, eine diesen entsprechende Stellung in Besitz nehmen.

Er wünschte, die Franzosen bis zum Frühjahr bei gutem Willen zu erhalten, nicht etwa, weil. er gedacht hätte, sich mit ihnen alsdann zu berbinden, sondern nur, um keine Feindseligkeiten von ihnen zu ersahren; die zum Frühjahr hoffte er mit dem Großherzog von Tostana und dem Wiener Hofe einig zu werden, dann auch England zu gewinnen und Frankreichs vollends nicht mehr zu bedürfen 1).

Der König und seine Räthe waren überzeugt, daß man nichts erreichen werbe, als durch Berbindung der Unterhandlung und der Gewalt: aber noch war man entschlossen, mit aller möglichen Rück= fict zu verfahren. Dem Kangler Ludewig, ber fich sofort mit einer Deduction der preußischen Rechte beschäftigte, die dann nicht anders als sehr lebhaft und ernstlich ausfallen konnte, gab das Ministerium die Weisung, nicht zu eilen, weil man noch hoffen durfe, sich mit bem Wiener Hofe in Gute zu vergleichen, und einen Bertrag, bem andere Mächte beitreten könnten, ju Stande zu bringen. Es ist sogar unter benen, die in das Geheimnis ber Berathung gezogen maren, ber Borschlag vorgekommen, die Besitzergreifung zu vollziehen, ohne eigentliche Feindseligkeiten zu begeben; es ward in Frage gezogen. ob man sich der festen Plätze bemächtigen solle. Gedanken, die den Kriegsmännern von Fach unmöglich gefallen konnten. Ich denke, Schwerin war es, — benn unter bessen Papieren findet sich bas dagegen gerichtete Gutachten —, der die Friedlichgesinnten erinnerte,

<sup>1) 22.</sup> Nov. Je ne suis engagé à rien avec le cardinal. — Il faut que je suis d'accord avec le Lorrain avant le printems; — alors ils n'ont aucun pretexte de rompre avec moi.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

daß man auf diese Art so gut wie nichts ausrichten werde; nur der habe ein Land inne, wer die Festungen besitze: in der Unterhandlung möge man sich so gelind zeigen, wie man wolle; in demselben Raße aber musse die Kriegsoperation feurig und entschieden sein; sie musse geführt werden, als wenn niemals eine Abkunft zu erwarten wäre.

Eine so sonberbare Stellung hat wohl taum jemals ein Befandter gehabt, wie ber Marquis Botta d'Aborno, ber im Anfang bes December mit Aufträgen bes Wiener Sofes anlangte. Seine Instructionen waren freundschaftlicher Art: er war sogar zu Anerbietungen ermächtigt, bei benen jedoch jede Abtretung eines faiferlichen Gebietes ausgeschloffen war. Auf feinem Wege nun, ben er burch Schlesien genommen, fab er Alles mit Rrieasbereitungen gegen eben bieses Land bin erfüllt. Als er in Berlin anlanate, erschien es wie ein Felblager, das im Aufbrechen begriffen ist. Am 4. December bes Morgens zog die Artillerie, die sich unter ben Linden vereinigt, nach ber Frankfurter Landwehr: ber König ftand am Schloß, um fie porbeiziehen zu sehen; am 5. nahmen die Maulthiere, welche die Felbequipage bes Königs führten, benfelben Weg; am 6. feste fic bas Sybowiche Regiment, an das fich Rleift und Grävenit anichloffen, nach Müncheberg in Bewegung. Die Truppen, die jest zuerst die Trauer ablegten, nahmen fich parademäßig und prächtig aus. Botta, im äußersten Erstaunen über Alles, was er fah und benken mußte, fuchte bei seiner Audienz etwas mehr zu erforschen, doch schien er augleich warnen zu wollen. Er fagte, er habe die Landstraßen in Schlefien fast ungangbar gefunden; ber Ronig erwiederte: wer bie Reise zu machen habe, werde schon Mittel finden, durchzukommen; bie einsige Gefahr fei. daß er beschmuzt anlange 1). Botta fuhr fort: bas preußische Heer sei schön, aber bas österreichische habe ben Feind gesehen; ber König antwortete ein wenig gereizt, man folle erfahren, daß seine Truppen ebenso gut seien wie schön. Botta beschwor ben König und seine Minister, um Gottes Willen nichts ju übereilen, wenigstens noch ein paar Tage zu warten, bis er auf eine Anfrage, die er sogleich gethan, Antwort empfange. Das konnte aber jett nichts mehr ändern, nachdem Alles icon in Gang gesett war.

Ein gemiffer Wiberspruch regte fich in Berlin, wo Biele bem jungen Fürsten nicht zutrauten, bag er mit einem Unternehmen, wie

<sup>1)</sup> Nach ber ersten Redaction ber Memoiren: que ceux qui auraient à faire ce chemin aviseront aux moyens d'y passer; — — elles ont vull'ennemi.

bieses, jum Ziele gelangen könne: er werbe bem Feinde Deserteurs als Rekruten zuführen; ber Schatz seines Baters werbe balb ersichöpft sein.

Bon ber größten Wirkung auf die Gemüther war es, daß sich ber Fürst von Dessau, der weder zu Rathe gezogen worden, noch den Jeldzug mitmachen sollte, dagegen aussprach, und mit schwarzgallichtem Sinn nur die Schattenseite und die Gesahr hervorkehrte. Er hätte mich selbst irre machen können 1), sagt Friedrich, ware nicht mein Entschluß ein für allemal erarissen gewesen.

In der Nacht zum 13. December wohnte der König noch einem hofball bei, mit aller möglichen Unbefangenheit des Geistes. Voltaire erzählt, Friedrich habe dem französischen Gesandten Beauvau gesagt, in dem Spiele, das er anfange, werde der beste Gewinn für Frankreich sein. Eine Aeußerung, die zu weit von dem damaligen Berschalten Friedrichs abliegt, als daß man sie ohne besseren Beweis für wahr halten dürfte. Der Marquis, dessen Depeschen uns vorliegen, erwähnt sie nicht: er versichert nur, daß ihm der König alle Hösslichsteit erwiesen habe; noch indem er in seinen Wagen stieg, sprach er mit ihm<sup>2</sup>).

Es waren brandenburgisch-pommerische, magdeburg-halberstädtische Regimenter, zu Pferd und zu Fuß, zum guten Theil aus Eingeborenen dieser Landschaften bestehend, nahe an 30,000 Mann stark, an deren Spize sich Friedrich stellte. Die Generale und Offiziere, die sich am 15. zu Erossen um ihn versammelten, um seine Besehle zu ema

1) Erste Redaction: Il m'auroit intimidé moi-même, si'mon parti n'avoit pas été pris avec la dernière resolution.

2) Beauvau 17. Dec. Je l'ai vu monter en voiture: j'y étois seul de tous les ministres étrangers: il quitta les princes et tout le monde pour venir à moi, et me fit l'honneur de me dire les choses du monde les plus obligeantes. — Aber er fligt hinzu: Je dois ajouter, qu'il déteste la France dans le fonds de son coeur et que le véritable objet de son ambition et de sa gloire, ce seroit de nous humilier.

3) Die älteren Regimenter zu Fuß: Bredow 1677, Markgraf Heinrich 1685, La Motte 1694, Derschau 1698, Markgraf Carl 1702, Grävenitz 1706, die damals ihre Cantone hatten: Bredow in Borpommern, Markgraf Heinrich in der Ukermark, La Motte in Hinterpommern, Derschau in der Altmark, Markgraf Carl in der Neumark, Grävenitz im Magdeburger Holzkreis; die von Friedrich Wilhelm I gestisteten von 1713: Schwerin, Cant. Crossen, Züllichau, Franksurt: Marwitz, Cant. Halberstadt: Sydow, Cant. Obers und Riederbarnim: Bork, Cant. in Hinterpommern; von 1714 Kleist, Cant. Beesstow, Ledus; von 1728 Jeet, Cant. Auclam, Usedom.

pfangen, erinnerte er, wie er einem Theile von ihnen in Berlin gethan, an den alten Ruhm, welchen die Brandenburger in den Ebenen von Warschau und von Fehrbellin ersochten 1); er betrachte sie nicht sowohl als seine Unterthanen wie als seine Freunde; vor seinen Augen sollten sie sechten und er würde sie belohnen wie ein Familienhaupt, nicht wie ein Oberherr. Es war keine Formel, sondern die nachte Wahrheit, wenn er hinzusügte, andere Verbündete habe er nicht als sie.

Am 16. December überschritt er die Grenze. Ich bin über den Rubicon gegangen, schrieb er an demselben Tage, — mit fliegenden Fahnen und unter dem Schlag der Trommeln. Meine Truppen sind voll guten Willens; die Offiziere voll Ehrgeiz; und die Generale dürstet nach Ruhm. Ich will untergehen oder Ehre von dieser Unternehmung haben. Mein Herz verspricht mir alles Gute; ein gewisses Gefühl, dessen Grund unbekannt ist, weissagt mir Glück; ich werde nicht wieder nach Berlin kommen, ohne mich des Blutes würdig gemacht zu haben, aus dem ich stamme, und der braven Soldaten, die ich ansühre.

1) Der König sprach in Berlin und Crossen; seine eigenen Erzählungen weichen etwas voneinander ab. Die erste Rede lautet in der älteren Redaction folgendergestalt: Messieurs, j'entreprends une guerre où je n'ai d'autre allié que v<sup>re</sup> valeur ni d'autre ressource pour ma fortune. Souvenez vous sans cesse de la gloire immortelle que vos ancêtres se sont acquis dans les plaines de Varsovie et de Fehrbellin et ne démentez jamais la réputation des troupes brandendourgeoises. Adieu! partez pour le rendezvous de la gloire où je ne tarderai pas de vous suivre. In der späteren (gedruckten) lleberarbeitung sind Worte eingessochten, die wohl erst in Crossen gesprochen worden sind.

#### Junftes Capitel.

## Befigergreifung von Schlefien.

Bollte man den Unterschied der angegrissenen Macht von der angreisenden ganz im Allgemeinen bezeichnen, so dürfte man sagen, daß in dieser die Einheit der monarchischen Gewalt den Gegensat der provinzialen Interessen überwunden hatte, in jener aber noch im Kampse mit denselben begrissen war. Die österreichische Staatsgewalt macht nicht eben geringe Anforderungen, die Leistungen, die sie gebot, erfüllten meistens das Maß des Erreichbaren; da sie an dem Begrisse einer herrschenden Religion festhielt, so fühlte man die Gesinnung des Hoses bis in die tiefsten Kreise; aber dabei besaßen doch die verschiedenen Landschaften eine ständische Organisation von anerkanntem Ansehen, ihren abgesonderten Haushalt, der auch die von dem Staate auserlegten Lasten umfaßte, und standen als mächzige Körperschaften in unausschörlichem Widerstreit sowohl untereinander, als mit dem kaiserlichen Hose.

Besonders war dies in Schlefien ber Kall.

Als im Sommer bes Jahres 1740 einige Regimenter von Unsgarn in neue Standquartiere verlegt wurden, mußten sie an den ichlesischen Grenzen förmlich Quarantäne halten: der Conventus publicus, d. i. der mit einem großen Theile der Landesverwaltung beauftragte ständische Ausschuß, der in Breslau seinen Sit hatte, ichiate, ehe er sie einrücken ließ, erst eine medizinisch-chirurgische Commission ab, um ihren Gesundheitszustand zu prüfen; mit demselben wurde dann über die Dislocation, den Marsch, die Verpslegung der Truppen ein weitläusiger Schristwechsel gepslogen. Die Prodinz klagte über nichts mehr, als über das hin- und Wiederführen der Mann- ichaft in ihren Grenzen, die "undeschreiblichen Excesse", die sich die

Felbsoldaten schon zu Schulben kommen ließen, wenn sie beisammen waren, und die nicht minder widerwärtigen, die man von ihnen erlebte, wenn sie als untüchtig erkannt und entlassen wurden, worauf sie sich zuchtlos über das Land ausbreiteten. Sie forderte, daß der Staat den Regimentern eine besondere Kriegskasse anweise, konnte es aber nicht erreichen.

Awischen dem Hofe und der ständischeprovinzialen Autorität war gleichfam ein Abkommen getroffen, fraft beffen bie lettere fehr ausgebehnte administrative Befugniffe behauptete, aber keinerlei Unabbangigkeit in Ansbruch nehmen durfte; sie widersette sich den forberungen, bie man an fie machte, eine Beile, fügte fich aber in ber Regel und eraok sich bann in Klagen. Wie oft hatten bie Stände von Schlefien ihr Berhältnig zu ben bohmischen Erblanden, benen Schlefien zugezählt wurde und bas Verhältnik Böhmens überhaubt jur' Monarchie erwogen und berechnet; fie behaupteten, bag, wie die böhmischen Erblande überhaupt gegen bie andern, so Schlesien noch besonders gegen Böhmen und Mähren in grokem Nachtheil stebe. Wenn man ihren wiederholten Berichten nicht allen Glauben berfagen will, fo befand fich Schlefien, in ökonomischer Sinficht, fun vor bem Tobe bes Raifer Carl feineswegs in blübenden Umftanden. Die Landesmemoralien, - Denkschriften, welche ber Conventus an bas Oberamt richtete -. führen aus, daß fich ein Unglücksfall an ben andern, eine Beschwerbe an die andere kette. Die Auflagen. burch starke Rinszahlungen für auswärtige Unleiben gewachsen, seien unerschwinglich: ber Sandel burch die Rollerbebungen ber Nachbarn und Die eigenen in offenbarem Berfall: fie verfichern, ... unzählige" Bauern auter und Burgerhäufer feien in Sequestration geratben: taum aber reiche die Nutung bes Sequester für die Auflagen bin, benn Beld habe nun einmal Niemand mehr; ba es an Räufern fehle, sei es unmöglich, ben Gläubigern zu ihren flarften Forberungen zu ber helfen 1); bem Landmann bleibe keine Hoffnung übrig, sich aus seinen schweren Drangsalen jemals hervorzuarbeiten.

Als Friedrich in Schlesien einrückte, war er ber Bevölkerung schon insofern nicht unwillkommen, weil er eine gefüllte Kriegskasse

<sup>1)</sup> Landesmemorial katione proportionis in contribuendo respectu derer übrigen kaiserlichen Erblande. 2. Mai 1740. "Bobei am meisten zu bewundern, daß ofters die Creditores die ihnen verhypothecirten und sub cridastehenden Güter auch für zwei Drittheil der gerichtlichen Taxe anzunehmen verweigern, andere aber das ultra dimidium veri pretii gethane mutuum una cum eo, quod interest völlig zu verlieren Gesafr laufen."

mit sich brachte und den Landesproducten, die sonst nicht zu verwerthen waren, einen unerwarteten Absat verschaffte. Die oberste Regierungsbehörde in der Provinz, das Oberamt, erließ den Besehl, daß Riemand den Einrückenden Lebensmittel zusühren, noch Handereichung thun solle. Wie wäre aber daran zu denken gewesen, daß sich die Einwohner durch Weigerungen dieser Art zugleich des willsommenen Gewinnes berauben und der offendaren Gewalt hätten aussehen sollen. Der Conventus publicus selbst stellte es dem Oberzamt als eine unbedingte Nothwendigkeit dar, die Landesältesten an das preußische Kriegsheer zu schicken, um mit demselben ein Abkommen über die ihm zu liesernden Lebensmittel zu schließen, sonst werde die Erpressung nur einzelne Ortschaften tressen und dieselben zu Erunde richten, zum äußersten Berderben des ohnehin verarmten Landmanns.

Am 22. December langte König Friedrich nach einigen starken und wegen der Witterung nicht eben bequemen Märschen vor der ersten Festung an, die sich ihm entgegensetzte, dem alten Bollwerk Schesiens, Glogau, und schlug sein Lager in Herrendorf auf. Hier richienen die Landesältesten der Fürstenthümer Glogau, Liegnitz, Wolau, — in freier Uebereinstimmung mit dem Conventus — und trasen mit dem preußischen Kriegscommissariat Abrede 1) über die Berpssegung sowohl derzenigen Heeresabtheilungen, welche Glogau belagen, als der andern, welche vorwärts rücken sollten. Denn unverzisch wendete sich Schwerin nach der großen Straße, welche am Juße des Gebirges nach dem Glatzsischen führt. Für diesen halsen sie die Marschroute bestimmen und gaben ihm Commissarien mit, um ihn von Stadt zu Stadt, von Kreis zu Kreis zu kühren.

Man bürfte nicht glauben, daß Schlesien ganz ohne Vertheibigung gewesen wäre. Die österreichischen Mannschaften, allerdings viel zu ihwach, um das Feld zu halten, reichten doch hin, um die festen bläge des Landes, die zum Theil sehr ansehnlich waren, zum Theil wenigstens haltbar erschienen, zu besetzen. Seit der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts war den Besetzigungen immer einige Ausmerksamkeit zugewendet worden. Glogau, seit 1654 erneuert, ward von Friedrich zu gering angeschlagen, wenn er meinte, sich desselben

<sup>1)</sup> Protocoll vom 27. Dec. 1740. Gesammelte Rachrichten und Documente II, 60. Der Armee sollte ,,bas jur Subsistenz Benöthigte zugeführt
auch dem ganzen Lande nach benen einzubringenden Liquidationen zu seiner Zeit wiederum vergütet und von deren Landespröftandis abgeschrieben werden."

binnen zehn Tagen bemeistern zu können 1). Brieg ward auf Befehl bes Kaifers und unter Aufficht eines feiner Ingenieure, hauptsächlich noch auf Rosten ber alten Bergoge, seit 1664 mit Baftionen bersehen und zu einer Festung im damals modernen Sinne umgestaltet worden. Neiße batte aute Mauern und Gräben, und man that fich viel auf Die Beranftaltungen ju gute, burch welche bie letteren immer mit Wasser gefüllt werden konnten. Neben diesen brei wichtigsten Blaten rechnete man auch noch auf Oblau, beffen Wabben, ber Sahn, baber aeleitet ward. bag es ein haltbarer Bag und Blat fei, auf Dtt: machau mit seinem alten Schloß und Zwinger. Namslau, wo 1722 ein Schanzbau angefangen worden, welcher ben ganzen Wall mit einer Bruftwehr umgab 2), endlich auch auf die Hauptstadt selbst. Die Angegriffenen zweifelten nicht, daß es ihnen gelingen werde, biefe Plate wenigstens fo lange zu behaupten, bis ein regelmäßiges Beer versammelt sei, binreichend, um ben Feind aus bem Lande zu berjagen; sie hofften, ebenso leicht, als er es einnehme.

Es läßt sich nicht sagen, trot ber angebeuteten ökonomischen Berwirrungen, auf welche Hindernisse der König gestoßen, wie die Sache gegangen sein würde, wenn nicht noch eine ganz andere, tiesere Berstimmung der Einwohner ihm sein Unternehmen unendlich erzleichtert hätte.

Schlesien gehört zu ben Ländern, wo die protestantische Beltanschauung, die deutsche Religion die Gemüther am frühesten und tiefsten ergriffen hatte, und alsdann mit der größten Anstrengung zurückgedrängt worden war.

Noch im Jahre 1611 hören wir einen katholischen Bischof klagen, daß es in Schlesien viel tausend Flecken, Städte und Dörfer gebe, wo kein einziger Mensch katholisch sei. Bald aber brachen die Stürme bes dreißigjährigen Krieges aus, gleich anfangs geriethen Glatz und Oberschlessen in die Gewalt der katholischen Reaction; trot ihrer späteren Unfälle drang diese doch in Niederschlesien ein; die Festsetzungen des westphälischen Friedens ließen eine Erklärung zu, kraft, deren der Kaiser, der sich als Bollzieher der priesterlichen Abssichten darstellte, es wagen durfte, einen großen Theil jener Städte,

<sup>1)</sup> Fechner bei henesius Silesiographia T. I, c. VII, p. 154. Te quoque qui stravit (während des dreißigjährigen Krieges) Mavors erexit in auras denuo et eximii munimine valli.

<sup>2)</sup> Chronit der Stadt in Anie und Meldere geographischer Beschreibung von Schlefien II, 3, 597.

Fleden und Dörfer in seinen erblichen Fürstenthümern ihrer Kirchen sowohl wie ihrer Prediger zu berauben; nicht ohne eine Art von Bürgerkrieg. Wie oft haben die Bauern sich zusammengeschaart, um ihre Kirchen mit ihren Leibern zu beden 1), aber der offenen Gewalt erlag der Trot der Bauern, wie der Widerspruch der Städte vor ihr zurückwich. Mußten doch selbst tapfere Kriegsansührer ihre Hausstapellen versiegelt sehen. Ein großes Unglück für die Protestanten war der Abgang der liegnissischen Piasten, die ihnen disher noch eine Zuslucht gewährt hatten und die Einziehung ihrer Herzogthümer. Bas anderwärts gelungen, ward nun auch hier durchgesett; fast mehr durch Drohung als durch Anwendung der Wassen, mit wohlsbediem, langdauerndem, spstematischem Druck?). Binnen vierzig Jahren ward die evangelische Predigt auch dort von dem platten Lande und aus einem großen Theile der Städte vertrieben.

Eine mächtige Dazwischenkunft übte einst Carl XII aus. Wenn is wahr ist, was die Schweben erzählen, daß ihm das Land Habeln geboten worden sei, wosern er von dem Schutze der schlesischen Protestanten abstehe, so ist es eine auch moralisch bedeutende That, daß er nicht darauf einging, sondern in der Altranstädter Abkunft wesnigtens für die früher mittelbaren Herzogthümer und die Stadt Breslau einen erträglichen Zustand sestschuse im Allgemeinen beobachtet, aber sein Shstem konnte er darum nicht ändern; die katholische Kirchenform wurde nach wie vor allein als die wahrhaft berechtigte betrachtet. Die Protestanten waren vom Itaat und den bürgerlichen Aemtern, wenn auch nicht allezeit vom Deere ausgeschlossen. Sie mußten die katholischen Feiertage halten, den katholischen Eheverboten nachkommen; ihre Consistorien standen unter katholischen Regierungen und Vorstehern, und durften nur nach deren Beschlüssen versahren. Uebertritt zu ihnen wurde als Apostasse

<sup>1)</sup> S. Buttle: Friedrich des Großen Bestergreifung von Schlesien, Bd. II, S. 165; gute Zusammenstellung des zerstreuten Materials. Besonders harakteristisch ift der aus Erhardts Preschyterologie S. 216 mitgetheilte Bezicht über die Bestignahme des Krommendorfer Kirchhoses.

<sup>2)</sup> Gravamina specialia Ducatum Liegnitz, Brieg et Wohlau; bei Eduth) Schlesische Kirchenhistorie 1715, S. 321, andere dem Kaiser einsgebene S. 490.

<sup>3)</sup> Ablerfelbt, Leben Carls XII, Bb. III, S. 21. R. Andere erflärten is wenn nicht für seine beste That, doch für seine schönste Trophäe. Bgl. Stenzel, Preuß. Geschichte III, 159.

<sup>4)</sup> Benfel, Schlefifche Kirchengeschichte S. 650. Bgl. Menzel, hier fehr authentisch: beutsche Geschichte Bb. X, S. 165.

behandelt; der Uebertritt zum Katholicismus oft erzwungen; unaufhörlich hatten die Stockmeister widerspenstige Lutheraner in ihrer Haft.

Und noch immer war bas Uebergewicht bes Katholicismus im Runehmen. Bahrend die beiligen Gefäße ber Reformirten, in ber Hoffnung auf beffere Zeiten, einem Sandelsbaufe in Berwahrung gegeben werden mußten, durchzogen die katholischen Processionen in allem Bomb die Straffen von Breslau, eine besonders feierliche im September 1740, als die Reliquien bes heil. Theodor, eben aus Rom angelangt, nach dem Domstift gebracht wurden. Bei ber Thronbesteigung Maria Theresia's lieken bie katholischen Giferer verlauten, bak man nun in Schlesien so wenig wie in einer andern Brobing auf Conventionen mit fremden Mächten Rückficht nehmen ober eine Berufung barauf gestatten werde; die katholische Kirche werde auch bier ausschliekend berricben. Schon erwarteten die Brotestanten noch einmal — nach ber erwähnten Truppenbewegung — die Erneuerung ber antireformatorischen Bebrängnisse. Bei der Ankunft der barrachischen Grenadiere, die nach Glogau gingen, meinte man im Liegnitisichen nicht anders, als daß sie eben biezu bestimmt seien; am britten Abventsonntage (11. Dec.) solle ein neues Werk, offener Bewaltsamkeit beginnen.

Einen Sindruck ohne Gleichen mußte es nun auf sie machen, daß eben in dem nämlichen Augenblick der mächtigste evangelische Fürst in Deutschland, der junge König von Preußen in ihren Grenzen erschien.

Sie zeigten Prophezeiungen auf, die ein solches Ereigniß in ihren höchsten Nöthen immer angekündigt hatten; sie wußten zu erzählen, der König habe einst im Traum die Provinz in Flammen stehen sehen, und dreimal hintereinander habe ihn eine vernehmliche Stimme ermahnt, ihr zur Hülfe zu eilen; sie erblickten in ihm einen ihnen vom Himmel geschickten Schutzengel 1).

Wie sonderbar, daß einem von dem positiven Glauben der protestantischen Kirche abgewandten Fürsten dieses überschwängliche Bertrauen derselben entgegenkam. Was bei ihm Politik und Ehrzeiz war, umkleideten sie mit religiöser Phantasie. Seinen persönlichen Meinungen fragten sie nicht weiter nach, als insofern sie ihnen Heil brachten: sie hielten sich mit Recht nur daran, daß er der König eines protestantischen Reiches war; wenn es ihm einigermaßen gelang, so mußte er ihnen helfen.

<sup>1)</sup> Tagebuch bes Felbprediger Seegebart. Ms.

Wenn nun aber überall so mächtig, so wirkte seine Ankunft boch am burchgreifendsten in der Hauptstadt ein, wo die Bürgerschaft zwar ihre alte religiöse Freiheit behauptete, aber durch den Anblick der Thätigkeit und des Fortschreitens der Gegner derselben in unaufsbörlicher Besorgniß und Aufregung gehalten ward.

Bei der ersten Nachricht von dem Einmarsch der Preußen schwiegen die zelotischen Controversprediger, von plöplichem Schrecken getroffen, oder machten sich zur Flucht fertig; die Gefangenen wurden losgelassen. Dagegen nahm man in den evangelischen Kirchen einen Psalm zum Text, nach welchem Gott, der sein Bolk verstoßen, und "ihm ein Hartes erzeigt hat", ihm wieder ein Panier aufsteckt, um es zu retten 1).

Run hatte aber die Stimmung von Breslau eine nicht geringe politische und spaar eine unmittelbar militärische Bedeutung.

Es war allerdings nicht mehr jenes Breslau, bessen Geschichten Gichenloer beschrieben hat, als es eine Rolle unter den Mächten des öllichen Europa spielte, doch besaß es noch manche Attribute municipaler Selbständigkeit, unter andern das Recht, sich selbst zu beweden und zu vertheidigen. Innerhalb der Stadt duldete man nur Solden, welche der Stadt geschworen. Wollten königliche Truppen ihren Durchzug durch die Stadt nehmen, so verstärkte man die Wachen, pertte die Straßen mit Ketten; nur in kleinen Abtheilungen, unter dem Geleite der städtischen Mannschaften zogen sie herein und hinaus.

Es leuchtet ein, daß bei dem plötlichen Serandringen eines mächtigen Feindes einer der vornehmsten Gesichtspunkte der öfterzeichschen Regierung dahin gehen mußte, der Hauptstadt des Landes mächtig zu bleiben und dieser Beschränkung sich zu entledigen.

Das Oberamt forderte den Kath auf, dem Obersten, der den Dom von Breslau, einen in bürgerlicher und militärischer Hinsicht von der Stadt getrennten Bezirk, zu schützen bekomme, und der ein Evangelischer sein werde, zuvörderst nur die gemeinschaftliche Besetzung des nächsten Thores zu bewilligen; erst alsdann, wenn er von einer überlegenen Macht angegriffen sich daselbst nicht mehr behaupten könne, sollte er das Recht haben, mit seinen Truppen in die Stadt aufzgenommen zu werden.

Bei allem Anschein und aller Neigung zu Wiberstand und Eigen=

<sup>1)</sup> Bfalm 60, 3-7 war ber Tert ber Amtspredigt bes Inspector Burg am Bußtag, 9. December; icon hatte man bort ein Berzeichniß ber gum Einmarich in Schlesien bestimmten preußischen Boller.

willen kamen boch, wie berührt, Stände und Städte in Schlesien in der Regel dem nach, womit es der Regierung Ernst war. Der damalige Rath von Breslau hatte es noch besonders zu seinem Grundsatz gemacht, allen Hader mit der Regierung zu vermeiden: eristimmte ohne weiteres ein.

Einige Schwierigkeit hatte es mit den Borstehern der Bürgerschaft, ohne welche der Rath nichts festsehen konnte; doch wußte man auch diese zu gewinnen, indem man sie paarweise in die Rathsstube berief.

Erst als die Sache an den Ausschuft ber Bürgerschaft. Bunft und Bechen, und an die Burgerschaft felber tam, begann ber Biberftand 1). Noch einmal erhob fich bier jener Geift der städtischen Bemeinen, ber fich schon seit bem vierzehnten Nahrhundert ben Gingriffen der geiftlichen Macht nachdrücklich widersett, und in dem sechszehnten ber großen Bewegung ber Reformation Bahn gemacht hat. Bürger wollten von der Aufnahme einer königlichen Besakung nichts hören, deren Anwesenheit sie ihrer kirchlichen und politischen Freiheit auf einmal berauben könne: sie seien, sagten sie, nicht gesonnen, sich bem Uebermuth ber Feldtruppen, von benen fie bisher blos gebort, nun auch felber auszuseten; überdies welch ein hoffnungsloser Gebanke, eine preußische Belagerung aushalten zu wollen: Breslau fei nur ein vermahrter Sandelsblat und keinesweas eine Festung. sonders führte ein Schuhmacher bes Namens Döblin bas große Wort, ein geiftlich angeregter Mann, bem aber übrigens ber Lärm bes Marktes ober ein munteres Gelag beffer behagten, als der Fleiß ber Werkstatt 2). Man möchte ihn mit bem Rufer vergleichen, ber einst die Bürgerschaft von Liffabon für König Johann "guten Gebächtniffes" die Waffen zu ergreifen entschieden hat, ober mit jenem Graufopf, ebenfalls einem Schuhmacher, ber, als Carl XII bei Steinau bie Ober überschritt, die Zügel seines Pferdes ergriff und fie nicht losließ, bis der König ihm das Wort gab, den Glauben in Schlesien nicht ferner unterdrücken zu lassen. Die meiste Wirkung brachte Döblin, wie sich benken läßt, auf die jungen Bürger hervor. Die muthigsten von ihnen begaben sich auf das Rathhaus, "straußten

<sup>1)</sup> Rundmann, Beimsudjungen Gottes 445.

<sup>2)</sup> Breslau vor huntert Jahren, von Kahlert; — 1840. Einige Auszüge aus dem Steinbergerschen Tagebuch, dessen Driginal Herr Prof. Kahlert, Nachkomme des Berfassers, mir freundlich mitgetheilt hat, so daß ich es weiter benuten konnte.

hart"; wie ein altes Tagebuch sich ausdrückt, nicht allein wider den Rath, sondern auch wider ihre eigenen Borsteher, und bewirkten, daß das Beschlossene zurückgenommen und die Vertheidigung der Stadt auch für den Fall eines Angriffs den Bürgern allein übertragen wurde.

War die evangelische Bürgerschaft hiefür so entschieden und seurig, so erklärten sich doch auch die katholischen Geistlichen nicht dagegen. Sie wünschten die Borstädte, in denen es so manche Klöster und Kirchen ihrer Consession gab, nicht um einer Belagerung willen dem Keuer übergeben zu sehen.

Hierauf begann man in Breslau die städtische Rüstung. Die jungen Leute wurden aufgeschrieben, aus den Zeughäusern mit Wassen versehen, kriegerischen Uebungen unterworfen; man sah neben den Soldaten der Stadt auch die Bürger die Wache beziehen; Bekanntmachungen erschienen, wie, wenn das fremde Bolk anrücke, ein Jeder mit Ober- und Untergewehr sich bei den Bürgercapitäns einsinden, die rothe Fahne aufgezogen, Feuer gegeben werden solle. Wir wollen nicht erörtern, ob diese Bürgermiliz überhaupt dazu angethan war, gegen die heranrückende preußische Kriegsmacht etwas auszurichten; sichalich war das Princip, aus dem sie hervorging, mehr annähernder als seindlicher Natur.

Auch fühlte sich Friedrich bei den Nachrichten aus Breslau angetrieben, so rasch wie möglich dahin zu eilen. Sen trasen noch einige von den beorderten Regimentern ein, und er konnte dem Prinzen von Anhalt, Sohn des Fürsten, der stark genug dazu blieb, die Blokade von Glogau überlassen. Er fürchtete, daß sich sonst die österreichische Kriegsmacht doch noch in Güte oder mit Gewalt die Besetzung der Stadt verschaffen, und Alles unendlich schwerer werzben möchte.

So sei es recht, schrieb ihm General Schwerin, ber an ber militärischen Einleitung bes ganzen Unternehmens so viel Antheil gehabt, wie an der politischen Berathung, und der in diesen Anfängen noch zuweilen den Ton des Lehrers anschlug: das Geheimniß der Kriegskunst bestehe darin, seinen Feind zu überraschen, ihn in Verwirrung zu bringen; ein großer Capitan gehe mit Dreistigkeit vorwärts 1).

Am Neujahrstag 1741, eines Sonntags, am Morgen, langte ber König mit ben Trupben seines linken Mügels, zu dem auch Dra-

<sup>1) 27.</sup> Debr. C'est le grand secret et art de la guerre de prévenir et étourdir son ennemi.

goner und Grenadiere von dem rechten gestoßen, so daß diese letten besonders zahlreich waren, vor den Wällen von Breslau an. Seine Aufstellung war darauf berechnet, daß der volkreichen Stadt die Zufuhr abgeschnitten werden konnte; im Nothfall war er entschlossen, mit seinen Grenadieren einen Sturm gegen die wenig wehrhaften und jetzt durch die zugefrorenen Gräben nicht mehr geschützten Wälle zu unternehmen.

Aber die Bürger von Breslau dachten an keine Feindseligkeit. Den Heranrückenden schiekten sie Lebensmittel in die nächsten Odrfer entgegen; mit Wohlgefallen sahen sie von den Thürmen und Wällen zu, wie die brandenburgische Kriegsmacht in ihrer Ordnung auf dem schweidniger Anger aufmarschirte und sich unter ihren Fahnen und Standarten nach den verschiedenen Vorstädten vertheilte. Mit besonderer Theilnahme bemerkt die Chronik, wie S. Maj. Fridericus II an jenem Sonntag um halb neun Uhr herangeritten kam, und in dem Scultetischen Garten seine Wohnung ausschlug. Seine militärische Umgedung in ihren knappen Monturen, mit den funkelnden Gewehren erregte die Bewunderung der Menge.

Es kostete der Stadt kein langes Bedenken, daß sie die Neutralität einging, welche der König anbot, wobei er sich nur vorbehielt, in einer Borstadt ein Magazin anlegen und von seinen Truppen beschützen zu lassen. Jedoch den Dom entriß er der Besatzung der Königin: er selber war bei dem ersten Einmarsch. Den Geistlichen, die ihm bei der Kreuzkirche zitternd ihre Schlüssel überreichten, sprach er freundlich Muth ein.

Man könnte fragen, ob er nicht besser gethan haben würde, sich seiner Uebermacht zu bedienen, und zu einer militärischen Occupation auch der Stadt zu schreiten. Roch hielt er aber an dem ursprünglichen Gedanken einer so viel möglich friedlichen Besitznahme sest er doch abgeschlagen, Schutzwachen zuzugestehen, weil man diese nur in einem seindlichen Lande zu ertheilen pflege. Schon die Neutralität und seine Aufnahme in der Stadt bot ihm einen unendlichen Bortheil dar.

Wie unbestimmt sich auch Alles noch anließ, so machte sich boch bas Gefühl Blatz, baß eine Beränderung auf immer vor sich gehe. Den König selber setzte die Theilnahme in Erstaunen, mit der er empfangen ward. Die Bürger gaben ihm ganz unumwunden ihren Wunsch zu erkennen, daß er ihr gnädiger Herr sein und bleiben möge. Diese Stufen, sagte der bisherige Director des sosort aufgelösten Oberamtes, Graf Schaffgotsche, indem er die Treppen seiner

Amtswohnung am Salzring herabstieg, werbe ich niemals wieber betreten.

Und da nun, zwar keineswegs die erwarteten Nachrichten- von Wien, aber doch andere erwünschten Inhalts einliefen, besonders von dem günstigen Sindruck der Deduction des Kanzler Ludewig, die nun endlich erschienen war, worauf die Gesandten der Seemächte sehr einzgehende Aeußerungen vernehmen ließen, so hatte der König einen Augenblick von Genugthuung und Gefühl des Glückes, wie ihm wenige in seinem Leben beschieden sein sollten.

Ich habe Breslau, schrieb er am 4. Januar an seinen Cabinetsminister, und will nun weiter gegen ben Feind vorrücken. Bis zum frühjahr hoffe ich ihn zu Grunde zu richten. Er meinte noch in biesem ersten Anlauf sich bes gesammten Landes mit Einschluß der Festungen zu bemächtigen.

In der That siel Ohlau, gegen das er sich zunächst wandte, ohne Widerstand in seine Hand. Sehe noch ein Schuß geschehen, capiz mlitte der Oberst Formentini, wahrscheinlich, weil er seine Leute umützerweise aufzuopfern besorgte. Er bedang sich aus, daß dieziehen — an Zahl viertehalbhundert Mann — mit scharfem gezihmterten Oberz und Untergewehr ihren Auszug nehmen, der König dugegen, daß sie weder in Neiße noch in Brieg bleiben, sondern unzuszüglich, über Zuckmantel, aus Schlessen abziehen sollten. Für Friedrich war die Einnahme eines einigermaßen sesten Plazes so hoch an der Oder, wo nun Magazine angelegt, und die Kriegszbedürssnisse mit Sicherheit gesammelt werden konnten, ein sehr bezdeutender Fortschritt.

Unaufgehalten hatte indeß auch Schwerin, an der Spite bes rechten Flügels, die fleißigen und gewerbreichen Städte, die fich am Juße bes Riefen: und Eulengebirges fortziehen, eingenommen; am 7. Januar finden wir ihn in Frankenstein.

Allmählich jeboch, je weiter man in diesen oberen Gegenden vorrücke, wo die Landbevölkerung bereits katholisirt war, stieß man auch auf Gegenwehr.

Ein Versuch auf Glat, von welchem der König sich viel versprach, weil das Land noch offen sei, mußte aufgegeben werden. Man sand die Brücken abgebrochen, die engen Pässe durch Verhaue gebeckt und durch Walbschüßen vertheidigt, gegen die in dieser Jahredziet nichts auszurichten war, und vernahm, daß Glatz selbst in gute Bereitschaft gesetz sei.

Endlich erschienen auch Truppen ber Königin im offenen Felbe.

Im ersten Drittheil bes Januar hatte Browne ein kleines Corps zu Pferbe und zu Fuß mit einer Anzahl Grenadiercompagnien beisammen, und ichien sich zu einigem Widerstand anzuschicken.

Das erste Zusammentreffen der Preußen und Desterreicher mit feindseligen Waffen fand dort unfern der Neiße statt, und es mag wohl vergönnt sein, desselben zu gedenken, da es eine so lange Reiße von Schlachten eröffnen sollte 1).

Indem Schwerin auf bem Wege von Frankenstein und Camen nach Ottmachau vorrückte, melbete ibm ber Offizier, ber bie Avantgarbe anführte. Lieutenant Milowit, daß er jenseit eines naben Dorfes. Ellaut, Die lichtensteinischen Dragoner aufgestellt gefunden habe. Schwerin bemerkte ihm, er hatte bas Gefecht soaleich eröffnen, und fie dadurch festhalten sollen, denn nichts wünschte er mebr. als ben Feind endlich im offenen Felde zu finden; noch jett erklarte er das für möglich und nothwendig. Milowit führte nur 26 Husaren, aber um zu zeigen. baß er fich nicht fürchte, fturzte er fich unverzüglich mit biefer geringen Mannschaft auf ben Keind. und bieb in die Dragoner ein. Er selber führte seinen Säbel gewaltig, aber kaum batte er ihn ein vaar Mal gezückt, so stürzte er von einer Rugel getroffen nieder. Indem faben die Dragoner, wie fich bie preußischen Truppen in ber Umgegend entwickelten; sie fürchteten von einer naben Brücke abgeschnitten zu werden und wichen eilends von bannen.

Diese persönliche Tapferkeit, die sich auch ohne Nuten auspefert, ward von Schwerin gleich barauf in Ottmachau abermals wie eine Pflicht herausgesorbert. Leicht waren die Thore überwältigt und die Stadt besetzt, aber das alte Schloß, auf seiner terrassensörmig aufteigenden Anhöhe, mit gewaltigen Ringmauern versehen, war nicht so leicht überwältigt; Browne hatte ein paar hundert Grenadiert hineingeworfen, die sich da auf die Weise des Götz von Berlichingen vertheidigten; die Aufforderung, die ihnen geschah, beantworteten sie mit einem Kugelregen. Des Berzuges müde befehligte der Feldmarschall einen Lieutenant des Bataillons Markgraf Friedrich, des Namens v. Happe, mit den Zimmerleuten besselben nach dem Schloß zu marschiren, und das Thor aufzuhauen, was sich dann freilich

<sup>1)</sup> Officieller Bericht vom 22. Januar im Journal be Berlin Nr. 42. Ich benutzte noch einige einer hanbschriftlichen Geschichte ber schlesischen Kriege, welche ber Königl. Generalstab aufbewahrt, eingeschaltete Notizen von Augenszeugen.

unnütz zeigte, da sich dahinter noch andere Befestigungen fanden. Happe vollzog dies nicht allein, während von den Fenstern auf ihn geschossen ward; auch da nichts weiter zu erreichen war, und die Zimmerseute einer nach dem andern um ihn her verwundet oder gewöbtet wurden, hielt er ruhig an seiner Stelle aus, die der Feldmarschall für gut hielt, ihn abzurufen.

Das Schloß behauptete sich, bis der König selbst in Ottmachau erschien, und die Grenadiere seiner Mörser ansichtig wurden. Hierzauf, am 12. Januar, ergaben sie sich zu Kriegsgefangenen; früher waren ihnen bessere Bedingungen angeboten, doch wollte der König diese jett nicht mehr gewähren.

Kurze Zeit waren Friedrich und Schwerin vor Neiße beisamsmen; gleich barauf trennten sie sich wieder.

Der König unternahm einen Angriff auf Neiße: wenn man von emflichem und nachbrücklichem Widerstand reben will. so ist ihm ein ilder querst eben bier geleistet worden. Oberst Roth, berselbe, welchem bir Dom von Breslau batte anvertraut werden follen, jest zum Commandanten von Neiße ernannt, hatte die Bürger den Gid der Treue emeuern laffen, und fein Bebenken getragen, Die Borftabte fammtlich dem Feuer zu übergeben. Hiedurch ward der Ort wirklich haltbar; ben auffordernden Trompeter wies man mit Klintenkugeln gurud. Diesen Trot hoffte ber König burch ein Bombardement zu brechen. und einige Tage ist Reike sehr ernstlich beschoffen worden; auch war bas Feuer nicht ohne Wirkung: nur eine folche brachte es nicht bervor, welche zur Uebergabe genöthigt hätte. Und da nun auch ber bisher fehr milbe Winter strenger zu werben begann, so baß fich an teine regelmäßige Belagerung benten ließ, beschloß ber König sich auch bier mit einer Blokabe zu begnügen, wie er eine folche vor Kurzem gegen Glogau, und jett gegen Brieg angeordnet hatte.

Indessen machte sich Schwerin nach Oberschlesien auf, um ben General Browne aus ben schlesischen Grenzen zu verjagen.

Der rechte Flügel, der ihm hiezu anvertraut blieb, war nur von mittelmäßiger Stärke, aber noch schwächer war durch die Besatungen, die er von sich abgesondert hatte, Browne geworden. Er wich von Reustadt nach Jägerndorf, von Jägerndorf nach Troppau, von da über Grät, wo beide Theile noch einmal aufeinander stießen 1), nach Mähren: zufrieden, daß er einige Posten im Gebirge behauptete. Er

<sup>1)</sup> Relation de l'action de Grätz où le MI Cte de Schwerin attaqua le Ltntgl Braun le 25. Janr. 1741. Am 25. Januar war Schwerin be-

hatte überall die Steuerkassen, und was sonst von besonderem Werth war, mit sich genommen: seine Magazine aber sielen größtentheils den Preußen zu, die nun in Oberschlessen überall die Herren waren. Nach wenigen Tagen nahmen sie auch den steilen Paß über die Bestiden, die Jablunka ein, welcher ihnen Ungarn eröffnete. Friedrich hat gesagt, und viele Andere theilten diese Meinung, daß ihn nichts aufgehalten haben würde, hätte er dis nach Wien vordringen wollen: aber seine Absicht, fügt er hinzu, sei nur gewesen, das Land in Besitzu nehmen, von dem ihm ein so großer Theil von Rechtswegen aeböre.

Er wollte überhaupt, wenn dieser Unterschied zu machen ist, nicht die Monarchie angreisen, sondern sich nur der Brovinz bemächtigen. In wenigen Wochen hatte er sie, die auf die drei Hauptfestungen, so gut wie vollständig genommen; auch Namslau, wo der Widerstand der Besatung, welche sich in dem Schlosse behauptete, durch Brandtugeln gebrochen werden mußte, siel Ansang Februar in seine Hände.

Und unverzüglich sette sich bort ein ganz anderer Rustand burch. Das österreichische System, fraft beffen bie Autorität im Lande einigen Mitaliebern ber großen Familien von besonderer Ergebenheit, und in ben Städten dem absichtlich bevorzugten katholischen Magistrate in die Sand gegeben war, fiel gleichsam in sich selbst zusammen. Die in Breslau die Caroffen ber Grandes, benn fo nannte man fie, nicht mehr die Strafe durchfuhren, so wichen die großen herren allenthalben von ihren Aemtern; in einer Stadt nach ber andern traten ebangelische Rathsberren in die Stellen, aus benen sie verbrängt worden waren, wieder ein. Die öffentlichen Bilber verschwanden, bie man bisher zum Hohn des Protestantismus aufgestellt gesehen hatte; die Feldprediger verkundigten, ihr König fei gekommen, um die alte Religionefreiheit berauftellen; überall erneuerte sich der epangelische Gottesbienst; die bisber verborgenen Gefäße bienten wieder auf einem bem reformirten Bekenntniß gewidmeten Altar; ben lutherischen Gemeinden, die bessen am meisten bedurften, wurden junge Beiftliche von Berlin aus zugesandt. In den Kirchen hörte man auf für "unfere Erblandsfrau die Königin von Ungarn" ju beten: die Beitungen erschienen nicht mehr mit bem boppelten, sonbern mit bem einfachen schlesischen Adler.

tachirt pour tâcher de joindre le G<sup>I</sup> Braun qui se tenoit pour lors à Neustadt et ses environs avec le reste de 18 bataillons que la reine de Hongrie a eu en Silésie.

Nicht allein auf Eroberung, sondern zugleich auf Absall beruhte die Besitzergreifung von Schlesien. Mit dem alten von den Piasten überkommenen Erbrecht des Hauses Brandenburg hatte die Wieder-, herstellung des evangelischen Elementes in seine religiöse und politische Unbedrängtheit eine innere Verwandtschaft.

Als Brandenburg stark genug geworden war, sein Recht zurückzusordern, und endlich auch das Herz dazu faßte, ging der größere Theil von Schlesien zu ihm über; die militärische Aufstellung und Racht erweckte das Zutrauen der bisher Bedrückten; die Unterstützung, die sie leisteten, bahnte wieder den Weg zum Siege.

Daß es nun aber mit dieser Beränderung Bestand haben würde, nahm man mehr aus einem dunklen Gefühl an, als weil man die Röalichkeit davon deutlich eingesehen hätte.

Die alten Anhänger bes Hauses Brandenburg zitterten, wenn sie sich die möglichen und ihnen wahrscheinlichen Folgen überlegten. Andere, gleichgültig oder seindlich gesinnt, hatten der Pläne des Königs von Ansang an gespottet, sie für Hirngespinnste eines jungen Renschen erklärt. Um so mehr erhob sich in diesem der Ehrgeiz, sin Werk zu vollenden; er wollte beweisen, daß seine Entwürse echte Gedanken der Politik seien, die er mit Ruhm durchzusühren vermöge.

# Achtes Buch.

Der erste schlesische Krieg bis zur Berabredung von Kleinschnellendorf. October 1741.

• • .

#### Erftes Capitel.

## Bruch mit Defterreich.

Wir haben gesehen, wie Alles kam, — bas Unternehmen bes Königs von Preußen auf Schlesien gewagt werden und im ersten Anlauf gelingen konnte; aber noch andere Beziehungen hat ein Ereigniß, als die Beweggründe, aus denen es hervorgeht, und die Umphände, die es möglich machen: betrachten wir die Besitznahme von Schlesien in ihrem Verhältniß zu der politischen Ordnung der Dinge in Europa, so konnte sie nicht anders als Erstaunen und allgemeine Bewegung erregen.

Friedrich war in das Gebiet einer Macht eingebrungen, die von dem stolzesten Selbstgefühl beseelt, über unerschöpfliche Hülfsquellen verfügte, inwiesern sie dieselben zu benutzen verstand, die ein uraltes Ansehen in Europa und eine Weltstellung besaß, die ihr unwillkürzliche auf großen Interessen beruhende Sympathien verschaffte. Mitten in dem durch so seierliche Friedensschlüsse festgesetzen System der europäischen Mächte hatte Friedrich Ansprücke erneuert, an welche außerhalb des brandenburgischen Hauses Niemand mehr dachte, große Landschaften als sein Sigenthum in Besitz gegenommen, ohne erst zu unterbandeln.

Das eigenthümlich Charakteristische war, daß er mit Desterreich doch nicht geradezu gebrochen zu haben meinte. Man hat damals nicht daran glauben wollen und noch heute herrscht die Meinung vor, Friedrich habe damit eine Feindseligkeit gegen das Haus Desterreich begangen, von der er sich bewußt gewesen sei, daß durch sie sebes gute Verhältniß mit demselben auf immer vernichtet werden müsse; Alles, was er in versöhnlichem Sinne geäußert habe, sei eben nur Verstellung gewesen. Aus den Berathungen in Rheinsberg

aber fieht man, bak bem boch nicht fo mar: seine wohlerwogene Absicht ging alles Ernstes babin, indem er sein Recht gegen Desterreich geltend machte, biesem Sause boch wieder in ben Bedrangniffen, die ihm wegen bes Wiberspruches gegen die pragmatische Sanction nothwendig bevorstanden, jur Seite ju fteben. Friedrich meinte, das ofterreichische Erbfolgerecht nicht zu verletzen, indem er in Schlesien einbrang: benn er bente nicht baran, zu erben: er nehme Provinzen in Besit, die von Rechtswegen ihm gehören. Die früher von seinem Grokvafer ausgesprochenen Bergichtleiftungen seien burch bie Rurudnahme ber bagegen gemachten Abtretung von Schwiebus null und nichtig. Auch die von seinem Bater geschloffene Allianz binde ihn nicht, weil die dagegen zugesagten Leistungen des verstorbenen Raisers niemals bewerkstelligt, sondern eber in das Gegentheil umgeschlagen seien. Kaiser Carl VI habe in ber That kein Recht auf die Brovinzen gehabt, die das Haus Brandenburg zurückfordere. Die Tochter bes Raisers habe ebenso wenig Recht auf dieselben: ihm bagegen komme ein unzweifelhaftes Gigenthumsrecht zu. Friedrich glaubte nicht allein befuat, sondern in Rucksicht auf sein haus sogar berpflichtet zu sein, die Landschaften in Besitz zu nehmen, da er die Macht bazu habe. Man hatte seinem Bater vorgeworfen, bag er die Macht, die er besitze, nicht zu gebrauchen wisse. Er wollte diesen Vorwurf nicht auf sich kommen laffen. Ueberzeugt bavon, bak er durch bloke Unterhandlungen nie etwas ausrichten würde, hielt er für geboten, das, wovon er überzeugt war, daß es ihm gehöre, unverzüglich und eigenmächtig in Besitz zu nehmen. Nicht erst unterhandeln, sondern sich in Besitz setzen, das war der Grundsatz, der sich eben in der Angelegenheit von Herstall bewährt hatte. Welch ein unermeß: licher Unterschied jedoch! Was einem Bischof von Lüttich gegenüber möglich gewesen war, sollte fich bas auch bas mächtige Kaiserhaus Defterreich gefallen laffen? Friedrich murbe bas nicht erwartet haben, ware nicht eine europäische Erschütterung bereits im Gange gewesen, welche ein gemeinschaftliches Interesse von Desterreich, Breugen und England berbeiführte. Seine Meinung war, ber Wiener Sof, bon allen Seiten bedrängt — benn von keiner burfe er eine Anerkennung ber pragmatischen Sanction erwarten — werbe sich entschließen muffen, ben preußischen Ansprüchen gerecht zu werden. Und sollte es bem: felben nicht wünschenswerth erscheinen, eine Macht für fich zu gewinnen, welche über eines der schönsten Heere der Welt gebot, das seinen Ruf in Rämpfen, die ihm mit dem faiserlichen gemeinschaftlich waren, errungen hatte. Durch diese Bundesgenoffenschaft würde sich Alles

ungefähr wie in ben früheren Reiten gestaltet baben. Selbständig neben Desterreich und qualeich verbunden mit ibm. burch ben Anwachs ber Racht bebeutender als jemals früber würde Breuken in dem begin= nenben Kampfe eine aans andere Stellung eingenommen baben, als in ben beiben Kriegen von 1688 und 1701. Wie nun aber, wenn Desterreich nicht einwilligte, wenn es bas Borrücken ber Breuken als eine unaweifelhafte Reinbseliakeit betrachtete und mit Reindseliakeiten erwiderte.' Auch diesen Kall batte man in Rheinsberg vorgesehen und bebacht. Man meinte, die Wibersacher ber pragmatischen Sanction wurden alsbann für Breußen Bartei nehmen. Der König hatte noch tein Berständniß weber auf ber einen noch auf ber andern Seite. Das Besen seiner Politik besteht barin, bak er Landschaften in Besit nimmt. die, nach seiner Ueberzeugung bynastisch ihm gehören und burch welche er erst zu einer selbständigen, den übrigen Botenzen ebenbürtigen Machtstellung gelangen soll. Indem er das wagt, durchbricht er den bisherigen Bang der Abwandlungen in dem Spstem der europäischen Mächte. Er ift überzeugt, daß das dem Gleichgewicht berfelben keinen Gin= trag thue, vielmehr bei ber Lage ber religiösen Angelegenheiten bem Antagonismus awischen ben beiben Confessionen auträglich sein werbe. Er ihreitet zu seinem Unternehmen in der Erwartung, daß der bevorstebende Kampf der großen Mächte und Weltinteressen ihm die Mittel geben werde, sich zu behaupten. Von Desterreich zurückgeworfen, werbe er Bundesgenoffen gegen Desterreich finden.

Die folgenden Jahre sind erfüllt mit Waffenthaten und Bersbandlungen, die diesem großen Dilemma entsprungen sind. Rie griff Krieg und Politik in jedem Momente enger zusammen. In diesem Conslict hat dann Preußen seine Stellung als unabhängige Macht auf immer errungen.

### Entzweiung zwischen England und Frankreich.

In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts waren die Gegenjähe der geistigen Bestrebungen, wie wir so eben sahen, noch keineswegs vergessen, aber doch nur in dem persönlichen, hie und da in dem prodinziellen Leben sichtbar und wirksam, übrigens in die Literatur verwiesen, wo dann nicht jedes Wort der Abweichung eben als eine Begebenheit zu betrachten ist; die großen europäischen Staaten wurden durch die Interessen der praktischen Politik in Bewegung geseht. Bon allen das wichtigste lag in dem Streite, der nach beinahe dreißigjährigem besseren Verständniß zwischen England und Frankreich ausbrach; denn diese Reiche waren nun einmal die mächtigsten, einflußreichsten; und keineswegs unbedeutend kann der Gegenstand ihres wiedererwachenden Habers genannt werden.

Unter ben Motiven, welche Ludwig XIV schon balb nach der Mitte bes siedzehnten Jahrhunderts, nach dem Aufschwung, den die englische Marine unter Cromwell genommen, dafür anführt, daß die spanische Erbfolge durch allgemeine Uebereinkunft in Ordnung gebracht werden müsse, findet sich die Erwägung, daß ohnedies die überseischen Bestungen den Engländern zum Raube werden würden 1). Noch besaßen die katholischen und romanischen Nationen den größten Antheil an der Seeherrschaft; noch nahm die spanische Monarchie den ganzen ihr in Amerika einst vom Papst gewährten Besit in Anspruch; sie hatte die im Norden emporkommenden englischen Colonien eigentlich noch nicht anerkannt.

Bei den Ansprüchen jedoch, welche Ludwig machte, war es unmöglich, einen Austrag zu finden: eben durch seine Wassenerhebungen wurden England und Holland unablässig in die Frrungen der katholischen und romanischen Mächte untereinander verwickelt, was ihnen dann zu großem Vortheil gereichte <sup>2</sup>); in dem spanischen Erbfolgekriege erwarben die Engländer eine geographische Stellung und Handelsvorrechte, welche ihnen eine immer anwachsende Uebexlegenheit sicherten.

Wir berührten öfter, wie tief das bourbonisch gewordene Spanien dies empfand, wie sehr es wünschte, sich des Uebergewichtes der englischen Seemacht zu entledigen 3), und welch ein immer wirksames Moment die Rücksicht hierauf in den allgemeinen Bewegungen des Jahrhunderts ausmachte.

Indessen war Spanien für sich allein biel zu ohnmächtig, um etwas gegen England auszurichten, es konnte nur unbequem werden;

<sup>1)</sup> Instruction an Gremonville 1667 bei Mignet Négociations relatives à la succession d'Espagne II, 557: que les Indes seraient au pillage aux Anglais et aux Hollandais et seraient peutêtre autant de roitelets qu'elles ont de vicerois. Man wird von Ludwig XIV nicht erwarten, daß er Republiken hätte voraussehen sollen.

<sup>2) 1670 18.</sup> Juli in einem Tractat zu Mabrib erfannte Spanien bie englischen Befitzungen im weiteften Umfang an.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1739 betrafen die Unterhandlungen die Forderung der Engländer, "that the British rights to George and Carolina shoud de expressly acknowledged." Core, Robert Waspose, I, 617.

erst bann wurde die Sache gefährlich, als auch Frankreich, — nicht allein der König um der dynastischen Berwandtschaft, sondern auch die Ration um des zu erwartenden Gewinnes willen, — sich den Absichten Spaniens beigesellte.

Es giebt einen ersten Familienpact, geschlossen im Escurial am 7. November 1733, durch welchen sich der spanische Hof mit dem

frangösischen zu diesem Zwede vereinigt hat.

Der König von Spanien erklärt barin seinen Entschluß, die Mißbräuche, welche sich in den Handel mit England eingeschlichen, auszurotten, und fortan den Buchstaben der Tractate ins Werk zu seten; er spricht sogar die Absicht aus, die Engländer der Handels-vortheile, in deren Genusse sie seinen, überhaupt zu berauben ); sollte England deshalb zu Feindseligkeiten schreiten, so erdietet sich Franksteich gemeinschaftliche Sache mit Spanien zu machen; zu dem Ende will es eine Flotte in Brest und überdies so viel Caper als nur immer möglich in Stand setzen. Es wurden Verabredungen getroffen, nach welchen die Vortheile des überseeischen Handels hauptsächlich den Franzosen zu Gute kommen sollten. Jur Herausgabe von Gibraltar wollte der König von Frankreich die Engländer wo möglich in Güte dewen, nöthigenfalls aber auch mit Gewalt der Waffen zwingen.

Daher kam es, daß, sobald der Landkrieg im Jahre 1735 beendigt war, die Franzosen sich mit ungemeinem Eiser der Marine
widmeten. Derselbe Mann, welcher vierzig Jahre später den umsassenacht vollzogen hat, der überhaupt vorgekommen ist, der Graf von Maurepas, hatte schon damals
diesen Gedanken und bereitete seine Auskührung vor. Zugleich in
den Arsenalen von Brest und Toulon ließ er mit Anstrengung arbeiten: sein Gedanke war, 26 Linienschiffe ersten und 30 zweiten
Kanges in See zu schicken. Auch die Spanier setzen in Ferrol und
in Cadiz große und kleine Fahrzeuge in Bereitschaft.

Man darf sagen, die britische Nation, d. h. zunächst der handelteibende Theil, welcher den Unterschied der nunmehr eintretenden Behandlung von der früheren unmittelbar zu fühlen hatte, nahm die Gefahr, die ihm obschwebte, deutlicher und bestimmter wahr, als das Staatsministerium, dem von den guten Worten und den Einzeln-

<sup>1)</sup> Primer pacto de familia bei Cantiño 277, Articulo IV: Si Su M<sup>d</sup> católica juzgare conveniente, — — — suspender a la Inglaterra del goce comercio y de las ventajas de que goza — S. M cr<sup>ma</sup> hará causa comun con S. M. católica. Bgí. Art. VI, XII, XIII.

heiten ber sich lange fortspinnenben Unterhandlung der Blick verbunkelt wurde.

Von den Fehlern, die Robert Walpole in dem letzten Jahrzehend seiner ministeriellen Gewalt beging, ist dies wohl der größte: die Nation zwang ihn gleichsam, den Krieg, mit dem sie sich bedroht sah, selber zu beginnen 1). Man weiß, daß sie den endlich gefasten

Beidluß mit öffentlichen Freudenbezeigungen aufnahm.

Wag benn nun auch eine untergeordnete Streitigkeit über einen Bersuch, den Schleichhandel zu beschränken, oder die körperliche Bersletzung eines englischen Seemannes den nächsten Anlaß zu dem Kriege gegeben haben, der bereits im Jahre 1739 zwischen England und Frankreich ausbrach, das wahre Motiv desselben hat eine weltumfassend Bebeutung; es berührt die Frage, ob die germanischen oder romanischen Nationen das Uebergewicht in dem Welthandel und der Colonialsmacht haben sollen; es sind dieselben Interessen, welche im siebenzährigen Kriege noch einmal mit den deutschen zusammengefallen, in den Kämpsen der Revolution von entschiedener Wirksamkeit gewesensind, um deren willen früher die bourbonischen Mächte die Emancipation des nördlichen Amerika von England, später die Engländer die bes süblichen von Spanien begünstigt haben.

Nun erlitt zwar der englische Handel durch die schon vorbereiteten und plötzlich allenthalben unter spanischer Flagge in See erscheinenden Caper nicht geringe Berluste, aber der namhafteste Bortheil war doch auf seiner Seite: Admiral Bernon, in dessen Familie sich antibourbonische Tendenzen forterbten, wie in so manchen framzösischen antiösterreichische, eroberte im November 1739 mit geringem Berluste Portobello; und mit den größten Erwartungen, die dom Parteieiser übertrieben wurden, rüstete man sich in England, im zu neuen Unternehmungen auf das seste Land von Südamerika zu unterstützen.

Eben an diesen Punkt aber knüpfte sich nun die Theilnahme von Frankreich. Diese Macht erklärte, nicht bulben zu können, daß sich England auf der Terra sirma von Südamerika festsetze, schon darum nicht, weil dabei der regelmäßige Handel der Gallionen, an welchem Frankreich betheiligt sei, nicht bestehen könnte; es werde den

<sup>1)</sup> Ich sollte glauben, daß nach Bekanntmachung der erwähnten Familien, pacts auch Lord Mahon (History of England ch. XX) und Mr. Bancroft (History of America ch. XXII) ihr Urtheil über diesen Krieg modificiren werben.

Engländern zeigen, daß sie noch nicht vollkommen Herren des Meeres sein. Eine Erklärung, die man allgemein als ein unzweifelhaftes Borspiel des Krieges betrachtete 1); die Engländer hielten für nöthig sich nach Berbündeten auf dem Continente umzusehen.

Ibr vornehmster Gebanke mar, die große Allians wieder zu erneuern, welche einst ben Unternehmungen Ludwigs XIV bie Spike geboten und fie gurudgebrangt batte. Sie erfüllten alle Bofe mit Anklagen ber frangosischen Bolitik, ber noch immer ber Gebanke eines allgemeinen Uebergewichts ober der Universalmongrebie vorschwebe. In ieber Streitfrage, wo eine folde nur auftauche, glaube Carbinal Meury seine Sand haben zu muffen; er wolle bas Berzogthum Berg theilen, um Breußen zu gewinnen und die Bfalz nicht zu verlieren: er mische sich in die corsikanisch-genuesischen Sandel: ber lette östermidichturkische Friede sei, wie die meisten anderen Friedensschlitse. fein einseitiges Wert; in der Türkei und in Schweden pflege er so eben andere bunkle, aber um so gefahrvollere Unterhandlungen, in= dessen breche er bereits durch die Befestigung von Dünkirchen den Utrechter Frieden; man muffe fich feinen Bestrebungen mit vereinten Riften entgegenseten, wenn anders das europäische Gleicaewicht ethalten werben folle.

Dagegen ließ Cardinal Fleury bemerken, daß es ein Gleichgewicht ebenso gut zur See wie zu Lande geben müsse; von Tage pu Tage wachse die maritime Anmaßung Englands; das allgemeine Ronopol sei es, wonach diese Seemacht strebe, man müsse sie mit bereinten Entschlüssen in ihre Schranken weisen.

Im September 1740 gingen zwei französische Geschwader in See, das eine von Toulon, das andere von Brest; beide nahmen ihre Richtung nach den westindischen Sewässern, wohin auch eine indeß von den Engländern ausgerüstete Berstärkung ihrer Flotte gegangen war; ein Conflict zwischen ihnen schien unvermeiblich.

Es war in dieser Zeit, daß sich Friedrich II, wie wir erwähnten, der Politik der Engländer annäherte; nicht aus Vorliebe für ihre Racht, sondern weil er einsah, daß Frankreich seine Forderungen am

<sup>1)</sup> Den Berichten aus London zufolge als ein "prélude d'un commencement de rupture infallible". — Le parlement a declaré qu'il ne pouvoit jamais donner les mains à un accommodement que par préliminaire l'Espagne ne se desiste de sa prétention de visiter les bâtiments Anglais en plein mer, et d'un æutre côté on sait que l'Espagne ne consentira jamais à cet article. —

Nieberrhein, bamals die einzigen, die er machte, nimmermehr be-

willigen werbe.

So sette England nun auch Alles baran, den Wiener Hof zu gewinnen. Auch die älteren Minister, Die den Gebanken ber Erneuerung ber alten groken Allians mit Freuden begrüßten, wandten boch ein, daß in bem jetigen Buftand ber Bulflofigfeit eine Guaweiung mit Frankreich die verderblichsten Folgen baben könne, benn auf keiner Seite sei Desterreich gerüstet: es werbe weber Rtalien noch die Riederlande gegen die Frangosen vertheidigen konnen, ja die gange Rheingrenze werbe man aufgeben muffen. Der enalische Gefandte suchte ibre Besoranisse zu beschwichtigen, und ließ es an Rusagen und Aufforderungen nicht fehlen. Erinnern wir uns einer Scene aus ben letten Augenbliden Carls VI. Der Raifer hatte bie Sacramente empfangen, und seine Minister traten aus bem Sterbezimmer. ben hoffanzler an ihrer Spite, als ber englische Gesandte fich biesem näberte, ihm mit gebeimnifvollem Gifer eine Devesche einbandigte, und beren Inhalt, indem er die Gallerie entlang neben ihm babetschritt, babin erläuterte, baf bas Saus Desterreich nicht verloren fei, noch auch die europäische Ordnung ber Dinge, wofern fie nur Manner fein wollten.

Noch andere Gefahren traten bamals in ben Gesichtstreis.

Die kaiserlichen Minister waren, wie gedacht, von den dustersten Ahnungen über die Zukunft ihres Hauses erfüllt. Gleich im ersten Augenblicke berührte die französisch-englische Frrung sich mit den Fragen, welche diese betrafen. Nach welcher Seite jedoch die Entscheidung fallen würde, war bei der Berwickelung der Geschäfte und dem Zustand des Hoses in sich selbst sehr zweiselhaft.

## Inneres und äußeres Berhältniß bes Biener Sofes.

Es erweist sich häufig als ein Jrrthum, wenn man in den Monarchieen die Einheit des Willens voraussetzt, die der Begriff dieser Staatsverfassung in sich schließt; namentlich auch an dem Wiener Hofe hat es in der Regel entgegengesetzte Richtungen und zuweilen sogar in den höchsten Kreisen verschiedene Factionen gegeben.

Wie oft hat schon Prinz Eugen über die jesuitischen Rathschläge zu klagen gehabt, oder über die falschen Vorstellungen, mit denen der Kaiser von liebedienerischen Hosseuten erfüllt werde. Nach Eugens Tobe hatte Carl VI auf die, welche sich als die Nachfolger besselben betrachteten, vollends keine Rücksicht genommen. Wider die Meinung der alten Minister fing er Krieg an und schloß er Allianzen. Sben in die vornehmste, die französische, welche seine letzten Jahre beherrschte, verwickelte er sich immer tieser, nur von einem jüngeren, eben emporgekommenen Staatsmanne, der auf seine Ideen einging, unterstützt.

Bei dem Tode Carls VI erwartete man nun eine Beränderung feines Shstems um so mehr, da der Gemahl der Nachfolgerin, der Großherzog von Toskana, sich von jeher zu den älteren Ministern zehalten batte.

Bären diese nur kräftige Männer und selber einig untereinander

Der vornehmste von ihnen war der oberfte Hoffangler, Graf Sinzendorf, der unter Leopold I in Dienst getreten und seitdem immer in den wichtiasten Geschäften wirksam gewesen war. Er batte in der Augend die Ansicht gefaßt, daß die Autorität in Desterreich nach dem Rufter Ludwigs XIV mehr centralifirt werden müßte; den commerciellen Ibeen Carls VI hat er sich immer angeschlossen und sie nach Rruften geförbert: er stand in Beziehung zu ben Spaniern, Die bessen Gunft besaken. Er war überhaupt nicht ohne umfassende Anibauungen. Aber in ber Soffanglei häuften fich ju viel Geschäfte an, als bak er ihrer hätte Meister werden konnen: Alles ging lang= iam; ihm selbst aab man Bestecklichkeit Schuld 1). Rachdem er alt geworben, manche Zurücksetzung erfahren, bann und wann ben Zufall berrichen gesehen hatte, schien es benen, die mit ihm in Berührung famen, als alaube er nicht mehr recht an den Ernst des Lebens und bie Nothwendigkeit der Anstrengung in den großen Angelegenheiten; man warf ihm vor, daß er die Dinge obenhin behandle, Freidenker jei und einer Genußsucht fröhne, die sich als Geist geberde, nur für seine Gesundheit trage er eine beinahe abergläubische Sorge. Bei allebem gaben ihm seine Erfahrung und seine Umsicht, sein Alter selbst boch ein großes Gewicht; er erschien in der Welt als ein großer Minifter.

Sein nächster Amtsgenosse, Graf Gundacker von Starhemberg, nahm es mit den eigentlichen Geschäften bei weitem ernster: bei der Leitung der Bank, die ihm oblag, setzte er sich den Anforderungen

<sup>1)</sup> Bei Arneth, Maria Theresia I, S. 66, sieht man, wie unumwunden er am lothringischen hofe barauf antrug, in baarem Gelbe ober in Gutern belohnt au werben.

bes Hofes 1) nachbrücklich entgegen; er suchte nicht mit mancherlei Wissen zu glänzen wie Sinzendorf: der Unterricht, den er einst in Rom genossen, hatte weniger sein Gedächtniß angefüllt, als sein Urtheil geschärft, und Scharssinn ist wohl die Sigenschaft, die am wenigsten von den Jahren getrübt wird. Starhemberg war unbestechlich, streng katholisch und hielt an den alten Maximen der Umarchie sest; er war immer ein Gegner Sinzendorfs gewesen; früher mit Prinz Eugen gegen denselben verbündet, war zuletzt auch Starhemberg mit Eugen zerfallen, dessen Hineigung zu Preußen er nicht billigte. Auf die großen Geschäfte hatte er doch in den letzten Jahren Carls VI keinen entscheidenden Sinssus, Ses genügte ihm dann, sich auszusprechen; hierauf schien er zu erschlaffen oder machte seinem Untwillen in unfruchtbaren Sarkasmen Luft.

In der Conferenz saßen noch die Grafen Königsegg und Harrach. Der erste ein Mann von Bildung und den mannichfaltigsten Kenntniffen; aber er wird als unentschlossen und ängstlich geschildert. Man wußte nicht, ob er sich mehr aus Schwäche des Characters oder aus Borsicht und vermeinter Klugheit in den Hintergrund zurückziehe.

Das vergebliche und kaum eingestandene Widerstreben gegen einen höheren Willen, den sie nicht bekämpfen durften, und den sie doch nicht für wohlgeleitet hielten, hatte in ihnen allen eine Abspannung hervorgebracht, welche die Dinge geben läßt wie sie mögen.

An die Stelle des Kaisers trat nun zwischen ihnen dessen des undzwanzigjährige Tochter, an der man bisher besonders jugendlich aufblühende Frauenschönheit und eine ruhig fortschreitende Bildung nach dem Maße des ihr zu Theil gewordenen Unterrichts bewundert hatte. Sie hatte auch Latein gelernt, und ihr Lehrer wenigstens versicherte, sie wisse in den Autoren, die er mit ihr lese, deren Sigenthümlichkeit zu unterscheiden 2); sie zeigte in Allem, was sie trieb, Methode und seinen Sinn: im Umgange Ruhe und Ernst, nicht ohne Grazie. "Was ihr aber", sagt ein Benetianer von 1738, "den höchsten Werth verleiht, ist die Erhebung des Geistes, die sie an den Tag legt, verbunden mit einer gewissen Männlichkeit des Gemüthes<sup>3</sup>);

3) Elevatezza del suo Spirito congiunto ad una certa virilità d'animo,

<sup>1)</sup> Foscarini Storia arcana: allegava, che tolto il credito del banco scioglievasi l'unico vincolo rimasto alla publica fede. Er fungirte als Ministeriasbanco-Deputationsprösibent bei der Wiener Stadtbank, die er 1705 erricktet hatte.

<sup>2)</sup> Nach Rolinowics rebet sie in Bresburg 1741 idiomate latino polito illo nec vulgari cujus gnarissima est.

man sieht, daß sie fühlt, wozu sie geboren ist, und darf glauben. daß ibre Rathgeber bereinst feine bespotische Gewalt über fie ausüben werden." Man follte nicht vergeffen, daß in ihr noch anderes Geblüt wallte, als das alteraberzogliche ber einen ober ber andern Linie bes Hauses Desterreich: Spanien. Sie mar eine Welfin von Ihre Mutter war die Tochter des energisch aufstrebenden Rudolph Wilhelm von Blankenburg im Harz, und nicht ohne innern Rampf zum Katholicismus übergetreten. Nachdem Maria Therefia die für sie in ihrem Zustande dovbelt schweren Tage der Krankbeit und bes Todes ihres Raters überstanden, empfina ne die Hulbigung ihrer Minister, die sie als Königin von Ungarn und Böhmen begruften: ihre Worte waren von Schluchzen unterbrocken: unverzüglich aber begann sie ihr Amt auszuüben und an ben Conferengen thätigen Theil au nehmen. Die alteren Minister hatten sich wohl geschmeichelt, bei dem Thronwechsel das frühere Unichen, von dem sie glaubten, daß es ihnen gebühre, wiederzuerlangen. Mus bem Munde Singenborfs miffen wir, bak fie beshalb pornehmlich ben Großbergog, auf ben fie gablen konnten, gur Burbe eines Mitrigenten beförderten. Maria Theresia liebte ihren Gemahl mit vollem Hinen, war um so mehr für seine Beförderung, da sie durch ihn den Mang des kaiserlichen Namens bei ihrem Sause zu behaupten hoffte: allein ihre ererbte Macht mit ihm zu theilen, ihm wesentlichen Ginfluß auf die Regierung zu gestatten, war fie nicht gesonnen. In der Geschichte ber Königinnen ist es eine seltene Erscheinung, wie sie für ihre bäuslich weiblichen Pflichten und ihre Herrscherbefugnisse ein gleich lebendiges Gefühl begt, fie aber auseinander halt. Das von Jugend auf in ihr genährte Bemuftsein, daß fie die geborene Berrin sei, empfing in ihr überdies burch eine gewisse Pietat eine bestimmte Farbe und Richtung: fie wollte felber regieren, wie ihr erlauchter Bater: aber dieser selbst hatte sie von den Staatsangelegenheiten entfernt gehalten und aus Ehrfurcht vor ihm hatte sie es vermieden. ich um sie zu bekümmern: sie war derselben vollkommen unkundig. als sie zur Leitung bes Staates berufen wurde. Ihrer Unerfahren= beit sich bewußt, suchte sie sich zuerst nur zu unterrichten. Sinzendorf übernahm es, sie zu informiren; sie war von dem Mißtrauen ergriffen, bas alle Welt gegen ihn hegte und jog ihm Starhemberg bei weitem vor. Bald nach ihrem Regierungsantritt hören wir sagen,

atto oggimai a trattare facende grandi, e gia mostra di sentire la sua fortuna etc.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

ber führe bas Ruber. Bei bem alten Antagonismus zwischen ihnen, ber in alle Kreise zurückwirkte und durch den herbeigekommenen Kanzler Kinsky von Böhmen noch vermehrt wurde, gerieth sie gleichsam wie in ein Labhrinth von Unschlüssigsteit, Mißtrauen in sich selbst und Andere, verlegener Zaghaftigkeit, als sie von ihrem Oberhofmeister und Starhemberg selbst auf jenen Rathgeber ihres Baters aufmerksam gemacht wurde, der auf diesen entscheidenden Einfluß gehabt hatte: Johann Christoph von Bartenstein.

Mitten unter ben Abkömmlingen ber vornehmsten Geschlechter hatte sich bieser Fremde und geborene Protestant, Sohn eines wenig genannten Professors in Strasburg, in die bedeutendste Stellung und Wirksamkeit emporgeschwungen. Er gehörte zu ben früh entwickelten Talenten, wie man an seiner Doctordiffertation fieht 1), Die er, erft achtzehn Sahre alt, im Jahre 1709 herausgab, und ber fein Lehrer Böfler nicht mit Unrecht mannichfaltige Kenntnik, reifes Urtheil. Berftand und Feuer nachrühmt. Er befaß bamals ichon die ganze Methodik juridisch politischer und historischer Deductionen, durch die er am Sofe von Wien, wohin er zufällig gerieth, und wo er fein Bebenken trug, die Religion ju andern, sein Glud machte. Denn nirgends bedurfte man eines solchen Talentes mehr als dort, wo fo unzählige bestrittene Ansprüche ber Macht als Rechte zu erhärten waren. Bartenftein verband eine aute Runde ber Reichsfatungen mit ber noch neuen Wiffenschaft bes Natur: und Bölkerrechtes, und zeigte ebenso viel dialectische Scharfe als Entschiedenheit ber Ansicht, ober wenn wir bier bavon reben können, ber Gesinnung. Dock war er nicht ein bloker Bublicist. Die Stelle eines Staatssecretars, 311 ber er erst in Bertretung eines Andern gelangte und die ihm Niemand weiter ftreitig machte, gab ihm eine unmittelbare Beziehung zu dem Raiser; benn mit ben Mitgliedern ber Conferenz verhandelte bet Raiser nur schriftlich. Bei bem ersten Vortrag, ben Bartenstein ihm In seinem Amte, wo hielt, gewann er die ganze Gunft deffelben. er an fich nur die Brotocolle ber Conferengen niederzuschreiben gehabt hätte, erwarb er sich doch bald einen wesentlichen und durch die gute Meinung bes Kaisers beförderten Ginflug auf die Geschäfte felbit. Was den Anderen fehlte, Energie und Selbstvertrauen, davon wohnte

<sup>1)</sup> Dissertatio de bello imperatori Carolo a Mauritio electore illato. Die Borrede Iobt "maturum et nil juvenile spirans judicium, igneam mentis vim, — praecharam non in humanioribus modo literis sed in prudentia quoque juris publici imprimis Germanici ut et naturae et gentium eruditionem etc."

ihm ein fast zu großes Maß bei. Der Herr, sagte man ihm einst, führt ben Hof tief hinein; Bartenstein antwortete: ich werbe auch wissen ihn wieder herauszuführen. Gegen Ende Carls VI genoß er ein Ansehen, das seinem Einsluß entsprach. Wenn er des Abends bei seinem Billard sichtbar wurde, drängte sich Alles um ihn, die sremden Gesandten und der junge einheimische Abel.

Bei dem Thronwechsel nun, — denn am großherzoglichen Hofe hatte man ihm immer Ungunst bewiesen —, fürchtete Bartenstein den Verlust seines Ansehens. In einer der ersten seiner Audienzen bei der neuen Königin senkte er ein Knie vor ihr und bot ihr seine Abdankung an. Sie war, wie sie selbst sagt, voreingenommen gegen ihn; aber sie fühlte jetzt, daß dieser Mann allein ihr zum Werkzeug dienen könne, um sich keinen fremden Willen aufdringen zu lassen. Sie erwiederte ihm, das sei nicht die Zeit, wo er abdanken dürse; er möge fortsahren, so viel Gutes zu thun, als er vermöge; Böses zu thun, dieses herben Wortes hat sie nach ihrer eigenen Erzählung sich bedient, werde sie ihn schon zu verhindern wissen. Sie sah darzüber hintveg, daß er wenig Welt besitze, und ihr selbst im Cabinet den im versammelten Nathe beleidigende Dinge sagte; sie bemerkte mut, daß er trefslich unterrichtet, im höchsten Grade arbeitsam war, unbestechlich, zuverlässig 1).

Dabei also blieb es auch unter der jungen Königin, daß sich am Hofe und in der Conferenz zwei verschiedene Parteien oder vielsmehr Richtungen der Meinung erhielten.

Die Parteien in Deutschland pflegen sich nicht allein darin zu unterscheiben, was sie zuletzt wollen, sondern auch in der Ansicht der Dinge und der Persönlichkeiten, mit denen sie in Berührung kommen; theoretische Harinäckseit nährt ihren Eifer. Maria Theresia urstheilte, daß die Differenzen ihrer Minister von der Ambition eines jeden, seine Meinung durchzusetzen, herrühren. Bartenstein gewann ihre Gnade zunächst dadurch, daß er den Ausbruch offenen Streites micht allein zwischen ihnen, sondern auch mit ihr selbst verhinderte, so daß sie nicht genöthigt wurde, zu gewaltsamen Maßregeln zu schreiten, die ihr sehr schwer geworden sein würden. Sie sah in ihm ihren vornehmsten Rathgeber, einen ausgezeichneten Staatsmann, und er wußte dann die Meinung, die sie im Einverständniß mit ihm gesaßt

<sup>1)</sup> C'étoit un robin: he spoke as he wrote he had offended her with his unsmooth discourses in the cabinet and in the council. So brückt sich Maria Theresia im Juli 1743 gegen ben englischen Gesandten über ihn aus.

hatte, aufrecht zu erhalten. Und wenn nun Bartenstein bisher ber vornehmste Verfechter ber französischen Allianz gewesen war, so hielt er die Vorliebe für dieselbe fest. Er war doch kein Mann von dem echten Scharfsinn, der die Dinge sieht, wie sie sind, nicht wie er wünscht, daß sie seien. Die alten Gegner zog er nicht zu sich herzüber; auf die Königin mußte er auch darum großen Eindruck machen, weil seine Ansicht etwas Beruhigendes hatte.

Die baierischen Brotestationen alaubte man burch bie Borleaung bes Testamentes, worin die angegebenen Worte sich nicht fanden, auf immer abgethan zu haben; bie Bewegungen in den unteren Kreisen, mit tumultuarischer Robbeit verbunden, waren bald beschwichtigt; die Erbhuldigung ging ohne Sinderniß vor sich. Wie hätten auch bie Stände, welche die pragmatische Sanction angenommen, fich weigem follen, ihre eigene Festsetzung nunmehr ins Werk zu richten? Man befolgte die Methode, sich überall mit den Oberhäuptern bes Landes in Berbindung zu feten, und leicht wurden die ersten Anforderungen bewilligt: wo ja ein Widerstand besorgt wurde, verschwand er doch, sobald die Königin perfonlich hervortrat 1). Die Besorgniffe, die man in ben ersten Augenbliden gehegt, machten bald einer ber Zufunft vertrauenden Sicherheit Plat; man überredete fich, nicht allein die Erblande in ihrer Integrität, sondern auch durch die Erhebung bes Großberzogs zum faiferlichen Throne die bisberige Stellung in ber Welt behaupten zu können. Der einzige Widerspruch, der sich erhob. ber baierische, brachte bei bem unendlichen Abstand ber Kräfte keinen Eindruck hervor, da man sich Frankreichs versichert hielt. versicht, in der man sich durch Andeutungen entgegengesetzter Art nicht stören ließ, daß Cardinal Fleury an der Garantie festhalten werbe, die man ihm mit so großen Zugeständnissen vergütet, die et so feierlich gegeben hatte, war so zu fagen ber Eckstein ber ganzen Politik. Sorafältig vermied man auf die englisch-frangofischen grrungen einzugehen; den Klagen der Engländer über die Tendenzen Frankreichs zur Universalmonarchie, für die man sonst fehr empfänglich gewesen, perschloß man sein Ohr.

Damit hängt es zusammen, daß man auf Preußen so wenig

<sup>1)</sup> Dem ersten, der persönlich bewilligt hatte, einem Prälaten, machten die übrigen Borwürfe darüber. Entrez soulement vous autres chez la reine et allez voir, si vous lui pouvez rien refuser. En effet les autres ont fait la même chose: tant la reine leur a demandé cela de bonne grace. Brief aus Wien vom 14. Dec. 1740.

Rücksicht nahm. Wenn es früher einmal schien, als könne Bartenstein dieser Macht Dienste erweisen, so hatte sich das Gegentheil längst
gezeigt; schon durch die Heftigkeit der Hosbecrete in der Herstallschen
Sache, die eben dem einseitigen Eiser des Staatssecretärs Schuld
gegeben wurde. Für die folgenden Eröffnungen Preußens sehlte
es Sinzendorf und seinen Freunden vielleicht nicht an allem Sinn,
insofern sie eine Herstellung der großen Allianz immer im Auge behielten, und einige eingehende Worte ließen sie verlauten; aber diejenigen, die nun einmal ihr Vertrauen auf Frankreich setzten, konnten
darauf nicht hören. Die Idee, von welcher Friedrich ausging, daß
die Franzosen ihre alten Pläne gegen Desterreich erneuern und es zu
verderben suchen würden, war eben das Gegentheil von dem, wodon
sie sich überzeugt hielten. Durch jede Unnäherung an eine andere
Macht fürchteten sie sich Frankreich zu entfremden und eine Gesahr
eher hervorzurusen, als zu beseitigen.

Wie ein Blitsstrahl aus heiterer Luft traf sie die Nachricht von den Borbereitungen des Königs von Preußen zu einem Einfall in Schlesien.

Die ersten Anzeigen von diesem Vorhaben empfing man in Wien am 5. December, doch konnte man sich nicht entschließen, ihnen Glauben beizumessen. Am 9. langte ein Offizier an, der von den Bewegungen der preußischen Regimenter gegen Schlesien Melbung machte. Um 12. ließen die einlaufenden Nachrichten keinen Zweisel mehr übrig; man bekam die Liste der beorderten Regimenter, ersuhr die Namen der zum Nachtlager des Königs bestimmten Ortschaften.

Hierauf ward Conferenz auf Conferenz gehalten. Die Einen waren der Ansicht, Friedrich werde sich gewiß nur eine Aenderung des zulet in der bergischen Sache angenommenen Spstems erzwingen wollen; die Anderen: ein neuer Carl XII steige in ihm auf, und man habe Alles von ihm zu besorgen. Die herrschende Ueberzeugung war, daß man ihn leicht bestehen werde. Es sei möglich, daß er zunächst im Felde die Oberhand behalte: aber die sesten Plätze werde man schon behaupten, und ihn dann mit ein paar Husarerregimentern wieder verjagen; überdies aber, die Königin habe Freunde, die sich ihrer annehmen würden; unmöglich könne das Reich den Einfall eines Kurfürsten in das Gebiet eines anderen Kurfürstenthums während eines Interregnums ungeahndet lassen. Man gab die Meinung kund, der Angriff des Königs werde auf seinen Kopf zurücksallen.

Indem ber König zu ben Waffen griff, hat er auch Unterhandlungen eröffnet. Am 9. December beschieb er Botta in bas Schloß au Berlin und eröffnete ihm noch im tiefsten Gebeimnik ben Blan 1). ben er habe: er wolle in Schlesien einruden und bie Lanbichaften in Befit nehmen, auf die er ein Recht habe; aber zugleich feinen Ansprüchen baburch einen größeren Nachbruck geben, bak er ber Königin pon Ungarn gegen alle ihre Gegner bie fraftigfte Sulfe leifte: überbies wolle er Alles thun, um ihren Gemahl zum römischen König m befördern; ba er fein rechtes Bertrauen zu feinem Gesandten habe, wolle er seinen Obermarschall Gotter nach Wien senden, um die Unterbandlung zu führen. Gotter war icon früber in Wien gewesen und batte fich burch seine Art zu leben, ein gewiffes Anseben in ber Gefellichaft und am Sofe erworben 2). Der Grokherzog Franz war burch Botta bereits informirt, als ibm officielle Eröffnungen geschaben. Borde ist es boch gewesen, ber fie machte, einem früheren Auftrage gemäß, ber ihm balb nach ben Rheinsberger Berathungen gegeben war. Er wollte keinen Tag vorübergeben laffen: nachdem der König in Schlesien eingebrungen fein werbe, benfelben zu vollziehen. Diefer ging babin, Die enaste Mlians mit bem Sause Desterreich jugleich mit ben Geemächten anzubieten, die fraftigste Unterstützung und die Forderung gur römischen Königefrone ju versprechen; bagegen aber bie Abtretung ber Brobing Schlefien zu verlangen. Die Erflärungen bes Königs gegen Botta waren nicht gang so weit gegangen. Der Großberzog empfing Borde mit einer gewiffen Ueberlegenheit. Die Erbietungen nahm er an, die Forderungen lehnte er mit der größten Entschiedenheit ab. Sierauf erst erschien Gotter, ben schlechte Wege länger aufgehalten hatten, als er glaubte. Er sprach fich über ben Entschluß Friedrichs, sich in Schlesien zu behaupten, und über seine Macht mit allem möglichen Nachdruck aus; aber er fand einen Widerspruch, der ebenjo entschieden war 3).

- 1) Schreiben Botta's Berlin 9. Dec. 1710 bei Arneth, Maria Theresia, S. 375, Rr. 13: onde voleva bene informarmi della risoluzione presa di passare con la propria armata in Silesia (come buon amico) non solo per imposesarsi di quei distretti credeva aver ragione di pretendere, ma d'accrescer forza alli proprii diritti, offenderosi in tutto e per tutto alla nostra difesa con impegiare tutte le di lui forze a porre la corona Imperiale sopra il capo di V. A. R. e desendere il pacifico possesso di tutti li altri Stati ereditari.
- 2) Man gab ihm 1732 in Bien bas Zeugniß, bag er sich mit Bernunst und Geschicklichsteit geführt habe; ber Kaifer habe Gesallen an ihm gehabt und gnäbigst angehört. Beck, Graf Gotter, 1867. Gotter ift ber Gründer von Neudietendorf.
  - 3) Aus einer Depefche Gotters vom 19. December 1740: tout le monde

In Berlin hatte man fich nicht verhehlt, daß ein bewaffnetes Einbringen natürlichen Wiberstand erwecken murbe, aber barauf gerechnet. daß bies Gefühl burch die viel größere Gefahr, die von einer andern Seite ber brobe, gemäßigt und eine Unterhandlung auf ber vorgeschlagenen Grundlage eingeleitet werden könne. Die am Sofe 111 Wien vorberrichende Meinung wollte aber eine folche Gefahr nicht erkennen. leugnete ihre Eriftens ab: man fab in bem preufischen Unternehmen einen einseitigen Angriff, ben man um jeden Breis wrücktreiben muffe, und auch ohne viele Schwierigkeit guruckzutreiben im Stande sei. Der Grokherzog sprach sich dabin aus: die Rönigin dürfe von ihren Erblanden Niemandem auch nur einen Roll breit abtreten, wenn sie nicht die vermeinten Ansprüche vieler Anderen rege machen wolle; eber wurde sie sich mit allen Anderen vertragen, eber würde sie die Türken vor Wien kommen lassen, ebe sie auf Schlesien Bergicht leifte. Was ihn betreffe, so solle man nicht jagen, daß er einen Augenblick daran gedacht habe, zur Kaiserkrone pu gelangen, gegen ben Verluft einer Proving: er mußte ber lette aller Menschen sein, wenn es ibm beikame: lieber wolle er sich unter ben Ruinen der Welt begraben laffen.

Nur einmal trat der Großherzog einen Schritt näher. Als ihm Gotter am Neujahrstage 1741 sagte, sein König bestehe nicht auf das gesammte Schlesien, warf er die Frage auf, was man demselben andieten solle: Schwiedus werde ihm zu wenig, idagegen die Hälfte von Schlesien für Oesterreich bei weitem zu viel sein; es sei unendlich ihwer, eine Abkunft zu treffen, doch wolle er nicht die gänzliche Unmöglichseit davon behaupten. Mehr konnte er nicht sagen; eben slopste seine Gemahlin an die halbgeöffnete Thür, und er zog sich unverweilt in die Gemächer derselben zurück.

Noch immer war im Grunde die Frage offen, ob man übershaupt in Unterhandlungen eintreten wolle oder nicht.

Es ist gewiß, daß der Großherzog nicht dagegen und Sinzendorf sehr dafür war; er hat den englischen Gesandten einst gefragt, was er dazu sage; dieser antwortete: seinem Könige könne es nicht anders als erwünscht sein.

Uus ben Aufzeichnungen Maria Theresia's entnehmen wir, daß ber oberste Kanzler von Böhmen, Kinsty und ber Graf Harrach, ber

 $d\acute{e}j\grave{a}$  prévenu et à garde contre moi, les esprits agitées et animés de vengeance.

zu der Conferenz gehörte, für Sinzendorf waren; mit Entschiebenheit aber war Bartenstein baaegen.

Bider ben Rath bes englischen Gesandten hatten sich Gotter und Borde an Bartenstein gewandt; er hatte sie gar nicht einmal sehen und ihre Anträge hören mögen. Wie Bartenstein, so war auch Starhemberg gesinnt. Ihre Argumente waren: daß die Garantie der Erbsolge ordnung durch die Abtretung irgendwelchen Landstriches durchbrochen und ungültig gemacht werden würde; auch werde sich der König von Preußen mit dem, was man ihm überlasse, doch nicht begnügen, sondern auf eine Entschädigung durch ganz Schlesien bestehen. Frankreich werde an der ausgesprochenen Garantie sesthalten; was dann auch Sachsen oder Baiern dagegen versuchen sollten, würde wenig bedeuten, und der Könia von Breußen in seine Schranken zurückaewiesen werden können.

Bon den Rechten, die er in Anspruch nahm, hatte man in Bien keinen deutlichen Begriff. Der Berliner Tractat, sowie die Schwieduser Transactionen waren in Bergeffenheit gerathen und wurden keiner Rücksicht gewürdigt. Man hielt dafür, daß man dem König von Preußen nichts schuldig sei und seines Beistandes nicht bedürse. Vielleicht dürste man noch zweiseln, ob nicht hiebei Sinzendorf und der Großherzog, die eine Uebereinkunft wünschten, besser berathen und bessere Rathgeber waren als Bartenstein, der auch jest von seiner Vorliebe für Frankreich beherrscht wurde, aber sein im Aufsteigen begriffenes Ansehen überwog. Die Königin stimmte ihm bei. Im Ansang des Jahres 1741 erklärte Maria Theresia, sie fühle sich durch Shre und Gewissen gebunden, die pragmatische Sanction gegen jeden directen und indirecten Bruch derselben aufrecht zu erhalten: demzufolge könne sie weder ganz Schlesien noch auch einen Theil desselben abtreten.

Wir erfahren, daß eine innere Frrung in England nicht ohne Sinfluß auf diese Entscheidung gewesen ist. Die bereits erschütterten, aber noch nicht aus dem Amte verdrängten Whigminister wünschten die Verbindung mit Preußen und eine Verständigung zwischen den beiden Mächten. Die Männer der Opposition traten mit dem österzeichischen Gesandten in Verdindung, der unter ihrem Einfluß nach Wien meldete, das englische Parlament werde Alles aufbieten, um die pragmatische Sanction aufrecht zu erhalten. Ueberhaupt aber entsprach die Resolution der Königin der in Wien vorherrschenden Stimmung; der abweichenden Meinungen hat man kaum jemals gebacht, so ganz wurden sie in den Hintergrund gedrängt. Die Anismosität gegen Preußen waltete in den Gemüthern vor.

Durch die erwähnten Aeußerungen des Großherzogs bewogen, und

bon ihrem König bestimmter als bisber in Kenntnik gesett, bak er sich mit einem Theile von Schlefien beanugen werbe 1), fakten bie preufis iden Gesandten die Hoffnung, es boch noch zu einer Unterhandlung zu bringen; gegen ihre ursprüngliche Absicht gaben sie die ermäkigten Forberungen ihres Königs sammt seinen Antragen formlich zu Brotocoll. Aber ihre Erwartung täuschte fie. Das Wiener Cabinet benutte bie breußischen Anträge, um fie ben europäischen Söfen, namentlich benen, aegen welche die darin ausgesprochenen Anerhietungen gingen mit: utheilen. In der Sache selbst bebarrte es bei der von Anfana an gegebenen Erklärung, daß feine Unterhandlung stattfinden könne, ebe ber Rönig nicht Schleffen wieber verlaffen habe; wie ber Großherzog jagie: ba bas Schwert gezogen sei, so höre jede Verhandlung auf. Der Ausdruck, bak es einem Kurfürsten zu Brandenburg zukomme, einem fünftigen Raifer die Dienste eines Kämmerers zu leisten, statt ihn mit feindlichen Waffen zu überziehen, finde ich nicht wörtlich in den Berichten: aber er mag mundlich mitgetheilt worben fein: ber Sinn einer althergebracheen Superiorität, die plötlich verlett, fich um fo mehr hervorzuheben sucht, erscheint in jedem Worte, jeder Bezeigung. Die Rönigin brudt sich so aus, als seien alle göttlichen und mensch= liden Rechte in ihr beleidigt 2).

Es giebt geistige Atmosphären, die nichts miteinander gemein haben. Die Meinungen quellen an einer Stelle aus anderen Wahrenehmungen und Anschauungen, aus einem andern Boden auf, als an einer andern: man athmet so zu sagen in anderen Gedanken.

Welch ein Unterschied zwischen bem Hofe zu Wien, ber nur seine alte Hoheit fühlte, und bem preußischen Feldlager, wo Alles in emporstrebender Thätigkeit lebte. Die Verwerfung des preußischen Unternehmens war in Wien so einmüthig und stark, daß sie selbst die beiden preußischen Gesandten ergriff. Borde schrieb seinem König geradezu: wenn er bei dem Entwurf zugezogen worden wäre, würde

<sup>1)</sup> Friedrich an Gotter und Borde 26. San. Vous pouvez même insinuer au duc, qu'encore que j'ai demandé l'entière cession de cette province, je saurais y apporter de la moderation et me contente d'une bonne partie de ce pays, pour vu qu'il plait à la reine de Hongrie d'entrer avec moi dans un accommodement.

<sup>2)</sup> Die Gesandten werben von Robinson getadelt, daß sie sich an Bartenstein, und da dieser "affected not to dign to hear of their proposals", an
bessen Schwiegersohn Knorr gewendet, der nun aussprenge, Preußen biete
für einige Herzogthümer 6 Mill. G. an, wosern der Hof zu Wien den Franzosen Krieg anklindigen wolle.

er bagegen gestimmt haben. Gotter, ber im vertraulichen Gespräch seinen Herrn wohl als einen Mann bezeichnet, welcher einige gute Eigenschaften, aber zugleich den Fehler der Ehrsucht und der Liebe zum Gelde habe, und niemals guten Rath annehme, lobt den Minister Podewils, daß er zu diesem Unternehmen nichts beigetragen, und preist sich selber glücklich, daß auch er dies nicht gethan habe. Dem König hat er wirklich die Meinung des Wiener Hoses wieder holt, es sei für ihn fürs Erste nichts zu thun, als daß er Schlesien wieder verlasse. Die Zuversicht und der Stolz des Hoses beherrschie selbst die Fremden und Gegner.

Als die Nachricht von den Vorfällen in Breslau einging, wurde jedes weitere Verhältniß abgebrochen; die preußischen Gesandten berließen Wien; am 18. Januar traf Gotter bei den Vorposten Schweinis in Oberschlessen ein, und man sah, daß es zwischen den beiben Mächten zu einem ernstlichen Kampfe kommen werde.

Die nächste Frage war aber noch nicht, welche von beiden in sich die stärkere sei, sondern vielmehr, welche von ihnen die großen Angelegenheiten richtig gefaßt habe: was für eine Haltung die Mächte überhaupt nehmen würden, vor allem Frankreich, von dem noch gleichsam die Summe der Dinge auf dem Continent abhing.

#### 3weites Capitel.

## Politit von Frantreich; beffen Annäherung an Preußen.

Der Wiener Hof setzte ein unbedingtes Vertrauen auf die enge Mianz, die er mit Frankreich geschlossen hatte, auf den Mann, der die Politik dieses Landes leitete. Maria Theresia hat wohl später die Meinung ausgesprochen, erst durch den Einsluß von Preußen sei dien irre gemacht, in eine andere Richtung fortgezogen worden: sie war aber dabei ohne Zweisel im Frrthum.

Un den Creignissen haben wir Cardinal Rleury ichon kennen Wenn man mit ihm sprach, so hätte man ihn nicht für ehrgeizig halten sollen. Er besaß überhaupt ben Zauber einer angenehmen Unterhaltung, die dem Alter so wohl anstehende Gabe leichter Erzählung, Kenntniß ber Literatur, mit ber er sein Gespräch würzte; Niemand erschien liebenswürdiger, feiner. Kam er auf die Geschäfte zu sprechen, so hörte man nichts als friedliche Aeußerungen, und man glaubte ihm um so leichter, ba seine bedachtsame Art und Beije von Bielen als Zaghaftigkeit getabelt ward. Aber schon in den Dingen des gemeinen Lebens wurde er von denen, die ihn näher fannten, wenn wir ihre Ausbrücke wiederholen durfen, ... als ein feiner Fuche, als ein großer Praktikus" betrachtet; in den öffentlichen bewiesen die Erfolge, wie tief er seine Plane anlegte, wie geschickt und geheimnifvoll er fortschritt, bis, seine Combinationen sich erfüllten und das Erwünschte sich als eine nothwendige Auskunft Plat machte. Er hatte nichts dagegen, daß man indessen auf ihn schalt. Er liebte nicht wie Andere, auf dem Wege zu seinem Ziele zu glänzen, sondern nur dies zu erreichen. Das vornehmste aber, das ihm vorschwebte, bor bem ihm alle Rücksichten und Dinge verschwanden, war bas all= gemeine, das Uebergewicht ber französischen Macht in der Welt zu behaupten und zu erweitern. Den Gegensatz gegen Oesterreich hielt er so kest im Auge, wie Richelieu, oder Ludwig XIV.

Was Fleury über die Garantie der Erbfolgeordnung dacte, brauchen wir nicht aus seinen Handlungen zu schließen: hören wir, wie er sich gegen den außerordentlichen Gesandten Friedrichs in dem Augenblicke äußerte, als die Nachricht noch nicht einmal vom Tode, sondern erst von dem hoffnungslosen Zustande des Kaisers dei ihm eintras. Er theilte sie ihm mit, mit gedämpfter Stimme, nach einem Moment von Jögern und Nachdenken, und ging mit ihm dann die deutschen Fürsten durch, welche die meiste Wichtigkeit haben würden. Hiebei brachte der Gesandte die pragmatische Sanction zur Spracke. "In unserm letzten Friedenstractat sind wir beigetreten", sagte Fleurt, "aber mit der folgenden Clausel: unbeschadet der Rechte eines Dritten." Eine Clausel, sagte jener, durch die sie mit einem Mal vernichtet wird. "Aber das versteht sich", versetzte der Cardinal, "dei Dingen dieser Art von selbst"). Gleich darauf traf die Nachricht von dem wirklich erfolgten Tode des Kaisers ein.

So war nun einmal ber Charakter ber bamaligen Politik. Robinson stellt es als eine allgemeine Regel ber Diplomatie aus, die officiellen Erklärungen der Höfe nicht sowohl beshalb zu studiren, um ihren positiven Inhalt zu verstehen, als deshalb, um zu bemerken, wie sie der andere Theil zu umgehen gedenke, ohne mit sich selbst in offenen Widerspruch zu gerathen.

Die Rechte Dritter aber, auf welche Fleury trop feiner Ga-

<sup>1)</sup> Camas 30. October; der Cardinal erwähnte noch Preußen, Baiem, Sachsen, Hannover, auch den Großherzog von Tostana. "Je pris l'occasion de lui parler de la pragmatique sanction pour pénétrer son sentiment. Nous y avons accédé, me dit il, par le dernier traité de paix mais avec cette clause: sauf le droit d'un tiers; moyennent quoi, répliquai je brusquement, la voilà par terre. Mais cela s'enténd toujours en pareille occasion, réprit il. — In Bezug auf Preußen sagt Keury zuerst: c'est le plus puissant: il peut lui-seul subsister et agir par lui même et jouir un beau rôle dans le changement de scène. Doch wünscht er, dos das mit "noblesse et justice" geschete. Später berührt er noch einmal dos Bort Gerechtigkeit: Cela est vrai, dis je, mais V Emce avouera aussi, que c'est de même le tems, de faire valoir des droits justes et des prétentions légitimes, qu'on n'a que trop long tems et trop durement contesté au roi mon maître. Cela est juste, répondit le Cardinal en se levant.

rantie Rucksicht nehmen zu bürfen glaubte, waren nicht allein bie baierischen, beren wir gedachten, sondern auch die des spanischen Goses.

Beim letzten Friedensschluß hatte der spanische Hof kaum bemerken wollen, daß er zwei herrliche Königreiche als eine Secundogenitur gewann, sondern sich nur beschwert, daß er den Garten
Italiens Toskana und das alte Erbtheil der Farnesen, Parma und
Biacenza, auf das er mit großer Sicherheit gerechnet hatte, wieder
aufgeben müsse. Damals kaum beschwichtigt erhob sich sein Chrzeiz
beim Tode Carls VI aufs neue. An die Garantie glaubte dieser
hof sogar in Bezug auf die eigenen Ansprüche nicht gebunden zu sein;
die von Desterreich aufgestellte Erbfolgeordnung, sagte er, sei in sich
selber null und nichtig, und habe daher niemals gültiger Beise garantirt werden können.

Die Bourbonen gingen, wie oben angebeutet, überhaupt von dem Grundsatz aus, daß in ihnen die spanische Linie des Hauses Desterreich fortlebe; sie behaupteten alle die Rechte, welche einst Kaiser Carl V bei der Uebertragung seiner deutschen Erblande auf seinen Bruder demnach seinen eigenen Nachkommen vorbehalten habe, und die 1617 erneuert worden, seien ihnen zugefallen; wenn nicht in der unermeßlichen Ausdehnung, die sich diesen Ansprüchen geben ließ, aber in Bezug auf Italien war man in Spanien entschlossen, dieselben durchzusechten.

Wäre man dort gerüstet gewesen, wie der König von Preußen, so würde man keinen Augenblick gezögert haben, eine Besitzergreifung zu versuchen, so gut wie dieser; aber der spanische Kriegsminister besmerkte, ehe man eine Unternehmung beginne, müsse man erst Truppen dazu in Bereitschaft haben: die einzig mögliche Geschwindigkeit bestehe darin, sich ohne Zeitverlust zu rüsten 2).

<sup>1)</sup> März 1737 hatte ber spanische Gesandte zu eröffnen: l'Infante Don Carlo con le due sole Sicilie non puo rimanere principe ne sicuro ne reputato.

<sup>2)</sup> Girosamo Corner. Relatione di Spagna 1742. Il Duca di Montemar consigliava, di raccoglier et metter prima di tutto in buon ordine le forze così di terra come di mare, apprestando principalmente il denaro bisognevole a vestire le truppe somministrare al meno in buona parte le paghe agli offiziali e soldati che n'erano di lungo tempo digiuni acconciare et recar pronte le navi sparse per li porti del regno etc.: si estesero in ogni parte — — commissioni pressanti per eseguirlo.

Nach Allem, was wir erfahren, war hiezu keine Berabrebung mit Frankreich vorausgegangen. Cardinal Fleurh drückte sich gegen den spanischen Hof, dessen Ehrgeiz er nicht hervorzurusen brauchte, nur mit großer Zurückhaltung auß; allein man zweiselte in Madrid an sich nicht, daß man in dieser wie in der amerikanischen Sache die Macht der Franzosen für sich haben werde. Wie sollten dies nicht Alles thun, um den alten Entwurf einer bourbonischen Familienherrschaft weiter auszusühren. Neben Fleurh gab es sowohl Ministerialbeamte als Generale von Einsluß, in denen dieser Gedanke auf das kräftigste wirkte und von denen er ausgesprochen wurde.

Unter ben ersten that sich ein Mann hervor, bessen Vater schon eine ähnliche Stellung bekleibet, und eine gleiche Richtung versolgt hatte, bes Namens Pecquet. Er war seinem Vater früher beigeordnet gewesen, aber schon seit mehr als 20 Jahren selbständig. Dieser, der für das Orakel des ganzen auswärtigen Amtes galt, machte in den großen Angelegenheiten die Traditionen aus der Regierung Ludwigs XIV geltend; er nährte noch den stolzen, heftigen, unternehmenden Geist dieser Epoche und schlug zuweilen den alten Ton an 1). Er war es hauptsächlich, der sich jenen Plänen einer weiteren Ausbreitung der preußischen Macht am Rheinuser entgegengeset batte.

Unter ben Männern, die zugleich in dem Kriegsheer Bedeutung hatten, und Gaben für die Verwaltung besaßen, erregte der Graf von Belleisle die meiste Aufmerksamkeit. Man sagte von ihm, daß er kein Hinderniß der Welt achte, wo er auf Ruhm hoffe, sei es für sich oder für Frankreich, fand ihn stolz und verstellt. Das letzte kann ich nach Einsicht einer großen Anzahl seiner Schriften nicht bestätigen, aber wohl das erste; er zeigte sich gewandt, ehrgeizig, unermüdlich. Er saste die Lage der Politik noch von einer andern Seite, bessonders in Bezug auf Deutschland und das Haus Bauern.

In einem ausführlichen Gutachten 2) entwickelt er, daß es jest endlich möglich sei, die österreichische Macht, welche bisher ber fram-

<sup>1)</sup> Camas 21. Juli 1740: C'est proprement l'oracle, et la longue experience, qu'il a dans les affaires étrangères dont il a suivi le fil depuis 22 ans fait qu'on à toujours recours à lui, lorsqu'il s'agit de quelque affaire importante. Il a succedé à son père dans cet emploi, à travaillé sous lui dès sa jeunesse et ainsi a hérité de ses lumières et de ses mémoires.

<sup>2)</sup> Mémoire sur l'état présent de l'Europe par un ministre attaché aux véritables intérêts de la France. Ms. des brittischen Museums, Sammelung Georgs III.

zösischen im Wege gestanden, vollends herunterzubringen, ja nicht allein möglich, sondern nothwendig.

Burbe man zulaffen, daß ber Großberzog von Toskana zum Raifer gewählt werbe, so wurde biefer auch gar bald versuchen, sein Erbland Lothringen wieder zu erobern, die spanische Linie des Hauses Bourbon aus Reavel zu verjagen und die alte Allianz gegen Frankreich zu erneuern, die auch gegen den französisch-spanischen Sandel gerichtet fei. Man muffe fich erinnern, bak ber Großbergog fein Geschlecht von Carl bem Großen berleite, noch im Rabre 1711 fei in einem gebruckten Buche ber Rechte auf Frankreich gebacht worben, die demselben daber entsprangen 1): auch auf Brovence und Bretagne erhebe er Ansbrüche: sogar bie eigene Erhaltung mache zur Pflicht. ibn nicht jum Raifer wählen ju laffen. Sei es aber fo gefährlich, daß bas haus Lothringen-Desterreich jum Kaiserthum gelange, so fei bod damit nur wenia erreicht, wenn man es jest bavon ausschlieke. Durch ben Besit so vieler und so ansehnlicher Erblande wurde es im Stande fein, biefe Burde in Rufunft nach Belieben gurude unehmen.

Und so schließt er, daß die Sicherheit von Frankreich beibes sobere, sowohl das Kaiserthum an ein anderes Haus zu bringen, als auch die Erblande zu theilen.

Für die kaiserliche Krone nun scheint ihm kein anderes Haus so geeignet, wie das baierische. Es hatte im Bunde mit Frankreich bisher nichts als Gefahren, Berlust und Unglück davongetragen. Nan meinte ihm durch eine Beförderung zur kaiserlichen Krone seine alte Anbänalichkeit zu erwiedern.

Um ferner die Theilung der österreichischen Lande ins Werk zu seten, hielt Belleisle den Abschluß einer großen Allianz für nothewendig; mit Spanien und mit Baiern nicht allein, sondern zugleich mit Sardinien und Breußen; auch Schweden wollte er herbeiziehen; über Sachsen drückt er sich zweiselhaft aus. Aus dieser großen Erbeschaft bestimmte er die Niederlande sammt Luremburg für Frankreich, das Königreich Böhmen für Baiern, Schlesien sür Preußen; Sardinien und Spanien sollten sich in die oberitalienischen Länder theilen. Bas die Königin von Ungarn und ihren Gemahl anbetrifft, so könne man ihnen Desterreich und Ungarn lassen.

<sup>1)</sup> Er zielt auf bas Buch von Hugo, bas unter bem Titel Baleicourt: Traité historique sur l'origine et la généalogie de la maison de Lorraine 1711 erschien und vom Parlamente verbammt wird.

Aber auch dies, fügt der Marschall hinzu, werde sie dem guten Willen von Frankreich verdanken. Denn wie wollte sie so vielen mächtigen Staaten zusammen Widerstand leisten. Deren Verdindung allein sei schon genug, die Sache zu entscheiden; des Schwertes werde es nicht viel bedürsen. Und sei es einmal dahin gebracht, wer werde dann jemals Krast genug haben, sich mit Frankreich zu messen, "Die Seemächte werden nichts mehr vermögen, ein Haus Desterreich wird es nicht mehr geben, das königliche Haus von Frankreich wird so lange es besteht, Schiedsrichter und Herr von Europa sein." Es schied wird deint ihm nicht anders, und er spricht es mit dürren Worten aus, als daß die Borschung die Lage dieser Dinge hervorgerusen habe, um das Schicksal der Welt in die Hand des Hauses Bourbon zu legen 1).

Die Aufforderungen von Spanien trasen mit den Regungen bes bourbonischen Ehrgeizes in Frankreich selbst zusammen, und Alles war schon in kriegerischer Stimmung, als Fleurh, von dem wir voraussesen können, daß er eben dies erwartete, die Sache in einem Mis

nisterrath zu förmlicher Discussion brachte.

Und hier nun brang zuerst die Ansicht durch, auf welche auch Belleisle's Denkschrift am meisten baut, daß Frankreich die Erhebung eines geborenen Herzogs von Lothringen zum römisch-beutschen Kaiser nicht zugeben dürfe. Wie sie einst Lothringen nicht mit den Erblanden des Hauses Desterreich verbinden lassen wollten, so schien es ihnen unerträglich, daß nun der verstoßene Fürst dieses Landes, von bessen Haß gegen Frankreich man ohnehin viel zu sagen wußte, die Rechte des Kaiserthums ausüben solle. Dahin ging die einmüthige

2) In einem Schreiben des hollandischen Gesandten Honn an Fagel (1745) 29. Jan. wird dies als der vornehmste Grund des ganzen Krieges angesehen. Qu'il me soit permis, de faire resouvenir à L. H. P. que la prévention, où on est ici sur une haine inveterée contre la France, qu'on

<sup>1)</sup> Il semble que la providence a tout exprès formé la situation de l'Europe et les intérêts des puissances, pour faciliter à la maison de France les moyens naturels et indispensables de s'agrandir; et pour mettre dans ses mains pour toujours la destinée de l'Europe. Die Garantie bestreitet er mit den Gründen von Spanien, — on peut avec la plus exacte équité attaquer et renverser la pragmatique, parce qu'elle comprend dans ses dispositions plusieurs grands états et royaumes, qui appartiennent au roi (de Fr.) à juste titre. Für den König von Fransreich nimmt er das Erbrecht in Anspruch, besonders auf Böhmen und Ungarn, frast der Fessistation von 1617 que les filles descendues de Philipp II excluent la posterité seminine de Ferdinand II.

Meinung Aller; man beschloß, ben französischen Ginfluß in bieser Sache gegen ben Großherzog, und vielmehr zu Gunften bes Rursfürsten von Baiern zu verwenden.

Fragte man aber weiter, wie der Kurfürst befördert werden tönne, so schien es auch hiefür nothwendig, daß sich Frankreich der Erbansprücke desselben an die österreichische Berlassenschaft annehme. Der Cardinal ließ sich die alten Berträge vorlegen, die mit Max Emanuel abgeschlossen worden, ohne Zweisel vornehmlich den Berzailler von 1701, den späteren, den man mit dessen Sohn Carl Alebert eingegangen, und fand sie bindend für immer. Man verdarg sich in der Berathung nicht, daß man auf diese Weise mit dem Bortlaut der Garantie, die man dem Hause Desterreich gegeben, in Widerspruch gerathe: aber man urtheilte, da die eine dieser Berzsprechungen der andern zuwiderlaufe, so könne man nicht beiden zugleich nachkommen; wolle man aber neutral bleiben, so würde man Baiern nicht gewinnen und Desterreich doch verlieren d. Und überzbies wie gesagt, man setzt eine Clausel voraus, die aller wesentlichen Berpstichtung überhob.

Schon waren die Unterhandlungen mit Baiern im vollen Gange. Wir kennen sie nicht in ihren Einzelnheiten, aber so viel wir wissen, war es an demselben Tage, an welchem Borde seine Eröffnungen in Wien machte, am 17. December, daß der französische Gesandte in München dem Kurfürsten die Zusage gab, der König von Frankreich wolle seine Absicht auf den kaiserlichen Thron unterstüßen, und auch sonst seinen Rechte anerkennen. Bon Ansang an ward der zwiesache Gesichtspunkt gesaßt, daß Baiern mitzeiner eigenen Macht im Felde zu erscheinen in Stand geset, und mit französischen Hülfswölkern unterstüßt werden müsse.

hätte man in Wien bavon eine Ahnung gehabt, man wurde die preußischen Anträge wohl anders aufgenommen haben. Aber in einer Verblendung, die nicht einmal gutmüthig genannt zu werden verdient, — denn sie beruhte auf rechthaberischem Eigensinn und alten Antipathien, hielten Bartenstein und seine Freunde an ihrem falschen Zutrauen fest<sup>2</sup>). Sie glaubten viel für sich selbst auszurichten, wenn

attribue au Gr Duc a été un des grands motifs, qui ont determiné cette cour à prendre des mesures pour empêcher ce prince à monter sur le trône imperial.

1) Go berichtet ein fpateres Memoire von Belleisle, 20. Jan. 1743, mit ber Abficht fich ju rechtfertigen geschrieben, boch in ber Bauptfache guverluffig.

<sup>2)</sup> Robinson 4. San. 1741. Bartenstein says, that this court (Vienna) has nothing to rely upon but France. The man is run French mad.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

fie ben höfen in Versailles, München und Dresben bas preukische Erbieten, die Erbfolge gegen alle anderen Ansprüche zu vertheibigen. in eine große Allianz gegen Frankreich zu treten, mittheilten. mochten vorausseten, daß Friedrich mit biefen Machten, besonders ber ersten, bereits Berbindungen angeknüpft habe, worauf er als ameixungig und bochft unzuberlässig erschienen mare. Da bas aber nicht ber Kall war, ba er ben Frangosen von seinem Unternehmen nicht einmal Nachricht gegeben, so bewirkten sie nur, bak biefe, que gleich von bem Berwerfen jener Erbietungen burch Desterreich unterrichtet, um fo mehr bie Soffnung fakten. Breuken auf ibre Seite au gieben. Man beschloß in Berfailles, bem bereits im Siege begriffenen König Allianz anzubieten. Der Gesandte ward am 14. Sanuar 1741 beauftragt, bemselben zu erklären. Frankreich ziehe eine Berbindung mit ihm jeder andern bor, habe nicht die mindeste Giferfucht über eine Vergrößerung ber preußischen Macht nach jener Seite bin, und wünsche seinem Unternehmen einen gludlichen Ausgang; wofern er die Ansprüche des Kurfürsten von Baiern anerkenne und benselben zur faiferlichen Krone zu befärdern verspreche, wolle es mit ihm in ein Bündnift zu gegenseitiger Bertheidigung treten 1). Dem Gefandten ward ber Entwurf eines folden Bundniffes, und bie Bollmacht, es abzuschließen, übersendet.

### Haltung bes Königs von Preußen.

Am 29. Januar kam Friedrich II, nachdem er die schlesischen Grenzen gegen den Einfall eines österreichischen Heeres einigermaßen in Stand gesetzt, nach Berlin zurück.), in blühender Gesundheit, die durch die Anstrengungen des kurzen Feldzuges eher gewonnen hatte; des andern Tages erschien er wieder auf einem Hosball, jedoch nicht so ganz unbenommenen Geistes, wie anderthalb Monate früher; er sprach lange und angestrengt mit den fremden Gesandten, für welche diese Bälle als Audienz dienten.

<sup>1)</sup> S. M. consent aussi à cimenter dès aujourdhui son amitié avec le roi de Prusse pour une alliance défensive, desque ce prince entrant dans les mêmes vues de S. M. voudra bien s'engager à procurer la couronnne imperiale a l'électeur de Bavière ainsi que les justes prétensions de cette maison.

<sup>2)</sup> Balori 30. San. S. M. Prussienne arriva hier avant midi, quoique ses précurseurs Mr de Gotter et Mr de Camas ayent assuré aux reines, qu'il ne pouvoit arriver, qu'aujourdhui au soir.

Zwei Tage nach seiner Rücklunft theilte ihm Balori die Borsschläge seines Hofes mit. Bon Desterreich mit seinen Forderungen zurückgewiesen und mit einem Kampfe auf Leben und Tob bebroht, sollte er nicht einen Antrag wie diesen mit Freuden ergreisen, seinen ersten Weg verlassen und ben zweiten einschlagen?

Er trug noch bas größte Bebenten.

"Welchen Bortheil", sagte er Balori, "kann ich mir von dieser Allianz versprechen? Die übrigen Mächte sind bereit, sich gegen Frankreich und dessen Berbündete zu coalisiren. Ihr müßt wissen, daß dem Kurfürsten von Baiern in der Meinung der Deutschen nichts so vielen Schaden thut, wie sein Verhältniß zu dem französischen Hose. Ich sehe noch nicht, auf welche Hülfe ich mir Rechnung machen darf, ob Frankreich ernstlich entschlossen ist, den Kurfürsten von Baiern und das Pfälzische Haus in streitsertigen Stand zu segen, die Ansprüche von Spanien zu begünstigen und mir Schlessen zu garantiren. Wenn ich nicht über alle diese Dinge sicher, und zwar iehr sicher gestellt din, muß ich mich nicht lieber nach der andern Seite hintwenden 1)?" Er zeigte nicht das mindeste Verlangen, den Kutragsentwurf zu sehen, und als ihn Balori einreichte, ließ er ihn lange unbeantwortet; der Gesandte kann seinen Verdruß nicht ver betgen.

Der Mann, durch den Friedrich in diesen Gesinnungen bestärkt und dabei festgehalten wurde, war Heinrich von Podewils, derselbe, welcher der erste Vertraute seiner Entschlüsse gewesen war und die bisherige Politik an die Hand gegeben hatte. Er setzte sich einer Allianz mit Frankreich in jedem Gespräche, jeder Eingabe, jedem Briefe entagaen.

Von König Friedrich sagt Podewils selbst, er sei sein eigener erster Minister: er lasse seinen Räthen nur den Ruhm seines Geshorsams. Wenn aber auch die entscheidenden Gedanken, die den Anstrieb gaben, im Kopfe des Königs entsprangen, so hat doch Podewils auf die Ausführung derselben, die Mittel, die man dazu ergriff, zuweilen ihre innere Modisication einen großen Einsluß ausgeübt.

Es war nicht nöthig, ben König vor der französischen Ueberz legenheit zu warnen: er hegte selbst ein lebendiges Gefühl der Gefahr, dir darin lag. Aber bald unter dem einen, bald unter dem

<sup>1)</sup> Baíori 31. San.: Sans toutes ces mésures bien prises et bien stipulées ne dois je pas chercher à me tourner d'un autre côté et tâcher de trouver mes avantages?

andern Gesichtspunkt stellte ihm Podewils vor, welche widrige Wirkungen er von einem Abschluß dieser Allianz erwarten müsse. Ohne Zweisel werde er Rußland und die Seemächte gegen sich in die Wassen bringen, und dürfe er wohl auf Frankreich vertrauen? Wie unzuverlässig habe sich dies in der letzten polnischen Verwickelung gezeigt! Aber gesetzt auch, Frankreich hielte sest, so werde der König durch dessen Hülfe noch nicht in den Stand gesetzt, es mit der vereinten Macht von Desterreich, Rußland, England-Hannover, Dänemark, Holland aufzunehmen. Zu einem solchen Versuch dürften seine Soldaten und seine Geldmittel nicht hinreichen; ein geringer Unfall könne Brandenburg zur Beute seiner Feinde machen.

Der Rath, den Podewils auf diese Betrachtungen gründete, war nun ein zwiefacher. Rußland und die Seemächte sollten womöglich bewogen werden, den Wiener Hof durch ihre Vermittelung zur Nachgiedigkeit zu stimmen. Dazu gehörte aber, daß man nicht zu viel verlangte. Podewils rieth, nur etwa die vier Herzogthümer Glogau, Wohlau; Liegnitz und Jauer zu fordern, und selbst auf das lette nicht entschieden zu bestehen. Er führte das Beispiel des großen Kurfürsten an, der, wie König Friedrich Wilhelm so oft erinnert, die Hälfte von Vorpommern hätte haben können, wenn er sich damit begnügt hätte, aber weil er dies nicht wollte, das ganze verloren habe. Erwerbe der König auch nichts als jene drei Herzogthümer, so werde ihm sein Haus dafür unendlich verpslichtet sein müssen; andere Aussichten für eine nahe Zukunst eröffne ihm dann sein bergisches Anrecht.

Bemerkungen, beren einleuchtender Kraft Friedrich II unbedenklich Raum gab. Er erklärte, eine Allianz mit Frankreich scheine auch ibm bas ichlechtere Mittel, bas man nur erareifen muffe, wenn fein anderes mehr übrig fei, und wiederholte, daß er mit nichten auf bie Forberung von aanz Schlefien zu bestehen gebenke. Im Bertrauen wolle er fagen, er werbe fich mit Rieberschlefien beanugen, und im schlimmsten Kalle selbst mit noch etwas weniger. "Rönnen wir Breslau erwerben, fo wird es mich höchlich zufrieben stellen; ich ware bereit, bafür eine Geldzahlung zu übernehmen; mare es aber un: möglich, fo mußte man eine Auskunft suchen, burch welche bie Stadt gegen die Wuth der Katholischen geschützt wurde." Der Gedante ging ihm burch ben Kopf, daß Breslau alsbann zu einer freien Stadt erklärt werden konnte. Rur forderte er Bodewils auf, mit ber größten Borficht zu Werke zu gehen, auch bies fein Ultimatum nicht ohne die äußerste Noth befannt werben zu laffen.

Hierauf faßte nun Podewils die preußischen Forderungen in der nachher oft wiederholten Formel zusammen: Niederschlesien und Breslau. Der Beschluß war: in Bezug auf Frankreich sich nur zu hüten, daß man es nicht verliere, und dagegen die Bermittelung der Seemächte und Rußlands für die Forderung, wie man sie aufstellte, in Anspruch zu nehmen.

Bar es aber nicht sehr zweiselhaft, ob man damit Eingang sinden werde? Ruste man nicht vielmehr besorgen, daß die Anmahnungen des Wiener Hoses den alten Berbündeten indirecten oder logar directen Beistand abgewinnen würden?

Es liegt ein großer Beweis von Beharrlichkeit und Willen barin, daß man an dem einmal ergriffenen Spsteme trot dieser Möglichteiten festhielt; es ist sehr die Gesinnung einer großen Macht, daß man im Augenblick des Kampfes und der Gefahr bennoch Bedenken trägt, die Hand einer andern zu ergreifen, welche dadurch ein unbequemes Uebergewicht in Europa davontragen könnte.

Doch wollen wir den moralischen Werth dieser Politik darum nicht zu hoch anschlagen.

Friedrich und Podewils schlossen aus einzelnen Aeußerungen, wi es ihnen leichter, und dem öfterreichischen Hofe schwerer werden wurde, die Mächte der alten Allianz für sich zu gewinnen, als es sich hernach gezeigt hat.

Das Unternehmen auf Schlesien war so leicht gegangen, daß man sich auch von der militärischen Kraft, welche Desterreich einsetzen könnte, keine rechte Borstellung bilbete.

Um die Dinge zu einer Entscheidung zu bringen, mußten erst neue Erfahrungen im Felde wie in der Bolitik gemacht werden.

#### Drittes Capitel.

# Schlesischer Feldzug im Frühjahr 1741. Schlacht von Mollwis.

Nachdem sich Friedrich Schlesiens im ersten Anlauf bemächtigt hatte, war seine Absicht auf zweierlei gerichtet, die Eroberung der der Festungen, die der übrigens vertriedene Feind noch besetzt hielt, und die Sicherung der Grenzen gegen ein neues Eindringen desselben.

Schwerin, ben er für die Zeit seiner Abwesenheit mit bem Dberbefehl bekleidete, batte die Weisung, bei ben mit ber Umlagerung ber festen Blate beschäftigten Seeresabtheilungen nichts zu verandern, sein vornehmstes Augenmerk nur auf eine forgfältige und umfaffende Bermahrung der Gebirgspäffe ju richten. Bu diesem 3wede waren ihm für die verschiedenen Begirke einige ber nambaftesten Generale zur Seite gegeben, und er zweifelte nicht, baf es ihm mit biefen Gehülfen vollfommen gelingen werde; wenn ber Feind, fagte er, 20,000 Mann in Mähren, und ebenso viele in Böhmen hätte, wurde er nichts von ihm fürchten, so gut wolle er ihm alle Durchgänge verstopfen. Die Zuversicht, die er äußerte, riß auch ben König ju ben kühnsten Erwartungen fort. Indem Friedrich zu ernstlicherer Belagerung ber Festungen für Geschütze und Munition sorgte worauf fie in Rurgem in preußischen Sanden sein wurden - eröffnete er bem Feldmarschall, daß er alsbann, noch im Mai, die Belte aufschlagen zu laffen und eine Stellung auf ben vortheilhaftesten Bunkten awischen Sägerndorf und Troppau zu nehmen gedenke, um die Feinde aus dem Mährischen kommen zu seben, und sie nach Befinden der Umstände anzugreifen ober nicht.

Gedanken einer feurigen, des Erfolges sicheren Kriegslust, benen

aber, wie vor allen Anderen ber alte Fürft von Dessau dem König bei seiner Anwesenheit in Berlin nahe legte, die Dinge nicht so ganz entsprachen.

Der Kürst hatte nach bem Regierungswechsel schwere Tage verlebt. Bahrend Friedrich Wilhelm I es ihm im voraus zu wiffen that, wenn bundert Mann von einem Orte nach bem andern ruden follten, ordnete Friedrich eine überaus ansehnliche Berftartung seines Kriegsbeeres an, ohne ihn zu Rathe zu ziehen, zeigte ihm bei jedem Begegnen Ralte und Berftimmung 1), unternahm endlich einen großen Kriegszug, ohne ihm ein Mort babon zu sagen. Bei bem ersten Beruchte bon bem ichlefischen Borbaben fleht ihn ber Surft gleichsam an, ihm, seinem ältesten General, nicht bie Ungnade zu erweisen und ihn zurudzulassen; als dies boch geschieht, glaubt er sich beschimpft, gleich als gelte er nicht für fähig, in einer wirklichen Kriegsoperation ju bienen: er wünsche sich tausend und tausend Mal den Tod, um ben Rest seiner Tage nicht in einer für ihn unerträglichen Weise bingubringen. Ich finde weber eine Andeutung, daß ber König an feiner Treue in Diesen Conflicten mit bem Sause Desterreich gezweifelt batte, noch auch einen Grund bazu: in den vertraulichen Briefen des Juffen an seinen ältesten Sohn lieft man vielmehr, daß er das Unternehmen mit Nachdruck als "gerecht", "so gerecht" bezeichnet, und im Glud wunscht, daß er wenigstens baran Theil nehmen burfe. Las Motiv Friedrichs war nicht politisches Mißtrauen, sondern ein= mal, was er bem Fürsten gang unumwunden selber schreibt: man iolle nicht fagen, ber Konig von Breugen fei mit feinem hofmeifter ju Belbe gezogen; und fodann: er wollte ihm zum Bewuftsein bringen, daß er allenfalls entbehrlich, daß er im Dienste nichts als Unterthan lei. Fürst Leopold verstand das sehr wohl; die Beschuldigung seiner Feinde, als bente er Einfluß auszuüben und dann die Ehre sich selber beizumessen, weist er mit ber Bersicherung zurud. baß er nichts wünsche, als nur die Befehle des Königs als treuer Diener auszuführen, und sucht bies auch burch bie That zu erharten. Berbung bei ber Augmentation hat Niemand eifriger gearbeitet. So weit beherrschte er sich nicht, daß er von der Unternehmung auf Schlefien nicht Anfangs mit bitterer Migbilligung gesprochen hatte, aber als sie in Gang gesetzt war, begleitete er sie mit eifriger Theil= nahme. An einer sehr ungenügenden Karte studirte er die geogra= Phischen Berhältnisse, und knüpfte baran strategische Rathschläge.

<sup>1)</sup> Leopold von Deffau felbft fpricht von augenscheinlichem Bag.

Dag man Glogau unerobert im Ruden lagt, erregt ibm Bebenten: wenn die Desterreicher noch ben Krieg verstünden, so würden sie burch bas offene Bolen bem Belagerungsbeer in bie Klanken fallen und es auselnanderjagen; aber eine viel bringenbere Gefahr, gegen bie man nichts gethan, scheint ihm von der böhmischen Seite ber ju Da er von den Angriffen ber leichten öfterreichischen Reitmi Unfälle ber preukischen fürchtet, welche bem Ruhme ber Armee nach theilia sein möchten, so arbeitet er eine Instruction aus; wie ben Sufaren zu begegnen fei. Der König wollte frembe Ingenieurs, etwa aus den Niederlanden, kommen laffen; Fürst Leopold weist ihm Offigiere ber eigenen Armee nach, welche bie nothige Geschicklichkeit befiten. Durch Briefe ober Gefprache übte er, auch abwefend, Ginflug auf ben Krieg aus. Bornebmlich erklärte er fich gegen die weitläufige Aufstellung Schwering, beffen Thun und Laffen er überhaupt mit ben scharfen Augen eines gurudgesetten Nebenbublers beobachtete; in jebem feiner Briefe ermabnt er ben Konia jur Sammlung feiner Rräfte.

Aber auch an fich waltet zwischen ben beiben Kelbmarschällen bes Könige Friedrich ein merkwürdiger Gegensat ob: ber alte Fürft - man wußte nicht, was er eigentlich glaubte - alle außere Bilbung verschmäbend, burchaus Militär von Kach, sparfam in seinem Sausbalt, nie seinen Portbeil vergessend: - ber Graf Schwerm ein Mann von allgemeiner Bilbung, Geift und Gemuthlichkeit; eines beitern und selbst sinnlichen Lebensgenusses bedürftig und gewohnt; immer von bäuslichen Unordnungen und Schulben bedrängt; aber babei von positiv religiöser Ueberzeugung, aus bem Grunde seiner Seele ber vollfommenften Selbstvergeffenheit, bes freieften moralijden Schwunges fähig. Wir lernen fie noch aus ihren Briefen fennen. Die Briefe Leopolds, faum leferlich geschrieben, bieten boch bie grundlichsten Erwägungen bar. Auch Schwerin schreibt nicht immer correct, aber immer mit Geschick, voll von seinem Gegenstand, ans bringend, selbst beredt. Jener faßt die Dinge nach ben verschiebenen praktischen Möglichkeiten auf, Die fie eröffnen, Dieser nach bem all: gemeinen Eindruck, den sie machen, zuweilen mit Ungeduld und Beforanik, öfter mit allzu lebhafter Soffnung.

Der König hatte etkas von dem einen und dem andem. Zwischen ihnen — und nicht unzuträglich war ihm ihre entgegengesetzte Einwirkung — sollte sein eigenes Selbst emporstreben und reifen.

Als Friedrich im letten Drittheil bes Februar wieder in Schlefien

anlangte, nahm er zunächst auf eine vollständige Sicherung der Grenzen Bedacht 1). Bon Reichenbach dis Jauer und Liegnitz sollte Generallieutenant Kalkstein Postirungen einrichten; von Löwenberg die Crossen längs dem Bober sollte Oberst Lestwitz mit seinen Drazgonern patrouilliren; er selbst machte sich nach dem Quartier Frankenstein auf, um die Posten zu besichtigen, die dort in der Nähe, an dem Eingang der Grafschaft Glatz gebildet waren.

Gleich hier aber sollte er inne werben, daß ihn eine andere Grieaführung als die bisberige und mannichtache Gefahr erwarte.

Der öfterreichische General Lentulus, ber ben Baffenbienst in ben Türkenkriegen kennen gelernt hatte, borte in Glat, bag ber König in jene Gegenden kommen werde, und schickte ein vaar bundert Sufaren, um auf ibn ju lauern. Mehrere Tage batten fie vergebens gewartet, und wollten schon zurückgeben, als ber König wirklich erichien. Er fam nur mit geringer Bededung von Silberberg nach Bartha berüber, besah bie Berhaue und sonstigen Borkebrungen, Die pur Behauptung biefes alten Gebirasthores gemacht maren, ordnete emiges Reue an, und sette sich rubig zu Tische. Satten die Susaren gewußt, daß er sich dort befand, und ihren eigentlichen Anlauf dahin 48wmmen, so batte Friedrich nach menschlichem Anseben in ihre Gewalt fallen muffen. Aber sein Glud wollte, daß eine Escabron bon Schulenburg Dragoner. — Grenadiere zu Rferd auf ber Strake aufgestellt, wo er zurückkommen wollte, ihre Aufmerksamkeit am meisten auf sich zog. Auf diese warf sich, von Briesnit ber burch ben leicht ju burchreitenben Fluß setend, die gablreichste Schaar, und zwar mit jogleich entschiedenem Erfolge. Indem die Dragoner nach allen Seiten Front zu machen suchten, geriethen ihre Bferbe, nicht, gang richtig geführt, in Berwirrung; die Sufaren brangen unter fie ein und iprenaten die Escabron auseinander 2). Nur ein kleinerer Schwarm

<sup>1)</sup> In ber hist. de mon temps ch. III, S. 67, sagt er nur, er habe sich borgenommen de kaire le tour de ses quartiers pour se procurer la connaissance d'un pays qui lui étoit nouveau. In ber ästern Redaction: Je me proposais en arrivant en Silésie de kaire le tour de mes quartiers pour prendre connaissance du pays, kaire des changemens où cela étoit necessaire et examiner l'état des troupes. Ich silve dies an, um qu zeigen, wie das Berhältnis der beiden Texte beschaffen ist und weshalb ich zurweilen auf den ungebrucken zurücksomme. Bgl. S. W. XXIV., S. 117.

<sup>2)</sup> Der Konig an Leopold von Deffau, 8. Marg: Der gute Obfil. v. Diersford ift wohl in fo weit an bem Unglud etwas mit Schuld, ba er die feindlichen hufaren fcon eine Zeit lang gefehen, und bennoch fich nicht an bas

zeigte sich bei Wartha, bessen sich bie Begleitung bes Königs, ber sofort zu Pferde saß, leicht erwehrte. Indem dieser über die Neiße zurückgetrieben wurde, und zugleich von Frankenstein ein paar hundert Mann zu Fuß anrückten, wagte auch die siegreich gebliebene Schaar nichts weiter; zufrieden mit einer Standarte, die sie erbeutet und einer Anzahl Gefangenen, die sie gemacht hatte, sprengte sie von dannen. Nur schade, sagt Lentulus bei der Erwähnung der Gefangenen in seiner Meldung sehr ruhig, daß der König nicht darunter ist 1).

Dies Ereigniß — burch bas Gerücht und später burch die Sage mannichfaltig ausgeschmückt — war aber in seiner nackten Wahrheit ernst und bedeutend genug, um den König auf sich aufmerksam zu machen. Er klagte sich gleich damals der Unvorsichtigkeit an 2), und gab den Warnungen des alten Dessauers, der sie auf das dringendste wiederholte, mehr Gehör; seine ganze Stellung faßte er mit minderer Zuversichtlichkeit ins Auge.

Alle einlaufenden Nachrichten stimmten überein, daß der Feind wie in Glat, so auch noch näher den vornehmsten Uebergängen über das Gebirge, in Braunau ansehnliche Verstärkungen an sich ziehe; es schien sich zu bewähren, daß er darauf sinne, nach der Ebene einzubrechen und den Entsatz von Glogau zu versuchen. Der König rief Alles, was sich anderswo entbehren ließ, in Schweidnit, den

ohnweit davon liegende Dorf (Baumgarten) gezogen, um den Rücken frei ju halten. Nach dem von Arneth, Maria Theresia I, 383, abgedruckten Berrichte von Lentulus an Neipperg, hatten die husaren den König in einem sechsspännigen Wagen zu sinden gemeint, in welchem der Abgeordnete det Fürstenthums Münsterberg heransuhr, und diesen getöbtet; einige Widersprücke sinden sich in den verschiedenen Relationen; es ist wohl kaum der Mühe werth, den Bersuch zu machen, sie auszugleichen.

1) Der Feldprediger Seegebart hat ein lesenswürdiges Tagebuch über biesen Feldzug hinterlassen, bessen Mittheilung ich der Güte des Herrn Director Fidert in Breslau verdanke. Das Gerücht war, unter den österreichischen Husaren seinen auch katholische Studenten gewesen, auf dem Pserde eines Andern, durch eine Grenadiermüge unkenntlich, habe sich der König gerettet. Sollte darin nicht der Ursprung anderer Erzählungen liegen, die später sehr populär geworden sind? Es wäre ein neues Beispiel davon, daß sich die Sagen in die entgegengesetzten Auffassungen umsetzen.

2) Er sagte das nicht allein in seinen Memoiren, in dem ersten Entwurf J'avoue mon étourdie, sondern schon im März 1714 dem französsischen Gesandten: "Il m'ajouta que cette aventure le rendrait plus circonspect."

(Dep. 15. Märg.)

Baffen des Gebirges gegenüber, jufammen, um jedem Ginbruch begegnen zu können: als bas einzige Mittel aber, sich einigermaßen sider zu ftellen, sah er jett die Eroberung von Glogau selber an.

Er hatte bisher aus zwei Grunden nicht fo fehr barauf gedrungen einmal, um das Berberben ber Stadt nicht herbeizuführen, bie er schon als die seine betrachtete, sobann, um nicht zu viel von einen Truppen aufzuopfern: noch im Januar verbat er sich "bazarbeufe Entreprisen": jest aber war nicht mehr zu zögern: gegen Ende Sebruar. Anfana März forderte er den Erbyrinzen von Dessau Taa für Tag auf das bringenbste auf, mit Glogau ein Ende zu machen. Der Bring gögerte, weil er auf ben Rath seines Baters eine ausbrudliche Ermächtigung zu haben wünschte, zum Sturm zu schreiten.

Enblich am 7. März bes Abends brachte ihm Oberft Golg 1) eine ilde von des Königs Hand; schon war Alles so gut bis ins einzelnste borbereitet, daß, sowie es wieder Abend wurde, zu dieser Unter=

nehmung geschritten werden konnte.

Am 8. März Abends nach bem Zapfenstreich verließen die bazu bestimmten Regimenter Markgraf Carl und Prinz Leopold, mit 18 Grenadiercompagnien, die Dörfer, wo sie cantonnirten; sie hatten ihr Bepack ben Wirthen übergeben, und führten nichts bei sich, als ein jeder sein Gewehr und 36 scharfe Batronen.

Ungefähr einen Flintenschuß vor ber Festung stellten fie fich an den lange vorber biezu ausersebenen Dertlichkeiten auf, hinter alten Bemäuern, ober wo fie sonst nicht bemerkt werben konnten, in tiefster Stille, beren Unterbrechung auf das stärkste verpont war. Als es in der Stadt 12 Uhr schlug, trafen sie sämmtlich auf dem Glacis mammen.

Sie riffen bie Baliffaben und spanischen Reiter weg, eröffneten die Umpfählungen, und fletterten den Wall, von dem Glatteis, mit dem er bedeckt war, nur wenig gehindert, hinan, bevor die ersten Shuffe gegen fie geschahen, die nun weit über fie hinweg gingen. Bie geriethen die Desterreicher so gang außer Fassung, als fie ben bisher fernen und rubigen Feind auf ihrem Wall erblickten und ihre Kanonen nehmen sahen. Bier Glasenappsche Grenadiere stießen auf

<sup>1)</sup> Bon bem ftammt benn auch eine ber erften und beften Relationen. Journal de Berlin Nr. 38. Die Disposition des Prinzen mit einigen Briefen in ben Annalen bes Rrieges 1806 III, 25, und jett im Rachlag von Berenhorft I, 33. Ueber den Zustand ber Festung schweige ich lieber. Es begreift ich, daß die Defterreicher ihn elender, die Preußen beffer barftellten, als er vielleicht mar.

ihrer mehr als funfzig; auch unter biesen Umständen gedachten sie ber Ordre, die sie hatten, einen Jeden, der ihnen begegne, zum Begwerfen seiner Wassen aufzusordern; demgemäß — man weiß nicht, war es mehr angeborene Tapferkeit oder eingelebte Disciplin—senkten sie ihre Bajonnete und hielten die mehr als zwölffache Ueberzahl so lange fest, dis Gefährten herbeikamen und die Feinde sämmtlich gefangen wurden. Ueberall hatten sie im ersten Moment das Uebergewicht. Nur an dem Schlosse seite sich Oberst Reisky mit diesem persönlichen Muth entgegen, doch ward er verwundet und gefangen. Noch ehe die Garnison sich auch nur versammelt hatte, rückten die Preußen unter ihrem Grenadiermarsch von drei Seiten her in den Straßen vor. Bei der Hauptwache fanden sie den Commandanten, Grafen Wallis mit seiner Fahne, der sich ihnen ergab. Um Sin Uhr waren sie Herren und Meister der Stadt.

Rie wirkten selbstvertrauende Kühnheit und bis ins einzelnste überlegte Vorbereitung, militärische Präcision und gutes Glud bester ausammen.

Ihro Majestät, sagt ein Berichterstatter in seiner naiven Beise, haben bei dieser Nachricht recht vor Freuden gesprungen.

Dem alten Fürsten wünschte Friedrich zu einem Sohne Glück, der eine solche Wassenthat auszuführen vermöge, eine der schönsten in diesem Jahrhundert, eine Festung zu nehmen, ohne Kanonen, noch Sturmleitern, mit dem Degen in der Faust<sup>1</sup>). Es stellte ihn besonders zufrieden, daß der Berlust so gering war; in allem waren nur neun Mann geblieben. Dem Prinzen versprach er doppelte Freundschaft, allen Offizieren, die daran Theil gehabt, es "ihnen sein Tage nicht zu vergessen", fortan immer mehr für sie zu sorgen.

Die benachbarten Kreise begrüßten es als ein unschätzbard Glück, jener Garnison entledigt zu werden, von der sie eine Erneuerung der alten Religionsbedrängnisse erwartet hatten; man beging die Eroberung dis in die Dörfer durch ein seierliches Tedeum. Für den König war es schon ein Gewinn, die Communication auf der Oder, welche Graf Wallis noch gestört, völlig frei zu haben; der vornehmste lag aber darin, daß er nun in seinem Rücken nichts mehr

<sup>1)</sup> In bem Schreiben vom 15. März, bei Orlich I, 316, hat die Abschrift in bem K. A. "sonder Canons und Escalade", wie es auch heißen muß, nicht durch Escalade; ber alte Fürst, bem der Plan vorgelegt worden war, hatte ausbrücklich davor gewarnt. Man sieht hieraus noch besonders, wie ganz falsch der Bericht des Grafen von Wallis ist. (Miscellen der öftert. milit. Zeitschrift II, 1.)

ju fürchten brauchte, vielmehr über diese Belagerungstruppen weiter versügen konnte. Er gestattete ihnen keinen Augenblick Rast, so sehr die Grenadiere dies forderten; in Schweidnitz sühlte er sich erst sicher, als er auch diese glogauischen Regimenter an sich gezogen. Nun aber siehe er für Alles gut, schrieb er dem einen; jetzt habe er keine Unzuhe weiter, dem andern seiner Feldmarschälle.

Schon forberte auch Dberschlesien seine gange Aufmerksamkeit.

Ein paar hundert österreichischen Husaren gelang es, den Paß von Zuckmantel zu durchbrechen, und sich nach Neiße zu werfen; eine dem Obersten Roth willsommene Verstärkung.

Mißbergnügt, daß ein Posten vernachlässigt worden, dessen Beihühung er ausdrücklich empfohlen hatte, und der erhaltenen Warnungen eingebenk, forderte der König Schwerin auf, die Jablunka
zu schleifen, alle entfernten Posten zu verlassen, hauptsächlich Zuckmantel zu befestigen, und sein ganzes Corps so aufzustellen, daß es
auf der einen Seite Jägerndorf, auf der andern Neiße berühre, um
immer in ein paar Stunden bei den bedrohten Posten erscheinen und
den Feind davon zurückhalten zu können.

Bang eine andere Meinung begte Schwerin an feiner Stelle.

Den Unfall von Zuckmantel entschuldigte er mit ähnlichen Postenzbuchbrechungen, die auch ein Marlborough nicht allezeit habe verzhüten können. Da die Befehle des Königs, an verschiedenen Tagen, bald mündlich, bald schriftlich gegeben, nicht genau übereinstimmten, so erhob er Bedenken, ob er auch Troppau und Ratibor aufgeben, und die Magazine, die er dort zusammengebracht hatte, vernichten oder gar dem Feinde überlassen sollte. Ohne diese würde man sich aber nicht einmal in Jägerndorf behaupten können. D. Es schien ihm genug, die Jablunka und die äußersten Posten gegen Mähren hin zu verlassen, Zuckmantel als Räubernest, wo die Einwohner auf die einzbringenden Preußen schossen, zu zerstören; denn es in einen haltbaren Stand zu setzen, schien ihm unmöglich: Ratibor und Troppau dagegen zu behaupten, bielt er sich für stark genug. Er machte einen Ents

<sup>1)</sup> Schwerin, Jägernborf 25. März: Si l'ennemi veut entreprendre quelque chose avec succès, il faut, qu'il débouche par ici. Ainsi dès que je serai en état, de l'arrêter dans ces environs, V. M. aura bien plus de commodité pour pousser son siège, elle aura plus de vivres et de fourage: au lieu, que si j'abandonnerois ces postes en me repliant sur la Neis, nous manquerions sûrement l'un et l'autre des vivres et fourages. — Ayant des troupes pour me renforcer pour quoi perdre ce trésor?

wurf, wie man die dortige Grenze in ihrer gesammten Ausdehnung verwahren, zugleich die angefangenen Belagerungen ausführen und doch noch so viel Truppen zur Berfügung behalten könne, um dem Feind im offenen Felde zu begegnen. Es war und blieb ihm das Wahrscheinlichste, daß die österreichische Armee ihm gerade in seiner Front beizukommen suchen würde; habe er aber nur eine kleine Berstärkung von 4 bis 5 Bataillonen, und einigen Schwaderonen Dragoner, dann werde er im Stande sein, von seiner Stellung aus den Feind jenseit der Berge zurückzuhalten.). Welch ein Vortheil, wenn es mit den Belagerungen gelinge, und dann zugleich noch ein so großer Landstrich besetzt sei. Welch ein Selbstgefühl werde das der Armee geben!

Wohl noch nicht gerade berselben Meinung, aber um wenigstens die Dinge in der Nähe zu sehen, ohnehin für Schwerins Ansichten empfänglich und ebenso thatendurstig wie dieser, machte sich Friedrich mit Fußvolk und Reiterei wirklich nach Oberschlesien auf. Am 30. März traf er mit Schwerin in Neustadt zusammen. Dieser wird hier wiederholt haben, was er in einem Briese vom 8. sagt, man höre von keiner Bewegung des Feindes, ein eben eingetretener Schneesfall mache es vollends unwahrscheinlich, daß er jetzt das Gebirge übersteigen wolle; der König, dem andere Nachrichten zugekommen waren, glaubte doch lieber dem Feldmarschall und ging mit ihm das Gebirge auswarts nach Käaerndors.

Hier aber, gleich am nächsten Tage, mußte er erfahren, daß die Dinge boch gang anders kanden als Schwerin weinte

Dinge boch gang anders ftanden, als Schwerin meinte.

Endlich nämlich hatte auch der Wiener Hof ein ansehnliche Heer zusammengebracht, das sich Mitte März am Fuße der mährischen Gebirge versammelte. Merkwürdig, wie die Rüstung Desterreichs noch durch eine freiwillige Bewegung völkerschaftlicher Elemente befördert wurde. In den Gebirgspässen stellten sich die mährischen Hannaken auf, vortressliche Schützen, mit doppelten Teschenken und Kistolen bewassen; auch der Goralen sinde ich gedacht, starker und schlanker

<sup>1)</sup> Schwerin hatte 13 Bat. 15 Esc. Der König sollte nun noch mit 13 Bat. 8 Esc. über die Neiße kommen. Bon den 26 Bat. 23 Esc., die man alsdann habe, sollen 10 Bat. 3 Esc. die Belagerung von Neiße unterstützen, Ziegenhals wieder occupiren; dann werde man noch immer 16 Bat. 20 Esc. haben, um die ganze Grenze von Ratibor dis Jägerndorf zu decken. Bon den übrigen Truppen sollen 8 Bat. 10 Esc. die böhmische Grenze, 4 oder 5 Bat. 3 Esc. die glatische becken, 4 Bat. 6 Esc. bei Brieg verwendet werden.

beibuden bom Gefenke ber Beskiben. In Ungarn begann icon damals auf ein Schreiben Robann Balffp's eine friegerische Betpeaung 1). Die Besther Gespanschaft beschloß in voller Bersammlung. ein baar taufend Mann ins Weld zu ftellen, und bie namhaftesten Barteiganger wurden geworben, um fie einzuüben. Bon ben Crogten. die sich endlich bereit erklärten, unter ben beutschen Anführern zu freiten, welche ihre Sprache gelernt, und nun wohlbewaffnet und attleidet bei Wien erschienen, ward wenigstens ein Theil gegen die Breufen beordert. Unter einer Angabl Arambaschi's bilbeten die ferbiiden Banduren eine Art von Freicorps. Barbarische Kampfgenoffen. in benen fich nicht felten ein munderlicher Aberglaube mit natürlicher Tabferkeit burchbrang 2). Der Kern ber Mannichaft bestand aus 12 alten Infanteriebataillonen und 11 Cavallerieregimentern, Die großentheils im letten Kriege mit den Türken gefochten hatten. In Bien, wo man die Thaten der Husaren, welche bisber die meisten Sharmutel mit den Breußen zu ihrem Bortheil bestanden batten. viel bewunderte, hoffte man Alles von der Ueberlegenheit der Reiterei: habe sie nur einmal die Gebirge überschritten, so breite sich vor ihr bie niederschlesische Sbene bis nach Crossen bin aus, die sie mit ihren Edaren überfluthen fonne.

Graf Neipperg, bem ber Oberbefehl anvertraut warb, früher Lehrer des Großherzogs und im engsten Vertrauen des Hoses, war ein Mann, der an den Dingen auch noch eine andere Seite sah, als die meisten Menschen, Paradoxien liebte, sich durch Wit und Sarsasmen bemerklich machte. Bon der Unüberwindlichkeit seines Heeres hatte er nicht eben die größte Vorstellung, obgleich er es an sich nicht sür ein Bunderwerk hielt, den jungen Fürsten, der disher nur durch Poesie geglänzt habe, "zu Apoll und den Musen" zurückzujagen; hauptsächlich trug er Sorge, sich der Geldzahlungen, deren er beschurste, zu versichern; der Kanzler von Böhmen mußte ihm persönlich sür die Geldsummen gut sagen, für die er auf dieses Königreich anzewiesen war.

Gegen Ende März hielt der Hof sowohl, als der General dafür, daß der Feldzug eröffnet werden musse. Der Abschluß jener Con-

<sup>1) 29.</sup> Januar Kolinowics nova Vngariae periodus S. 31 gebenkt biefes und anderer Actenstiffe.

<sup>2)</sup> Auf ben Marktpläten ber Ortschaften, burch bie fie zogen, fah man fie große Reffel aufrichten, um ein Hexengebrau zu tochen, bas ben Preußen berberblich werben follte.

ventionen gegen Preußen, über die man unterhandelte, konnte durch nichts mehr befördert werden, als durch eine ernstliche kriegerische Anstrengung. Ueberdies vernahm man, daß sich der König von Preußen zur Belagerung von Neiße anschiek, das mar unmöglich in seine Hände fallen lassen durfte, wenn man jemals in Schlesserindringen wollte.

So ungünstig auch die Jahreszeit war, eben nach jenem Schmefall, auf bessen Folgen Schwerin zählte, in den letzten Tagen des März machte sich Neipperg von Sternberg her auf den Weg. Nach seinen eigenen Angaben wird sein Heer auf 15,000 Mann berechnet. Am 31. war er in Lichtenwerder, am 1. April in Hermbsdorf: am 3. schickte er sich an, die Engen von Zuckmantel zu passiren. Die Fortschaftung des Gepäckes, der Kanonen und Pontons hatte eine und beschreibliche Schwierigkeit; überdies wußte man nicht, ob man nicht eben hier auf die Preußen stoßen würde; um ihnen die Spite bieten zu können, ließ Neipperg den Zug durch sämmtliche Grenadiercompagnien eröffnen. Er sand Zuckmantel zerstört, nicht besetz; ohne Hinderniß langte er am 4. jenseit des Passes — in Kunzendorf — an 1).

Sehr auffallend ift es boch, daß Schwerin von einer so umfassenden Bewegung in seiner unmittelbarkten Nähe keine Nachricht hatte, ja sie für unmöglich hielt. Einige davongegangene österreichische Dragoner brachten die ente Kunde davon nach Jägerndorf. Aber auch dem österreichischen Feldmarschall kam keine Ahnung bei, daß der König von Preußen sich in diesen Gegenden aufhalte, sont hätte er, wie dieser selbst sagt, ihn in eine verzweiselte Lage verseigen können. Wie oft ist dies überhaupt im Felde der Fall, das die Anführer, ohne deutliche Vorstellung von den Bewegungen we Gegners agiren, wie im Halbdunkel tappend.

Aber hiebei waren biesmal bie Desterreicher in ungemeinem Bortbeil.

Während der König, die Gestalt der Dinge erst nach und nach erkennend, alle Bataillons und Escadrons aus den oberen Gegenden, sogar einige, die eben erst aus den niederen herbeikamen, um sich sammelte, und nun, jedoch unaufhörlich von feindlichen Husaren ber lästigt, nach den Uebergängen der Neiße herabzog, langte Neipperg

<sup>1)</sup> Bgl. die glaubwürdigen Berichte aus dem öfterreichischen Lager in ben Nouvelles d'Amsterdam 25. April, welche die Rotizen, die die öfternmilit. Zeitschrift mittheilt (Jahrg. 1827, Bb. I, S. 293), ergänzen.

bereits am 5. bes Mittags, unter bem Freubengeschrei ber Einwohner in Neiße an. Er hätte baran benken können, durch eine rasche Besesung des Flusses den König in Oberschlessen abzuschneiben. Einen Bersuch in der Nähe von Neiße bei Lassot über den Fluß zu gehen, mußte der König wirklich wieder aufgeben; das Ufer war schon in den Händen des Feindes, so daß er die Armee nicht mehr schlachtsgerecht hätte aufstellen können. Auf jeden Fall hatte Neipperg ein paar Märsche voraus, um vor ihm her in Niederschlessen einzudringen.

Als Friedrich bei Michelau und Löwen über ben Fluk ging. worauf er von den Truppen, die bei Brieg gestanden, den größten Theil an fich gog, bewegte fich Neipperg, mit Lentulus, ber pon Glat berangekommen war, vereinigt, gegen Grotkau, bas er einem vielleicht tapfern aber schwachen breukischen Commando ohne viele Mübe abgewann 1). Den Tag barauf fette er feinen Marich gegen Brieg und Ohlau fort. Säumniß könnte man ihm in ber That nicht Schuld geben. Den Truppen, die durch den langen Marsch im Gebirge und im bosesten Wetter. — benn unaufhörlich fiel ber Schnee in biden Moden — . ermübet waren, gönnte er erft bann einen Rasttag, als n in einer überaus bedeutenden Stellung angekommen waren. Er by sein Lager in ber Nähe von Brieg auf, bas sich noch in öftermidfichen Händen befand, gerade auf dem Wege, der von Neife ber nad Oblau führt, in den Dörfern Mollwit, Grüningen und Hünern. Ladurch rettete er Brieg und bedrobte zugleich Ohlau, wohin der König, nachbem bie Ober aufgegangen, einen Theil seines Geschützes und einen auten Borrath von Munition hatte bringen lassen, bas er zu feinem bornehmsten Baffenplat auserseben hatte. Hauptfächlich aber gerieth der Könia strategisch in die ungünstigste Lage von der Welt. Da die Desterreicher in diesem Augenblick auch schon nach Oppeln bordrangen, Neiße, Brieg, Grotfau und die große Straße nach Nieder-Hessen besetzt bielten, nahmen sie die Breußen aleichsam in die Mitte, die in unnatürlicher Richtung, mit der Stirn gegen Berlin gewendet, porrückten 2).

<sup>1)</sup> In der histoire de m. t. ch. 3 wird ein Lieutenant des Namens Anhichesall dafür nicht wenig.gelodt; Andere haben seinen Widerstand bezweiselt. And in einem Berichte Neippergs vom 8. April war doch davon die Rede: "Le commandant refusa d'adord de se rendre, mais voyant qu'il y avoit de l'artillerie il s'y resolut."

<sup>2)</sup> Der König ist gerechter als viele Spätere: "J'étois plein d'estime Pour Neipperg pour la belle marche qu'il avoit fait en entrant en Silésie." (Alte Redaction der Memoiren.)

b. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

Es scheint sehr, als habe Neipperg den Vorzug seiner Stellung, die Gefahr, in die er den König gebracht hatte, nicht in ihrem ganzen Umfange ermessen. Noch am 8. klagt er 1), daß er nicht wisse, wo dieser oder sein Feldmarschall sich besinde; auch am 9. erhielt er von seinen berumstreisenden Husaren keine Kunde.

Dagegen batte ber König jett ben Bortheil, daß er über bie Stellung seiner Reinde, wenn nicht schon am 9., wo er Rasttag bielt, boch auf bas genaueste am 10., als er von Bogarell, auf ber Land: ftrake nach Oblau bin aufbrach, fei es sufällia2), ober auch aus Absicht und Borliebe. — wenigstens bat er später einmal einen Bauern belohnt, ber ihm aute Dienste geleistet babe, - unterrichtet ward. Er übersah die ganze Gefahr, in der er sich befand; die Schlacht, die er gewünscht batte, ward ibm jest angeboten, aber nicht in den mährischen Gebirgen, wo er auch besiegt nicht viel verlieren konnte, sondern mitten in Schlefien, wo feine gange Eroberung auf bem Spiele stand. Er konnte nicht zweifeln, ob er sie annehmen folle. Wenn jemals, so war jest eine Keldschlacht' nothwendig; jedes Bögern ober Burudweichen ware verberblich geworden. Gin Busammen treffen erwartend und wünschend, bewegte er sich in vier Heersaulen portvärts, in beren Mitte bas Geschütz auf bem hoben Bege einberfuhr; der Boben war mit Schnee bebeckt, aber der himmel heitet und flar geworden. Als er in die Gegend von Lamvit fam, und ber Räbe des Keindes vollkommen sicher wurde, befahl er den Trupben, fich zur Schlacht zu formiren.

Neipperg wurde von dem Anrücken der Preußen durch wieder holte Zeichen von den Thürmen von Brieg und gleich darauf schwich ihren Anblick unterrichtet. Sie hätten ihn in seinen Dörsen überfallen, und in der Unordnung, worin er sich befand, zu Grundt richten können.

Aber ber Beschluß und Tagesbefehl war nun einmal, sich mer thobisch zu einer Bataille im offenen Felbe aufzustellen. Die vier

2) Wahrhafftige Beschreibung ber Zeit, an welcher ganz Niederschleften vom erzherzoglichen Hause Oesterreich ab, und zu dem churbrandenburgischen hat geschworen etc. ans der Hausdiblel des Gemeinschreibers zu Malwit, in Auchs Judelschrift der Schlacht bei Mollwit 1841.

<sup>1)</sup> Auszug aus einem Schreiben Reippergs, Grotfau 8. April: Le feldmaréchal ajoute que jusqu'au moment de sa dépêche il n'avoit aucun avis où se trouvoit son feldmaréchal Schwerin ni ce qu'étoit devenu le g' Schulenbourg avec les régiments qui s'étoient retiré de Troppau, Ratibor etc. Wahrscheinlich bewog ihn dies, einen Rastag zu nehmen.

Colonnen breiteten sich in den eingeübten Schwenkungen nach der nichten und linken Seite hin aus, und bildeten sich in zwei Treffen um, dergestalt, daß die Artiklerie an ihre Spize zu stehen kam. Das erste Treffen, unter Feldmarschall Schwerin, bestand aus 15 Baziaillonen zu Fuß und 20 Reiterschwadronen: das zweite, unter Generallieutenant Brinz Anhalt, aus 11 Bataillonen und 9 Schwadronen. Da ein nahes Gehölz auf dem rechten Flügel das zur Ausstellung bestimmte Terrain beschränkte, so hielt Friedrich für ansgemessen, das Beispiel Gustav Abolphs, dessen er sich aus seinen kriegsgeschichtlichen Studien erinnerte, nachzuahmen, und zwischen der Keiterei einiges Fußvolk aufzustellen. In dem Schlachtplane von seiner Hand erschen bie Bataillone in der Mitte beider Treffen, auf dem rechten Flügel, zwischen der Cavallerie<sup>1</sup>). 3 Husarenescazbrons deckten, das Gepäck. Busammen mochte die schlachtbereite Armee gegen 19,000 Mann zählen.

Die manoeuverartige Methobik und Langsamkeit der preußischen Ausstellung ließ auch den Oesterreichern Zeit, ihre Schlachtlinien einmichten. Einige Verwirrung machte, daß die Flügel, in denen man sich disher bewegt hatte, zu verändern waren: Kömer, der diest den rechten gebildet, mußte sich auf dem linken, Berlichingen katt des linken auf dem rechten an die Insanterie anschließen, die sich vor dem Dorfe Mollwiß in Reih und Glied ordnete. Neipperg hatte 18 Bataillone, die zu 10,800, und 86 Schwadronen, die zu 8600 Mann angeschlagen wurden. An Zahl also waren sich die Geere gleich; der Hauptunterschied zwischen ihnen lag darin, daß die Breußen ein zahlreicheres Fußvolk, die Oesterreicher dagegen eine umgebeure Uebermacht in der Reiterei hatten.

Benn man die dortige Flur überblickt, so möchte man urtheilen, daß sich Friedrich für seine Truppen, die sich nach dem Muster ihrer Uebungen auf der Sebene von Tempelhof zu schlagen hatten, selber tein bessers Schlachtfeld hätte aussuchen können als dieses, das sich in ununterbrochener Fläche vor ihm hin erstreckte. Seine linke Flanke war durch einen Bach, der dort in der Feldmark entspringt, und zwischen ausgebreiteten Wiesen und mit Bäumen bewachsenen Sumpfstreden dahinrinnt, vor jedem plöglichen und gefährlichen Anfall gesichert. Sbenso unverkennbar aber ist es, daß die Sbene der überlegenen Beweglichkeit der österreichischen Cavallerie einen sehr geeigs

<sup>1)</sup> Unter ben Planen bei Orlich, Schl. Rr. Bb. I, am Enbe.

neten Schauplat barbot, zumal ba die rechte Flanke bes Königs mit Nichten so gut gebeckt war wie die linke.

Die Desterreicher waren nur erst zum Theil formirt, als die Preußen Mittags gegen 1 Uhr auf sie heranrückten: in der schönsten Ordnung, mit sliegenden Fahnen und klingendem Spiel; die Grenzbiere hielten Schritt mit der Cavallerie; die vorauffahrenden Geschütze begannen schon den Feind zu erreichen.

Neippera hatte gemeint, in einer ähnlichen geschloffenen Ordnung, fein Fußvolf mit geschultertem Gewehr, feine Reiter ben Gabel in ber Rauft. ben Breuken entgegenzugeben und fie gurudzudrängen; aber er war seiner Trubben und ihrer Anführer nicht so mächtig, bak fie seiner Befehle gewartet batten. Bon ben Rugeln ber preukischen Relbstücke erreicht, von bem Ungestum seiner Leute, Die bier nicht balten und fich ohne Wiberstand tobtschießen lassen wollten, fortgeriffen, und felber ungebulbig, eröffnete General Römer mit einem beftigen Anlauf seiner Cavallerie gegen ben rechten Flügel ber preußiichen bas Treffen. Diese ward bier vom Grafen von der Schulenbura angeführt, einem Neffen bes venezianischen Feldmarschalls, ben Friedrich als Kronprinz seines näheren Umgangs gewürdigt hatte, und ber besonders durch die Mannichfaltigkeit seiner Kenntnisse glanzte, wäre dies Lob nur nicht durch hartnäckiges Festhalten an den einmal gefaßten Meinungen wieber zweifelhaft geworben 1). Weniger galt er von jeher als Kriegsmann; sein Dragonerregiment lieft ichon längst manches vermiffen; an diesem Tage hatte er besonders, wie Friedrich fagt, seinen Geift nicht recht gegenwärtig. Er suchte einen Stutvunkt, der bei dem Vorrücken verloren gegangen, in einem nahen Dorfe zu gewinnen, und behnte sich dahin aus, als der Keind, bem feine Schwadronen bei biefer Bewegung die Flanke barboten, auf ibn einbrach. Sie wurden in Einem Augenblicke über ben Saufen gerannt und auf ihre eigene Infanterie zurückgeworfen, wo sie nun jum Theil vor der Front, jum Theil zwischen den beiden Treffen, jum Theil auch im Ruden, überall mit bem Feinde vermischt, in wilder Flucht ihr Beil suchten. Der junge König, nicht ohne bie arökte Gefahr sich unter die Weichenden und Verfolgenden brangend, brachte endlich burch seinen Zuruf: "Brüder, Kinder" und wie seine

<sup>1)</sup> Basori: Il ne se borne point des connoissances en militaire, il les entend sur l'histoire la politique et le droit public; il n'est pas facile de le faire révenir de ses opinions.

Worte weiter gelautet haben mögen, und durch sein Beispiel die Seinen zum Stehen, und führte sie nochmals gegen den linken Flügel des Feindes heran, der aber, indeß durch frische Schwadronen verstärft, die schon einmal Geschlagenen auß neue auseinander jagte. Schulenburg, ganz beschämt und um so mehr verwirrt, da er bisher Gunst genossen und Neid erweckt hatte, bereits verwundet, aber entschlossen den Schimpf seines Regimentes und seiner Führung nicht zu überleben, suchte den Tod und fand ihn 1).

Um diese Stunde mag es gewesen sein, daß die Generale, die ihren König mit Schrecken in dem dichtesten Getümmel gesehen hatten, in ihn drangen, die Schlacht, die leicht verloren gehen könne, zu verslassen, und nur seine Person zu sichern, an deren Rettung Alles gelegen sei. Man kann denken, wie widerwärtig dieser Rath ihm war, aber nach so mancherlei Lebensgefahren, die er bestanden, allen den dringenden Warnungen, die ihm zu Theil geworden, den Versprechungen, die er gegeben, entschloß er sich dazu.

Die preußischen Generale wollten sich vor allem der ängstlichen Rücklicht entledigen, welche die Anwesenheit des Königs ihnen auflick, um dann mit desto freierem Muthe, unbesorgt vor einem unzbeswellen Zufall, das Glück der Schlacht zu versuchen. Noch stand das gesammte Fußvolk unerschüttert auf dem Schlachtseld. Zene Bataillone, die zwischen der Reiterei aufgestellt worden, hatten sich nicht wersen lassen, und sich den übrigen angeschlossen. Die beiden Tressen wußten jede Verwirrung, die etwa eintrat, sofort zu beseizigen, das Anprallen der Cavallerie vollständig zurückzuweisen: sie boten den Anblick einer lebendigen Festung dar. Besonders waren ihre Bajonnete den seinblichen Pferden verderblich: noch viel furchtbarer aber wurde ihr Gewehrseuer der österreichischen Insanterie, als sich diese in Bewegung setze. Die preußischen Bataillone waren in

<sup>1)</sup> Basori: C'est par le désespoir de la mauvaise manoeuvre de son regiment, que le général Schulenbourg s'est fait tuer.

<sup>2)</sup> Nach einem Fragment von Mémoires secrètes von Schmettau (Militärwochenblatt 1840, S. 12) soll Schwerin Anfangs gegen die Entsernung des Königs gewesen sein: eine Biertelstunde später hätte das vereinigte Andringen von Pr. Leopold, Golz und Hade sie bewirkt. Schmettau ist aber in diesem Aufsatz sehr parteiisch für Schwerin; dessen Irrthümer in Oberschlessen übersett er mit Stillschweigen, und legt überhaupt eine ganz persönliche Aufsfalzung an den Tag, so daß ich nicht wage ihm zu solgen. Seine Angaben würden auch dem widersprechen, was man aus dem Munde Schwerins selber weiß.

Belotons getheilt, welche vier Mann hoch standen; die beiden ersten Glieder lagen auf den Knieen; man hatte sie gewöhnt, in dieser Stellung mit Raschheit und Sicherheit zu laden und zu schießen; hinter ihnen seuerten die beiden andern, die Mündung des Gewehrs ein wenig gesenkt und wohl auf den Feind gehalten; die Offiziere commandirten wie auf dem Exercierplat, in denselben Ausdrückn, mit derselben Geberde, der nämlichen Rube: so gehorchten die Rannschaften, ungeirrt vom Feinde: sie brachten eine Birkung hervor, wie sie im Kriege noch niemals gesehen worden; die österreichischen Regimenter, die sich aus keinem früheren Feldzuge eines ähnlichen Feuems erinnerten, waren dald nicht mehr dagegen heranzubringen und zogen sich, um minder ausgesetzt zu sein, in tiese Colonnen zusammen: ihre Fahnen drängten sich wie in einen Knäuel.

Es war ber Triumph ber von dem alten Deffauer mit so beharrlicher Anstrengung durchgeführten Uebungen; sein ihm in Sinnesweise und militärischer Tüchtigkeit verwandter Sohn commandirte daß zweite Töeffen mit Geistesgegenwart und Nachdruck; vor diesen Reulingen konnten die alten Regimenter, zumal da sie nur mangelhaft zusammengesett waren, nicht bestehen.

Doch war es noch nicht genug, daß man fich nur vertheibigte und ben Feind gurudwies. Bu einer letten Entscheidung war ber Kriegseifer und Siegesburft Schwerins nicht minder nothwendig, als bie anbaltische Standhaftigkeit. In bem Gefühle, bag er an ber schlechten Wendung, die ber Feldzug bisber genommen, eine nicht geringe Schuld trage, entschlossen, wenn Alles fehlschlagen follte, ben Tod zu suchen wie Schulenburg, wa jetzt Schwerin auch die Linke beran 1), die bisber fast nur für sich gefochten, und nabm bie # sammten Kräfte ber Armee jum Angriff zusammen. Roch einmal fahen die Desterreicher diese ganze Front sich bewegen, die Bataillone bicht aneinander geschloffen, jedes in sich felber ohne Lucke, mit berselben Frische wie in der erften Stunde, noch einmal erhob sich bas Rollen ihres Feuers, — nach einem öfterreichischen Bericht —, wie ein stetiges Donnerwetter, furchtbar funkelten bie Bajonnete in ben Strablen der untergebenden Sonne. Bei diesem Unblid war bie öfterreichische Infanterie auch in ihren tiefen Colonnen nicht mehr gurudguhalten: an ein neues Beranführen ber Reiterei, Die ebenfalls

<sup>1)</sup> lleber die Fehler, die bei dem Aufmarich auf dem linken Flügel botr gingen, vergleiche man den Auffat im Militärwochenblatt 1825, S. 3255, 3262.

fehr gelitten hatte, war nicht zu benken; um die Armee nicht einer wollkommenen Niederlage auszusetzen, mußte sich Neipperg zum Rücksung entschließen.

So maßen sich die beiden deutschen Kriegsmächte zum ersten Mal im offenen Felde miteinander. Es war ein Kampf der Zucht und Uebung einer strengen und wohl berechneten Schule mit einem auf die natürlichen Sinrichtungen kriegerisch gesinnter Bölkerschaften und traditionelle Kriegsführung beruhenden Heerwesen. Im östlichen Europa hatte von jeher die Ueberzahl und der Anlauf der Reiterei entschieden; hier behielt die Unerschütterlichseit und, wenn wir so sagen dürsen, militärische Virtuosität des Fußvolkes den Plag. Die preußische Taktik warf die österreichische Strategie aus dem schon gewonnenen Vortbeil 1).

Die Preußen begnügten sich bamit, ben Wahlplatz inne zu haben, wo die Racht beim Wachtfeuer zugebracht wurde. Zur Verfolzgung wurden selbst diejenigen nicht verwandt, welche eben aus Ohlau anlangten 2). Man fühlte, daß man für diesmal genug gethan batte.

Ein einziges Geschick, daß der junge Fürst, der durch die Energie seiner Unordnungen und Entschlüsse seit dem Tage, wo Neipperg in Oberschlesien einbrach, nicht wenig dazu beigetragen hatte, das heer aus der widrigen Lage zu retten, in die es durch fremde und eigene Fehler gerathen war, nun das erste Gesühl des Sieges nicht theilte. Indem schon Alles entschieden war, ritt er mit geringer Begleitung im freien Felde dahin, und ging der Gesahr entgegen, der weniger er selbst, als seine besorgte Umgebung ihn zu entziehen gedacht hatte.

Schwerins Meinung war gewesen, wenn es noch zum Rückzug komme, daß derselbe nach Oppeln, wohin ein Theil der Magazine gebracht war, genommen werden musse. Dahin voraufzugehen, hatte

<sup>1)</sup> Bir haben über die Schlacht ein bemerkeswerthes Schreiben des Rönigs, seine Erzählung in den Berten, officielle Relationen in den Zeitungen, Berichte und Briefe einiger preußischen und öfterreichischen Offiziere (Bülow, Annalen des Krieges, Bd. III, und im Nachlaß von Berenhorst); ich benutzte noch: die erste Redaction der Memoiren des Königs; die Erzählung Seegebarts; Balori und vornehmlich Ertract Relationis d. d. Neiße 12. April, d. i. der Schlachtbericht Neippergs, in so weit er mittheilbar war.

<sup>2)</sup> Es ift ohne Zweifel eine Uebertreibung ber Grabichrift Geglers gu St. Ricolai in Brieg, wenn diesem zugeschrieben wird, er habe ben Feind in bie Flucht gebracht. Ein anderer Ruhm erwartete Gefler.

er bem König gerathen, und wirklich langte biefer noch vor Mitternacht mit einem kleinen Gefolge an ben Thoren ber Stadt an. Während ber Zeit aber mar bieselbe von einer Schwadron Baranbai überrascht und besett worden. Als einige Breufen erschienen und Einlaß forderten, überlegten die wachtbabenden Sufaren, mabrend bie Schlüffel herbeigeholt wurden, ob fie die Bitte gewähren, ober nicht lieber auffiken und sich ber willkommenen Beute, ein ieber für fich, bemächtigen follten. Rum Glud bes Königs gogen fie bas lettere por, brachen aus, und begrüßten bie Beranreitenben mit ein paar Schuffen. Abieu, meine Freunde, rief Friedrich, ich bin besser zu Pferde als ihr alle, und sprengte bavon. Aber einige von den Offizieren, die ihn begleiteten, einer feiner Rathe, auch Maubertuis, ber ihm gefolgt war, auf ihren muben Roffen wurden aefangen. Ms ber König gegen Morgen wieder nach Löwen kam, ließ er erst nachseben, ob nicht vielleicht ein Husarentrupp auch bier eingebrungen sei. Er fand nicht allein ben Ort rein von Keinden, sondern begegnete hier einem Abjutanten bes Brinzen von Deffau, ber ibm bon bem erfochtenen Siege Melbung machte. Das Bergnügen barüber ward nun freilich von bem verfonlichen Verbruß getrübt, in ben Stunden der Entscheidung nicht dabei gewesen zu fein: Friedrich sprach bavon nicht weiter und so vermied benn auch seine Umgebung, bavon zu sprechen 1); er eilte, eine unerhörte förverliche Anstrengung fortsetend, nach Oblau fort, um bes Sieges froh zu werben und ihn zu befestigen. Das österreichische Seer batte nicht eigentlich eine Niederlage erlitten: es batte sich nur unfähig gezeigt, die Breugen au schlagen, und bas Schlachtfelb verloren. Aber schon barin lag eine große Entscheidung. Wie die Gemeinen es fühlten, die ben Tag zuvor sich gerühmt, den naseweisen Schneekonig und seine Put solbaten zurudzujagen, aus ihrer Saut Riemen zu schneiben; und bie nun sich vollkommen überwunden sahen. Den evangelischen Wirthen, in deren Quartier fie lagen, sagten fie wohl, euer Abgottt hat gefiegt. Neipperg war genöthigt, sich gegen Neiße gurudzugieben, an

<sup>1)</sup> Deswegen sich bie Sage bes Ereignisses bemächtigte. Ich schöpste aus einem Schreiben Robinsons (22. April), das aus einem Berichte von Baranyai und ber frischen Erzählung von Maupertuis gezogen war. Mit ber Erzählung Nicolai's, dessen Schwiegervater an dem Ritt Antheil gehabt, stimmt er im Ganzen überein, sowie mit Seegebart. Man berechnete in Wien, der König habe dann hin und her reitend 12 deutsche Meilen gemacht. In einem Schreiben Friedrichs, 11. April, sindet sich die Rachschrift: "in zwei Tagen habe weber gegessen noch getrunken noch geschlafen."

ben Fuß ber Gebirge; ber König sah seine Verbindungen mit dem abwärts liegenden Lande nicht mehr unterbrochen; er war wieder Meister der Ebene; seine Kriegsvorräthe zu Ohlau waren gedeckt, und er traf sofort Anstalt, sich ihrer gegen Brieg zu bedienen. Aber täuschen konnte er sich darüber nicht mehr, daß er einen kriegszewaltigen und keineswegs ungeschickten Feind sich gegenüber hatte, der ihm noch viel zu schaffen machen sollte.

#### Biertes Capitel.

## Unterhandlungen bis zum Abschluß mit Frankreich.

Wie die Kriegführung, so erwies sich auch der Gang der Unterhandlungen mit den Höfen ersten und zweiten Ranges im Frühjahr 1741 bei weitem schwieriger und selbst gesahrvoller, als man in Berlin gemeint hatte.

Die Eröffnungen Preußens fanden wohl überall Eingang, aber überall fette fich ihnen die alte Autorität des Wiener Hofes mit

größerem Gewicht entgegen.

In England verstand man es an sich sehr wohl, wenn König Friedrich nicht zugeben wollte, daß die Garantie der pragmatischen Sanction irgend eine Macht bewegen könne, sich gegen ihn zu erklären; denn dieses Hausgesetz, sagte er, beziehe sich blos auf Blutsverwandtschaft und Erbe; er aber denke nicht Desterreich zu berben, sondern nur uralte Rechte des, brandenburgischen Hauses gegen dasselbe auf die zwischen Fürsten, wo kein Richter sei, einmal herkömmliche Weise geltend zu machen und durchzussühren. Wenn der preußische Gesandte nicht falsch berichtet worden ist, hat man die Frage dem Lordkanzler — es war Philipp Yorke Lord Hardwick — vorgelegt 1), und dieser hat entschieden, daß sich aus Gründen der Gerechtigkeit gegen das Unternehmen des Königs von Preußen nichts einwenden lasse. Von einer eigentlichen Verpstlichtung Englands, ihm

<sup>1)</sup> Andrié an Rg. Friedrich, Condon 5. Jan. 1741. Le grand chancelier d'Angleterre homme d'une profonde érudition et de grand poids a demontré au conseil du roi avec sa sagacité ordinaire, que l'on ne sauroit accuser légitimement V. M. d'avoir rompu ses engagements, en faisant valoir les droits de sa maison sur la Silésie.

Wiberstand zu leisten, konnte man ebenso wenig reben. War es boch ruhig geblieben, als die Bourbonen sich Neapels und Siciliens bemächtigten, die doch auch zu dem damals schon garantirten Länderscompler gehörten. Bei dem König Georg II kamen noch Rücksichten auf die deutschen Territorialberhältnisse hinzu; nach einigem Zögern erkärte er sich auf die preußischen Srössungen ziemlich eingehend; "obgleich ihm die Forderung von Preußen viel zu groß vorkomme, io wolle er doch seine guten Dienste in Wien anwenden, um demsielben Genugthuung zu verschaffen"). Der preußische Gesandte giebt seinem Herrn am 28. Februar 1741 die besten Rusicherungen.

Wie febr aber täuschte sich bieser, wenn er annahm, daß die vorwaltende Richtung ber Politik von England dem Unternehmen Friedrichs allnstig sei. Davon zwar, was die Streitschriften des Tages mit so vielem Geräusch behaupten; bak auf ber einen Seite bas Recht verlett, auf der andern als foldes um seiner selbst willen vertheibigt worden sei, kann man wohl, ohne unwahr zu werden, nicht reben; die Sache ist: daß die englische Ration durch die aronten eigenen Intereffen auf die Seite von Defterreich getrieben ward. Die alte Uberzeugung, daß fie eines Berbundeten auf bem Continente bebite, erhob sich im Angesicht eines bevorstehenden Krieges gegen Frankreich mit boppelter Stärke, und um keinen Breis wollte man julassen, daß Desterreich etwa gar, was noch möglich schien, mit Frankreich gemeinschaftliche Sache mache. Wie Rukland gegen bie Demanen, so glaubte England gegen bie Franzosen, besonders in jenem Augenblide, eines mächtigen und verbundeten Desterreichs nicht entbehren zu konnen.

Daher kam es, daß sich das Parlament noch vor der preußischen Unternehmung mit großer Entschiedenheit für die Aufrechthaltung der pragmatischen Sanction erflärte.

In benselben Tagen bes Februar, in welchen der preußische Gesandte Bersicherungen erhielt, die ihm genügend schienen, gingen dem Wiener Hofe viel bestimmtere Erklärungen zu, worin England anerkannte, daß es Pflichten gegen Desterreich habe, die es gewissenhaft zu erfüllen gedenke; wenn sich der König von Preußen nicht in

<sup>1)</sup> Georg II verfprach burch herrn bon Steinberg, ju Erhaltung eines gütlichen Bergleiches wegen bes Anfpruches an die in Schlesien gelegenen Fürstenthümer die besten Officia zu leisten, jedoch dergestalt, daß das haus Desterreich nach geschener Befriedigung Gr Kön Mt in Preußen und allenfalls mit Borbehalt einer mäßigen Convenienz für Chursachsen bei dem Besitz seiner übrigen Lande zu erhalten geholsen werbe.

Güte bewegen laffe Schlesien zu räumen, so werde man fich in Kriegsbereitschaft setzen, um ihn im Bereine mit ber Königin dazu zu nöthigen.

In der Reit, in welcher sich in Schlesien die größte Gefahr über bem Saupte Friedrichs sammelte, am 8. April, schon gegen Ende ber Selfion, ericien Georg II perfonlich im Barlament, um feine Bereitwilliafeit, die Bülfe zu leisten, welche Desterreich forbere, recht feierlich auszubrücken: dazu nahm er aber, weil unsehlbar ein blutiger Krieg ausbrechen werbe, die Hülfe seiner Unterthanen in befonderen Anspruch. Er fand Oberhaus und Gemeinen biemit in vollkommener Uebereinstimmung. Niemals ift von der Nothwendigkeit. bas Saus Desterreich aufrecht zu erbalten, mit größerem Enthufias: mus gesprochen worden. Denn ba Frankreich ber Welt bie allgemeine Anechtschaft bereite, so sei es gleichsam eine Sache bes menschlichen Gefchlechtes, eine Macht zu unterftüten, welche bemfelben bas Gleich: gewicht halten könne: Die kunftigen Generationen wurden es ber lebenden nicht verzeihen können, wenn diese fich hierin läffig erwiese. Es war gleichsam ein Wetteifer amischen ber Opposition und ber ministeriellen Bartei. Man bewilligte nicht allein bem König bie Besolbung ber stibulirten Gulfstrubben, sondern auch ber Königin von Ungarn eine Subsidie von 300,000 Bfb. Die Führer ber Dpposition stellten bem österreichischen Gefandten bie Stimmung noch gunftiger vor, als fie war, und ließen für die Zukunft größere Unterftütung boffen.

In der Debatte ward nun auch ein und das andere Mal der preußischen Rechte und Ansichten gedacht; Einige meinten, man müsse König Friedrich erst widerlegen, ehe man ihn angreife. Aber die Meisten verdammten sein Unternehmen, weil es nur dazu dienm könne, der französischen Uebermacht den Weg zu bahnen. Von den gemeinschaftlichen protestantischen Interessen, deren sie sonst so gern gedachten, schwiegen sie diesmal. Die Antipathie gegen Frankreich überwog jede Rücksicht der Verwandtschaft des Blutes oder der Reliaion.

Eine ähnliche Stimmung der Gemuther behielt auch in den vereinigten Niederlanden die Oberhand.

Schon lange trug man sich da mit dem dunklen Gerücht, als benke Frankreich seine Allianz mit Desterreich zu einer Erweiterung seiner Grenzen nach den Niederlanden hin zu benutzen; für das beste Mittel, den Wiener Hof von einem Zugeskändniß dieser Art abzu-balten, hielt man eine Unterstützung desselben von Seiten der See-

mächte. Wohl waren nicht alle einmüthig. Die Bropinzen Seeland, Gröningen und Utrecht forberten, bak por aller Beschluknahme erft eine Unterhandlung mit Frankreich eröffnet, beffen Meinung authentisch erforscht werben sollte: aber Holland, welches ben Ton angab, wollte babon nichts hören. Bier batte bie Invasion von Schlefien aus einem anderen Grunde besonders ichlechten Eindruck gemacht. Die reichsten Raufberren. Batricier von Amsterbam, in ber Regierung der Brobing und bes Staates von Einfluß, waren bei einer Anleibe betheiligt, welche ber öfterreichische Sof auf Schlesien bovothecirt hatte: 18 wurde als ein ber Stadt und bem Lande geschehenes Unrecht empfunden, als der erste April vorüberging, ohne daß die Zinsen ber ichlesischen Obligationen gezahlt wurden; biese fielen an ber Borse um 15 Broc. Dazu kam endlich bas Beispiel von England. berfichert. Georg II babe ben einflukreichsten Regenten im voraus die Thronrede mitgetheilt, welche er halten werde, und nicht allein biefe, sondern auch die als Antwort barauf von einem Anbanger bes Hofes unter der hand entworfene Adresse. Man fügt bingu. Der inglische Gesandte babe die Nachricht von der Schlacht von Mollwit. bit er querst empfing, einen Tag verborgen gehalten, um keine Dikfimmung bei ber Beschlußnahme zu veranlassen. Wie dem auch sei, am 24. Abril, auf ben Bericht ber zur Conferenz mit ben enalischen Gesandten ernannten Commission, ward im Saag der Beschluß ge= fast, einerfeits in Gemeinschaft mit England ben Ronig von Preußen aufzufordern, seine Truppen aus Schlefien zurudzuziehen, andererseits aber der Königin von Unggrn Hülfeleistung zu versprechen 1). Man lagte awar bem König von Breugen, bies Bersprechen gewinne eine andere Geftalt durch die hinzugefügte Claufel: fo weit es die Kräfte erlauben, aber biefer erwieberte, ber Wiener Sof werbe bies nicht acten, und die Republik bei ihrem Worte zu nehmen wiffen. war über bas Bezeigen ber alten Verbundeten seines Sauses nicht wenia erbittert.

Man würde die Seemächte misberstehen, wenn man annähme, sie seien zum Kriege entschlossen gewesen: sie blieben immer dabei, daß sie eine Aussöhnung zwischen Desterreich und Preußen versuchen wollten; aber was ließ sich davon erwarten, sobald sie der der Kösnigin von Ungarn Hoffnung gaben, wenn es zu einer solchen nicht

<sup>1)</sup> Quemadmodum post gloriosissimi imperatoris triste fatum testatum fecimus, sic eadem stat voluntas, promissa exequendi, quoad quidem vires ferent.

komme, mit ihr gemeine Sache zu machen? Friedrich bemerkte, es Liege ein Widerspruch darin, einen Hof zur Nachgiedigkeit aufzusordern und ihm zugleich Unterstützung anzubieten.

Die Haltung der Seemächte übte einen großen Sinfluß auf Rußland aus, doch wirkte hier der unaufhörliche Bechsel der wertwaltenden Persönlichkeiten, der in dieser Zeit kattfand, auch an und für sich auf das Verhältniß mit Breußen zurück.

Nach bem Tobe ber Kaiferin Anna erschien querft ber Dberft: kammerberr Biron, im Ramen des von ibr anerkannten, aber kam ein paar Monate alten Awan III. als Regent, fraft eines Teltaments, bas ihm die außerordentlichften Befugniffe ertheilte: allein nur wenige Wochen konnte er fich behaupten. Noch im Ravember 1740 mußte er ber Mutter bes jungen Raifers. Großfürftin Anna. weichen, Die fich mit Sulfe des Feldmarschall Münnich als Regentin in seiner Stelle erbob; ber Felhmarschall trat als ihr erfter Minister auf. Und dieser nun, der aus den letzten Türkenkriegen nicht als Freund und Bewunderer von Defterreich hervorgegangen, warb von dem Rönig von Preußen durch einige Gunftbezeigungen leicht gewonnen. Münnich brückte fich fo aus, als feien ihm die eigenbäudigen Briefe, Die er von dem König erhielt, mehr werth als viele Millionen; er faate, ware er nicht erster Minister in Rukland, so wurde er tommen, um einen Feldaug unter bem König von Breuken zu machen Er warnte biesen vor ieder Nachaiebiakeit gegen Desterreich, bem man nie die weiche Seite zeigen muffe, und bektagte nur, baf er nicht, statt an den Grenzen von Schleffen inne zu balten, unverweilt bis nach Wien vorgedrungen fei. Der Anmuthung, von ruffischer Seite etwas gegen Breuken zu thun, widersprach er mit unverstelltem Gifa Aber auch er vermochte sich nur ein paar Monate zu behaupten. G ist nicht nöthig, bier auf die Urfachen dieses Wechsels, der eigentlich pur die Oberfläche der Dinge berührt, einzugehen; es find immer die unter der Kaiserin Anna emporgekommenen fremden. Gewalthaber, Die sich untereingnder bekämpfen. Als Münnich im Anfang bes März 1741, barüber entruftet, daß fein Wille weber in den inneren noch ben äußeren Angelegenheiten allezeit burchging, feine Abdankung anbot, in stolzer Ueberzeugung von seiner Unentbehrlichkeit, mußte er erleben, daß die von ihm eingesetzte Regentin und beren Gemahl, Anton Ulrich von Braunschweig, die Gelegenheit ergriffen, sich seiner fehr unbequem gewordenen Rathichläge zu entledigen. Ditermann, ber ihm schon immer Widerpart gehalten, und nun die große Rolle spielte, verweigerte zwar nicht geradezu die von Breußen gewünschte

Bermittelung, aber hierin aans gefinnt wie ber englische Sof, liek er allenthalben erflären, daß Rufland feinen Verpflichtungen gegen Desterreich nachzukommen gedenke. Die braunschweigische Berwandt= idaft, die einst zur näberen Bereinigung ber brei nordischen Sofe geschlossen war, erwies sich boch in Bezug auf Breußen sehr un-Anton Ulrich stand unter bem Einfluß ber verwittveten Raiferin und ihrer Schwefter, seiner Grofmutter, zu Blankenburg: im Gespräche hörte man ihn wohl die österreichischen Truppen die unseren nennen. Die Königin, von Breußen, seine Schwester, bat einst die Reber ergriffen, um ihn zu gemäkigteren Gesinnungen aufmforbern: vielleicht bas einzige Mal, bag fie in politischen Dingen thatig gewesen ist: boch war es obne Erfolg.

Und eine noch feindseligere Haltung nahm, burch biefe Umstände

ermutbigt, ber fächfische Sof.

Anfangs, wie berührt, empfand er eine nicht geringe Berludung, seine Ansbrüche auf die Erbfolge geltend zu machen; Friednich glaubte in bemselben einen Berbundeten zu finden. Durch Graf Amtenstein, welchen er eigens zu biesem Zwed nach Dresben schickte, ließ er näher erläutern, wie er nicht baran bente, bas haus Destermid zu unterbrücken, sonbern nur zu feinen Rechten zu gelangen, mi sich, wenn Sachsen mit ihm halten wolle, vieles Gute für beide Säufer 1), bas beutsche Reich und sogar bas Saus Desterreich selbst ausrichten lasse. Man schien bort ganz geneigt, barauf einzugeben. Der leitende Minister Graf Brühl erklärte oft, sein herr wünsche nichts Besseres, als eine Allians mit Breuken. Das hinderte ihn aber nicht, nach ber Sitte ber bamaligen Sofe, jugleich eine gang entgegenaesette Unterhandlung zu vflegen.

Die Borftellungen ber Grafen Bratislaw und Rhevenbüller, Die am 5. Januar 1741 ihre Audienz hatten, die nahe Berwandtschaft ber häuser, die geistlichen Rücksichten auf die dem Katholicismus in einer febr ansehnlichen Proving (Schlesien) bevorstebenden Nachtheile brachten um so mehr Einbruck bervor, ba man auch öfterreichischer Seits dem fächsischen Hose auf die Erreichung eines seiner vornehmsten

Bünsche einige Hoffnung machen konnte.

Dieser ging vor allem bahin, eine unmittelbare Berbinduna zwischen Polen und Sachsen zu gewinnen. Desterreich meinte bies jest gewähren zu können ohne eigenen Verluft. Aus dem Munde

<sup>1)</sup> Ungefähr wie Georg II es andeutet, S. 249, Rote 2.

eines österreichischen Ministers wissen wir, daß ein altbrandenburgisches Fürstenthum, Crossen, das aber einst zu Schlesien gehört hat, dem Hofe von Dresden versprochen worden ist.

Denn nicht mit einer bloßen Abwehr bes geschehenen Angriffs wollte man sich begnügen; die Absicht war, — und es ist darüber ein Vertragsentwurf in aller Form aufgestellt worden, daß die hannoveraner mit Dänen und Hessen in englischem Solbe von der einen, die Sachsen von der andern, die Russen von einer dritten Seite das preußische Gebiet angreifen sollten, während die österreichische Armee in Schlesien vorrücke 1).

Man hat damals gesagt, den Schweden sei die Wiedereroberung von Stettin versprochen worden, den Franzosen, über die man sich noch täuschte, eine Einsadung zugegangen, gegen Cleve vorzurüden. Der polnische Abel regte sich, durch den Primas, den Nuntius und die ganze Priesterschaft überredet, daß der Krieg die Religion betreffe, daß man Schlesien nicht in die Hände der Lutheraner sallen lassen bürfe. Ein preußischer Offizier, der in dem Lande reiste, be-

1) Translation of the project of a convention against the king of Prussia. Februar 1741, bei Abelung, Staatsgeschichte Europas von dem Ableben Carls VI an, Dritten Banbes zweiter Theil. Beilagen S. 10, Rach gesandtichaftlichen Rachrichten mare ber Gebante in Dresben in einer Conferenz zwischen Guarini, Brithl, Bratislav und Kanferlingt gefaßt worben: Ce detestable projet a été pourtant gouté contre toute attente du duc de Bronsvic et d'un certain ministre (Oftermann?) de façon que la cour étoit presque determinée d'envoyer une stafette au Sr de Kayserlingk avec ordre de concerter ledit plan d'operation mais le premier ministre (Münnich) s'y opposa en declarant, qu'il aimeroit mieux mettre bas tons ses emplois, que de donner les mains à une affaire préjudiciable au vrais intérêts de Russie. - 3m Jahre 1863 hat Arneth (Maria Thereffa I, 207) ben Inhalt bes am 11. April 1741 unterzeichneten Bertrages zwijden Sachfen und Defterreich mitgetheilt, nach welchem "bie im Befit Breugens befindlichen bohmischen Leben in der Niederlaufitz und bas Fürftenthum Croffen jeboch unter Aufrechthaltung ber bohmifchen Lehnsherrlichfeit" an Sachfen fallen follten und zugleich ein Lanbftrich von ber Breite einer halben Deile zwifden ber Laufit und Bolen, um die ununterbrochene Berbindung diefes Ronigreiches mit Sachfen zu bewertftelligen, abgetreten werben follte, - Stipulationen, welche an die alteften Berhaltniffe ber Lande anfnupfen, aber jugleich in die bamaligen bedeutend eingreifen. Der Autor muß fich beflagen, bag ibm in Dresben bit Einficht in die Acten ber Berhandlungen zwischen Sachsen und Defterreich versagt worden ift. Siftoriographisch ift es immer ein Rachtheil, einschlagende politifche Berhaltniffe nicht genau zu fennen. Auch Sannover machte auf Antheil an ben zu machenben Conqueten Ansbruch.

baubtet. es wurden nur ein vaar hunderttausend Gulden nothia gewesen sein, um den Abel von Krafau, Masovien, Litthauen zu einem Einfall in die preukischen Grenzen zu bewegen.

Bas würde geschehen sein, wenn Friedrich bei Mollmin geichlagen worden ware? Und auch noch nach diesem Siege erschien die Gefahr febr brobend: erft alsbann war es, daß bie Beidluffe ber Engländer bekannt, die hollandischen gefakt wurden.

Um iebem Anfall von hannover obere bon Sachsen her zu begegnen, ward in der ersten Hälfte des April ein Lager bei Brandenbura aebildet. unter dem Kürsten von Dessau; so unzweifelhaft eridienen biefem auch noch nach jener Schlacht bie feinbfeligen Absichten ber Geaner, daß er-für unerläßlich hielt, ben Krieg gegen biefelben obne Beiteres zu eröffnen.

Es war boch in ber That keine geringe Berfuchung, als in biesem Momente, wo Alles nur Feindschaft und Berberben brobte bie Franzosen dagegen ihre Bundesanträge auf das dringenoste er-Gegen Ende Abril traf einer ber vornehmsten Urheber ber franzöfischen Rathschläge, Marschall Belleisle, in bem Lager bei Mollwit ein. um den länast entworfenen Bertrag jum Abschluß ju bringen.

Es wurde verlorene Muhe fein, fein Anbringen auseinander-Friedrich wußte im voraus, wohin 'es gehen werde, und überleate sich im voraus, wie er es aufzunehmen habe. Wie gefährlich auch die Dinge um ihn ber steben mochten, so beschloß er boch noch: mals, die Berbindung mit den Franzosen abzulehnen.

Was der Marichall über die Unterhandlungen Breukens nach anderen Seiten hin fagte, hörte er mit großer Seelenruhe an. Da= gegen stellte er bemselben die Schwierigkeit und Gefahr seiner Lage bor, — wie sich Reipperg in Schlefien täglich gegen ihn verftarte, und man indeß drei andere Armeen gegen ihn ins Keld zu bringen suche: eine russische in Liefland und Curland, eine hannoversche mit banisch-heffischen Sulfsvölkern im Gichsfeld, eine sachfische an ber Elbe. Er habe bagegen nur noch Eine Armee unter bem Fürsten von Anhalt aufstellen können; diese gable 30,000 Mann, und jene 80,000 Mann. Burbe er fich für Frankreich erklären, so murben alle diese Kriegsfräfte ohne weiteren Berzug fich auf ihn sturzen und ihn zu vernichten suchen, ehe er von dort die mindeste Hülfe em= pfange. Wolle Frankreich feinen Bund, fo muffe es Schweben in Stand setzen, eine Diversion gegen Rugland ju unternehmen, ben Kurfürsten von Baiern, thätig aufzutreten, und selber mit mehr als Einer Armee im Kelbe erscheinen 1).

Belleisle begriff bies vollkommen; bessen eigene Meinung war schon immer gewesen, daß Frankreich so rasch und so energisch wie möglich zu Werke gehen musse. Er verließ Friedrich mit der Ueberzeugung, daß das einzige Mittel, ihn zu gewinnen, in der unverzuglichen Entwickelung einer starken Wassenmacht liege.

Kein Zweifel, daß der Mangel an Entschiedenheit, den die politischen und militärischen Maßregeln der Franzosen noch zeigten, den König abhielt, sich mit ihnen zu verbinden; doch hatte er auch noch andere Gründe, die er einem Marschall von Frankreich nicht anwertrauen konnte, die er aber unaufhörlich mit dem vertrauten Podes wils in Gesprächen und in Briefen erörterte.

Gebenken wir hier dieses Mannes, der einen so großen Einfluß auf die ersten Richtungen der Politik seines Königs gehabt hat, noch besonders.

Podewils stammte aus Pommern von einem Geschlecht, welches sich auch noch vor der Besitznahme des Landes gern an Brandenburg gehalten hatte; sein Bater hat den großen Kurfürsten bei seinem Winterseldzug nach Preußen in dem eigenen Schlitten desselben bealeitet.

Heinrich von Podewils selbst, in einer kleinen Schule junger Ebelleute, die sein Bater in Suckow um ihn her versammelte, erzogen, vollendete seine Studien in Halle und in Leyden; schon frühkam er, und zwar auf folgende Art, in nähere Bekanntschaft mit Friedrich Wilhelm I.

Dieser König hatte ihm nach der Weise der Zeit, als er im Erlaubniß zu einer Reise nach England, Frankreich und den kleinem deutschen Hösen gab, auch den Weg, den er zu nehmen habe, genau vorgeschrieben. Nach seiner Zurücklunft ward der junge Cavalier dem Könige vorgestellt, der ihn nun einer Art von Prüfung unterwarf.

Durch eigenen inneren Antrieb hatte sich Podewils nicht so sehr um Sehenswürdigkeiten und Curiositäten, als um die Berfassung und den politischen Zustand der verschiedenen Länder und höfe bestümmert; der König fragte nach diesen Richtungen hin und war mit den Antworten desselben so wohl zufrieden, daß er aussprach, das sei ein Mensch für ihn, er selber wolle ihn weiter bilden.

1) Belleisle à Mr Amelot au Camp de Molwitz 27 Avril.

Außer bieser Gunst bes Königs, ber ihn erst im Generalsbirectorium arbeiten ließ, und ihm kleine Missionen anvertraute, kam ihm aber noch zu Statten, daß er mit Grumbkow in enge Berbinsbung trat — er verheirathete sich mit einer von dessen Töchtern — und von diesem bei der Bearbeitung der geheimen Angelegenheiten iener Zeit berangezogen ward 1).

Hieburch erlangte Pobewils eine Stellung in bem Mittelpunkt ber Geschäfte, welche es ihm erleichterte, auch alle anderen zu verfteben.

Als ihn Friedrich Wilhelm in jenen Stürmen des Jahres 1730 in das Cabinetsministerium setzte, statt Knhphausens, welcher allzu gut hannoverisch gesinnt schien, zeigte er sich diesem Posten vollkomstommen gewachsen, und arbeitete seitdem, zur Seite seines Fürsten, den Gedanken einer selbständigen Politik durchzuführen.

Sein Sandwerk, wenn wir fo fagen durfen, verstand er volliommen. Wenn er ber Unterhaltung mit einem überläftigen Frager nicht mehr ausweichen kann, hält er boch Stunden lang aus, ohne fein Geheimniß abgewinnen zu laffen, das von ben Fragen un= amförlich berührt wird. Seine Anweisungen sind bis in das kleinste Detail ausgearbeitet, scharffinnig, einbringend, oft im Ausbruck glückich. Er gehört zu ben echten preußischen Staatsmännern, in benen id unbescholtener Wandel, unermüdliche Arbeitsamkeit mit einer Singebung ohne Rückhalt vereinigen. Eigentlich findet hier selbst kein persönlicher Ehraeiz statt, den ausgenommen, der im Dienste befriebigt wird. Bobewils mußte, wie icon berührt, daß ber Fürft, bem et diene, Die Summe ber Geschäfte selbst verwalte: er hatte nichts bagegen einzuwenden, wenn fie nur gut gingen. Dazu fuchte er nun mit seinem Rath nach besten Kräften beizutragen. Er hielt die großen Besichtspunkte fest, in Bezug sowohl auf bas Verhältniß ber eurobaischen Staaten überhaupt, als die Stellung Breufiens in ihrer Mitte. Borauf man im enalischen Barlament so viel Gewicht leate. daß Frankreich durch ben Umsturz von Desterreich zu einem für ganz Curopa verberblichen Uebergewicht gelangen werbe, bas war im Cabinet des Königs von Preuken mit Nichten, wie man dort argwöhnte, vergessen: Podewils hebt es unaufhörlich als ben großen Gesichts: punkt hervor. Wie dann, wenn sich Frankreich ber beutschen Länder bis an den Rhein vollends bemächtige? Werde es dann nicht alle

<sup>1)</sup> Mémoires sur les principales circonstances de ma vie, von Pode-

deutschen Fürsten als subaltern betrachten? Werde es nicht auch die entfernteren und mächtigeren, den König von Preußen selbst ebenso beschränken wollen, wie die rheinischen Kurfürsten oder früher einen

Herroa von Lotbringen?

Aber auch wenn es nicht so weit kam, so enthielt ein Bündnis mit Frankreich im Angesicht eines allgemeinen Krieges, eine so gobe Abweichung von der althergebrachten brandendurgisch-preußischen Politik, daß man eine natürliche Scheu trug, sich ohne die äußerste Noth dazu zu entschließen. Wie in den früheren Spochen, so hatte sich Brandendurg auch in dem letzten Jahrhundert fast immer zu Desterreich gehalten. Nur dann und wann, zu den Zeiten des westephälischen Friedens, nach dem Abkommen von St. Germain war es einer anderen Politik gefolgt, hatte aber bald wieder eingelenkt. Wenn es jett in den vorgeschlagenen Bund trat, mit so viel größeren eigenen Kräften, bei so viel weiter entwickelter Macht von Frankreich, so war dies ein Schritt, dessen Folgen, mochten sie glücklich oder unglücklich sein, sich nicht übersehen ließen.

Dies ist der vornehmste Grund, weshalb Friedrich noch einmal inne hielt; er entschloß sich noch einmal, die mit den alten Alliirten eröffneten Unterhandlungen lieder fortzusetzen; die Möglichkeiten einer autlichen Abkunft mit Desterreich sollten ganz erschöpft werden.

Auch schien es nach der Schlacht, wie dem ruffischen Hofe, so besonders dem englischen wieder Ernst zu werden mit ihrer Bermittelung.

Anfang Mai erschien ein englischer Gesandter, wie ihn der Köng gewünscht hatte, nicht allein von einigem Namen und Ansehen, sow dern auch als ein Mann von Geradsinn und Zuverlässigkeit gerühmt 1), der im Barlament Gesinnungen bekannt hatte, die ihn sur einen Auftrag dieser Art sehr geeignet zeigten, Lord Hyndsord, in dem breußischen Feldsager.

Sein erstes Bemühen war, ben schlechten Eindruck der letten Rede Georgs II und ber darauf erfolgten Abresse bes Parlaments bei Friedrich zu verwischen; er stellte vor, diese Erklärungen seien

<sup>1)</sup> Homme distingué par sa droiture, candeur et intégrité. Es war John Carmichael, Earl of Hyndford, Mitglied des Unterhauses für Schottland. Unter andern hat er am 18. Nov. 1740 gesprochen, zu Gunsten einer gegen Frankreich auf dem Continente zu schließenden Allianz, um die allgemeine Freiheit des Handels von England zu vertheibigen. Nichts sei nöthiger, als to prevent if it is possible a war in the nord or a civil war in Germany.

allein gegen Frankreich gemeint und gerichtet; Nation und Regierung wünsche nichts mehr als die Ausschnung der beiden beutschen Mächte; er sei, in Berbindung mit Robinson in Wien, beauftragt, nach besten kräften daran zu arbeiten.

Kam es nun aber darauf an, die Bedingungen zu finden, unter benen eine Abkunft möglich sei, so bemerkte Hyndsord, die aufgestellte Forderung: Niederschlesien und Breslau, werde sich niemals erreichen lassen man sage in Wien, das sei so gut wie ganz Schlesien, indem das Uebrige aus Gebirge und wenig bebautem Lande bestehe. Er begehrte ein anderes Ultimatum, wie es denn schien, daß alsdann auch Aukland die Bermittelung unterstützen werde.

Friedrich lebte in dem Gefühl des Nebergewichts, welches siegriche Wassen verleihen; von Frankreich war ihm angeboten worden,
mas er verlangte. Er zeigte sich dennoch nicht abgeneigt, einen Schritt
zurückzuthun. Schriftlich zwar erklärte er nur, ein neues Ultimatum
könne er nicht aufstellen, ehe er nicht von den veränderten Gesinmungen des Wiener Hofes Kunde habe, mündlich aber, in einer
Audienz am 7. Mai, gab er die Versicherung, auf die allgemeinen
Archische zurücksommen zu wollen, welche er durch Gotter in Wien
zucht habe machen lassen, — d. h. sich mit einem Theile von
Echlesien zu begnügen, ohne auf die angegebenen Grenzen zu beieden; er zeigte sich zugleich bereit, sogar noch eine größere Geldjumme zu zahlen, als er damals versprochen, bis 3 Mill. Thaler.

Honbfords Gebanke war nun, daß der König durch die Abtretung der Herzogthümer Sagan, Glogau, Bohlau und Liegnitz
befriedigt werden sollte. Er schried Robinson, der König nehme zwar
den Schein an, als bestehe er auf Niederschlessen und Brestlau, er,
der Gesandte aber, habe Gründe zu glauben, daß, wenn die Königin
von Ungarn ihm mit einem Borschlag entgegenkomme, ein Theil
seiner Forderungen nachgelassen werden würde 1).

Eine vorläufige Frage von nicht geringer Wichtigkeit für das einmal ergriffene Spstem trat hiebei ein, ob und wie nämlich die sernere Geltung der pragmatischen Sanction sich mit irgend einer Abtretung vereindaren lasse. Sin in Kaufaeschäften gestöter Holländer,

<sup>1)</sup> Symbford an Robinson, 13. Mai: The king persists in appearence on having lower Silesia with the town of Breslau, but I have reason to believe that if were there any proposal insinuated of the Queen of Hungary he would abade a good deal of his demands. I beg therefore to know what the court of Vienne would be willing to give.

van Neck, Pensionarius von Rotterdam, bildete einen schon früher vorgekommenen Borschlag näher dahin aus, daß dem Könige ein Theit von Schlesien in Form einer Hhpothek für eine Gelbsumme, die er zahle, überlassen werden, und die Königin durch einen von den Mächten garantirten Vertrag sich verpslichten solle, diese Summe nie zurüdzugahlen, noch die Hhpothek wiederzusfordern. Diese Auskunft nahm der König von England an, und Friedrich II hatte nichts dawider.). Robinson unterhandelte hierauf mehr über eine Verpfändung als über eine Abtretung; in der Sache wäre es zwar das letztere geworden, doch zog man die erste Bezeichnung vor.

Und batte nun ber Wiener Bof nicht weniaftens bierauf eine

aeben follen?

Niemand wird Bebenken tragen, dies zu bejahen, denn noch war es möglich, den König von Preußen ganz zu gewinnen; man darf hinzufügen, der Wiener Hof würde es gethan haben, wäre ihm seine eigene Lage bekannt gewesen.

Bartenstein, unerschütterlich in seinem Vorurtheil, hat noch im Anfang des Mai den Satz vertheidigt, daß Frankreich keinen Krieg gegen Desterreich unternehmen werde, so lange der Cardinal am Leben bleibe. Maria Theresia hat im Laufe desselben Monats an Fleury geschrieben und ihm ihr Vertrauen ausgesprochen, daß et, wenn ja nicht für sie, doch auch gewiß nicht gegen sie sein werde.

Dhne gerade um biese Aeußerungen zu wissen, hielt Friedrich II boch den österreichischen Hof für viel zu hartnäckig, um sich zu einer wesentlichen Nachgiebigkeit zu entschließen, den englischen aber, bon dem sich zwei Gesandte bei ihm eingefunden, neben dem Schotten auch ein Hannoveraner, deren Eröffnungen nicht immer übereinstimmten, für unzuwerlässig und zu wenig entschlossen, als daß von demselben ein wirksamer Einfluß erwartet werden könne.

Und indessen wurden die Franzosen immer dringender und eins gebender.

Mitte Mai 1741 melbete Valori, ber französische Hof habe jest beschlossen, in Schweben auf die Wiederaufnahme des Krieges gegen Rußland hinzuarbeiten, besonders wenn auch Preußen mit dem ersten in Bund trete, und nahm davon Gelegenheit, mit erneutem Eifer auf den Abschluß des Tractates anzutragen. Valori hat Recht, schreibt Friedrich den 18. Mai an Podewils: O mein Freund, wie

<sup>1)</sup> Anmeriung zum Bericht vom 20. März: Bon, il faut entretenir la république dans ces idées, qui ne répugnent pas à mes intérêts.

lang wollen wir noch zögern und uns von London und Wien täuschen laffen!

Podewils ersuchte ihn, nur noch ein paar Tage zu warten, bis Hyndfords Staatsbote mit einer officiellen Antwort zurückgekommen sei; während der Unterhandlung werde England, durch seinen eigenen Bortheil gesesselt, gewiß nichts gegen Preußen unternehmen; er brachte die Aufstellung bestimmterer Bedingungen, des neuen Ultimatum, in Erinneruna.

Der König antwortete mit einem Selbstgefühl, das sonst in ihm sast niemals erscheint: der Besiegte müsse Anträge machen, der Sieger bewillige; aber er sehe wohl, die Absicht der Engländer sei nur, dies zu verhindern, daß er nicht mit den Franzosen Berbindung schließe, so lange es noch Zeit, noch ein unmittelbares Eingreisen von diesen zu erwarten sei. Er würde sich schämen, von einem Italiener bestrogen zu werden, geschweige denn von einem Hannoveraner, der ihn mit aller möglichen Derbheit hinters Licht zu sühren versuche. "Aber wir müssen ihren Absichten zuvorkommen und uns Berbündete verschaffen. Haben wir Bundesgenossen, so wird man uns Respect beswisen; haben wir keine, so wird ein Jeder uns verspotten."

Unter andern wendete Podewils gegen die französische Allianz ein, daß man dadurch einen Krieg eröffne, dessen Ende sich nicht absehen lasse, und wobei Frankreich das Meiste gewinnen werde. Der König bemerkte ihm, der erste Schluß sei unrichtig: durch die Allianz werde man den Feinden so weit überlegen, daß der Krieg nur eine kurze Zeit dauern könne: und dann: "warum sollen wir denen ihren Vortheil beneiden, die uns den unsern mit Vergnügen gönnen?"

Friedrich wiederholt, wenn er ferner allein handle, so werde er sich zu Grunde richten; eine starke Partei zu sinden, von der man unterstützt werde, das heiße sich behaupten. Er versprach noch innezuhalten, bis der Courier mit der Antwort zurück sei; aber ich will nicht verhehlen, fügte er hinzu, nach der Ankunft desselben werde ich nicht eine Stunde säumen, meinen Entschluß zu ergreifen.

Indem in Schlesien König Friedrich und sein Minister diese Ansichten austauschten, von benen man sieht, daß sie doch im Grunde übereinstimmten, und die Entscheidung von der Antwort des Wiener Hofes abhängig machten, wurde nun dort über eine solche sehr ernstelich berathen; am 24. Mai war man so weit, sie dem englischen Gesandten Robinson zu geben.

"Die Königin", wird darin gesagt, "sei nicht abgeneigt, eine Abkunft mit dem König von Preußen zu treffen, welche gerecht und

vernünftig genannt werden könne; um aber so zu heißen, musse sie soche als den bestehenden Tractaten angemessen sein. Was die Sache anbetrifft, so seien die preußischen Ansprüche in sich selbst nichtig 1); was die Tractaten angeht, so musse die pragmatische Sanction aufrecht erhalten werden. Vorschläge wolle man nicht machen, sondern erwarte deren." Man sieht, die Antwort war vollkommen ablehnend 2).

Um boch Einen annähernben Schritt zu thun, erklärte der Kanzler von Böhmen, daß er eine Verpfändung für nicht unmöglich halte. Vielleicht sei die Königin zu bewegen, daß sie Glogau mit Grüneberg und Schwiebus auf einige Zeit als Pfand an Preußen überlasse, doch müsse diese Zeit im voraus genau bestimmt werden. Er ging aber auch damit nur sehr behutsam heraus; er wollte es nicht ausgesprochen haben, und sagte, er werde es ableugnen, wenn man es ihm zuschreiben wolle.

Welch ein Borschlag! Richt, was Friedrich damals schon als durchaus annehmbar bezeichnet hatte, die Abtretung zweier Herzogthümer, sondern die Verpfändung eines einzigen, mit ein paar Aemtern auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, und überdies in ungewisser Aussicht. Was sollte dann, worauf Friedrich so viel Werth legte, aus Breslau und den Evangelischen werden?

Der englische Gesandte hatte noch auf einen Waffenstillstand wenigstens auf ein Jahr angetragen, aber der Wiener Hof wies bas zurück, weil dann Schlesien noch ein Jahr länger in preußischer Ber-

1) Note vom 24. Mai: La reine n'est pas éloignée d'un accommodement avec le roi de Prusse, qui vû le néant de ses prétentions puisse être qualifiée de véritablement raisonnable. — Mais elle croit en même tems, que pour qu'un accommodement puisse être juste et raisonnable il doit être conforme à la justice de la cause à la disposition des traités et aux stipulations avec la cour de Saxe auxquelles la reine a été engagée par les vives instances et exhortations — de S. M. Brque etc.

2) Was die Königin in ihrer ablehnenden Haltung beftärfte, war der damals mit Sachsen unterzeichnete Bertrag, der sich auf die Lausitz und Erossen erstreckt (11. April), über dessen Ratification neue langwierige und endlich fruchtlose Berhandlungen entstanden sind, der aber doch im ersten Augenblide ein gemeinschaftliches Interesse zwischen Sachsen und Oesterreich zur Erscheinung brachte.

3) Robinson 25. Mai: The manner and the term of the years of mortgage must be specifically regulated and the actual sum to be advanced upon the said mortgage fixed. Friedrich erzählt, wie bekannt, er würde sich einst mit der Aberetung von Glogau begnügt haben, doch war dies vor der Schlacht; in den Acten sand ich keine Spur davon.

waltung bleiben würbe. Noch hielt sich Neipperg in Schlesien bem König gegenüber; man hatte noch Berständnisse, besonders in der Hauptstadt des Landes, und rechnete auf ihren Absall. Was man von dem englischen Gesandten bei König Friedrich begehrte, war zunächt nur, daß er den Auftrag seines Hoses erfülle, und dem Könige die Aufforderung einhändige, sich aus Schlesien zurückzuziehen. Hindsord konnte dies nicht verweigern. Die Aussorderung, die er, ehe er sie übergab, den preußischen Ministern vorlegte, war in den gemäßigtsten Ausdrücken abgesaßt, aber ihr Sinn und Inhalt blieb doch immer offensiver Natur. Eine ähnliche überreichte der holländische Gesandte. Dies war der ganze Erfolg der unternommenen Bermittelung.

Wer von uns beiben, schreibt Friedrich hierauf an Podewils, hat sich num geirrt; hatte ich nicht Recht zu glauben, daß die Engländer darauf ausgehen, uns zu täuschen?

So war jest auch der Minister gesinnt; nur, fügt er hinzu, es sei ihm noch zweifelhaft, ob Desterreich oder Preußen habe getäuscht werden sollen. Beide leiten alle Verwirrung von den trüben Absichten der Engländer her.

Aus dem Briefwechsel der englischen Minister untereinander und mit ihrer Regierung, der uns vorlag, stellt sich heraus, daß es auf Täuschung und Betrug nicht abgesehen war. Ihr Sinn war: Desterreich von Frankreich entfernt zu halten, und Friedrich II dadurch zur Rachgiedigkeit zu vermögen, daß sie ihm; wie damals gesagt worden ist, zugleich das Gesetz und das Evangelium zeigten; allein die Mittel, die sie für den ersten Zweck ergriffen, machten die Erreichung des zweiten unmöglich 1).

Die Zeit war da, wo alle diesem Schwanken ein Ende gemacht, und eine andere Richtung der Politik mit Entschiedenheit eingeschlagen werden mußte.

Länger hat sich wohl niemals ein Fürst gesträubt, in eine Allianz zu treten, die ihm große und nahe Vortheile versprach, als Friedrich; er hatte sich dadurch, indem er in den übrigen Mächten die Meinung bestehen ließ, als sei eine Verständigung zwischen Frankreich und Oesterreich möglich, in unzählige Schwierigkeiten verwickelt

1) In bem englishen Parlament ist oft bieselbe Meinung ausgesprochen worden: They (the english preparations) confirmed the queen of Hungary in her obstinacy towards Prussia, forced that prince into an alliance with France and Bavaria and thereby perduced the war now carrying in Germany. Lord Quarendon im Unterhause. Hansard XII, 997.

und ben größten Gefahren ausgesett; zulett aber, nachdem seine Ansprüche nochmals zurückgewiesen, und alle anderen Mittel erschöpft waren, entschloß er sich bazu.

Daran bachte in biesen Zeiten nun einmal Niemand, daß eine Sache wie diese unter den Deutschen allein ausgemacht werden sollte; ganz Europa mußte daran Theil haben.

Dhnehin war es so weit gekommen, daß alle europäischen In: tereffen nach Deutschland hineinreichten, und eine Rolle in unserem Baterlande fvielten, wie die banifchen burch Solftein, Die fcwebifden burch die Berbindung mit Seffen, so die englischen durch Sannover, Die frangofischen burch Baiern. Rufland übte burch Sachsen Ginfluk auf die innersten Angelegenheiten: Graf Brühl hat bekannt, er durfe nicht magen, einen alten Bertrag mit hannover zu erneuern, obne bei Rugland angefragt zu haben. In Wien nahm man auf die allgemeine fatholische Welt eine Rudficht, por ber oft bie beutiden Gesichtsbunkte verschwanden. Wir berührten, wie man, ohne Scrupel, Die öftlichen und weftlichen Provinzen Preugens ber halben Welt gur Beute gegeben hatte: man hat ben Ruffen gesagt, es sei nicht gut für ihre Beziehungen ju Deutschland, daß Schlefien an Breugen komme. Wie hatte König Friedrich allein feine Berbindungen nach Ibeen schließen sollen, bie eigentlich nicht mehr im Bewußtsein bes bamals lebenben Geschlechtes waren? Es war ein groker europäischer Rampf; fo mußte er ihn führen. Er glaubte jest mit Sanden ju greifen, daß ihn England durch Unterhandlungen ohne Ende in Unthätigkeit zu fesseln suche, bis Alles bereit sei, ihn zu verderben. Um es dabin nicht kommen zu laffen, befahl er Bodewils, den mit Frank reich entworfenen Vertrag abzuschließen, ohne irgend einen längeren Bergug, im tiefften Gebeimniß. Er erinnerte ben Minifter, fich nichts bavon merken zu laffen, daß man die Engländer burchschaue, keinen Unwillen über bie erhaltene Antwort zu erkennen zu geben: im Geheimniß, fagt er, liegt unfer Beil. Bor allem biefes icharfte er ein: Bodewils sollte mit Balori nur am britten Ort zusammenkommen, ben ganzen Tractat mit eigener Sand schreiben, benn auch ber Cabinetsferretar durfe davon nichts erfahren; mit feinem Leben machte er ben Minister für bas Geheimniß verantwortlich.

Es zu beobachten war auch besonders darum möglich, weil der Bertrag schon in allen seinen Artikeln so weit vorbereitet war, daß der Abschluß, wie Podewils sagt, innerhalb vierundzwanzig Stunden geschehen könne.

Eigentlich gab es nur noch eine einzige, formelle Schwierigkeit

dabei. Die preußische Krone hatte insofern noch nicht die völlige Gleichheit mit der französischen erlangt, als die Franzosen fortsuhren, in den diplomatischen Aktenstücken den Namen ihres Königs voranzustellen, und die Alternative nicht zuließen. Balori erklärte auch diesmal, er habe den bestimmten Befehl, hierin nicht nachzugeben. Der König von Preußen urtheilte, daß darum der Abschluß nicht aufgehalten, sondern dem Uebel durch eine Protestation abgeholfen werden möge.

Hierauf bei einem Mittagsessen in ber Wohnung Balori's zu Breslau, am 4. Juni, gab bies Podewils nach, mit einem scherzenden Bort, das er an seinen Wirth richtete. Ich sinde nicht, daß man zu einer Protestation geschritten wäre, aber bei der Ratissication haben die Franzosen die preußische Gefälligkeit durch die Annahme der Alternative erwidert 1).

Der Tractat trägt bas Datum bes 5. Juni, er ift aber noch benselben Tag, Abends am 4., von den beiben Ministern unterzeichnet worden. Podewils hatte sein Cremplar wirklich von Anfang bis Ende mit eigener Hand geschrieben. Auf das rascheste zugleich und geskimste ward der Wille des Königs vollzogen.

Soon öfter haben wir in ber brandenburgischepreußischen Ge-

schichte Anwandlungen zu einer ähnlichen Politik bemerkt.

Bor funfzig Jahren hatte sich ber Kurfürst Friedrich Wilshelm, ebenfalls der schlesischen Berhältnisse halber, mit dem franjösischen Hofe zu verdinden gedacht, doch hatten ihn die Feindseligsteiten gegen die Brotestanten, und die Gefahr, daß sich die Herrschaft Ludwigs XIV auch über England ausdehnen möchte, davon abgehalten, und er hatte sich jenes Abkommen über Schwiedus gefallen lassen.

In dem Bertrage von Hannover, der vor sechszehn Jahren geschlossen ward, liegt ein verwandtes Moment, nur daß damals Engsland zugleich auf französischer Seite stand, aber die Befürchtung, daß diese beiden Mächte das Haus Desterreich stürzen, und dann im Reiche nach ihrem Belieben schalten und walten würden, hatte Friedzich Wilhelm I vermocht, sich nach kurzer Zeit davon loszusagen. Wir haben der Versprechungen ausstührlich gedacht, die damals gesgeben und hernach nicht erfüllt worden sind.

<sup>1)</sup> Dahin muß die Behauptung Flassans, daß die Alternative bei diesem Bertrag zuerst beobachtet worden, erklärt werden. Es geschaft nicht bei der Unterzeichnung, sondern bei der Ratisication. Amelot sagt in seinem Schreiben vom 18. Juni: Vous pouvez la (ratisication) recevoir telle, quelle vous sera presentée.

Friedrich II hatte vor allen Dingen von dem Lande, auf das er Anspruch machte, Besitz ergriffen; aber auch so fand er unmöglich, sich die Anerkennung in demselben zu verschaffen, so lange er an dem alken politischen Berhältniß festhielt; mit voller Entschlossenheit that er endlich den Schritt, vor welchem seine Borfahren noch allezeit zurückgeschrocken waren und der seine Weltstellung umwandeln mußte; er riß sich von dem Bunde los, zu dem sein Haus sich disher gehalten, und trat in einen entgegengesetzen. Wer hätte Alles er messen, was daraus hervorgehen würde? Wir wissen, er verkannte die Gesahr, der er sich aussetze, nicht, aber darüber hinzwegzusehen, bewog ihn die widerwärtige Gestalt der Dinge auf der andern Seite; der Ehrgeiz, seine Sache trotz derselben durchzusühren; erfahrene Mißachtung; der drängende Augenblick.

Der Bertrag von Breslau hat eine gewisse Aehnlickkeit mit dem hannoverschen. In beiden garantiren die Mächte ihre Besitzungen innerhalb Europas, versprechen einander ihre guten Dienste und nöthigenfalls ihre Kriegshülfe, wenn sie angegriffen werden, die dem beleidigten Theil Genugthuung verschafft sei; auch in manchen and veren Artikeln kehren dieselben Worte wieder; sie sind beide auf funszehn Jahre geschlossen. Der Breslauer Tractat erscheint sogar noch friedlicher als der hannoversche, insofern er ausdrücklich als ein Bertheidigungsbündniß bezeichnet, und die gegenseitig zu leistende Kriegsbülfe unvestimmt gelassen wird.

Die große Verschiedenheit liegt in den geheimen Artikeln, auf welche auch das eine und das andere Mal der meiste Nachdruck geleat ward.

Im Jahre 1725 versprach der König von Frankreich, die Ansprüche Preußens auf Berg zu beförden. Bon dieser Berpflichtung war jest nicht allein vollkommen abgesehen, sondern sogar das Gegentheil davon sestellung wie sie weit entfernt fühlte sich Friedrich noch von einer Stellung wie sie Preußen in den späteren Beiten zum Schutze der westlichen Marken von Deutschland eingenommen hat. Seiner Lage wie sie nunmehr wurde gemäß, suchte er nichts sorgfältiger zu vermeiden, als die Eisersucht von Frankreich. Um nicht den Anschein zu haben, als denke er sich in den Rheingegenden zu vergrößern, erklärte er sich bereit, seine Rechte auf Berg zu Gunsten des jungen Pfalzgrafen von Sulzbach auf immer fallen zu lassen. Denn wie er einmal entschlossen das von Frankreich in Schutz genommene baierisch pfälzische Haus auch seinerseits zu begünstigen, so sollte auch nicht hievon ein Zunder eines künftigen Haders übrig

bleiben. In Bersailles hat man diese Nachgiebigkeit nicht einmal erwartet, so wenig wie in Mannheim, sie entsprang ganz aus dem Kopse und den Berechnungen Friedrichs, der sich doch damit selber eine unübersteigliche Schranke zog. Dagegen aber verspricht in dem Bertrage König Ludwig XV zugleich im Namen seiner Nachsolger dem König von Preußen und dessen Erben den Besitz von Riederschlessen, insbegriffen die Stadt Breslau, auf immer zu garantiren: mit aller seiner Macht, gegen Jedermann, wer es auch sei. Die eine Bestimmung wird als eine Bedingung der andern betrachtet. Die Cession der Bergischen Rechte sollte nur dann Gültigkeit haben, wenn der ruhige Besitz von Niederschlessen und Breslau auch von Seiten des Hauses Desterreich dem König von Preußen gewährleistet worden sei. Die Erreichung dieser Abtretung war jetzt der gemeinschaftliche Zweck beider Theile, der vornehmste des gesammten Tractates.

Die übrigen geheimen Artikel sind jedoch ebenfalls von bemerkensswerthem Inhalt, nicht so sehr der zweite, der die Erneuerung des Krieges zwischen Schweden und Rußland betrifft, was nicht weit gesührt hat, als die folgenden. In dem dritten verspricht der König von Preußen, bei der bevorstehenden Kaiserwahl seine Stimme dem Aufürsten von Baiern zu geben; in dem vierten macht Frankreich sich anheischig, diesem Kurfürsten unverzüglich seine Hülfsvölker zus zuschieden, nicht, wie der Entwurf lautete, um ihn gegen die Gefahr zu sichern, in der er sei, sondern, wie auf den Wunsch Preußens hineinsgelett ward, um ihn in den Stand zu setzen, kräftig aufzutreten 1).

Hätte es ber König gefordert, so würde er noch einen seiner Lage sehr entsprechenden Zusatz in den Bertrag haben bringen können. In einem Schreiben von Belleisle wird Balori ermächtigt, nöthigensfalls eine Clausel aufzunehmen, worin der König nichts weiter zusagen sollte, als von dem Tage an, wo er zu jenem Abkommen mit der Königin von Ungarn gelange, neutral zu bleiben, und sich in die

<sup>1)</sup> Der Entwurf war: ne voulant rien omettre de ce qui peut être nécessaire pour le secourir dans un danger aussi pressant — — ... Auf preußischen Bunsch warb hinzugesügt: et le mettre sans délai dans l'état d'agir vigoureusement, — promet de lui fournir tous les moyens nécessaires pour cela. Der Entwurf hatte nur: d'envoyer à son secours toutes les troupes auxiliaires qui lui seront nécessaires pour assurer son pays contre toute attaque et le mettre en état de n'avoir à craindre de ses ennemis et à soutenir la justice de ses prétensions. Hier sügte man nach le mettre die Borte hinzu: en tout cas par une puissante diversion.

Prätensionen der übrigen Fürsten an die Erbschaft von Desterreich so wenig zu mischen, als diese sich in die seinen gemischt. Wahrscheinlich fürchtete man, der König könne sich doch im Laufe der Dinge einmal versucht fühlen, seine Waffen gegen Frankreich zu kehren, und wollte dem zuvorkommen; die Folge wird zeigen, wie viel wichtiger eine solche Kestsetzung für Vreußen gewesen wäre.

Damals aber ward darauf noch nicht Bedacht genommen. Schon genug, daß sich der König nicht verpflichtete, die Ansprüche der beutschen Nachbarn an die große Erbschaft mit den Waffen zu vertheibigen.

Und nicht Alles kann die Politik berechnen: man muß auch ben Mitteln vertrauen, die man in Zukunft ergreifen kann, dem mit den Ereignissen zugleich fortlebenden, nicht auf einen einzigen Augenblik beschränkten Geifte.

## Bunftes Capitel.

## Shlesischer Feldzug im Sommer 1741.

Während sich die großen Combinationen, die nun möglich wursen, vorbereiteten, heftete sich die Aufmerksamkeit der Welt noch vor allem an die Stellung und die Unternehmungen der beiden preußischen Kriegsbeere.

Kürst Leopold von Deffau war, wie erwähnt, für die bisber trot feiner Zurudfetung geleisteten Dienste baburch belohnt worben. daß ihm die Bilbung eines Lagers jum Schute ber Marten anvertraut warb. Er selber ersah sich bazu die Gegend von Brandenburg, von wo man in wenigen Märschen sowohl die mittlere Elbe, um die hannoveraner, als die höhere, um die Sachsen zu bedroben, erreichen tonne, und doch in der Nähe ber Sauptstadt bleibe, um fie ju beiduten. Er suchte fich bann eine Stelle bei bem Dorf Göttin aus, ein hohes trodenes Terrain, wo sich jedoch in den Dörfern auf den Mügeln und an ber Front gute Brunnen fanden, und die Plaue nicht ferne ist, aus der die Cavallerie ihre Pferde tranken konnte. Der König erwies ihm bie Ehre, recht feierlich ,, hohe und niedere Offiziere an S. Liebben ben Fürsten als ben ihnen vorgesetzten com= mandirenden Feldmarschall zu schuldigem Gehorsam und Respect" anzuweisen. Der Fürst erhielt ben Auftrag, unter keinen Umständen eine Berbindung der hannoverschen und der fächsischen Truppen zu geftatten, und sogar bas Recht, in bringenber Gefahr die Feindseligfeiten eröffnen zu können. Gleich im Anfang glaubte er, wie berührt, daß die Zeit dazu gekommen sei, und nur mit Mühe konnten die Minister, die er eilig nach Potsbam beschied, seinen leicht entflammten Eifer bezähmen. Im Juni hörte man aufs neue von einer Bereinigung feindlicher Truppencorps; nicht allein der beiden genannten, sondern auch hessischer und dänischer Hulfsvölker mit ihnen; schon dachte der König einmal selbst, daß es hier noch Ernst werden könne; jedoch auch diesmal verzog sich die Gefahr, friedlichere Rackrichten liesen ein, und man blieb bei dem Beschluß, die Entwickelung der Absichten der benachbarten Höse ruhig abzuwarten 1). Indem man sich in den Stand setze, den Gegnern die Spitze zu bieten, hielt man sie zugleich ab, etwas zu unternehmen.

Bei weitem lebendiger und mannichfaltiger war die Thätigkeit Kriedricks in Schlesien.

Unmittelbar nach ber Schlacht von Mollwis, unter bem Schute eines Lagers, bas gegen bie tumultugrifden Angriffe ber leichten Reiterei mit befonderer Sorafalt befestigt wurde, schritt er gur Belagerung von Brieg. Die Wirfung bet Batterien entsprach nicht eigentlich seiner Ungebuld und seinen Forberungen, aber fie richteten boch eben das aus, was nöthig war: sie bemontirten bie Kanonen auf den Ballen. Hierauf fah fich der Gouberneur der Festung, Octavian Biccolomini, ein Neffe bes befannten Ottavio, außer Stande, bem feindlichen Geschütz zu antworten; sein Kriegsvolf war weber binreichend an Rahl, noch zuverlässig: von den Bürgern angegangen, bie Stadt nicht ohne allen Ruten bem Berberben preiszugeben, trug er auf einige Tage Waffenstillstand an. Der König antwortete, in diesem Augenblicke wolle er ihm noch eine ehrenvolle Capitulation gewähren, doch durfe man auf eine solche nicht mehr rechnen, wenn er mit seinen neuen Batterien fertig sei, wie benn eben bie ameit Parallele, nabe bem Graben, gezogen wurde. Sierauf an bemfelkn Tage, 4. Mai, um 3 Uhr, stedte Biccolomini die weiße Fame auf2). Der König nahm ben Offizieren bas Bersprechen ab, in

<sup>1)</sup> Friedrich an Leopold von Anhalt, 6., 23. Juli. Orlich I, 325—340.
2) In den Zeitungen findet sich eine Art Tagebuch (9. Mai, 16. Rai), in den Acten ein bei weitem besseres "Journal vor den Fürsten von Anhalt Durchlaucht", woraus die disherigen militärischen Darstellungen zu berichtigen sein werden. Die Batterien kamen spät zu Stande, "weil der farke Regen das leimichte Terrain ganz erweicht hatte"; am 12. Mai siel eine Bombe aus einem Kessel jenseit der Oder ins Schloß, welches in 24 Stunden völlig ansbrannte; die preußischen Artilleristen behaupteten, es sei zusällig geschehn. Da die Batterien aber zu weit entsernt waren, um sörmlich Bresche zu schließen, so ward am 3. Abends die zweite Parallele angesangen, auf 80—100 Schrift vom Graben, womit man am Morgen zu Stande ist; am 4. wird das Feuer

Schlesien niemals wieder gegen ihn zu dienen, anderwärts aber wenigstens nicht binnen der beiden nächsten Jahre; dann ließ er sie siehen. So gerieth der Lieblingssitz der alten Herzoge, von denen die brandenburgischen Ansprüche stammten, in seine Hand, doch war das Ichloß — ein schönes Denkmal ihrer Kunstliebe — dabei von seinem Geschütz zerstört worden. Am 6. Mai huldigte die Bürgerschaft, und man kündigte ihr an, daß fortan der Rath zur Hälfte aus Evangelischen bestehen werde.

Für die Kriegsgeschichte ist dabei vielleicht das Merkwürdigste, das die Eroberung gelang, ohne daß das nahe feindliche Heer das Mindeste dagegen vorzunehmen wagte.

Neipperg war ganz zufrieden, daß der König nur ihn nicht issort selber angriff. Er benutzte die Zeit, unter seinen Leuten einige Erdnung zu machen, Berstärkungen herankommen zu lassen, und vor allem sich zu besestigen. Unfern von Neiße verschanzte er sich in einem von Gebirgswassern und Wehrteichen gedeckten Lager derzgeitalt, daß er den Anfall auch des tapfersten Heeres nicht zu fürchten brauchte.

Der König faßte einmal in Sinn, in das Glatische vorzurücken, um den Krieg ins Gebirge zu ziehen, was bei seiner Ueberlegenheit an Jußvolf vortheilhaft sein werde; aber der Fürst von Dessau ersimerte ihn, daß ein Gebirgskrieg seine eigenen Regeln habe, und es einer nicht darauf eingeübten Infanterie nicht so leicht sei, in den Gebüschen und Bergen recht zu agiren 1).

Der Fürst gab dem König den Rath, etwa bei Löwen über die Reiße zu gehen, Oberschlessen und Mähren zu bedrohen, dann werde sich Neipperg unfehlbar über Zuckmantel, woher er gekommen, zurückziehen; allein auch er irrte sich: Neipperg war in jenen Gegenden so stark, daß sich eine Bewegung dieser Art nicht ohne die größte Gesahr hätte ausstühren lassen.

Friedrich schlug zunächst ihm gegenüber ein Lager bei Grottkau auf, in der Hoffnung, es hier zu einer offenen Schlacht zu bringen; allein Neipperg rührte sich nicht, und ihn in seinem festen Lager ans zugreisen, erschien als eine Sache der Unmöglichkeit.

von allen Batterien und Keffeln verboppelt, — erst um Mittag bittet ber Commandant um Stillstand auf 4 Tage, nicht auf 14, wie das Tagebuch des Feldpredigers hat — und da ihm dieser versagt wird, schlägt er Chamade um 3 Uhr.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs vom 10. Mai bei Orlich I, 332; Antwort bes Fürsten vom 14. Mai im t. A.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

Dem König blieb nichts übrig, als nun auch seinerseits an günstiger Stelle ein festes Lager zu nehmen; er wählte die Gegend von Strehlen, welche alles Erforderliche reichlich darbot, wo man mit Schweidnitz auf der einen, wie mit Brieg und Breslau auf der andern Seite in leichter Verbindung blieb, und die Ebene von Riedersschlessen in ihrer ganzen Ausdehnung beckte.

Denn wie es bei ben von den Osmanen hergenommenen und von Bauban ausgebildeten Lagern in der Nähe fester Pläze die Regel ist, nicht allein auf Vertheibigung, sondern auch auf Angriss war die Aufstellung Neippergs berechnet. Unaufhörlich durchstreisten seine leichten Truppen das Land.

Doch schlug man nicht mehr, mit voller Anstrengung und der König benutzte die ihm gegönnte Zeit, um einige Uebelstände, an benen er litt, zu beseitigen, einigen Gefahren zu begegnen.

Es ist in diesem Lager gewesen, wo er auf das ernftlichste Hand anlegte, die Truppengattung, in welcher der Feind überlegen war, in bessere Gestalt zu bringen.

Mit der Reiterei war es seinem Bater bei weitem weniger getungen, als mit dem Fußvolk, und ihr schlechter Erfolg auf dem Schlachtfeld machte auf ihre Mängel aufmerksam. Friedrich fand, daß sie zu schwere Pferde und zu große Leute habe; daß ihre Uedungen nicht angemessenen seien; der Reiter schwe sein Pferd beinahe und besteige es selten; in den in kleinen Garnisonen zerstreuten, mit dem Decenomischen ihrer Compagnien beschäftigten Ofsizieren werde kein Ehrgeitsein Trieb, sich zu bilden, genährt. In der Anschauung des für der Krieg Nothwendigen entsprangen dem König die Grundsähe für deit Krieg Nothwendigen entsprangen dem König die Grundsähe für deit zuerst sich mit einem geringeren Maße der anzunehmenden Leute zu begnügen, wosern sie nur gesund und stark waren. Auch weniger gut aussehende Pferde ließ er sich gefallen; für Husaren und Dargoner polnische und tartarische, welche sich leichter bewegten. Dann

<sup>1)</sup> Feuquieres IV, 37, von den zugleich mit Cavallerie besetzten retranchiten Lagern: où l'on veut dans les guerres offensives et défensives faire des frequentes courses dans le pays ennemi etc.

<sup>2)</sup> Grundjäge des Königs: Le cavalier devient plus brave à mesure qu'il se sent bien monté. — Il faut, qu'un escadron soit dressé homme par homme, cheval per cheval. — Dans les chocs de cavallerie ce ne sont pas les grands chevaux qui en décident, mais l'impetuosité de ceux qui attaquent. Test. pol. de 1768.

ward keine Mübe verfaumt. Mann bei Mann fo einzuüben, bak fic ihrer Thiere Meister wurden, und alle Bewegungen mit vollkommener Leichtigkeit ausführten; hierauf erercirte man fie in Reih und Glied mit berfelben Sorgfalt. Man weiß, daß Friedrich bei ber Cavallerie weniger Werth als bisher auf bas Schiefgewehr legte; er war ber erste, ber ihren wesentlichen Charafter wieder erkannte. Seine Reiter sollten geübt werden, sich rasch und geschickt zu bewegen, und vor allem einen Anfall, die blanke Waffe in der Sand, auszuführen ohne ju schwanken, noch sich zu brechen, in einer bestimmten Richtung nach bem gegebenen Ziele. In biefem Sinne ward nun gleich bamals eine burchgreifende Reform begonnen. Ueber einige Fragen bat Fried: rich den Kürsten von Dessau und wohl auch Andere zu Rathe aejogen, es war bas tägliche Gespräch ber Kriegsverständigen; auch ber frangofische Gesandte versichert, feine Meinung gesaat zu haben. obaleich sie mit ber bes Königs nicht übereinstimmte. Zugleich aber fam es barauf an, nach so viel erlittenem Berlufte fie auch äußerlich wieder herzustellen. Ende Juli war der König so weit, daß er mit feiner neugebildeten Reiterei bereits öffentlich bervorzutreten waate; er lub die Gesandten ein, ihren Uebungen beizuwohnen: nicht ohne Gemathuung hielt er Heerschau über die 62 Escadrons, die bei ihm waren, an benen kein Mann fehlte und beren Pferbe fich alle in einem Ruftand zeigten, als fämen fie aus ber Garnison. — Bon naben Anböben saben öfterreichische Susaren diesen Uebungen ihrer Rebenbuhler zu.

Roch eine andere Sorge beschäftigte aber ben König in Strehlen, ber Zuftand von Breslau, aus welchem ihm eine immerwährende Gefahr erwuchs.

Wiewohl die evangelischen Bürger, durch deren günstige Stimmung die Neutralität zu Stande gekommen und er selber Aufnahme gekunden, bei weitem die Mehrzahl bildeten, so hatten sie noch eine große Anzahl von Katholischen neben sich, welche die Herstellung des alten Zustandes wünschten; besonders einige begüterte Italiener machten sich unter ihnen bemerkbar. Man kann denken, welche Bewegung das ichwankende Kriegsglück, das Wiedereindringen der Desterreicher in die Brodinz, in der Stadt hervordrachte. Die Anhänger des Wiener Hache an; man werde die Preußen im Dom niedermachen; man werde an; man werde die Preußen im Dom niedermachen; man werde über die Hälse der Lutheraner gehen. Bei einem der lautesten von allen aus der niederen Klasse, einem Roßhändler, der zum 10. April sür den Grasen Palssy eine Mahlzeit bereitete, wollte man

gebogene Meffer gesehen haben. Bie fühlte man bort so aanz bie Bebeutung ber Schlacht von Mollwit: mahrend berfelben find Die Rinber auf ben Straken ber Stadt auf Die Aniee gefallen, um für ben Sieg bes Rönigs von Breuken zu beten, sonst werbe es aud über bie armen Brestauer bergeben. Und nach ber Schlacht nun borte biefe Gabrung mit Nichten auf. 3wischen ben beiben Barteien ift es wohl über ein Schmähwort, bas gegen ben König von Breuken ausgestoken marb, auf bem Markte zu Thätlichkeiten gekommen. Sebe ihm aunstige Nachricht erregte bei ben Evangelischen, jede ungunftige bei ben Katholischen Frohloden. Immer von acht zu vierzehn Tagen faben die letten ber Ankunft des neibvergischen Beeres entgegen: jeber herumstreifende Susarentrupp, der in die Rabe gelangte, erregte Hoffnung und Rurcht; die Burger behaupteten, es beftebe ein Complott, um bei der ersten Gelegenheit dem Reinde die Thore qu öffnen; mit ängstlicher Sorge trugen sie auf die hinwegschaffung ber Befangenen vom Dom an, weil biese sich sonst sofort ben Bereindringenben anschließen würden 1).

Der König seinerseits war mit dem Magistrat unzufrieden, der ihm Geldzahlungen abschlug, zu denen man sich sonst allenthalben in der Provinz verstanden hatte, sich bei fremden Gesandten über ihn beschwerte. Und da nun Briese in seine Hand sielen, die zwar keine förmliche Verschwörung bewiesen, aber ganz im österreichischen Sinne geschrieden waren, mancherlei Anzeigen von Anzettelungen seinbseliger Absicht in einigen der vornehmsten Häuser dei ihm eingingen, so ward auch er von Verdacht und der Besorgniß einer ihm entgegenzgesetzen Bewegung ergriffen: gerade wie man in Wien und dem österreichischen Lager eine solche erwartete; er hielt es endlich für eine militärische Nothwendigkeit, den Feinden zuvorzukommen und schwerzlaus vollständiger zu bemächtigen<sup>2</sup>).

Seegebart: Sie hofften einige taufend Mann feindlicher Truppen zur Besatzung zu nehmen; der Theil der Bürgerschaft, so preußisch gewesen, habe dem König es eröffnet und gebeten das Pravenire zu spielen.

<sup>1)</sup> Steinberger, aus dessen Tagebuch diese Notizen großentheils stammen, fügt hinzu, man habe die Beiber ertappt, welche Bictualien in ihren Körben zu haben behaupteten, aber Augeln und Pulver trugen. Gutmar habe an Neipperg einen Brief geschrieben, daß die österreichischen Truppen sich zur Nachtzeit nähern sollten: der König habe ihn gefragt, ob er den Brief kenne: Gutmar habe um Gnade gebeten und die Schuld auf "einige ehsferige Personen" geschoben.

<sup>2)</sup> Der König fagt in einem Schreiben an Schwerin: "Und bin ich ver-

Mit diesem Unternehmen beauftragte er Schwerin, der ganz damit einverstanden war, und es, auch hier mit dem Erbprinzen von Dessau zusammen, auf das glücklichste, gleichsam spielend, ins Werk setzte.

Am 10. August 1741, bes Morgens, stellten fich noch einmal ein baar Fähnlein ber Breslauischen Burgerschaft in ben Strafen von bem Nicolais nach bem Sandthor bin bewaffnet auf: ber Stadts major, mit seiner Corporalschaft, führte ein Commando preukischer Grenadiere, die um ben Durchzug gebeten, berein; plotlich aber mußte er wahrnehmen, daß es, statt ihm nach dem entgegengesetten Thore ju folgen, ben Weg nach bem Marktplat einschlug; er eilte ihm nach und erflärte bem Befehlsbaber, Erbpringen Leopold, feine Durchlaucht verfehle bes Weges; ber Bring antwortete, für biesmal moge ber Major feinen Degen nur einstecken; ber Befehl bes Königs fei, bak fie hier in ber Stadt bleiben follten. Indem waren, wie bas erfte, io auch andere Thore, wo man Bagagewagen hatte anfahren lassen, io daß fie nicht geschlossen, noch die Zugbrücken aufgezogen werden tonnten, von den preukischen Truppen in Besitz genommen : Die näbtischen Wachten wurden allenthalben entwaffnet, nicht allein ohne Biberstand, sondern unter Lachen und Scherzen.

Um die Sache zu vollenden, beschied der Feldmarschall Schwerin unverzüglich den Magistrat in das Fürstenhaus, erinnerte ihn an die mancherlei Meutereien und geheimen Verständnisse, die seit einiger Zeit zu Tage gekommen; der König wolle alles das vergessen, verlange aber, daß ihm für die Zukunft der Sid der Treue geleistet werde. Niemand hatte den Muth, solchen zu verweigern: des andern Tages schwur auch die Bürgerschaft, Zunft und Zechen. Darauf brachte

sichert, daß nicht nur falls es mit der Action zu Mollwit anders ausgeschlagen wäre, der bortige Magistrat nebst den Catholischen den Oesterreichern Thür und Thor eröffnet und alles was von mir in und vor der Stadt gewesen, sacrisicirt haben würden, sondern daß auch noch beständig intriguirt wird, die ihnen so lieben Oesterreicher dahin zu ziehen, um vielleicht durch eine Surprise dieselben in die Stadt zu bringen oder wenigstens meine dasigen Magasine zu ruiniren. Es ist auch außer allem Zweisel, daß die Occupation von Bressau noch beständig das dut der Oesterreicher ist, daß dieselben mich bei allen Gelegenheiten zu allarmiren, auch mich in allen Entreprisen damit zu behindern suchen. — Ich die diese beständigen Cabalirens mübe, und daher determinirt solchem ein Ende zu machen, meinen Feinden das Prävenire zu spielen, und durch eine Surprise und coup de main mich der Stadt Bressau zu bemächtigen.

Schwerin, auf ber Rathhaustreppe stehend, indem er seinen Hut schwenkte, ein Bivat auf den König von Preußen Herzog von Schlessen aus, das die erstaunten und überraschten, aber zugleich wohlgesinnten und von Herzen geneigten Sinwohner sieben Mal wiederholten. Für sich selbst sahen sie es als ein Glück an, daß sie der drohenden und ausdrücklich angedrohten Gefahren entledigt wurden; in dem endlich entschiedenen Zustand lag für sie eine Sicherung ihrer Personen, ihrer Güter und ihrer Religion; nie waren die evangelischen Kirchen voller, als bei der Huldigungspredigt; die preußischen Soldaten wurden mit Gastgeboten geletzt.).

Und auch für ben König war es ein großer Bortheil, daß er keine Besorgniß auf bieser Seite zu hegen brauchte.

Eben bamals, Anfang August, setzte sich Neipperg, von seinem Hofe gebrängt, der in dem Verhalten seines Heeres unthätige Säumniß erblickte, wieder in Bewegung, erst jenseit der Neiße, nach dem Glatischen, alsdann diesseit des Flusses nach Frankenstein hin; mit der größten Vorsicht, von einer sesten Position zur andern überzgehend, aber doch in einer noch ernstlicheren offensiven Tendenz als bisder. In seinem Rücken gesichert konnte das der König ruhig geschehen lassen; als aber Neipperg die Magazine dei Schweidnitz bedrohte: hielt Friedrich für gut, seine Stellung in so weit zu ändern, daß diese gedeckt wurden; er bezog ein Lager dei Reichenbach, Neipperg dagegen verschanzte sich bei Frankenstein. Stellungen, in denen die beiden Armeen nun wieder eine Weile gegenüber lagerten.

Anfang September faßte der König einmal die Absicht, dem Feinde ernstlich zu Leibe zu gehen; er spricht in seinen Briefen von einem tödtlichen Streiche, den er ihm beibringen wolle; der alte Dessauer billigte den ihm hiezu vorgelegten Plan. Allein das österreichische Lager zeigte sich so gut gewählt und befestigt, daß man auch hier nicht wagen durfte es anzugreifen.

Das Eine schien möglich, durch einen raschen Marsch auf Reiße bem Gegner ben Borsprung abzugetvinnen und ihn von dieser Festung

<sup>1)</sup> Schwerins Bericht fehlt, boch war er auch im Grundsatz einverstanden. Le droit de convenience, schreibt er am 2. Aug., est un titre legitime en pareil cas. Steinberger: "Man konnte wieder ruhig schlafen, die tapferen Preußen waren auf guter Hut."

<sup>2)</sup> In der Armee fagte man, der König und Schwerin seien in einem Kriegsrath dafür gewesen, Prinz Leopold und die übrige Generalität daggegen.

abzuschneiben. Hiezu setzte sich das Heer, auf ein paar Tage mit Lebensmitteln versehen, am 5. September über Münsterberg hin in Bewegung; jedoch mit geringem Erfolg. In tiesem Nebel, auf engen Wegen in den Bergen, von seindlichen Husaren umschwärmt, rückte es mit der größten Schwierigkeit vorwärts 1); der König beklagt sich; — ich weiß nicht mit wie vielem Rechte —, über Versäumniß und Ungeschicklichkeit eines und des andern Generals.

Indessen hatte sich auch Neipperg, des Königs Absicht durchsichauend, seinerseits erhoben. Er konnte einen etwas näheren Weg einschlagen, der zwar auch nicht bequem, aber ihm bekannt war, und wo er von keinem Feinde gestört wurde. Als König Friedrich am 11. September mit seiner Vorhut über die Neiße ging, und die Anhöhen einnehmen wollte, die er sich ausersehen, sand er sie von dem Feinde besetzt, der ihm ein paar Stunden zuvorgekommen war. Um denselben hier von vorn anzugreisen, hätte er schwierige Niederungen passiren müssen, und noch war der größte Theil seiner Truppen nicht angelangt; es blieb ihm nichts übrig, als sich eine Stellung zu suchen, durch welche er Neiße zu bedrohen fortsuhr, ohne den Brieg zu gefährden; als eine solche bei Neuendorf gewonnen, dersäumte Neipperg nicht, sich ebenfalls zu besestigen.

So beweaten fich die beiben Beere, fast in aleicher Stärke, und beide aut geführt, auf dem Schachbrett bes Rriegstheaters gegen: einander. Die vornehmste Genugthuung des Königs bestand darin, bak fich bier querft feine leichte Reiterei in Anseben qu feten begann. Es war ohne Zweifel vornehmlich auch bas Berdienst bes Offiziers, ben er an die Spite stellte, ber, nachbem er die im Dienst nicht ungewöhnliche Ungunft eines Borgesetten überwunden, und jum Obersten befördert worden, bald einer der berühmtesten Männer der Armee wurde. Man fab Ziethen auf engen Dammen zwischen Dorästen ber öfterreichischen Artillerie mit einer Berwegenheit entgegen: sprengen, die den Feind verwirrte. Er vernichtete ein öfterreichisches Magazin, in ber Mitte zwischen ben Kanonen ber Stadt und ber Neippergischen Armee. Im Allgemeinen war ber König ohne Zweifel im Uebergewicht, seine Kriegführung auch ohne Schlacht von autem Erfolg begleitet gewesen. In Niederschlesien war er allenthalben Meister geblieben: bier am Ruk bes Gebirges schlok er Neibverg

<sup>1)</sup> Cabinetsfecretar Eichel: ,,es war einer ber penibelften Mariche". Seege-bart erzählt ausführlich, wie ichlecht es ihm babei ging.

immer enger ein, und nach einiger Zeit überschritt er abermall bie Neiße 1).

Die ernstlichen Erfolge, die er wünschte herbeizuführen, bedurste es noch bes großen Ereignisses, bas sich indessen entwickelte.

Dem Probinzialkrieg, ben wir betrachteten, zur Seite, eriffnet sich nun auch ein noch ganz anderes, die halbe Welt umfassendes Schauspiel.

1) Friedrich 17. Septb. an die Herzogin von Braunschweig: nous avons si dien recoigné ici Neipperg, qu'il n'y restera pas longtems, en suite de quoi il me reste deux sièges à faire et ma tâche est finie.

## Sedistes Cavitel.

## Ansbruch des öfterreichischen Erbfolgefrieges.

Seit bem Tage, wo Richelieu ben Entschluß gefaßt hatte, mit ben Kräften nicht allein von Frankreich, sonbern ber Berbündeten, bie es zu gewinnen vermöge, bem Hause Bourbon bas Uebergewicht über bas Haus Desterreich in ber Welt zu verschaffen, waren noch nie Umstände eingetreten, welche zu voller Erreichung bieses Zieles aunftiger gewesen wären.

Im Sommer 1741 brauchten die Bourbonen schon nicht mehr ihre Augen mit fo vieler Besorgnig nach Gubamerika ju richten. In Folge ber oben ermähnten Beidluffe batten amar bie Engländer eine Flotte von mehr als 30 Linienschiffen bei Jamaica versammelt. nicht ohne eine ansehnliche Landmacht, und alsbann im März 1741 einen Angriff auf Carthagena unternommen, beffen Befit ihrem Handel unendlich zu Statten gefommen fein wurde. Aber indek hatten auch die Spanier, von biefer Absicht zeitig unterrichtet, die natürliche Stärfe biefes Blates burch aute Anstalten vermehrt; einer ihrer besten Offiziere, ber ben Alten nacheiferte, ber Bicekonia Eslava Leitete die Bertheidigung mit vieler Umficht; nach einigen Erfolgen. welche in London Alles hoffen, in Madrid Alles fürchten ließen, ward ein Anlauf ber Engländer, ber ben Ausschlag geben follte, so tapfer er auch vollzogen ward, mit großem Berlufte gurudgewiesen. Die Krankheiten bes Klima, einige andere Unfälle famen hinzu; diese Blane mußten vollfommen aufgegeben werden 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Sorb Mahon ch. 22. Cochrane (Travels in Colombia) meint, wenn Bernon nur ein paar Kanonen auf die Höhe La Popa gebracht hatte, welche die Stadt beherrscht, so würde er sie eingenommen haben, eine sehr

Hierauf konnten die Bourbonischen Mächte alle ihre Kräfte in Europa entwickeln.

Es schien, als hätte Königin Elisabeth Farnese gerade für diesen Fall sich vorbereitet. Ein ihrer Unterstützung bedürftiger Finanzminister hatte dem Handel ansehnliche Capitalien entzogen und auch sonst die dringenosten Bedürsnisse unerledigt gelassen, nur um nach ihrem Wunsche bei der Aussicht auf eines neuen Krieg die Schatzammer zu füllen. Dadurch wurde es möglich, einen Theil der Armee sofort auf den Kriegsfuß zu setzen, und eine ansehnliche Flotte auf der Rhede von Barcellona zu sammeln. Zugleich leitete man Anseihen in Genua ein, um auch in Italien, wenn das Heer daselhst anlange, keinen Mangel eintreten zu lassen. Die Absicht war gefaßt, einen dritten bourbonischen Staat, für den Infanten Don Philipp, der mit einer französischen Brinzessin vermählt war, auf den Trümmern der österreichischen Gerrschaft zu gründen.

Was das Unternehmen im Sommer 1741 noch aufhielt, war besonders die Nothwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem König von Sardinien über diese Ausstattung. Die Bourdonischen Mächte zeigten sich geneigt, auch ihm eine ansehnliche Gedietsvergrößerung, vielleicht dis an die Adda zuzugestehen, was ihn zum Meister der Lombardei gemacht hätte; doch legte er vielen Werth darauf, nicht noch eine neue italienische Krone neben sich aufkommen zu sehen, und wollte dem Prinzen nur einen solchen Kang bewilligen, wie er den Landen, die er einnehmen werde, disher zugestanden habe 1). Obgleich man noch nicht übereingekommen, so rechnete man doch zuversichtlich darauf, daß es balb geschehen werde.

Um so rascher traten die Schweden auf die französische Seit. So kriegsgewaltig wie früher waren sie freilich nicht mehr, aber imma noch ebenso sehr nach Krieg begierig.

Auf bem letzten Reichstag hatte bie Partei, die sich mit Frankreich zu verbinden und mit Rußland zu schlagen wünschte, das entschiedene Uebergewicht behalten. Es kostete keine Mühe, sie jetzt zu einer Kriegserklärung gegen Rußland zu vermögen; die ganze Be-

moderne Ansicht. Damals schrieb die Opposition Alles dem Ministerium ju: "employing new raised troops, officers without experience", — beren Zahl es verdoppelt habe, um durch ihre Anstellung seinen Einfluß zu vers mehren. Pulleneys Rede am 8. Dec. 1741.

1) Sarbinien forberte, che a lui non fosse lecito assumere titoli superiori a quelli che erano soliti a derivarsi dalle provincie constitutive del suo dominio. rathung darüber forberte nur eine Stunde Zeit; Carl Löwenhaupt, dem die Ausführung anvertraut war, soll sich geschmeichelt haben, wenn er dabei glücklichen Erfolg habe, vielleicht noch einmal den ihwedischen Thron zu besteigen.

In Deutschland endlich hatte Frankreich ein größeres Interesse für sich als jemals früher.

Bor allem: es machte die Sache ber Fürften, welche Ansprüche an die öfterreichische Sinterlaffenschaft erheben fonnten, zu feiner eigenen. Besonders trat es mit Baiern in eine enge Verbindung und Baffengemeinschaft. Wie viel bavon abhing, erkennt man aus der Erklärung bes Königs von Preußen, die er bem Marschall Belleisle gegeben hatte, daß er nur dann in ein Bündnik mit Frankreich treten werbe, wenn diese Macht bas Interesse von Baiern ganz in seine band nehme, so daß ber Kurfürst somobl seinen eigenen Unsprüchen auf die Erbschaft Carls VI Raum machen als auch die kaiserliche Bürde erlangen könne. Friedrich betonte damals, daß er sonst Gefahr laufe, von den gegen Frankreich vereinigten Mächten erdrückt zu werten 1). Boll von der Nothwendiakeit, die von dem König aufgestellten inderung zu erfüllen, wenn man überhaupt gegen Desterreich etwas aufrichten wolle, erschien Belleisle am 18. Mai in dem baierischen foslager zu Nomphenburg, wo auch bereits ein svanischer Gesandter anwesend war, um die Ansprüche der Bourbonen mit den baierischen auszugleichen. Belleisle beschäftigte sich auch damit sehr angelegentlich: Die Sauptfache aber mar allemal, ein Berftandniß zwischen Baiern und Frankreich zu Stande zu bringen. Und dies ist nun ber Inhalt bes logenannten Nymphenburger Tractats vom 22. Mai 1741 2). Dem

1) Seine Lage erhellt aus ben in ben Analekten mitgetheilten Corresiondenzen bes Marschall Belleisle und bes französischen Gefandten über bie Neußerungen Friedrichs.

<sup>2)</sup> Daß ein solcher Bertrag existirt, ist von Flassan, dem officiellen Geschichtschreiber der französischen Diplomatie, behauptet worden. Unserem hochverdienten Landsmann, dem Historiker Schlosser, hat man dann zu Paris einen zu amtlichem Gebrauch angesertigten Auszug aus demselben mitgetheilt, den er abzuschreiben sich die Mühe genommen hat und der aus seinem Nachlaß von A. Schäfer (in der Zeitschrift für preuß. Geschichte II, S. 281) betannt gemacht worden ist. Wenn darin Unrichtigkeiten vorkommen, der Kurssürft zum Beispiel einmal als König angesehen wird, so sinden sich solche Berwechselungen der späteren Verhältnisse mit den früheren auch in andern aus dem pariser Archiv mitgetheilten Abschriften. Noch weniger können andere Ausstellungen Berücksichung sinden, welche sich auf Irrthümer und Falscheiten der in Umlauf gesetzen Abschriften dieses Bertrages beziehen, die dann auf der

Kurfürsten, ber schon eine ziemlich ansehnliche Armee mit Unterstützung Frankreichs aufgebracht hatte, eine Armee jedoch, von der Friedrich behauptete, sie sei viel zu schwach, um etwas gegen Desterreich auszurichten, wurde eine zwiesache Unterstützung versprochen. Der einzige Fall trat ein, daß der Kurfürst diese Truppen in seinen Sold nehmen, der Sold aber ihm nach Maßgabe der Stärke derselben von Frankreich selbst gezahlt werden sollte. Anders aber war es nicht wohl thunlich benn der Kurfürst hatte die Mittel nicht, um eine Armee auf seine eigenen Kosten zu erhalten; und doch wollte Frankreich nicht im eigenen Namen gegen die vragmatische Sanction auftreten. Es blieb

Stelle bemirtten, bag berfelbe für gefälicht erflart murbe: in bem Ertrait finden fie fich nicht. In einem Auffat von Beigel (Augeburger Allg. 3tg. 1873, Rr. 248 und 249) wird ber bemertenswerthe Nachweis geführt, baf einige Beit fpater miichen Belleisle und bem frangofischen Minifter Amelot Berhandlungen gepflogen worden find, welche auf ber Borausfetung beruhen, bag bem letteren die obige Abfunft überhaupt nicht vorgelegen bat: er foll vielmehr zu Bestimmungen, wie Diefe fie enthalt, Die Sand ju bieten bewogen werben. Dem Minifter mirb mit bem Zon einer gemiffen Superiorität von ben Abfichten bes Ronige erft eigentlich Runde gegeben. Amelot war überhaupt gegen einen folden Bertrag gemejen: noch am 14. Mai hatte er fich bagegen ertlart, bevor man nicht bee Ronige pon Breuken ficher fei. Aber gerade bas Gegentheil mar bie Uebergengung Belleisles; ber Bertrag mit Baiern muffe bem Bundnif mit Breuken porangeben, nicht nachfolgen. In ben Actenftuden bes officiellen gefanbticaftlichen Berfehrs findet man, soweit die Auszuge reichen, überhaupt feine Andentung bes Tractate. Dennoch fann ich mich nicht entschließen, benfelben für unach au erflaren. Spater bort man boch von einem in undurchbringliches Bebeim nik gebullten Berftanbnik amifchen Baiern und Franfreich, bon meldem m Törring Rotiz habe. (Bergl. Dropfen in ber Abhandlung Der Rymphen burger Tractat von 1741 in ber Zeitschrift für preuß. Gefchichte X. G. 593) Und Jebermann weiß, bag Lubwig XV auch fonft hinter bem Ruden feiner Minifter politische Berhandlungen ju pflegen liebte. Giner ber Manner feinte intimen Bertrauens war bamale Belleisle, bem man es gufchrieb, wenn ber Ronig und Carbinal Fleury auf die Plane gegen Defterreich eingingen. Mir will nun icheinen, ale ob ber Tractat von Rymphenburg bas Product einer folden Berhandlung fei. Rur ber Ronig, Aleury und Belleisle mußten barum, ben fungirenden Miniftern murde er verheimlicht. Die Rebler, die in den angeblichen Copien biefes Bertrage vortamen, gaben den vielleicht nicht unerwünschten Anlag, ihn überhaupt für unacht zu erflaren. Der archivalifche Extrait würde aber aus einem achten Actenflud genommen fein, ber Bertrag wurde als gefchloffen angesehen werden muffen. In feiner mahren Geftalt mare er aber nie befannt geworden. Der Busammenhang ber Ereigniffe murbe jur Annahme einer ahnlichen Abfunft führen, wenn gleich über diefelbe Richte por lage. Man tann nur ben Bunfc wiederholen, bag ein authentischer Abbrud bie Zweifel heben moge, bie fich noch immer barbieten.

nichts übrig, als daß es dem Kurfürsten die Truppen stellte, beren er bedurfte: benn ben Krieg sollte er immer in seinem eigenen Namen führen: und ihn auch in ben Stand fette, Diese Truppen qu besolben. Nur hierdurch konnte bem bringenden Berlangen bes Königs von Breuken, in der aggressipen Action von Baiern unterstütt zu werden. Genüge geschehen. Diese Festsekungen bilbeten den wesent= liden Inhalt jenes Tractats; sie entsprechen ben Forberungen bes Könias von Breuken und zugleich dem französischen Interesse bem hofe zu Wien gegenüber. Roch weiter aber mußte Dies führen. Den erwähnten Bestimmungen bes Tractats gingen noch andere gur Seite, welche fich auf die Unterftützung Carl Alberts zur Erwerbung Auch barauf batte ber König ge= ber kaiserlichen Krone beziehen. drungen. Er hatte aufmerksam gemacht, daß ohne eine starke Aufstellung der Franzosen am Niederrhein der Großberzog von Toskana unzweifelhaft zum Kaiser gewählt werden würde, denn er sei der tärkere, und darauf komme es an. Diese Erhebung des Hauses Desterreich : Lothringen auf den deutschen Thron war es aber eben. was Frankreich am meisten fürchtete. Dem Kurfürsten von Baiern wurde das Versprechen gegeben, daß in kurzem 60.000 Franzosen am Mein erscheinen wurden, um die Geaner seiner Ansprüche auf das Kaiserthum im Zaum zu halten. Dagegen behielt sich ber König von Frankreich alle bie Eroberungen vor, die er in dem Kriege machen werbe, namentlich wenn er, um ben Raiser zu unterstützen, eine Diversion in den Niederlanden unternehme. Die von Carl Albert bewilligten Gegenleiftungen, bei benen man besonders in Bezug auf ben Barrieretractat boch febr ins Ginzelne ging, gehörten bazu, um Ludwig XV und Cardinal Rleury zu vermögen, sich so entschieden seiner Sache anzunehmen.

Wenn es dann noch einige Schwierigkeiten gab, so lagen biese nur in der Auseinandersetzung mit den andern Fürsten, welche ein Recht an die große Erbschaft geltend machten.

Man sollte es kaum glauben, aber es ist wahr, daß die in Spanien regierende Linie des Hauses Bourbon, nicht zufrieden mit der beabsichtigten Ausstattung Don Philipps, auf den Grund ihres Erbrechtes auch auf einige Provinzen diesseit der Alpen, Anfangs sogar auf Tirol, später wenigstens auf das Gebiet von Trient und auf Kärnthen Anspruch erhob. Mit Mühe brachte man sie dahin, diese fallen zu lassen, und sie erklärte sich bereit, auch ihrerseits dem künftigen Kaiser Subsidien zu zahlen, hinreichend, um daraus 12,000 Mann ins Feld zu stellen; aber sie forderte, daß wenigstens

bie Hälfte dieser Truppen eine Richtung nach Italien nehmen solle, um dem Angriff, den sie beabsichtigte, von der andern Seite entgegenzukommen. Durch keine Borstellung ließ sich der spanische Gesandte Montijo hieden zurückbringen. Endlich bewog man ihn, daßer die Eventualität einer Truppensendung nach Italien in einen besondern Artikel verwies, und dabei doch die Zahlung der für diesenige Hälfte der Truppen, die auch nach dem spanischen Entwurf in Deutschland bleiben sollten, bestimmten Gelder, die sich gegen eine Million Gulden des Jahres beliefen, unmittelbar nach der Ratisication verstrach 1).

Noch schwierigere Unterhandlungen waren im baierischen Interesse mit Sachsen zu wslegen.

Bon Anfang haben wir Sachsen zweiselhaft über die einzuschlagende Bahn gesehen; es hatte zuerst Miene gemacht sich gegen Desterreich zu erklären, und unterhandelte gleich darauf über die engste Berbindung mit demselben. Auch diese war jedoch nicht zu Stande gekommen. Niemals hatte Desterreich die Zugeständnisse, welche Sachsen für die Anerkennung der Corregentschaft, oder die Begünstigung der Herzogs von Lothringen dei der Kaiserwahl erhob, schließlich zugesagt; der ausgearbeitetete Tractat war dann doch nicht ratisseit worden.

Diese Zögerungen und die große Gelegenheit erweckten in Dresben Absichten, denen ähnlich, welche die vorige Regierung genährt hatte.

August III fühlte Gewissensscrupel, von der Berzichtleistung, die er einst bei seiner Vermählung mit der ältesten Tochter Kaiser Josephs I ausgesprochen, abzusehen, und die pragmatische Sanction anzugreisen, die er garantirt hatte. Auch sein Beichtvater Guarini wollte nicht über sich nehmen, einen Fall von so großer Bedeutung zu entscheiden, und fragte darüber in Rom, wenn nicht bei dem Papst, doch bei dem Cardinal Albani an, der über den Thatbestand auf das vollständigste unterrichtet sei. Der Cardinal antwortete, der König könne die Rechte seiner Gemahlin mit ganz ruhigem Gewissen versechten, ohne sich um die Garantie zu kümmern, die er gegeben.

Und da man in Sachsen sich auch gegen den russischen Hof nur verpflichtet hatte, die Garantie nicht zu verletzen, so lange sie von Anderen beobachtet werde, so glaubte man jetzt vollkommen freie Hand zu haben.

<sup>. 1)</sup> Tratado, Firmado en Nimphenbourg el 28 de Maio 1741 bei Cantillo 346.

Schon im Anfang bes Mai, als Belleiste feinen Beg von Schlefien nach Baiern durch Sachsen nahm, und in Suberteburg eridien, blieb wenig Aweifel an der Theilnahme Sachsens übrig: Die vornehmste Schwierigkeit lag in einer im voraus zu bestimmenden Auseinandersekung mit Bajern. Der Graf von Brühl unterschied eine kleinere und eine größere Theilung ber Erbichaft Carls VI. Die kleine nannte er wenn man Böhmen und Oberschlefien erobere, bas bann amischen Baiern und Sachsen zu vertheilen fei: bie große, wenn man überbies auch noch die Borlande und Oberöfterreich einnehme: dann könne dies lettere an Baiern. Dberichlefien gang an Sachsen tommen. Bobmen awischen beiben getheilt werben: wobei jedoch Brag an Sachsen fallen muffe. Er war der Meinung, daß die erfte auch dann möglich sei. wenn man fich mit Breuken nicht einigen könne: Belleisle erwieberte. daß er in diesem Kalle weber die eine noch die andere für auß: führbar halte 1). Was das Raiserthum anlangt, worauf man in Sachien ebenfalls nicht Bergicht leiftete, fo meinte Bruhl, man möge den Ausschlag von der Mehrzahl der Kurfürsten abhängen laffen; ohne Giferfucht und Sader.

Darüber ward nun mit einem den Erfolg als unzweifelhaft waussetzenden Eifer verhandelt. Der Kurfürst von Baiern wollte von keiner Theilung Böhmens hören: er schlug vor, Mähren mit in die Theilungsmasse hineinzuziehen, und den sächsischen Hof in diesem Lande zu befriedigen, dann wollte er allenfalls einen schmalen Streisen von Böhmen zur Verbindung des Kurfürstenthums Sachsen mit der neuen Erwerbung überlassen.

Die Canzleien bes Cardinals waren viel beschäftigt, die gegenseitigen Forderungen auszugleichen, und er konnte sich um so mehr ein genugthuendes Ergebniß versprechen, da nach menschlichem Ansehen die Macht der Entscheidung in seinen Händen lag.

Als Richelieu einst den Kampf mit dem Hause Desterreich unternahm, hatte dieses Spanien, Portugal, die beiden Indien, und den größten Theil von Italien, sammt dem Kaiserthum und dessen wieder in Erinnerung gebrachten unermeßlichen Gerechtsamen in Besitz. Als Ludwig XIV die spanische Erbschaft anzutreten sich entschloß, hatte er in Deutschland hauptsächlich nur das Haus Baiern für sich. Jest aber kam dem Cardinal von Süden her eine freiwillige und sogar eifrige Bewegung zu Statten; der Kurfürst von Baiern, mit disher seindseligen Stammesvettern jest verbündet, gewann durch seinen Erds

<sup>1)</sup> Schreiben Belleisle's, Leipzig 10., Mymphenbourg 24. Mai.

anspruch eine neue größere Bebeutung; das Haus Sachsen, an sich mächtig und gerüstet, trat auf dieselbe Seite; einen Kaiser gab es nicht, und die österreichische Kriegsmacht war anderweit vollauf beschäftigt; man kann es begreifen, wenn man sich in Versailles den größten Hossungen hingab; eine Umwandlung aller Verhältnisse wo Europa schien bevorzustehen.

Bon bem König von Preußen könnte man nicht sagen, daß er auf diese Absichten eingegangen wäre.

Ich sinde nicht, daß man ihm den Tractat von Nymphenburg jemals mitgetheilt, ihn in die Geheimnisse der baierischefranzösischen Berabredungen eingeweiht habe; auch zeigte er keine Neugier, sie zu erfahren. Bohl sprach man ihm von den Theilungsplänen und den dazu nöthigen Garantien; er antwortete, er wolle nichts davon hören, ehe Baiern agire. Montijo erschien mit einem Briefe des Königs von Spanien in seinem Lager, um ihm ein Bündniß anzutragen; er erwiederte, er wisse die Ehre zu schäten, die in diesen Anträgen sür ihn liege: aber so wenig zu überschauende Berbindungen lagen ganzaußer seiner Sinnesweise und er lehnte sie ab. Er ward fast ungehalten, als ihm Belleisle aufs neue von der Negociation für die künstige Kaiserwahl schried; er wiederholte, was er schon früher gesagt, wer der Stärkste sei, werde auch die kaiserliche Krone davontragen.

Doch war er auch nicht mehr gemeint, sich ber Entwickelung dieser Dinge entgegenzusetzen. Mochten die nun entbundenen Kräfte sich auf den freien Gebieten der Welt miteinander messen und nach ihrer inwohnenden Stärke die großen Fragen entscheiden. Bor einer Umbildung von Europa erschrak er nicht, in der Meinung, daß sich ein anderes Gleichgewicht wiederherstellen lasse, wenn das damaligt nicht zu behaupten sei. Ohne sich in der steten Kriegsbeschäftigung, in der er lebte, um die zukünftigen Dinge viel zu kümmern, wünschter nur die Truppen der Verbündeten im Felde erscheinen zu sehen. Ehe dies nicht geschehen sei, sagt er Belleisle, dürfe man auf ihn nicht mehr rechnen, als auf ein Baumblatt im Herbstwinde.

Nach der Rücksehr Belleisle's von München und Frankfurt im Juli 1741 wurde zwischen ihm, dem Cardinal und dessen Gehülfen die ernstlichste Berathung darüber gepflogen und folgender Plan gefaßt.

Zwei französische Armeen sollten im Felbe erscheinen. Die eine, von 32,000 M. z. F., 10,000 M. z. Pf. unter Belleisle selbst ward bestimmt, dem Kurfürsten von Baiern zuzuziehen, der indeß durch die

spanischefranzösischen Subsidien in den Stand gesetzt war, seinerseits ein heer von 20,000 Mann ins Feld zu stellen. Mitte August sollte die erste Colonne dieser Armee den Rhein überschreiten, Ende August in Donauwörth sein.

Die zweite französische Armee unter bem Grafen Maillebois, sollte sich Anfang August an ber Maas zusammenziehen, Lüttich und Dinant besetzen, Düsseldorf gegenüber lagern: hier sollten sich ihr die Truppen der Kurfürsten von Cöln und von Pfalz anschließen, die ebenfalls Subsidien empfingen; während jene angriff, sollte diese siede Einwirkung von England oder Holland her zurückhalten, Hanswer bedrohen und wohl auch, wovon jedoch nichts verlautete, die Eroberung vorbereiten, die man in den Niederlanden zu machen gedachte.

In Brest war eine Flotte ausgerüftet, die, wenn es nöthig sei, nach ber Oftsee geben und den Schweden zu Hulfe kommen sollte.

Diesmal war es Ernft: ber Juli verging nicht, ohne daß in Deutschland der Krieg ausgebrochen wäre <sup>1</sup>). Am letten Tage dieses Monats, früh am Morgen, drangen baierische Truppen in Wasau ein.

Im tiefsten Frieden hielt dort der Fürstbischof, Cardinal Lamberg, in der Beste Oberhaus Hos: daselbst hatte er eine Besatung don nur 70 Mann. Aber die Baiern zogen in Betracht, wie viel von jeher auf den Besitz dieses wohlgelegenen Platzes angekommen war. An jenem Morgen ließ General Minuzzi, der sich mit einer Abtheilung baierischer Truppen unverwerkt genähert hatte, ein Postehorn ertönen, und als der Pförtner öffnete, seine Grenadiere daselbst eindringen. Nachdem er sich der Hauptwache und der ganzen Stadt bemächtigt hatte, ward der Bischof aufgefordert, seine Beste ihnen zu überliefern. Man ließ ihm nur zwei Stunden Bedenkzeit; würde er sich weigern, so sei man gerüstet, sich den Weg mit Bomben zu erzössen. Dem Fürstbischof blieb nichts übrig, als sich zu fügen und zu protestiren <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> In ben Auszügen bei Seigel (a. a. D., S. 3790) wird ein Brief Belleisle's an ben Kurfürsten vom 25. Juni erwähnt, in welchem berselbe bavon unterrichtet wird, daß er nun endlich der Hilfe von Frankreich vollkommen sicher sei. Was in Nymphenburg im Allgemeinen zugesagt worben, ward nach den Beschlüffen des Conseils in präcifer Form zur Ausstührung vorbereitet.

<sup>2)</sup> Species Facti, bes burch bie churbaierischen Truppen so unversehens und gewaltsamer Weise Ueberfalls ber Stadt Passau. — Eingabe des Passauste's Werte XXVII. XXVIII.

Und während nun Beschwerden "über den Unfug dieser unershörten Thathandlung", wie man sich in Wien ausdrückte, von der einen und Rechtsertigungen von der andern Seite gewechselt, von beiden Regierungen aber zugleich Rüstungen an den Grenzen worgenommen wurden, die bei weitem nachdrücklicheren von der baierischen, erschienen die französischen Truppen — 15. August — über dem Rhein.

Es ward bafür gesorat, daß sie nur als Sulfevölker auftraten. In einem feierlichen Batent ward die Oberanführung dem Kurfürken überlassen, ber über das Seer verfügen könne wie der König von Frankreich selbst. Bei ber Ausfertigung hatte man Anfangs fagen wollen, die Truppen seien bestimmt, die Freiheit ber Stimmen am Wahltage aufrecht zu erhalten, aber ber Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten bemerkte, daß alsbann ber König in feinem eigenen Namen würde handeln muffen. Die Kranzosen trugen die baierischen Karben, und hielten in der That damals fehr gute Mannezucht; fie versäumten nicht, sich von den Magistraten ber Städte, burch die sie famen. Bescheinigungen geben zu laffen; nirgend fanden fie Biberftand. Der Kurerzkangler bes beutschen Reiches erklärte, Diese Ungelegenheit betreffe nicht das Reich, sondern nur die Berhältniffe ber Höfe von München und von Wien, in die er sich nicht mischen werde. Wenn ja Jemand Anstok baran nahm, dak es Fremde seien, die der Kurfürst in das Reich ziebe, so erwiederte dieser, er rufe nur Frangosen, die mit dem Reiche in altem Bundnig stehen; der berstorbene Kaiser habe Russen herbeikommen lassen, von denen man bies nicht sagen könne.

In der Mitte September war das ganze westliche Deutschland, am niedern Rhein jenseit, am obern diesseit von französischen Truppm erfüllt.

Der Kurfürst von Baiern hatte zwei Truppencorps aufgestellt, bas eine zu Schärding, zu dem er sich selbst begab, das in Desterreich, das andere, in der Oberpfalz, das in Böhmen einfallen sollte. Zu beiden stießen nun nach und nach die französischen Hülfs- völker.

Am 12. September überschritt Carl Albert die österreichische Grenze. Unmittelbar darauf, vor Beherbach, erschien eine Deputation der Landstände und lud ihn ein nach Linz zu kommen und die Hul-

fauifchen Gefandten am Reichstage. Bei Olenschlager, Geschichte bes Interregni III, 51.

bigung zu empfangen. Die Anwesenden versichern, daß hauptfächlich das Landvolk, dem man lange gesagt, daß der Kurfürst der rechtsmäßige Rachfolger sei, und das von der Regierungsveränderung einige Erleichterungen hosse, ihn mit Freuden empfangen habe; von dem Abel seien nur diesenigen ihm entgegen gewesen, welche mit den gwßen Familien in Wien in Verdindung gestanden, nicht die übrigen. Am 14. September zog er in Linz ein und nahm den Titel eines Erzherzogs an. Seine Truppen breiteten sich die Donau hinzunter aus.

In diesem Augenblick entschloß sich auch der Hof von Dresden. Bon dem König von England wurden demselben noch im Juli großartige Aussichten eröffnet; er unterhandelte noch immer in Betersdurg 1), aber das aufsteigende Glück von Frankreich riß ihn mit sich
fort. August III nahm das Erdieten von Mähren und Oberschlesien
an, das man ihm machte: da er zugleich zu Gunsten des pfälzischen
hauses seine alten Ansprüche auf Jülich und Cleve aufgab, ward
ihm dafür noch der Besit von Obermannhartsberg bewilligt.

Eigentlich Belleisle schloß zu Frankfurt biesen Bertrag, ohne witsamen Antheil des baierischen Gesandten: unverzüglich setzten sich nun auch sächsische Kriegsvölker, die besten, die man hatte, gegen die böhmische Grenze in Bewegung.

König Friedrich wünschte, daß das Zusammentreffen dieser Umftande benutzt werden möge, um die Sache zur Entscheidung zu bringen.

Bor Kurzem war ein in österreichischen Diensten emporgekommener General, Samuel v. Schmettau, ber sich durch Bartenstein und dessen Freunde im Hoffriegsrath zurückgesetzt fühlte, in die preußischen getreten, ein der dortigen Dinge überaus kundiger, kriegsersahrener und unternehmender Offizier, von einer großen geistigen Beweglichteit; diesen schickte Friedrich an den Kurfürsten, um ihn zu bewegen, seine Operation auf die österreichischen Lande zu richten, mit seiner Armee gerade auf Wien vorzurücken und hier der Sache in Kurzem und auf einmal ein Ende zu machen."

Schmettau stellte bem Kurfürsten vor, wenn man auf Wien losgehe, gewinne man schon bas, baß bas andere Corps sich ohne Wider-

<sup>1)</sup> In Petersburg beklagte man sich bitter, wie Serzog Ludwig von Braunsichweig am 27. Oct. 1741 von dort schreibt; "benn zu gleicher Zeit, wo der hursächsische Hof den russischen noch immer bewegen will, ben König von Preußen zu attaquiren, handelt er heimlich mit Frankreich, dem preußischen hose und Baiern."

stand Böhmens bemächtigen könne, aber es sei kein Zweisel, daß man auch Wien einnehmen werde. Wenn die Befestigung von Wien Ruf habe, rühre das nur daher, weil es zu schlecht angegrissen worden sei. Aber mit einem mäßigen Artilleriepark mache er sich anheischig, es in vierzehn Tagen zu erobern. Die Donau hindsschiftsschaft bemächtigen; der Wiener Bürger werde sich nicht da Gesahr, seine Besithtumer in den Borstädten mit Feuer verwüstet zu sehen, aussetzen, zumal er ohnehin gut baierisch gesinnt sei und den Großherzog von Toskana hasse 1). Wohl möglich, daß dann Lobkowitz und Neipperg mit ihren Armeen gegen Wien heranrücken möcketen: aber nichts sei wünschenswürdiger als dies; auch der König von Preußen dürste dann herbeikommen, und man könne auf der Stelle sich den Frieden erzwingen 2).

Wenn dies geschah, so lag darin die größte Katastrophe für die österreichische Macht und die europäischen Angelegenheiten, die seit Kahrhunderten eingetreten war.

Wenden wir, um ben ganzen Zustand zu überblicken, unsern Augen auf ben Wiener Hof und bessen Entschließungen zuruck.

1) Man hatte in Wien Denkmungen mit der Inschrift: Reichen zu truben, Pfaffen zu stuten, Armen zu nuten. Nach Kolinovicz erklärte Khevenhüller, er trüge Beforgniß "intestinis proditorum niti promissis."

<sup>2)</sup> Schon im August war nach Schmettan's Berichten ber Kursürst sehre geneigt hiezu: il me consirma qu'il goutoit et adhéroit entièrement à ma proposition de porter le fort des opérations en Autriche et aller même à Vienne.

#### Siebentes Capitel.

## Unterhandlungen bis zur Berabredung von Rleinschnellendorf.

Während ber vollen Entwickelung biefer Dinge hegte man am Biener Hofe noch lange Zeit hindurch keine Ahnung von ihrer Röglichkeit.

Bartenstein hatte einst, im Jahre 1735, die Worte des Friedens mit so vieler Sorgfalt gewählt, daß ihm kein Entschlüpfen denkbar ihien; der ganze Zweck sei ja gewesen, den Hösen von Sachsen und Baiern den Schutz von Frankreich zu entreißen, wie wolle Frankreich jett darauf zurückkommen, einen solchen zu gewähren? Er zeigte sich schaftlichtig, die Politik des Cardinal Fleurh zu vertheidigen; seine eigene Ehre schien ihm verletzt, wenn man an dessen Zuverlässigkeit tweifelte.

Sbenso unermüblich stellte er ber Königin vor, daß die preußischen Ansprüche in sich selber null und nichtig, aber auch aus den stärksten anderen Gründen nicht zu gewähren seien. Bon den böhmischeutschen Landen durfe man am wenigsten etwas aufgeben; in ihnen liege die Lebenskraft der Monarchie, Schlesien sei das schönste Juwel der Krone.

Und bei diesen Meinungen verharrte auch die Königin. Wenn wir die Entwickelung ihrer persönlichen Stellung und Wirksamkeit im Lause der Begebenheiten begleiten, so traten in dem damaligen Augenblick eben die unerwünschtesten Folgen ihres Entschlusses, die höchste Gewalt nach eigenem Ermessen auszuüben, hervor. Um selbst zu regieren ist guter Wille und ein gewisses Maß von Talent noch lange nicht hinreichend, am wenigsten in stürmischen und bewegten Zeiten; dazu gehört alsdann eine Schärfe und Uebung des Bers

standes, eine Kenntniß der Welt und der eigenen Lage, die man bei einer jungen Dame nicht suchen darf. Maria Theresia glaubte das, was ihrem Gefühle entsprach; noch immer hielt sie die von ihrem Bater geschlossene Allianz für die beste; sie überredete sich noch, bei Fleurh etwas auszurichten, wenn sie ihn an das Vertrauen einenerte, das Carl VI zu ihm gehabt habe. Wenn sie aber verehnt, vertraute, liebte, so war sie auch fähig zu hassen: wie hätte ihr sah nicht auf einen Fürsten sallen sollen, der eine ihrer schönsten Provinzen mitten im Frieden mit einem Kriegsheer überzogen hatte, von dessen Berechtigung ihr keine Idee kam, den man ihr als einen Mann ohne Religion und ohne Treue schilderte?

Auch Betrachtungen von dem Standpunkt der katholischen Kirche aus machten sie ungeneigt, in irgend eine Abtretung zu willigen. Dem Nuntius und den Jesuiten erschien es schon als höchst gefährlich, daß nur Glogau aufgegeben werden solle — denn es werde eine Pflanzschule jest nicht mehr allein für das Lutherthum, sondern für den noch verderblicheren Calvinismus werden — geschweige daß man von der Verzichtleistung auf ganz Niederschlesien hätte reden dürfen.

Diese Gedanken walteten noch vor, als die Erklärung vom 24. Mai gegeben wurde.

Balb barauf mußte Bartenstein nun wohl zugeben, daß Frankreich die Wassen nicht für Oesterreich ergreisen dürfte, dann aber behauptete er wenigstens, daß es auch keinen Angriss auf die Königin machen werde; er bewies seinen Satz mit den Anständen, die dem Marsch der spanischen Truppen, welche durch das südliche Frankrich vorrücken wollten, entgegengesetzt wurden. Nur eine Differenz, die über das Kaiserthum, erkannte er an, aber von dieser besorgte er nichts

<sup>1)</sup> Aus einem langen Schreiben, das sie an den Cardinal gerichtet hatte, werden 26. Mai die Worte citirt: qu'elle donnera toutes les suretés qu' dépendent d'elle, pour assurer la France, qu'elle n'entreprendra jamais rien contre elle. Als Belleisle in Dresden war, lub man ihn ein nach Wien zu tommen, weil man auf Frankreich das meiste Vertrauen setze; "pour la desendre contre le roi de Prusse et autres princes, qui voudroient enfreindre la pragmatique."

<sup>2)</sup> On sait, que la prétendue exception des prétentions et demandes anterieures à la pragmatique sanction lui (à la France) sert de prétexte pour ne pas vouloir appuyer par les armes le droit de la succession de la reine — mais en même tems on a des avis, — que le passage n'est pas accordé aux troupes Espagnoles et on a tout lieu,

Ernftliches; Frankreich werbe sich gewiß bes Kursursten von Baiern erst dann annehmen, wenn dieser eine hinreichende Anzahl von Stimmen im kurfürstlichen Collegium gewinne, um eine Spaltung darin zu beranlassen: doch lasse sich bas noch verbindern.

Auch die, welche die Dinge nicht in so günstigem Lichte sahen, meinten doch, daß es in der Hand des Hoses stehe, ob er sich unter französischer Bermittelung mit Baiern oder unter englischer mit Breußen vergleichen wolle; und im Grunde schien ihnen das erste das Rathsamste. Carl Albert werde sich mit den Niederlanden befriedigen lassen, was so gar unvortheilhaft nicht wäre, da man sich dagegen die nächsten Bezirke seiner Erblande ausbedingen, Baiern aber, einmal in den Niederlanden festgeworden, als eine Vormauer gegen Frankreich dienen würde.

Und so war man noch im Laufe bes Juni weit bavon entfernt, sich auf die Bedingungen des Königs von Preußen einzulassen. Selbst der sehr wenig französisch gefinnte Großherzog, der aus der personslichen Kenntniß von der Denkweise des Königs, die er habe, den Schluß zog, daß sich derselbe niemals mit Frankreich vereinigen würde, wug dazu bei. Bon den entgegengesetzten Seiten ward die Meinung erhalten, daß man sich in keiner dringenden Gefahr befinde.

Es macht einen peinlichen Einbruck, sich bieser Nebelbilber zu einnern, die aus dem Boben eigener Bunsche und unzureichender Erfahrung aufstiegen, aber nun plöglich vor der Bahrheit der Thatsachen zuruckweichen mußten.

Der König von England theilte die Nachricht mit, daß ein Bundniß zwischen Frankreich und Preußen geschloffen sei. Die Spuren, die er davon hatte, waren sicher und unleugbar; an der Richtigkeit seiner Anzeige ließ sich nicht zweifeln.

Einen mächtigern Eindruck hatte selbst die erste preußische Invasion an dem Hofe nicht hervorgebracht; die ganze Lage der Welt, wie man sie noch soeben vor sich zu sehen glaubte, ward dadurch umgekehrt.

Wir wissen nicht, wie sich Bartenstein dabei verhielt; von dem Großherzog erzählt Robinson, die Königin habe ihm, wiewol nicht ohne Zärtlichkeit, einen Vorwurf darüber gemacht, daß er sich in der Bolitik Friedrichs II getäuscht habe. Der Großherzog hätte antworten

de croire que la France n'attaquera pas les états de la reine du moins avant de porter a une scission dans le collége électoral la quelle peut être empêchée par des moyens moins nuisibles que ne seroit la cession d'une partie de la Silésie. (Eine seiner Noten aus dieser Zeit.)

können, daß dieser Fürst zu seiner neuen Allianz sast wiber Willen gezwungen worden sei. Er sagte nur in dem ritterlichen Tone, der ihm in diesem Lebensalter eigen war: dann bleibe nichts übrig, als mit dem Schwert in der Hand unterzugehen.

Denn daran konnte kein Zweifel obwalten, daß der gefährlichste Kampf bevorstand, den Desterreich jemals ausgehalten hatte.

Auf eine bringende Anfrage bes österreichischen Gesandten gab endlich Cardinal Fleury die auf seine Art unumwundene Antwort: er fordere Gerechtigkeit für seine Freunde und Verbündete. Man erkannte, daß er damit Spanien, Baiern, vielleicht auch Sachsen meine, daß alle diese unter französischer Führung ihre Kräfte zu einem Anfall auf Desterreich vereinigen würden.

Gegen einen solchen aber hatte Desterreich nichts einzusetzen. Die einzige Armee, die es besaß, wurde von dem König von Preußen de drängt. Es war noch nichts geschehen, um die Provinzen wehrhaft zu machen oder sich auch nur ihrer Ergebenheit zu versichern. Der Reichstag von Ungarn, der in diesem Augenblick in Presburg 1) beisammen war, und bei dem die Königin selber erschien, trat mit Ansprüchen auf, welche ein früherer Regent schwerlich bewilligt haben würde. Einen Berbündeten, der das Schwert hätte ziehen wollen, besaß man nicht. Der mit dem Hose vertraute braunschweigische Gesandten man sich geschlagen habe"; jetzt endlich werde vielen, welche vor ein paar Monaten nichts davon hören wollen, einleuchtend, das nur der Friede in Schlessen belsen könne.

Dahin trieb auch die einzige Macht, die noch einigen Rucht barbot. England.

König Georg II, der soeben den Tractat über die von km Barlament bewilligten Subsidien abschloß, ließ dabei erklären, er hose

- 1) Bgl. Bartenstein, Aufzeichnungen, S. 175. Der Königin könne ummöglich der betrübte Tag nach dem Fest der heiligen Katharina entfallen sein und die im Hause des Primas in ihrer Gegenwart abgehaltene Conserenz, in welcher man vorgestellt habe, das Land ob der Enns, ganz Schlessen und Mähren, außer Brünn, ganz Böhmen, außer eines kleinen Bezirks, und ein Theil des hiesigen Biertels Obermannshartsberg wären in seindlicher Gewalt, die Borlande abgeschnitten, und es hieß, daß man weder Truppen, noch Geld, noch Proviant hätte, um den Krieg mit zu hoffen mögenden bessern Fortgang sühren zu können, mithin kein Mittel, den Ueberrest zu retten, vorhanden wäre, als den Frieden nach dem Stand, wie die Sachen liegen, oder dem utsi possidetis, wenn es möglich, zu schließen.
- 2) Bon Moll: "Es ift ein Unglud hier, baß man eine Sache nicht glaubet, bis man fie fiebet."

in den Stand gesetzt zu werden, noch mehr zu thun, wenn gleich die Shulben noch nicht bezahlt seien, welche England während des Spanischen Erbfolgefriegs gemacht, um Desterreich zu unterstützen; aber
er fügte hinzu: die Nation werde nur dann zu Gunsten der nämlichen Familie ähnliche Anstrengungen machen, wenn sie sehe, daß ihr
vornehmster Wunsch erreicht, das Gleichgewicht von Europa aufrecht
erhalten werde. Das sei aber unmöglich ohne Mitwirkung von Preußen.
Mit stärkerm Nachdruck wiederholt er die Nathschläge, die er schon
früher ertheilt hatte: die Königin möge der Nothwendigkeit der Zeiten
ein wenig nachgeben und diese Macht zu gewinnen suchen. Entschließe
sie sich dazu nicht, so sei ihr Krieg hoffnungslos, verderblich, und sie
werde den auten Willen von England nicht weiter für sich haben 1).

Die Königin meinte noch immer, alles könne sich ändern, wenn nur Georg II, der nun einmal ihr bester Freund sei, bewassnet im Felde erscheinen wollte, sie zu vertheidigen: er möge nur ein Wort mit dem Kurfürsten von Baiern sprechen, der sei vielleicht noch zu gewinnen. Eine sehr persönliche, sehr weibliche Auffassung der Sache England wollte und mußte seinen Krieg mit Frankreich führen; es ionnte nicht wünschen, daß sich dieses auf Preußen stüze, statt auf Buern. Der Gesandte erklätte eine Abkunft mit Baiern für vollsommen unmöglich, die Auseinandersetzung mit Preußen sür das einzige Rettungsmittel. Wenn sie es nicht ergreise, so werde, sagte er ihr eines Tages, die Gesahr immer mehr und weiter um sie her anschwellen, wie die Flut der Donau da unten. Man sah unter dem Fenster, an dem sie standen, den ausgetretenen Fluß weit und breit dahinwogen.

1) George II an Robinson, 21. Januar: You may strongly assure them that as by hearkening to the kings friendly admonitions and velding a little to the necessity of the times, the will do the most agreable thing to H. M. a. his people so the may surely rely upon it, that the english nation who distinguished them so eminently in the last war for the support of the house of Austria will be ready nothwithstanding the vast debts thereby contracted a. remaining still in great part unpaid to exert themselves once more in the defense of the same family, whilst they see it connected with any hope of preserving all these other subjects which the have mostly at heart; whereas on the contrary if the hungarian court shall persist in their resolution of risking the whole rather than make any sacrifice towards gaining the king of Prussia whose concurrence in the common cause is so necessary towards the public as well as the Queens of Hungaria security the cannot a. must not expect that such a hopeless unnatural a. ruinous war will be entered into with chearfulness or carried on with the same degree of spirit and vigour.

Es war für die Königin die härteste Anmuthung, die ihr überhaupt geschehen konnte, mit dem König von Preußen in Unterhandlung zu treten, ihm Anerdietungen zu machen: aber so lagen nun die Dinge der Welt, daß es nicht mehr zu vermeiden stand; sie that es endlich, noch immer zögernd, zurückaltend, wider Willen.

Buerst meinte sie noch, durch eine Abtretung in den Niederlanden die preußischen Forderungen zu befriedigen. Selbst eine solche ward ihr sehr schwer. Als der Entwurf der Anerdietungen, die man machen wolkte, ihr vorgelegt ward, bedeckte sie das Kapier mit Correcturen, welche das innere Widerstreben ausdrückten, mit dem sie nachgab. Nach mancherlei Hin: und Widerrede kam es endlich zu folgendem Borschlag.

Dem König sollte als Aequivalent der Ansprüche, die er auf einige Herzogthümer in Schlesien mache, das österreichische Geldern und Limburg angeboten werden. Die Königin hatte selbst hierbei noch Scrupel, da ihr Bater immer verweigert hatte, auf Limburg Berzicht zu leisten, wodurch er sonst die jülichschen Irrungen hätte beilegen können; sie sagte dem englischen Gesandten, welcher die Unterhandlung persönlich führen wollte, sie hege zu seiner Geschicklichkeit das Bertrauen, daß er ihr diese Provinz retten werde. Außerdem erklärte sie sich bereit, zwei Millionen Thaler zu zahlen, dach müsse ber König dagegen Schlesien augenblicklich verlassen. Sie versäumte nicht, ausdrücklich hinzuzufügen, daß sie auf eine Entschädigung sür den dort angerichteten Schaden Berzicht leiste: als hätte sich das Gegentheil nur noch denken lassen.

Mit diesen Vorschägen machte sich Robinson am 31. Juli auf den Weg; am 7. August trug er sie, im Lager von Strehlen, dem König von Breußen vor.

Wie wir aber bemerkt haben, jener Hof und dieses Lager waren zwei verschiedene Welten. Niemand bekam dies wol jemals mehr pu fühlen als Robinson.

Was dort mit der größten Mühe, als das äußerste Zugeständniß durchgesetzt worden, brachte hier nicht den geringsten Eindruck hervor.

Als der König den entscheibenden Schritt that, sich mit Frankreich zu verbünden, war er auch entschlossen, Schlessen zu bekaupten. Sollte er davon abstehen, ehe die unausbleiblichen Wirkungen seines Bundes und der Waffenerhebung von Frankreich sich nur entwicklich hatten?

Den Antrag, mit bem Robinson querft hervortrat, Schlefien gu

räumen und sich dafür ein paar Millionen zahlen zu lassen, fand ber König beleidigend, gleich als sei er ausgezogen, um Geld zu erbeuten; er sah darin einen neuen Beweis der Wegwerfung, mit welcher das haus Oesterreich auf ihn blicke.

Robinson bot hierauf Gelbern, und da der König darüber als über eine neue Armseligkeit eber noch heftiger ward, nach furzem Rögern auch Limburg an. Er stellte vor, wie trefflich zu Sandel und Gewerbe bas Land gelegen sei, die Sauptstadt fich zu einer der ersten in Europa machen laffe, wie viel es schon jest einbringe, und wie viel mehr es unter besserer Verwaltung noch einbringen könne; es sei bann nichts leichter, als zur Erwerbung von Berg fortzuschreiten. Der König erinnerte an ben Widerspruch, in den man durch eine solche Abfunft mit dem Barrieretractat gerathen wurde; pornehmlich aber erflarte er, es sei nicht sein Sinn, fich nach jener Seite bin zu ber-Bas wurde die Belt von ihm benten, wenn er Schlefien. das ibn mit offenen Armen empfangen, jett ber Berrichsucht und Buth der Papisten wieder Breis gabe, welche die Hinneigung, die das Bolf ihm bewiesen, auf bas Grausamste an bemselben rächen würden? Muffe er nicht errötben vor feinen Borfahren wie vor feinen Nachkommen, wenn er seine unzweifelbaften Rechte, die er jest mit den Waffen durchgesett, feiger Weise wieder aufgebe? Robinson machte ihn aufmerksam, bak bas europäische Gleichgewicht barüber umgestürzt werden könne. Er erwiederte, er habe mehrere Bflichten ju erfüllen; die vornehmste sei, die er als König von Breußen gegen fein Saus und gegen fein Land babe: er fenne keinen Fürsten, ber das europäische Gleichgewicht auf seine Unkosten behaupten wolle. Robinson ließ hierauf ein Wort bagegen fallen, daß Rugland und wol auch England das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten und Desterreich zu unterstützen versucht fein könnten. "Gerr", sagte Friedrich, indem er ben Finger an seine Rase legte, "keine Drohungen! Der König von England ist mein Freund, und ware er's nicht, so hat der Fürst von Anhalt ein Seer gegen ihn."

Früher war öfter von der Abtretung von Glogau die Rebe gewesen. Obwol nicht dazu ermächtigt, aber als ein letztes Mittel, den völligen Bruch zu vermeiden, kam Robinson darauf zurück; er fragte, ob der König sich zu begnügen gedenke, wenn außer jenen Landschaften ihm auch noch Glogau überlassen werde. Der König antwortete: da der Biener Hof seine früheren Vorschläge verworsen, so sei er nicht mehr daran gebunden. Bor wenig Jahren habe dieser Hof der spanischen Linie des Hauses Bourbon zwei Königreiche überlassen; seine Absicht gebe jest auf Niederschlesien mit Breslau, nichts mehr und nichts minder, das ihm von Rechtswegen zukomme: er habe es icon inne, und wolle es behaupten: man folle fich nicht schmeicheln, bak er es je verlaffen werde. "Ich will es haben, oder will barüber untergeben, ich und alle meine Truppen" 1).

Man batte Robinson gesagt, er werbe einen Fürsten finden, bit fein eigener General und sein eigenes geheimes Rathscollegium fei; er fah mohl, daß er durch feine Porstellungen etwas ausrichten werde, und eilte unverweilt nach Bresburg jurud. um hier bessere Borichlage auszuwirken.

Hier war indek die Nachricht von dem Ueberfall von Baffau, bem Ausbruch bes Krieges an ber böhmischen Grenze, bem Borruden ber Frangosen eingegangen: er ward mit Schmerzen erwartet 2); seine Nachrichten konnten nicht anders als einen veinvollen Eindruck hervorbringen.

Der Königin koftete es am wenigsten Mübe fich zu faffen. Gie faate, ba fei nichts weiter zu thun, fie weniastens konne und wolle nichts weiter thun: fie fei entschlossen, fich an Baiern zu wenden. Der Kurfürst ist wirklich burch seine Schwiegermutter, die verwitwete Raiserin Amalie, aufgefordert worden, einen Bertrauten an den Hof zu schicken, mit bem man unterhandeln könne. Ihm find bamals bie österreichischen Niederlande in Aussicht gestellt, wenn er sich anbeischig mache, Schlefien für Defterreich zu retten, felbft ber Berbinbung bes Befites mit bem Königstitel ift icon bamals gebacht worben. Go früh icon haben fich diefe Gedanken geregt. Damals aber konnten fie

2) Schreiben bes ruffifchen Gefandten Cancineti: "Nachdem er die aims portante» Radricht mitgetheilt hat, bag ber bairifche Rrieg ausgebrochen ift, 5. Aug.: "Gott wolle, daß der herr Robinfon in feiner Regotiation reuffiren moge." Am Hofe fei man, fagt er balb barauf, dans une irresolution et inactivité parfaite en attendant le retour ou du moins les nouvelles du

ministre anglais Robinson.

<sup>1)</sup> Ueber biefe Busammentunft eriftiren brei gleich glaubwürdige Berichn: ber eine in ben Werten bes Ronigs, ber jeboch nur fummarifch ift; ber gwein in Robinfons Depefchen, jum großen Theil bei Raumer Frederik II S. 106; ein britter archivalischer Précis des propositions du Sr. Robinson faites au roi dans l'audience, qu'il eût de S. M. au camp de Strehlen le 7 août et la réponse, que le roi lui fit. Sie stimmen in ber Sauptsache vollfommen überein, boch mag ein und bas andere Wort fo ober anders gefagt worden fein. Der Précis ift am vollständigsten, und ich erweitere ihn nur hier und ba aus bem Robinfonichen Bericht. Die Nachricht bes Ronigs ift nicht überall gang wörtlich zu nehmen.

teinerlei Eingang finden, benn eine Bereindarung zwischen Desterreich und Baiern konnte nicht ohne Frankreich geschehen. Ein solches Einverständniß aber konnte England nimmermehr zugeben, und von England sich die Königin wieder nicht trennen. Ueberdies waren die Dinge schon in einem entgegengesetzten Gange begriffen. Robinson satte der Königin, daß eine Unterhandlung nach dieser Seite in das Reich der Unmöglichkeit gehöre; ehe man ein paar Couriere wechsele, könne der König von Preußen vor den Thoren von Wien stehen. Auch möge sie sich nicht täuschen: Europa wolle keinen französisch gesinnten Kaiser und werde einen solchen nicht dulden, weder Europa noch das Reich 1).

In diesem Sinne war jest das ganze Ministerium der Königin einmüthig. Bartenstein hatte das alte System der Verbindung mit Frankreich, das er selbst gegründet, so lange festgehalten als es irgend möglich war, in der That viel zu lange; als ihm endlich die Augen über seinen Irrthum aufgingen, in der Zeit, von der wir sprechen, trat er mit gleicher Entschiedenheit zu dem entgegengesetzten über; er hätte gefürchtet, daß er sonst schlechter persönlicher Motive geziehen werde <sup>2</sup>). Er bekannte jest, daß kein Mittel übrig bleibe, als die alk Allianz gegen Frankreich herzustellen, und da hierzu nach den oft wiederholten Erklärungen von England die Ausschnung mit Preußen ersorderlich war, so entschloß er sich, den Mitteln, die dazu in Borsichlag gebracht wurden, nicht ferner zu widersprechen.

Die vertraute Umgebung, welche die Königin bei einer andern Meinung festzuhalten suchte, ward durch eine abschlägliche Antwort des Kurfürsten von Baiern an Kaiserin Amalie endlich auch zum Schweigen gebracht. Man ging auf den Gedanken ein, einen Theil von Schlesien dem König von Preußen abzutreten, und es fragte sich nur, welcher dies sein sollte.

In ber Conferenz zog Graf Sinzendorf eine Homannische Karte hervor, worin er mit einer Linie begrenzt hatte, was als jenes Niederschlesien, das der König von Preußen fordere, betrachtet und ihm allenfalls abgetreten werden könne. Diese Linie ging von Greifen-

<sup>1)</sup> Der Großherzog erklärt ihm seine Beistimmung: mais la reine, said he, j'ai peur qu'elle n'y consentira jamais. Starhemberg sagt, er gehe nicht zu hose seeing his mistress in such bad hands, who or what the were he could not tell.

<sup>2)</sup> Robinson: He has no other refuge but in flying from one extremity to another, to avoid the worst of all imputations.

berg über Golbberg bergestalt nach ber Ober, daß Liegnitz und Parchivis österreichisch geblieben wären, und durchschnitt weiterhin Bohlau, welches getheilt werden sollte. Robinson bemerkte sogleich, daß damit nichts auszurichten sein werde; auf diese Beise werde nicht einmal ganz Jauer und nur ein Theil von Liegnitz und Bohlau an Preusen kommen, von Breslau und Brieg, die der König ebensalls forder, gar nichts; man antwortete ihm, Oberschlessen begreise eigentlich das ganze rechte User der Ober; durch die Zugeständnisse, die man auf dieser Seite mache, werde ergänzt, was an Niederschlessen noch sehle, Auf eine Gegendemerkung Robinsons sagte man ihm, die Königin lasse sich vielleicht noch bewegen, ganz Wohlau zuzugestehen, aber durchaus nicht mehr; sie sei eben so entschlossen als der König von Preußen; solle ihr Haus einmal zu Grunde gerichtet werden, so liege nichts daran, ob es durch Baiern oder durch Preußen geschehe.

Wie seltsam aber aina es diesem Divlomaten! Am Wiener Hofe arbeitete er mit einem Gifer, der aar nicht aröker batte sein konnen. für ein Abkommen mit Breußen, für die Abtretung ansehnlicher Brovinzen an diese Macht. Wenn er bann bei Friedrich II erschien, nahm er eine solche Saltung an, daß es dem Rönig vorkam, als habe er einen Enthusiaften fur Defterreich, einen ber eifrigften Berfechter ber Anteressen der Königin von Ungarn vor sich. Die Sache ist: Robinson, der vor allem den eigenen englischen Gefichtsbunkt, die beiden beutschen Mächte zu vereinigen, festhielt, glaubte zugleich bie Dienste. welche England ber einen burch seine Subsidien, ber andern durch Die Beförderung ihrer Ansprüche leiste, geltend machen zu dürfen. Er ward mit seinen Vorschlägen bringend bis zum Unbequemen. Wenn man ihm das in Wien durchgehen ließ, so war Friedrich II nicht gesonnen, es zu gestatten. Robinson brachte ibm Untrage mit, die fur zuvor sehr erwünscht gewesen wären, zu benen es ohne sein Ruthun wahrscheinlich nicht gekommen wäre: ber König, sonst für jedermann zugänglich, vermied ihn auch nur zu seben.

Freilich enthielten diese Anträge, wie ihm Podewils hinterbrachte, der mit Robinson unterhandelte und seine Karte zu Gesicht bekam, schon in territorialer Beziehung noch lange nicht, was er nunmehr verlangte; überdies machte die Königin eine Gegensorderung, welche er auf keine Beise annehmen konnte. Gleich als stehe noch alles wie bei dem ersten Borrücken der Preußen in Schlesien, sprach sie das Begehren aus, daß er mit ihr gemeinschaftliche Sache machen und ihr unverzüglich mit 10000 Mann gegen Frankreich zu Hüsse

tommen folle.

Der König antwortete, er würde den Glanz seines Namens vers dunkeln, wenn er auf diese Weise von dem schwarzen Feld auf das weiße übergehen wollte. Das Haus Desterreich habe ihn bisher mit Begwerfung behandelt, solle er ihm dafür den Dorn aus der Seite ziehen und den in seine eigene Seite steden? Nimmermehr!

Robinson ließ ihm vorschlagen, auf der Karte selber die Grenzen zu bezeichnen, die er haben wolle; er mache sich anheischig, binnen acht Tagen eine entscheidende Resolution darüber von Wien beizusbringen. Der König aber wies alles von sich. Die Anwesenheit Robinsons war ihm schon persönlich, überdies aber auch deswegen zuwider, weil sie seine Verbündeten argwöhnisch machen konnte. Als Podewils demselben seine Antwort einhändigte. ), ersuchte er ihn zusgleich, nicht über 24 Stunden länger in Verslau zu bleiben. Genau als diese abgelausen, am 2. September um 11 Uhr, trat Robinson seine Rückreise an.

Bon einer ganz andern Seite her sollte dem König der Antrieb fommen, auf die Anerbietungen von Desterreich doch noch einzugehen; er erwuchs ihm aus dem Gange der Dinge, zu dem er selber beis getragen hatte.

Man hatte damals an verschiedenen Orten überlegt, was daraus werden solle, wenn es kein mächtiges Desterreich mehr gebe, ob es möglich sein werde, eine andere Macht an dessen Stelle an die Spitze des Reiches zu stellen, um gegen die Uebergriffe von Frankreich die Bage zu halten.

Der König von England bachte oft, daß Sachsen eine solche Macht bilden könne. Alle seine Eröffnungen an August III und bessen Minister beruhen darauf, daß dem Wiener Hofe nicht zu rathen und also auch nicht zu helsen sei; er sprach sich nicht ganz dagegen aus, daß Sachsen seine Erbansprüche auch mit Gewalt der Wassen versechte, wenn es sich darum nur nicht an Frankreich schließe; England hoffe an dem König von Polen die Stütze wieder zu gewinnen, die es an Desterreich verliere; durch seine Versönlichkeit und sein Ansehen im Neiche werde die Hoffnung erweckt, daß er das System von Europa, wenn er zur kaiserlichen Krone gelange, auf sicherer Grundslage sesststellen werde.

Am preußischen Hofe erwartete man basselbe von der baierischen Macht. Wenn die Engländer Befürchtungen wegen der französischen Gesinnung des Kurfürsten von Baiern kund gaben, brachte man hier in Erinnerung, daß auch der letzte Habsburger sich die letzten fünf Jahre hindurch ganz an die französische Politik angeschlossen; für

einen ehrgeizigen und geistreichen Mann, wie Karl Albert ohne Frage sei, bedürfe es vielleicht nur Gines Jahres, um sich von Frankreich wieder loszuwinden.

Eben darum wünschte und forderte Friedrich, daß die Sache so rasch als möglich zu Ende gebracht würde, wozu ein unverzüglicher Angriff auf Wien, dessen Wirfung er von der andern Seite her unterstüßen könne, als das unsehlbare Mittel erschien. Dann wäre Friede gemacht, das französische Heer wieder entsernt worden; man hätte sich in Deutschland unter sich einrichten können.

Es war doch sehr auffallend, daß die lebendigen keden Franzosen sich dazu nicht bringen ließen, die Gelegenheit nicht ergriffen, Desterreich durch einen entscheidenden Schlag vollkommen zu Boden zu werfen.

Fragen wir nach dem Grunde, so hat ihn Friedrich gleich damals herausgefühlt, Karl Albert ein wenig später ebenfalls erkannt.

Valori erzählt Folgendes:

General Schmettau habe auch bei dem Marquis von Beauvau, der während des Kriegszuges den Kurfürsten von Baiern als französischer Bevollmächtigter begleitete, alles angewandt, um ihn zu dem Unternehmen gegen Wien zu überreden. Endlich habe dieser die Aussführbarkeit desselben, die Wahrscheinlichkeit des Gelingens, die es für sich habe, nicht mehr leugnen können; da sei ihm das Wort entsallen: aber dann wird dieser Mann — der Kurfürst von Baiern — uns nicht mehr brauchen, und das wäre gegen unsern Bortheil 1).

Die Franzosen hatten die Erbansprüche des Hauses Wittelsbach an erkannt, aber in ihrem ganzen Umfange geltend machen wollten sie bie selben nicht; so entschieden glaubten sie weber an die Gültigkeit derieben noch an das Erbrecht selber; sie wollten den Kurfürsten zum Kaiser machen, aber einen mächtigen, auf eigener Kraft beruhenden deutschen Kaiser wollten sie nicht erschaffen: er bätte ihr Geaner werden können.

Der alte Carbinal bachte die Bewegung des Krieges zu leiten, wie die Unterhandlungen des Friedens; die Dinge zu dem vorbestimmten Ziele zu führen, und zu keinem andern; der Kurfürst von Baiern sollte vergrößert werden, aber ein neues Oesterreich sollte er nicht gründen: Wittelsbach sollte politisch nicht an die Stelle von Hadsbeburg treten.

<sup>1)</sup> Il échappa au Marquis de Beauvau de dire: mais quand nous aurons pris Vienne, cet homme, parlant de l'Electeur de Bavière, n'aura plus besoin de nous, et ce n'est pas la notre compte. (Basori Dep. 19011 8. Januar 1745.)

In bem preußischen Lager bilbete sich die Meinung aus, als sei es den Franzosen lieber, drei oder vier mittelmäßige Mächte zu errichten, von denen die eine der andern entgegengesetzt werden könne, als eine oder zwei, die auf eigener Kraft beruhend, dann auch einmal fähig ein würden, ihnen selbst die Spitze zu dieten. Nach Friedrichs Behauptung, die durch alle Einleitungen, die sie trasen, gerechtsertigt wird, sollten deren vier sein: Ungarn mit den innerösterreichischen Landschaften, Baiern mit Böhmen, Oberösterreich und ven Vorlanden, Sachsen mit Rähren und Oberschlessen mit Niederschlessen.

Schon ber Gebante, gleichmäßige Nachbarn neben fich zu feben. die mit ihnen nothwendig werbende Unterhandlung über eine vorläufige Abgrenzung ber neuen Gebiete, berührte ben König von Breußen unangenehm. Es ist wahr, von ber Königin von Ungarn batte er nur Riederschlefien und Breslau geforbert, und nur bies fich garantiren laffen, aber wenn man bann einmal neue Staaten idmif oder neue volitische Zusammenstellungen versuchte, so war er den erft in Befit zu Setenden gegenüber nicht damit zufrieden. Er nahm bann Glat und einen weiteren Umfreis um Neife ber. als ben man ibm zugetheilt batte, in Anspruch. Es schien ihm billig, bak biejenigen, benen er belfen sollte Königreiche erobern, etwas mehr gemahrten, als die Rönigin, die einen alten Besitz aufgegeben hatte. Seine Korberungen kamen ben übrigen sehr unerwartet; burch ihre vertweigernden Antworten ward er hinwieder verstimmt. Daß Oberichlefien an Sachsen gelangen sollte, war ihm an fich unerwünscht: er zeigte fich ungebulbig, daß es über ben kleinen Bezirk von Neife nicht nachaeben wollte.

Eine wirkliche Gefahr aber lag barih, daß diese Staaten nun unter den Einsluß von Frankreich gerathen mußten, welches ihre Macht begründete. Diesem wäre ein unermeßliches Ansehen in Deutschsland zu Theil geworden. König Friedrich, dem immer die Geschichte der alten Welt vorschwebte, glaubte vorauszusehen, daß die Franzosen über die benachbarten Könige, deren Eisersucht unvermeidlich war, eine Art von oberherrlichem Schiedsrichteramt ausüben würden, wie die Kömer einst zwischen den Königen von Bithynien und Pergamus 1).

Er seinerseits hatte Beweise, daß er sich von ihnen keine Bor- liebe noch Begunftigung versprechen durfte.

<sup>1)</sup> Auch Rarl Albert fagte später: Les Français ont voulu ménager la chèvre et le chou: ne voulant, que je m'empare de Vienne, ils ont eu leur raisons, pour détruire les uns par les autres et faire le partage de lion.

v. Rante's Berte XXVII. XXVIII.

Auch in Depeschen, die er nicht kannte, erscheinen Warnungen bes französischen Ministeriums, diesem ohnehin zu starken Fürsten nicht noch Borschub zu neuen Vergrößerungen zu leisten.

Und schon streckte Frankreich auch nach einer andern Seite von Deutschland seine Sand aus. Es wollte die Armee, die fich am Nieberrhein aufgestellt, die Winterquartiere in Sannover nehmen laffen, und lud ben König ein, von ber Elbe her mit ber seinen bas nämliche zu thun. Friedrich fab in dem Borfchlag nur die Abficht, ihn in Keindseligkeiten mit dem König von England zu verwideln, ber boch die Neutralität für Hannover anbot, und über baubt ben Krieg nach Nordbeutschland zu spielen. Bas gebe, fagt Bobewils, ber Krieg zwischen England und Frankreich bas hannoberische Land an. Die englische Nation babe ihren König zum Kriege gleichsam gezwungen, gegen biese moge ibn Frankreich aussechten. Auf keinen Kall burfe sich Breußen einen mächtigen neuen Feind machen, so lange es bas Saus Desterreich noch gegen sich habe. Würden die Franzosen Sannover und dann auch, was unvermeiblich, Bestfalen überfluten, so sei man vollkommen in ihrer Gewalt.

Man erkennt bierin die in bem brandenburgischen Sause gleichsam erblich überlieferten Maximen. So batte ber Große Kurfürst, wiewohl von Desterreich tief beleidigt, boch auch allezeit Sorge bafür getragen, bak nicht etwa Frankreich zum Meister im Reich werde. Es war die Belitik, die zu dem ersten Verständnik Brandenburgs mit Hannover und pu bem awanzigiährigen Waffenstillstand führte. Go hatte Friedrich Wil helm I den Bund mit England und Frankreich abgelehnt, weil diese es darauf abgesehen zu haben schienen. Desterreich zu fturzen und fem ben Mächten die Herrschaft in Deutschland zu verschaffen. Das haus Desterreich zu stürzen, konnte niemals die Politik von Brandenburg fein. Auch bas Ziel Friedrichs war es nicht. Seine Absicht ging lebiglich dahin, das Recht seines Hauses, das er für unbestreitbar hielt, gegen Desterreich zur Geltung zu bringen. Wohl hatte ber Wiener Hof durch Erwägungen der allgemeinen Lage von vorn herein bewogen werden sollen, den brandenburgischen Forderungen gerecht zu werden, benn es ware für ihn selbst bas Rathsamfte gewesen; aber so weit haben politische Erwägungen wohl nie gewirkt. Da es auch bamals nicht geschah; so mußte bie Sache burch Gewalt ber Waffen burch gesetzt werden. Wohl konnten bann die aus dem Krieg entsprungenen Berwickelungen ben König dahin führen, Baiern groß und selbständig zu machen, niemals aber dahin, der Krone Frankreich eine vorwaltende Autorität in Deutschland zu verschaffen. Es waren die Grundmaximen

Brandenburgs, die jest unter den vorliegenden besonderen Umständen bei Friedrich zur Erscheinung kommen. Sein Ziel war nicht etwa Oesterzeich zu Grunde zu richten, sondern Brandenburg neben ihm zu einer selbständigen Macht zu erheben. In diesem Augenblick zeigte- sich die Hossmung, was durch Erwägung nicht zu erlangen gewesen war, durch die Entwickelung der Gesahr zu erreichen; und zwar in dem Umsang, den die allgemeine Lage an die Hand gab.

König Friedrich war im Kriege mit Desterreich, misbergnügt mit Recht ober mit Unrecht über Hannover; aber ein so schlechter Deutscher war er nicht, um das eine oder das andere den Franzosen aufopfern ju wollen, zumal er selber ihre Uebermacht zunächst zu fühlen bekommen hätte. Wie underzeihlich, ruft er aus, wäre es gewesen, das Joch von Desterreich zu brechen und sich dafür französische Ketten zu schmieden.

Indem dies in dem König vorging, die innere Berbindung mit den Mächten, denen er die Spitze bot, ihm ins Bewußtsein kam, drang endlich auch am Hofe der Königin von Ungarn die Ueberzeugungdurch, daß sie kein Heil zu hoffen habe, als wenn sie auf die preusissen Forderungen eingehe.

In der ersten Conferenz, die nach Robinsons Rückfehr gehalten ward und an welcher die Königin selbst Antheil nahm, kam es auf den Bericht, den der Gesandte ehrlich, wie er sagt, freimüthig und aussührlich erstattete, zu dem Beschluß, Niederschlessen die an die Reiße sammt Breslau dem König zu überlassen. Noch hegte man jedoch die Hoffnung, daß der König durch dieses große Zugeständniß bewogen werden könne, der Königin mit seinem Heer zu Külse zu kommen.

Durch Lord Hyndford, der sich jest zu dem Marschall Neipperg begeben hatte und von hier aus mit dem Adjutanten des Königs, Oberst Golz, unterhandelte, ward dieser Antrag an Friedrich gebracht; der verwarf ihn, wie man denken kann, auß neue. Sollte er aber in der That alle Annäherung auch jest noch ablehnen? Sollte er das einzige Heer, das sich den Plänen der Franzosen entgegensessen konnte, hier am Orte festhalten und Oesterreich, das nur wenig andere Truppen besaß, zu Grunde gehen lassen? So vollkommen zurückweisend waren doch die Antworten, die Hyndsord aus dem preußischen Lager mittheilte, bei weitem nicht mehr wie früher. Sie enthielten besonders, daß der König von Preußen die Festung Neiße, jenseit dieses Flusses forderte, von sich selbst aber nichts als die Neutralität versprechen könne.

Von Wien aus hatte man noch einige Versuche bei den Franzosen gemacht. Ein Mitglied der Staatskanzlei hatte sich an Belleisle in Frankfurt gewendet, der König von Portugal seine Vermittelung in Versailles augeboten, ein Cardinal der römischen Kirche das Mitleid Fleurys mit der bedrängten Königin zu erweiden gesucht; alles ohne Ersolg. Man hatte nur die Wahl zwischen einer Fortsetung des Kampses mit beiden Feinden, wo man dann getrist unterligz, oder einer vorläusigen Abkunft mit dem gefährlichsten unter ihmen! Man zog in Vetracht, daß alles darauf ankomme, dem Marschall Reipperg freie Hand zu verschaffen, dann könne man wieder auf athmen; wenn man wenigstens nicht wor dem Winter zu Grunde gerichtet werde, dann könne man sich nach der Hand wieder erheben Aus dieser Rücksicht war es, daß die Königin endlich in der Nitte Geptemberk sich bereit erklärte, Niederschlessen und Vreslau an den König von Preußen aufzugeben, ohne etwas anderes von ihm zu fordern als Friede und Freundschaft.

Känig Friedrich, ber von bem Gange biefer Berathungen am Hofe keine Ahnung, geschweige eine glaubwürdige Rachricht empfing, ber seit den ersten Erfahrungen Gotters und Borfes in ieber Annäherung nur immer ben Berfuch fab, ibn ju täuschen, konnte fic auch jett nicht entschließen, an den ernsten Willen der Königin gu glauben. Er hätte für einen unverzeihlichen Rehler gehalten, seine Friegerischen Bewegungen barum einen Augenblick zu unterbrechen. Am 26. September vollzog er den so lange beabsichtigten Uebergang über die Neiße, nicht ohne die größte Borficht; die Armee brach bei Racht auf und die Wachtposten mukten auch nachber noch eine Beile besetzt bleiben; auf drei Schiffbruden in der Gegend von Sonnenburg aing er über und bewegte fich bann die Neife aufwärts. über haiben und Brüche, gegen Oppersborf, nicht ohne bie Meinung, bas feinde liche Lager im Rücken zu bedroben, während er zualeich Ovveln be seken und daselbst Magazine anlegen ließ. Noch einmal kam ihm Reippera bei Oppersborf zuvor, worauf sich die Areußen nach Krieb: land, die Desterreicher nach Steinau wandten 2). Zwischen ben Dufaren gab es unaufbörlichen Lärmen.

<sup>1)</sup> Obgleich es ihnen schwer wurde; Satisfying the king of Prussia first for nothing in return, and all the rest afterwarts according to their respective pretentions. — Doch, wenn Wien side half und Ungarn ristet. Neipperg's having his hand free this court may breath a little and if not ruined before the winter, find one ressource or other during the following 5 or 6 months.

<sup>2)</sup> Es ist wohl nur ein Bersehen beim Schreiben, wenn es in der Histoire de mon temps heißt II, 90: le roi se tourna par Friedland et se campa à Steinau. In der ursprünglichen Absassung heißt es: Neipperg sur-

hier nun, in dem Lager Bei Friedland, erhielt er neue Nachrichten von Hyndford. Die Königin habe sich enblich entschlossen, auch Resse, was sie disher noch immer zurückalten wollte, aufzugeben; dagegen werde von dem König nichts als eine mündliche Jusicherung gesordert, duß er die Königin nicht weiter angreisen wolle. Daß die Bewegung Friedrichs zu diesem Entschluß beigetragen hatte, seidet leinen Zweisel. Den Tag nach dem Uebergang hatte der Courier Reippergs Reise verlassen, in der Nacht vom 4. die 5. October kam er dahin zurück; er ist in Presdurg gewesen, als gerade sehr schließen. Keipperg, der schon einmal mit Golz in dem Garten der Capuziner bei Reise zusammengekommen war, wünschte nichts mehr, als nun auch den König selber zu sprechen, denn in einer Biertelstunde komme wan durch mündliche Erklärungen weiter, als schriftlich in einer Woche.

Ans ben wenigen, undatirten, da sich die Absahren oft anders modificirten, nicht recht verständlichen Ueberresten der damals gewechselten Briefe und Billets ergiebt sich, daß sowohl Goltz als Eichel eine Bereindurung dringend witnschten. Podetvils war entsernt und

nicht in das Geheinmiß gezogen.

Dem Ronig flötte ber Antrag, ber ihm geschah, noch immer nichts weniger als Butranen ein. Die Borfclage waren allerbings i vortheilhaft und trafen mit bem Bedürfnig bes Augenblick fo willsommen ausammen, daß er sie nicht von fich weisen mochte; wie der, wenn die Annahme berfelben seinen Berbundeten bekannt touwbe? muste er nicht die widerwärtigsten Berwärfnisse, eine völlige Rolitung fürchten? Er nahm die Anfammentunft an, die in einem fturbembergifden Schloß in ber Mitte ber beiben Seere. au Rleinidmellenborf, stattfunden follte; aber je mehr er nachdachte, besto mehr schien ibm. als gebe bie Absicht ber Defterreicher nur babin, burch bie Befanntmachung ber zu schließenben Convention ben Bund zu zersprengen. ber ihnen so gefährlich war. Es kam ihm unalaublich vor, bak sie sich ganz ehrlicherweise auf eine mündliche Erklärung allein, ohne ein geschriebenes Bort von ihm ober von einem seiner Minister zu haben, w einer Abtretung von diesem Umfang versteben würden. Es darauf ju wagen, fich allen den nachtheiligen Folgen, die hieraus entspringen imnten, auszuseten, war er nicht gesonnen. Wenn er Desterreich ber Uebermacht ber Franzosen nicht zu überlassen bachte, fo wollte er sich

pris de cette manoeuvre se campa à Opperedorf; je me porteis sur Friedland, et les Autrichiens marchofent sur Steinau. boch beshalb mit diesen und ihren Berbundeten nicht entzweien. Begierig, ben Dienst, ben er bem ersten zu erweisen im Begriff war, fich burch ein Zugeständniß erwiedern zu lassen, und doch vorsichtig. ja mistrauisch bis in die innerste Seele - man sieht gleichsam seine Augen rollen —, beschloft er bas Gebeimnik zu wesentlichen Bedingung zu machen 1). Wie nun aber, wenn es gebrochen ward? Wir konnen ihn hier, wie es ber Hiftorie zukommt, ohne Billigung noch Dis billiauna, aber mit Gewißbeit, in die geheimfte Werkstätte feiner Bebanken begleiten. Den natürlichen Gang ber Dinge, die Gewohnheit bes Wiener Hofes erwägend, hielt er bie Beobachtung biefer Bedingung nicht für wahrscheinlich, aber bas hinderte ihn nicht, auf die Berabredung einzugeben: er überlegte, daß er alsdann von jeder Bervflich: tung frei sein werbe.

In biefen Gebanken, biefer Boraussicht, ritt er am 9. October 1741 nach Kleinschnellendorf, nur von Golt bealeitet, wo sich Synde ford, Reippera und Lentulus zur bestimmten Stunde eingefunden.

Man feste hier fest, daß Reike burch eine Scheinbelagerung dem König überliefert werden, und biefer dagegen nicht weiter offensib gegen die Königin und ihre Verbündeten verfahren folle: noch in biesem Jahre hoffe man einen Definitivtractat zu Stande zu bringen; Neipperg erklärte im Namen seiner Königin, bag fie keine Schwierigkeit machen werde, in diesem Tractat bas gesammte Niederschleffen, auf der einen Seite bis zur Neife, Die Stadt Dieses Namens ein geschloffen, auf ber andern bis an die Grenzen des Herzogthums Oppeln, abzutreten, mit vollkommener Souveränetät und Unabhängigkeit 2); wogegen der König zusagte, niemals mehr von ihr zu ber lanaen.

Hyndford führte das Brotocoll; er hat es allein unterzeichnet und befiegelt.

1) Hist. d. m. tems ch. III, 91 von Bernhorft und andern Gegnern oftmale angefochten. Roch unbefangener erzählt die erfte Redaction das Rams liche. J'avois lieu de me défier de la cour de Vienne dont la façon de penser m'était connue, je crus donc agir prudemment en exigeant des Autrichiens un secret inviolable sur ce que nous allions convenir ensemble, prévoiant qu'ils ne le garderoient pas et qu'ils repanderoient partout le bruit de cette convention pour semer la méfiance entre les alliés, ce qui m'autoriseroit de mon côté de rompre cet accord verbal.

2) Art. 8: Le MI de Neipperg a declaré, au nom de S. M. la reine de Hongrie et de Boheme, que S. M. Hongroise cédera sans aucune difficulté à S. M. le roi de Pr. par le traité à faire vers la fin du moins de

Decembre prochain toute la basse Silésie etc.

Der König forberte vor allem, sowohl für die gegenwärtigen als die noch folgenden Unterhandlungen, das tieffte Geheimniß; wo nicht, so könne er der Königin keinen Dienst mehr leisten, und er erskäre, daß er alsdann an diesen Vertrag nicht gebunden sein, ja daß er ihn ableugnen wolle. Der letzte Artikel des Protocolls setzt dies unverbrückliche Geheimniß ausdrücklich fest; Hyndford, Lentulus und Reipperg machten sich bei ihrem Shrenwort dazu anheischig.

Bei der Unterredung hat man nicht so sehr die einzelnen Punkte erörtert, als die allgemeine Lage der Dinge. Dem König war es sehr angenehm, die persönliche Bekanntschaft Neippergs zu machen, der ihm große Achtung abgewonnen hatte. Er sprach mit ihm viel von dem letzten Feldzug, und hat manches von dem, was ihm der

Marschall sagte, in feinen Denkwürdigkeiten aufgenommen.

Betrachten wir die Verabredung von Kleinschnellendorf nur in dem Lichte des Augenblicks, so war ihr wesentlicher Inhalt, daß der König Neiße besetzen und seine Winterquartiere in Oberschlesien so wie in Böhmen nehmen, dagegen Neipperg mit seiner Armee, unaufzgehalten und unverfolgt, sich über das Gebirge nach Mähren bezweben durfte.

Wenn man bebenkt, daß der König Niederschlesien schon inne hatte, wie er denn gleich darauf die Erblandeshuldigung in Breslau ohne Widerrede annahm, daß er nur eben noch Neiße gewann, Neipperg aber das österreichische Kriegsheer zum Widerstand gegen die Franzosen fähig machte, so leuchtet ein, daß der militärische Vortheil auf österreichischer Seite wenigstens nicht geringer war als auf der preußischen.

Das aber könnte Niemand sagen, daß damit ein haltbares Einverständniß zu Stande gebracht worden sei.

Die große Frage, wie man sich zu beiben Seiten die Entscheidung der Erbsolgesache überhaupt benke, war noch gar nicht berührt. Wenn Friedrich Desterreich nicht unter die Macht von Frankreich wollte gerathen lassen, so hatte er damit noch nicht zugesagt, gegen Baiern oder gegen Sachsen Partei zu ergreifen. Die Verzichtleistung auf Riederschlessen selbst war noch auf keine bindende Weise ausgesprochen; sie war nur für den Friedensvertrag verheißen, den man gegen Ende des Jahres zu Stande zu bringen hoffe. Zu diesem aber kam es nicht. Oberst Golt forderte den Lord Hyndsord dringend auf, an denselben Hand anzulegen; man solle nicht etwa die letzten Tage des Jahres erwarten, um den Frieden zu Stande zu bringen; lieber heute als morgen müsse man ihn abschließen; das Wort für die Königin

lei: entweder jest oder niemals. Allein die Rollmachten Sundforde reichten nicht weit genug, um mit bem erforberlichen Rachbrud bie Unterbandlung wieder aufzunehmen. Much mar non öfterreichider Seite Riemand da, um fie au führen. Bon Reitwerg wiffen wir, bak er perfönlich sehr geneigt gewesen mare, und nur nach die femenn Forberungen zu vernehmen wünschte, die der König für den Fried aufzustellen gebente: Allein fein Rudung nach Mabren entfernte in ieben Zag weiter; er erklärte endlich, er fei nicht länger im Stande. die Berbandlung zu führen, auch Lentulus sei es nicht: er nannte eben fo wenig einen andern, der fie hatte übernehmen konnen.

Wir wollen nicht behaupten, daß ber König seinerseits so recht entschlossen gewesen ware, ben Frieden au Stande au bringen. Die allgemeine Bemegung ber Dinge mar noch zu beftig, Die große Entscheidung au fern und zweifelhaft, ale bag er eifrig an einer befini-

tipen Abtunft batte anbeiten mögen.

Dazu tam aber, bak bie Bebingung bes Gebeimniffes, welche et als eine ber wesentlichken festgesett batte, feinen Augendlich gehalten marb. Roch im October ging eine febr bestimmte Nachricht über bie Berabrebung bem öfterreichischen Gefandten in Dresben qu. ber bann bamit nicht gebeim bielt. Obwobl Friedrich bies porausgesehen batte, so war es ihm doch fast zu bald und zu rüdfichtslos; er ließ eine aroke Entruftung bliden. In welche Lage ware er gerathen, bei einem fo menia geficherten Berhältnig zu Desterreich, wenn Franfreid barüber mit ihm gebrochen hätte.

Die Schnellendorfer Abrede kann als ein, soll man fagen glud: lich gefundener ober mehr in dem Conflict der Dinge bervorgetrieben erfter Moment bes Einverständnisses betrachtet werben, ber aber mit auf der einen noch auf der andern Seite mit ernftlichem Gifa n griffen und ausgehildet wurde, und flüchtig vorüberging.

Kürd erste gewährte fie bem König den Bortheil, dos uch feine

Armee nach einem fo langen Feldwage in den Winterquartieren !! holen konnte, sonft aber war noch an keine Rube zu benken.

# · Neuntes Buch.

Definitive Erwerbung und neue Einrichtung von Schlesien.

• . • 

Bollte man die Ereignisse in die Elemente zerlegen, die ihren Ersolg hervorgebracht haben, so müßte man die Eroberung von Schlessien allerdings zunächst der Kriegsbereitschaft und Wassenübung des preußischen Heeres und der religiösen Stimmung des größten Theiles der Einwohner zuschreiben. Wenn sich anderen Invasionen probinzieller Widerstand entgegengesetzt hatte, so erschien ein solcher hier entweder gar nicht oder doch in unkräftigen Regungen.

Bon unendlicher Birkfamkeit waren nun aber außerdem die

amben Berhältniffe bes europäischen Staatenspftems.

Bei den ersten Berathungen von Rheinsberg hatten Podewils und Schwerin zwei Wege bezeichnet, zwischen denen man wählen sonnte: die Erneuerung der alten Allianz, oder die Verbindung mit Frankreich.

Wie ganz anders wäre alles geworden, wenn man, unter welchen näheren Bestimmungen auch immer, auf dem ersten Wege hätte zum Ziele gelangen können; aber wir haben ausgeführt, daß es damit vollstommen mißlang, daß am Wiener Hof die Entrüstung über die erslittene Invasion, der Wunsch, sich zu vertheidigen, von dem man lagen muß, daß er zugleich eine Pslicht war, alle anderen Rücksichten überwog, Anfangs selbst die Unterhandlung, dann wenigstens jedes Zugeständniß unmöglich machte; — daß ferner die Mitglieder der alten Allianz, wiewohl sie der Königin von Ungarn nicht mit allen ihren Kräften zu Hüse kamen, dennoch ihren moralischen Beistand ihr liehen; ihre zweideutige Vermittelung konnte keinen Erfolg haben.

Das leuchtet ein: Friedrich hätte nie etwas erreicht, hätte nicht Frankreich zu den Waffen gegriffen. Es steht dahin, wie viel dies ausgerichtet hätte, wenn Preußen nicht schon im Felde stand. Die Berbindung von beiden zeigte sich unwiderstehlich. Erst die ernste Besorgniß für das Bestehen des europäischen Systems, die daher ents

sprang, veranlaßte England, seinen Einfluß mit vollem Eifer zu verwenden; erst die von allen Seiten herandringende Gesahr, denn früher hatte man sich die Augen dagegen verschlossen, konnte die Königin vermögen, die Zugeständnisse zu machen, die man von ihr forderte, und, so peinlich es ihr auch noch immer war, das in Schlessen gesichehene Ereignis wenigstens vorläusig anzuerkennen.

Und nun könnte es scheinen, als ob das Interesse von Preußen gewesen wäre, den zweiten der angegebenen Wege einzuhalten, sich an Frankreich, dessen Schilderhebung ihm so wesentlich zu Statten gekommen war, ferner anzuschließen; auch dann hätte es wenigstens einen kesten Rückbalt binter sich gebabt.

Aber die Wahrheit einer politischen Stellung tritt erst in der Entwicklung der Begebenheiten an den Tag. Wenn der eine jener beiden Wege nicht zum Ziele brachte, so hätte der andere, ohne weiteres versolgt, in das offene Verderben gefährt; wie man im Gaag sagte, der Lönig von Preußen dürse sich vermöge seines Bundes die Gnade des Polyphem versprechen, der letzte zu sein, der verschlungen werde.

Rur barum batte fich Friedrich fo lange gesträubt, in ben Bund mit Frankreich zu treten, weil er wohl wurte, dan bie Ueberlegenbeit Dieler Macht ihm selber bie größte Gefahr bereite. Denn auf Worte und Berfprechungen, wie gut fie auch lauten, viel zu geben, ift in ben Stürmen ber Beltbewegting ummöglich; bie großen Gewalten treiben fich burch ihren eigenen Impuls fo weit fort, bis fie Biber ttant finden. Es ift in einem andern Ruftand ber Welt eine Reit gekommen, wo man bies vergaß, und furchtbar bafür gebukt tat. Friedrich war am wenigsten der Mann, auten Zuficherungen Ber trauen zu schenken. Wenn er fich mit Frankreich verbündete, so # idah es nur, weil es nun einmal nicht anders sein konnte; so bald aber biefe Macht au bem Bersuche schritt, fich eine Ueberlegenheit auf immer in Deutschland zu verschaffen, war er ber erste, ber fich bem twiderfette. Er bielt fich für vollkommen berechtigt bagu. Er war in ein Defensitbundnis mit Krankreich getreten und batte ben Rurfürsten pon Briern um Raifer zu erheben versprochen, niemals aber fich verpflichtet, die für die allaemeine Freiheit gefährlichen Anschläge bes Hofes von Berfailles zu vollziehen.

Darin eben, daß er sich von den Alliirten des alten Bundes losgesagt hatte, und nun auch nicht mit Frankreich gehen konnte, lag die Berwickelung seines Lebens.

Bon jenen beiben Wegen, die einst zur Behauptung von Richer:

schlesten vorgeschlagen waren, konnte er weber ben einen noch ben andern einschlagen, er mußte einen britten sich selber bahnen.

Fragen wir aber, welches nun seine Politik sein konnte, so ist die Summe: er mußte sich eine Selbständigkeit erwerben, die von keiner ber beiben Machte mehr anzutasten war.

Ein Schritt ruft ben andern hervor; bei dem Erkrecht, das er mit Gewalt der Wassen bei einer günstigen Verslechtung der Ansgelegenheiten geltend gemacht hatte, konnte er nicht stehen bleiben. Benn seine Absicht Ansangs nur auf Riederschlesien gegangen war, so leuchtet ein, daß dies Land allein, wer auch immer Meister der Gebirge bleiben mochte, die es beherrschen, sich nicht behaupten sieß. Es war ein Gedanke, voll von dynastischem und politischem Ehrgeiz, die neue Erwerdung so zu verstärken, daß sie von Niemand zweiselshaft gemacht werden könne; aber es lag auch eine Nothwendigkeit darin. Entweder mußte Friedrich sich gesaßt machen, in die alte Beschränkung zurückgetrieden zu werden, oder eine Selbständigkeit erstämpfen, durch die er Allem gewachsen war und zwischen den beiden großen continentalen Mächten das Gleichgewicht zu halten vermochte.

Aufgaben, die mit einem Worte ausgesprochen werden, von denen aber ins Auge springt, wie unendlich schwer es war, sie zu erfüllen.

Friedrich war den beiden im großen Kampfe begriffenen Mächten zugleich verbündet und entgegengesetzt. Seine Verbindung konnte in jedem Augenblick in Gegensatz, seine Feinbschaft aber bei jeder wesentlichen Beränderung in Freundschaft übergehen.

Auch darin hat die spätere Zeit einen großen Fortschritt gemacht, daß sie die alte Zweizungigkeit der Politiker aus den Geschäften zu verbannen bemüht ist. Damals war diese Art des politischen Berkehrs noch an der Tagesordnung und gewissermaßen öffentlich gebilligt. Oder man nahm sich wenigstens nicht übel, indem man sich einen bestimmten Zweck vorsetze, nach den verschiedenen Seiten hin eine verschiedene, eben auf Erreichung dieser Absicht berechnete Sprache zu führen.

In dieser Welt eines fortwährenden Kampfes ber Negotiation, die von den Waffen unterstützt und zuweilen durchbrochen wird, welche Energie zugleich und Feinheit, Tapferkeit im Krieg und Gewandtheit im Cabinet wird dazu gehören, sich zu behaupten und vorwärts zu schreiten!

Der alte Comines, ber einige ber ausgezeichnetsten Fürsten seiner Zeit, Karl ben Rühnen, Ludwig XI, sehr in ber Nähe sah, sucht ben

Reid, ben eine Stellung wie die ihre zu erwecken pflegt, durch die Betrachtung der Unruhe und Gemüthsbewegung, die alle ihre Tage erfülle, zu beseitigen. Noch eine andere bedenklichere Seite, im Zussammenhang damit, dietet das Leben unternehmender Fürsten dar; ihre politische Pflicht und ihre Moral gerathen nicht selten in Conflict. Denn die öffentlichen Dinge, die nach ihrer eigenen Lage dehandelt werden müssen, in unaufhörlichem Schwanken begriffen, sind zugleich ihre persönlichen und berühren den moralischen Menschen. Nicht immer wird die Beistimmung der Zeitgenossen oder Späterslebenden gewonnen, das Urtheil der Welt überzeugt werden können; weniastens vor sich selber muß der Selb gerechtfertiat sein.

Begleiten wir Friedrich auf der von unzähligen Klippen umsgebenen Laufbahn, auf welche er sich nun getrieben sieht. Sie ift

nicht feine Bahl, fie ift fein Geschick.

Wenn er aber seine Sache burchführte, so lag barin ein großes Ereigniß nicht allein für ihn und seinen Staat, sonbern für Europa

War nur etwas bavon gegründet, was von den alle Unabhängigkeit Anderer gefährdenden Absichten Frankreichs oder von den Besorgnissen für die Freiheit des Continents und der See gesagt wurde, die
aus der Verbindung von England und Desterreich hervorgegangen,
so konnte es nur zum allgemeinen Bortheile gereichen, wenn sich
zwischen ihnen eine neue Macht erhob, deren eigenes, gleichsam eingeborenes Interesse sie darauf hinwies, weder mit der einen noch mit
der andern sich zu vereinigen. Ein selbständiges Preußen mußte dazu
beitragen, eine allgemeine Parteiung zu verhüten und zuletzt dem
freien Besteben eines jeden zu Statten kommen.

Wir sahen so eben, wie diese Politik, sogleich als sie zuerst ins Bewußtsein trat, dem vornehmsten Feinde, mit dem man in einem Kampf auf Tod und Leben begriffen schien, zur Nettung diente.

Hätte sich Desterreich ben Bebingungen der Franzosen unterwersen müssen, so würde es vielleicht bestanden haben, aber nicht als wahrhaft unabhängige, auf eigener Schwerkraft beruhende Macht. Daß Preußen in einem entscheidenden Augenblicke seine Waffen zurückzog, gab ihm Zeit, wieder Kräfte zu sammeln. Der englische Gesandte vergleicht Friedrich in Beziehung zu Desterreich mit Achilles, dessen Speer verwunde, aber auch heile.

### Erftes Capitel.

## Reichstag in Ungarn. Frangofen und Baiern in Böhmen.

Wenn wir sahen, daß es in dem Augenblicke der größten Gesahr doch zu den Anfällen nicht kam, welche die österreichische Macht
auf immer hätten verderben können, so haben wir hinzuzufügen, daß
sich in eben demselben — denn die großen Krisen der Staaten pfleym das Innere und das Aeußere zu umfassen — zugleich eine Kraftentwickelung von innen her erhob, die zum Widerstand fähig machte
und den Angelegenheiten noch einmal eine andere Gestalt geben sollte.

Man benkt sich oft, durch das Unglück ihrer Königin gerührt, habe die Nation der Ungarn mit unbedingter Hingebung zu den Bassen gegriffen; so einfach aber gingen diese Dinge bei weitem nicht, diese Hingebung ward erst durch Zugeständnisse der wichtigsten Art erworben.

So ftand es allerdings schon an sich nicht mehr wie 37 Jahre stüher, als ein anderer Kurfürst von Baiern, ebenfalls mit französsischer Hülfe, gegen Wien vordrang und zugleich im Einverständniß mit ihm das mächtige Heer der Mißvergnügten im Trentschiner Cosmitat erschien, um jenem bei Wien die Hand zu bieten; noch ein paar Jahre länger schwankten die ungarischen Angelegenheiten zwischen Unterwerfung durch die alleinige Gewalt der Wassen und offener Losereißung, dann aber hatte sich eine durchgreisende Veränderung anzgedahnt. Wenn wir die Ereignisse richtig würdigen, so beruht alles darauf, daß unter Kaiser Joseph I die Anhänger von Desterreich, zum Reichstag versammelt, Beschlüsse salsen durften, die der alten Reichsfreiheit günstig waren; hierauf söhnten sich auch die Häupter der Mißvergnügten, ohnehin in einen unhaltbaren Zustand gerathen, mit diesen und dem Hose aus. Von dem größten Einstusse waren

Persönlichkeiten wie Nicolaus Palfty und Alexander Karolyi, die sich unter einander verständigten und deren Berfahren für tausend Andere zur Richtschnur diente; doch wäre nichts erreicht worden, hätte man nicht zugleich die Formen und Bedingungen der Regierung sestzustellen gesucht: der Hof leistete darauf Verzicht, Ungarn zu regieren wie die übrigen Erblande 1).

Doch waren die Streitigkeiten noch keineswegs geschlichtet; jenn Wiberstreit zwischen der höchsten Staatsgewalt und den provinziellen Gerechtsamen, welcher die österreichische Monarchie überhaupt in Bewegung setzte, war in Ungarn in vollem Gange, als Maria Theresia im Mai des Jahres 1741 ihren ersten Reichstag eröffnete.

Man darf es nicht so ganz als ihren freien Willen ansehen, wenn sie noch vor ihrer Krönung zur Ernennung eines Petatins, die einige Zeit daher unterlassen worden war, die nöthigen Schritte that; besonders die zweite Tafel des Reichstages machte dies zur unum anatichen Redingung. 2).

Sine andere, noch tiefer greifende Borbedingung bildete die Berischerung der Privilegien, welche die Stände nicht allein, wie sie her gebracht war, festhielten, sondern durch neue Zusätze zu erweitern beabsichtigten. Die Königlin sagte, sie habe das Reich als Fideicommissinne, und wie sie die königliche Gewalt empfangen, so musse sie die seigelbe ihren Nachsommen überliefern. Die Stände erwiederten: auf diese Weise würde eine einzige Gewaltthat über alle Zusunft entsicheiden, und behaupteten die Unversährbarkeit ihrer Rechte. Der unmittelbaren Annahme eines großen Theiles ihrer Forderungen sonnte die Königin nur dadurch entgehen, daß sie die Erledigung bersellen auf die folgenden Berathungen des Reichstages verschob; aber man kam zuweilen sehr hart an einander, z. B. noch am 24. Juni; win Stunde zu Stunde ward der Gang der Debatten nach Hofe berichtet, die Königin empfing die letzte Deputation mit dem gemischten Ausse

<sup>1)</sup> Bei ben Conferenzen von Thunau im Jahre 1706 sieht man, wohin die Absichten gingen: Herstellung ber andrealischen Clausel ober bes Widerstandberechtes, des Palatins und der hochen Aemter, Errichtung eines Senates, Entfernung aller ausländischen Truppen u. s. w. Engel, Geschickte des unsgrischen Reiches V, 216 f.; im Frieden von Szathmar (April 1711), wozu man sich zunächst vereinbaren konnte.

<sup>2)</sup> Kolinowicz: nova Vngariae periodus anno primo Gynaecocratiae austriacae inchoata S. 61. Zwei Protestanten wurden genannt, ut legi satis sieret, wie Kolinowicz S. 181 sagt, so daß hier an keine Beginstigung des Bekenntniffes zu denken ist.

druck von Gnade und Betrübniß 1); nicht ohne langes Widerstreben, und nur um keinen Ausschub zu veranlassen, erst um 9 Uhr Abends hat sie das Diplom unterzeichnet.

Den nächsten Tag ward sie gekrönt. Sie erschien in einem offenen Wagen, mit unbedecktem Haupt, blaß und bewegt. Der Empfang, der ihr zu Theil wurde, war jedoch bei weitem herzlicher als sie erwartete; das Frohloden und Jauchzen einer zahllosen Bolksemenge erwärmte wieder ihr Herz und färbte ihre Wangen. Die Ungarn freuten sich ihres Anblickes, wie sie, mit der Krone des heisigen Stephan auf dem Haupt, als ihr König und ihre Herrin, denn diesen Titel gaben sie ihr 2), daherschritt, von den Magnaten in altwäterischer Pracht umgeben, oder wie sie auf dem Königsberg das Schwert des heiligen Stephan nach den vier Weltgegenden hin zückte und alsdann auf ihrem nach ungarischer Sitte reichgeschmückten Roßsicher und voll ruhiger Anmuth herabkam; sie selber fand Geschmack an den glänzenden Ceremonien; doch dürfte man auch diesen Tag nicht ohne bittere Empfindung glauben.

Ihrem Gemahl, ben die Königin als den Genossen wenn nicht den Macht, doch der Ehre zu betrachten liebte, und dem die Ungarn abschlich zu bemerken gaben, daß er ihnen wenig gelte, war auch bei diesen Feierlichkeiten nicht eine Theilnahme, wie er sie wünschte, gewährt worden; er würde sich an diesem Tage entfernt haben, hätte er nicht den schlechten Eindruck vermeiden wollen, den das bei der Renge gemacht haben würde.

Hierauf aber begannen nun erst die schwierigen und nicht selten wiberwärtigen Geschäfte bes Reichstages.

Die Ungarn forberten vollkommene Herstellung der alten Berfassung unter der hergebrachten Autorität der großen Reichsämter; Theilnahme derselben an den auswärtigen Geschäften insofern sie Ungarn angingen; Entsernung aller Ausländer von jedem Amt, jedem Beneficium im Reiche; genug eine ständische Unabhängigkeit, wie sie vor dem Eintritt des Hauses Desterreich bestanden, nur mit Ausnahme

<sup>1)</sup> Der Hofrichter bei Kolinowicz: "regina gratiam et benignitatem ipso etiam voltu praeferens, sed aliquantum tristior.

<sup>2)</sup> Nach Katona und Andern wäre der Ausdruck beliebt worden: domina et rex noster. Die genauere Erzählung dei Kolinowicz S. 149 zeigt aber, daß dies bloß ein Borschlag des Primas war und die ofsizielle Bezeichnung rex domina nostra sein sollte. Der Grund ist: quatenus et sexus habeatur ratio et regia non reginalis duntaxat aut mariti coadjutoria conferri dignitas videatur.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

ľ

ţ

L

jener Satzung bes Königs Andreas. Dabei war das Donativ, das fie bewilligten, keineswegs ein sehr freigebiges; die Herrschaft über ihre Bauern waren fie gesonnen ausschließend festzuhalten 1).

Maria Theresia suchte biese Ansprüche entweber zu vermeiben ober zu ermäßigen; aber wie oft sind ihre Antworten mit Murnn, ja mit Lachen empfangen worden, man hat ihr satirische Blätter in die Hand gebracht, in denen des Widerspruches zwischen ihren Bersprechungen und Handlungen gespottet wurde; an der zweiten Tasel bildete sich eine systematische Opposition aus, an deren Spitze einige furchtlose und der alten Rechte kundige Männer standen, auf die kein persönlicher Einfluß ausgeübt werden konnte.

Das war in benselben Tagen, als Baiern und Franzosen in Desterreich vordrangen und Wien gegen sie befestigt wurde. Das Ministerium war rathlos und entzweit; die älteren Mitglieder machten den jüngeren ihre unbedachten Rathschläge, diese jenen ihren Mangel an Entschlossenheit zum Vorwurf; ein jeder fühlte sich persönlich gekränkt, verstimmt über sich selbst, beängstigt; wer sie früher gekannt hatte und jetzt nach Presburg kam, erstaunte, wenn er den Versall ihrer Gesichtszulge und ihrer Erscheinung bemerkte.

In der That, das ganze System, das disher versolgt worden, war am Ende und mußte aufgegeben werden; dem Abkommen mit Preußen zur Seite mußten noch andere Maßregeln, die nicht viel weniger auf sich hatten, in Bezug auf Ungarn ergriffen werden. "Ich bin eine arme Königin", hat Maria Theresia eines Tages gesagt, "aber ich habe das Herz eines Königs." Sie bezwang sich nicht allein, um mitten in der Noth ungebeugt und standhaft zu erscheinen, sie hatte auch den geistigen Muth, die Bahn ihrer Altwordern zu verlassen wie nach außen so nach innen eine andere Politik zu versuchen.

Da es nun einmal unmöglich war, die Ungarn zu regieren, wie es bisher geschehen, mit einer die Nation zugleich niederdrückenden und durch Mißtrauen und Halbheit in steter Aufregung erhaltenden Gewalt, so faßte die Königin den Entschluß, ihnen zu bewilligen, was sie verlangten, und besonders in der Einen Sache, auf welche es ihnen ankam, ein vollkommenes Bertrauen zu beweisen.

Bisher hatte die österreichische Regierung, in Erinnerung an widrige Begebenheiten der früheren Zeit, noch immer Bebenken getragen, den Ungarn die Waffen in die Hände zu geben; eben bies

<sup>1)</sup> Instantia regnicolaris, und puncta et articoli sacrum regium diploma attinentes, bei Schwandtner Scriptt. R. Vng. II, 585.

verstimmte die Nation, die es der einseitigen Abneigung einzelner Minister auschrieb. Nett aber bob die Bedrananik, in ber man mar. jebe Rudficht auf. Um 11. September beschied bie Ronigin Die Stände bor fich, um, ba fie von allen verlaffen fei, ihre Auflucht zu ihnen zu nehmen; wie ihre Worte lauten, "zu der alten Treue und Tapferfeit ber Ungarn, ihre Verson, ihre Kinder ihnen anzubertrauen" 1). Als sie ber Kinder erwähnte, brachen ihre Thränen hervor, und sie bedectte ihr Geficht. Ahr Begehren traf mit bem, was die Ungarn felber wünschten, ausammen, ihrer Liebe au ben Waffen und ihrem Stolze, und als fich bei ben ersten tröstenben und verheißenden Ruiagen, die ber Brimas des Reiches ihr gab, ihre schönen Züge, die noch die Spur der erduldeten Leiden trugen, burch einen Strahl ber hoffnung erheiterten, entstand eine unbeschreibliche Bewegung unter ibnen: in den rossebändigenden und freiheitliebenden Natursöhnen erwachten alle die Gefühle von Treue und Tapferkeit, welche sie berauf= beschwor; mit Einer Stimme riefen fie, daß ihr Blut und ihr Leben ihr gewidmet sei. Die deutschen Minister verwünschend, in beren Rienen fie Difbergnugen und Ungunft zu lefen geglaubt hatten, begaben fie fich in bas Ständehaus, wo fie auf einen Borichlag bes Polatins und bes Hofrichters, welche bie Bedrangnif und bie Stimmung ber Königin ausführlicher schilberten, ohne lange Berathung mit beistimmendem Geräusch und Zuruf ein allgemeines Aufgebot beidloffen.

Die Königin hatte besonders die Frauen für sich, denen sie gern Gehör gab und die Rücksicht gewährte, die sie wünschten — auch die geringste Edelfrau ward geehrt —; man kennt die Macht, welche die Frauen in Ungarn wie in Polen ausüben. Unter den Ständen ichlossen sich ihr am meisten die Magnaten an: namentlich Johann Palffy, der vor vielen Jahren schon an der ersten Aussöhnung mit den Mißvergnügten Theil gehabt hatte und jetz zum Palatin ernannt war; die Königin würdigte ihn ihres vertrauten Umgangs, ließ ihm einen Stuhl reichen, wenn er erschien, denn schon war er hoch bei Jahren, holte seinen Rath ein und befolgte denselben; ferner die Csterhazh und Erdödh, die in den höchsten geistlichen und weltlichen Bürden standen. Durch diese ward nun auch, wiewohl nicht ohne

<sup>1)</sup> Kolinowicz hat Seite 491 die offizielle Redaction, wie sie vom Hofe an den Bersonal gelangte. So ist sie verbreitet worden, und z. B. auch bei Olenschlager: Geschichte des Interregnums III, 367, übersetzt. Kolinowicz hat jedoch auch noch einen etwas abweichenden Text nach der Auffassung in jener Stunde selbst; dieser macht mehr den Eindruck eines freien Ergusses.

Wiberspruch, die Mitregentschaft des Herzogs von Lothringen durchzgesetzt. Um 21. September stellte ihn die Königin den Ständen vor, und in ihrer Gegenwart leistete er den Eid. Seine Rede, die er mit denselben Borten der Hingebung, Blut und Leben für die Königin, schloß, ward mit tumultuarischen Vivats erwiedert. In Dem ließ die Königin die Frucht ihrer Che, den vor kurzem so schmerzlich vermisten Erben, Erzherzog Joseph herbeidringen, um ihn den versammelten Ständen zu zeigen. Die Gouvernante hob das Kind hoch empor, so daß es von allen gesehen ward. Die Vivats erneuten sich, und alles drängte sich herbei, die kleinen Hände zu küssen.

Wohl war indeß auch ein Schreiben Carl Alberts eingelaufen, worin er sein Erbrecht geltend machte und wider die Krönung Einspruch that; allein das Selbstgefühl der Ungarn ward durch seine Anmuthungen vielmehr beleidigt, da die erbliche Krone durch ihren freien Willen dem Hause Desterreich auch in dessen weiblicher Descendenz übertragen worden sei.

Dabei aber blieb es trot bem allen, ober vielmehr es war die Bedingung davon, daß die constitutionellen Zugeständnisse gewährt werden mußten. Die Königin mußte wirklich zusagen, die inneren und äußeren Geschäfte des Reiches nur Eingeborenen anwertrauen zu wollen, Ungarn als das vornehmste ihrer Reiche anerkennen, die Erklärung geben, daß sie Siebenbürgen nur als Königin von Ungam besitze, die Freiheit nicht allein der Edelleute sondern auch ihres Grund und Bodens von der Contributionspflicht aussprechen, und wie die andern Artikel weiter lauten; wenn man die Texte der Gesetz vergleicht 1), so sieht man wohl, wie viel es ihr gekostet hat: nur geringt Abweichungen wurden ihr gestattet.

Aber anders war es nut nicht: eben dies gehörte dazu, um des Zutrauen der Nation zu gewinnen, sie in die Waffen zu bringen. Während der Berhandlungen, die sich bis gegen Ende October sortzgogen, haben die Abgeordneten der Ebelleute oft erklärt, daß sie in ihren Gespannschaften nichts ausrichten würden, wenn sie nicht die gewinschten Zugeständnisse zurückbrächten. Noch waren sie auch mit

<sup>1)</sup> Die Stände forderten z. B., sie solle die wichtigsten weltlichen und geistlichen Aemter in ihrer althergebrachten, gesetzlichen und vollen Autorität wiederherstellen. Die Königin hoffte Ansangs, es solle genügen, wenn sie Sinzzelnes gewährte, und im Allgemeinen nur verspreche, die Aemter zu erhalten, wie sie jetzt seien; aber die Stände drangen auf Wiederherstellung, und sie versprach dieselben endlich "in ihre volle und gesetzliche Autorität", schon zus frieden, daß man das Wort althergebracht sallen ließ.

bem, was sie erreichten, nicht zufrieben; benn wirkliche Bortheile seien nur ben Magnaten und ber Geistlichkeit zu Theil geworben. Wenigstens konnten bie Protestanten sich keiner Begünstigung rühmen, ihre Anträge wurden schroff zurückgewiesen.

Wie von Grund aus entgegengesett ist doch dieses ungarische Ereigniß dem schlesischen. Für das Haus Desterreich gehören sie aber beibe zusammen. Die Abtretung von Schlesien und die Freiheiten der Ungarn sind der Preis, welchen dieses Haus einsetzte, um sich vor der Invasion der Bourbonen und ihrer Verbundeten zu retten.

Hierauf sammelte sich wieder eine Kraft des Widerstandes im Angesicht ber eingebrungenen Feinde.

Jest hatten diese ihren Weg sämmtlich nach Böhmen genommen. Gegen Ende October führte Graf Törring die Baiern von Crems nach Budweis; am 1. November überschritt der Kurfürst mit den Franzosen die Donau und schlug denselben Weg ein. Indessen rückten zwei andere Truppencorps, ein französisches und ein bairisches, von der Oberpfalz in Böhmen ein; sie waren am 6. November in Pilsen. Bon einer dritten Seite her überstiegen am 9. die Sachsen in verschiedenen Colonnen das sächsische Gebirge und zogen die Elbe auswärts gegen Brag.

Böhmen selbst war nicht eben besser zum Widerstand gerüstet als Desterreich, aber eine ganz andere Kriegsmacht konnte die Königin jest an den mährisch=böhmischen Grenzen dem Feind entgegenstellen, als einen Monat früher an der Donau.

Neipperg nahm seinen Weg, von Schlesien kommend, über IImüß nach Znaim; diesem schlossen sich die zerstreuten Abtheilungen
an, zuerst Browne, dann einige aus Schlesien vor der Uebermacht
zurückweichende Regimenter unter dem Fürsten von Lodkowiß. Die
in eifriger Rüstung begriffenen Ungarn gewährten schon einige Unterstühung, so daß sich der Großberzog mit vieler Zuversicht — auch
die Königin zeigte wieder "ein freudiges Herz" — zu Neipperg begeben konnte. Die zur Vertheibigung von Wien von allen Seiten
zusammengezogenen und in diesen Platz geworfenen Truppen, bei denen
einige niederungarische Scharen, besamen freie Hand. Man hatte den
resoluten Gedanken gefaßt, Italien für einen Augenblick sich selber
zu überlassen und den größten Theil der dortigen Regimenter über
die Alpen zurückzusühren, so daß sie mit den von Wien ins Feld
rückenden Truppen zusammen ein sehr stattliches Heer bilden konnten.

Es ist augenscheinlich, wie so ganz die militärisch politische Lage der Dinge hiedurch umgestaltet ward.

Schon tam es weniger barauf an, bie Belagerung von Brag ju unternehmen, die, wenn sie nicht sofort gelang, sogar verberblich werben konnte, als Oberöfterreich und bie in Befit genommenen Rreife von Böhmen zu befestigen. Bon jeber war die Gebiraslandschaft an ber oberen Moldau, wo die brei Lande Desterreich. Böhmen und Baiern mit einander grenzen, junachst unter bem Ramme bes Bobmerwalbes, von großer Wichtigkeit für bie gegenseitigen Berbaltniffe berfelben gewesen. Bier hatte einer ber geiftvollsten Manner, Die in Böhmen jemals regiert haben, Arzempst Ottokar II Budweis zur Bormauer gegen bie beiben andern damals verbundenen Landschaften errichtet, und diese Stadt mar jest ohne Widerstand in die Sande Carl Alberts gefallen. Dan muß biefem Gurften bie Gerechtigkeit wiberfahren laffen, zu bemerken, bag ibm die eingetretene Beränderung nicht entaina: da die Desterreicher den größten Theil ihrer Kräfte eben in der Nähe, an der mährisch-böhmischen Grenze, versammelten, so fakte er die Absicht, die bei Bilsen angelangten Truppentheile an fich zu ziehen und mit ihnen vereinigt ben großen strategischen Bortheil zu behaupten, den er gewonnen hatte. In diesem Sinne erließ er einen Befehl an diese Armee.

Wie unglücklich ist aber ein kriegführender Fürst, der nicht mit eigenen Kräften zu handeln vermag! Carl Albert war durch ein Diplom Ludwigs XV, wie berührt, mit dem Oberbefehl über die gessammten Truppen betraut. So ernstlich aber, wie er dachte, war dies nicht gemeint gewesen.

Als die Ordre des Oberbefehlshabers eintraf, hielten sich die Generale, die jene Abtheilung anführten, für berechtigt, erst zu überlegen, ob sie ihr auch zu gehorchen hätten; die vornehmsten von ihnen gaben Gutachten, dann ward ein zahlreich besuchter Kriegsrath gehalten. Sollten sie aber den Angriff auf Prag aufgeben, besien

<sup>1)</sup> Lettre du C<sup>te</sup> Clermont-Tonnerre au Marquis de Breteuil du camp de Beraun le 13 Nov. 1741. Campagnes de Mss. les Maréchaux de Broglie et de Belle-isle, cine Sammlung der zwischen den Generalen und dem Kriegsministerium gewechselten Briese. "Jamais Généraux d'armée ne se sont trouvés dans les cas où nous avons été le 10 et le 11 de ce mois: c'est de désobeir tout d'une voix aux ordres reitérés de l'Electeur de Bavière mais cette desobéissance sera cause de l'exécution des projets du roi — — Comme nous étions pour marcher sur Schedrak à une journée d'ici le 10 de ce mois il nous est venu un courrier de l'Electeur avec ordre de le venir joindre en toute diligence. L'ordre étoit si pressant, qu'il fut ordonné de mettre notre infanterie sur des chariots." — — Hieraus Consultation und Kriestath. — "Nous primes

Erfolg fie für unfehlbar bielten, um einen veinlichen Marsch im Angeficht eines naben Reindes auszuführen? Dies batte fogar mit bem von Berfailles erhaltenen Auftrag in Widerspruch geftanden; bie Eroberung bon Brag war bas vornehmfte Ziel jener großen Kriegsplane. welche Aleury in seinem Cabinet entworfen batte. Sie beschlossen. bem Oberbefehlshaber nicht zu gehorchen, und luden ihn vielmehr ein, feinen Weg fortzuseten wie sie, an bem Angriff auf Brag mit ihnen Theil zu nehmen. Carl Albert mar ein Mann von Fähigfeit und Berftand, aber er liebte berathen zu werden: Charafterstärfe besaft er nicht; auch batte er in feiner Stellung faum bie Rraft entwickeln fönnen, die dazu gehörte, um einem Beschluß der ihm beigegebenen Generale Widerstand zu leisten. Am 21. November vereinigte er sich ju horzelik mit eben benen, bie seinen Befehlen ju gehorden ver-Er bielt fich weniastens versichert, daß ber Marquis von Leuville, ben er in Budweis zurückgelaffen, nicht ohne ihn noch besonders auf die Wichtigkeit des Plates aufmerksam zu machen, und ber Graf Törring, ber sich bei Wesselb so vortheilhaft aufgestellt batte, baß man bafür bielt, sein Lager laffe sich obne viel Mübe bis p einer unüberwindlichen Saltbarkeit bringen, Diese Positionen bebaubten würden. Allein der Ungehorsam hat etwas Ansteckendes, 10 wie er einmal nicht gestraft worden ist. Auch diese Generale bielten bas Urtheil bes Rurfürsten für unrichtig. Sie fanden ihre Aufstellung nicht so stark, wie er wohl benke, zumal wenn die Luschnitz nicht durch Regenausse angeschwellt sei, wie die Tage vorber, und den Reind por ihnen viel zu überlegen, um bemfelben bie Spite zu bieten. Sie beschlossen, bem Rurfürften nachzufolgen, und schlugen ebenfalls über Biset und Mirowit ben Weg nach Prag ein. Der Kurfürst, statt fie zu tabeln, ersuchte sie nur, so rasch wie möglich herbeis autommen.

Hierauf konnte sich nun die öfterreichische Armee unverhindert in diesen oberen Landschaften ausbreiten; vielleicht darf man die stratezische Auffassung, in deren Folge dies geschah, dem erprobten Talente Neippergs, der beim Großberzog alles galt, zuschreiben. Und schon waren die Desterreicher jetzt stark genug — nach der geringsten Schähung 36,000, nach einer andern 44,000 Mann — um noch eine ansehnliche Abtheilung in die Näbe von Brag zu schicken.

In welche Lage ware die verbündete Armee gerathen, wenn sie,

notre parti, M. de Gassion de marcher en avant sur Prague et moi de le suivre, malgré un second ordre très précisement arrivé de l'Electeur

noch ohne sich Prags bemeistert zu haben, hier im offenen Felde einen Rachtheil erlitten hätte? Man behauptet, der Großherzog habe den Befehl der Königin gehabt, die Hauptstadt von Böhmen um jeden Preis zu entsetzen.

In einem Kriegsrath ber Verbündeten ward diese Geschrerwogen, doch machte sich die alte Unentschlossenheit aufs neue Plat. Zum Glück für sie war der Marschall Belleiste, wenn gleich noch nicht im Lager, aber doch in der Nähe, in Dresden angekommen; kriegerische Sinsicht und die Autorität seiner Stellung vereinigten sich ihm; seine Aufsorderungen gaben dem Plan, unverzüglich einen Bersuch auf Prag zu machen, das Uebergewicht 1). "Das Uebel", sagte er, "war dringend, eine Operation nothwendig; im Kriege gelingen gerade die schwierigsten Dinge am leichtesten, wenn sie mit Muth und Sifer angearissen werden."

In der Nacht vom 25. zum 26. Nov. schritt man dazu, eine Ueberraschung von Prag zu versuchen, wie eine solche vor kurzem in Glogau so glücklich gelungen war.

Einige Stunden lang wußten die Berbündeten auf der Kleinseite die Aufmerksamkeit der Vertheidiger zugleich zu beschäftigen und abzuspannen. Erst gegen Morgen, als der Gouverneur Ogilvy sich entfernt, auch die Bürger und Studenten, welche schon in den letzen Nächten gewacht, nach Hause gegangen waren, geschah der Angriss. Es waren zwei Söhne des Königs August von Polen, der Graf von Sachsen, Moritz, und der Graf Rutowsky, welche denselben mit wetteisernder Tapkerkeit aussührten, jener an der Spize der Franzosen, dieser an der Spize der Sachsen von der andern Seite. Die Sacksgelang so wie dei Glogau, doch ward die Umwallung von Prag mit Sturmleitern erstiegen und den Eindringenden ein etwas stärkent Widerstand entgegengesetzt. Der Gouverneur gab sich gefangen.

Ein großer und glücklicher Schlag, burch welchen bie Armee ber Berbündeten fürs erste aus ihren Verlegenheiten gerettet wurde, sie fand Obbach und Nahrung. Im Besitz ber Hauptstadt konnte man sich Herr bes Königreiches bunken.

Wäre es bloß auf die Stimmung der Böhmen angekommen, so hätte Carl Albert einige Aussicht für sich gehabt. Bei seinem ersten

<sup>1)</sup> Belleisse an Bretenis, Dresde de 22 Nov.: Il faut faire l'impossible pour prendre Prague et je crois la chose faisable, mais les jours et les heures sont précieuses. In einem Schreiben an König Friedrich vom 9. Dec. sagt er: C'est ce, qui m'a determiné à faire tenter l'escalade. So ganz schreibt er sich selbs bas Unternehmen zu.

Borrücken ist ihm an vielen Stellen das Landvolk entgegengezogen, die Priester mit Weihwasser und Kreuz an der Spize, um ihn als ihren künftigen Herrn demüthig zu begrüßen; zur Erbhuldigung, die am 19. December stattfand, stellten sich die Stände des Reiches in ansehnlicher Bahl ein; eine Hosbeputation unter dem Borsiz des Grafen Kollowrat führte im Namen des neuen Königs die Regierung. Manche freilich hielten sich sern, alle waren durch die Anwesenheit der Franzosen und deren Forderungen unter ihrer eigenen Autorität verstimmt. 1)

Die eigentliche Entscheidung aber lag in ben großen militärischen Bethältniffen.

Nach einem Beschlusse bes versammelten Kriegsrathes nahm das österreichische Heer Cantonirungsquartiere in jenen Gebirgslandschaften und Hochebenen von Strakonitz die Tabor und Tein hin 2). Man hielt dies in Prag für Furcht, tadelte es auch zu Wien am Hofe und in der Stadt sehr lebhaft, aber ohne Zweisel war es das Beste, was unter den obwaltenden Umständen geschehen konnte.

Eine ansehnliche Abtheilung ber Franzosen und Baiern unter kining und Aubigne machten nur einen vergeblichen Versuch, hier wieder einzudringen und sich der verlorenen Pläte zu bemächtigen. Bor ihren Augen verstärfte der Großherzog Budweis, zu nicht geringer Genugthuung der Königin, die eben dies vor allen Dingen wünschte, und wußte es zu behaupten. Die verbündeten Truppen wurden nach Biset zurückgedrängt, wo sie sehr zufrieden waren, nicht energischer angegriffen zu werden.

Daburch geschah nun aber, daß sie von ihrer Berbindung mit Oberösterreich abgeschnitten wurden, was um so mehr bedeutete, da so eben noch eine neue Armee an der Donau erschien.

Die aus Italien zurückberufenen Regimenter vereinigten sich bei Baibhofen an der Jps mit den Khevenhüllerschen Truppen zu einem beer von ungefähr 20,000 Mann. Ludwig André Graf Khevenhüller, ein Enkel des geschichtkundigen Diplomaten, dem wir die ferdinanbeischen Annalen verdanken ), war ein gelehrter Kriegsmann, der

<sup>1)</sup> Schmettau, Dec. 1741: Les Français agissent avec une despotisme scandaleux jusqu'à donner des mandemens de la part du roi de France dans les cercles du royaume au lieu de les donner au nom du roi de Bohème.

<sup>2)</sup> Defterreichische militarische Zeitschrift 1827. III, 149.

<sup>3)</sup> In dem Buche: L'distoire de les actions héroiques du feu Louis André de Khevenhuller 1744, findet sich beinahe nichts, was det Rede werth

über den Dienst zu Ruft und zu Pferde geschrieben bat: aber zugleich von dem größten Talent wie für die innere Anordnung einer Armee wo er selbst das vielzungige Geschwätz verfolgte, so für die Beerführung. Er erwarb fich ein Berbienst, bas für ben bamaligen Austand der österreichischen Macht eben das Nothwendiaste war: er wukte bie regelmäßige Kriegsmacht mit den irregulären Truppen, Die aus Ungarn kamen, auf das Wirksamste zu verbinden. Unter ihm er ichienen zuerst wieder iene balbwilden Scharen in dem mittleren Euroba. bie fich im Rampfe mit Räubern und heiducken gebilbet: er mußte bie Banduren und Sufaren nicht etwa zu bandigen, aber für Die aroken Overationen zu benuten: die Bewegungen seiner leichten Trubven und die Stellungen seiner Infanterie griffen auf bas Trefflichte ausammen. In ben letten Tagen bes Rabres überschritt er bie Ens. Ich finde eine Schilderung, wie die Susaren, ihre Pferde mit dem Laut ihrer Stimme antreibend, gleichsam noch bor bem Staube. ben ber Suf erregt, die Feinde erreichen, sich vor den ersten Rugeln der felben hinter ben Nacken ihrer Roffe fduten, barauf aber fich bob erheben, und mit bem Schwert, bas fie eben noch zwischen ben gahnen getragen, furchtbar und unwiderstehlich einhauen. Diesem wilben Anfall gegenüber konnten die Frangosen bas Feld nicht behaupten; fie gogen sich nach bem einigermaßen festen Ling gurud. In Wien, wobin ber hof zurudgekehrt war, trafen eben am Neujahrstag 1742, in ber Mittagestunde, die Couriere ein, welche den glücklichen Erfolg melbeten: Die erste gute Nachricht, Die seit langer Zeit eingetroffen Aber entscheidend war erft, daß General Bernclau fich am 7. Nanuar jenes Scharding bemächtigte, wo einst alle Anftalten jum Angriff auf Desterreich gemacht wurden, und bas jett ben Beg nach München öffnete. In Ermangekung anderer Truppen bot bie plotlich überraschte bairische Regierung ihre Landfahnen auf. Giner ber berufensten Barteigänger, des Namens Menzel, erflärte, der wohlbestellte Kriegsstaat Ihrer Majestät der Konigin konne solche Leute als keine Miliz anerkennen: wurden fich die Insaffen von Baiern nicht nach ihrem Civilstand aufführen, so würden sie Feuer und Schwert pu ihrer Belobnung baben.

ware. Ueberall, wo ich es verglichen habe, ift es nur eine Uebersetzung aus Leben und Thaten Maria Theresia's. So ist Rochezang von Jecern historische und geographische Beschreibung von Böhmen im zweiten Theil, der eine Erzählung dieser Begebenheiten enthält, nichts weiter als eine Uebersetzung einiger Abschnitte der histoire de la derniere guerre de Bodeme.

Indem Carl Albert von Prag nach Frankfurt reiste, um der böhmischen auch die kaiserliche Krone hinzuzufügen, erfüllte sich sein Erbland mit Gewaltthat. Schrecken und Klucht.

Daß die Franzosen ihn aus dieser Bedrängniß nicht erretten fonnten, leuchtete ein. Carl Albert wandte sich an den König von Preußen. In eigenhändigen Briefen, die nicht dringender sein konneten, fordert er ihn auf, ihn in dieser Gefahr nicht zu Grunde richten, das Werk, an das er Sand angelegt, nicht wieder zerstören zu lassen.

Die große Frage war, ob Friedrich barauf eingehen, ob er seine Feinbseligkeiten gegen Desterreich wieder erneuern würde; aller Augen wandten sich auf ihn und sein Kriegsbeer.

## Bweites Cavitel.

## Friedrich II. in Mähren.

Bei der Berabredung, durch welche der Krieg zwischen Desterreich und Preußen unterbrochen worden war, bildete, wie wir sahen, die Geheimhaltung derselben für Friedrich eine der wesentlichsten Bedingungen, wie er sie denn auch als solche aufgestellt hatte.

Nun war aber diese Bedingung keinen Augenblick beobachtet worden.

Aus einem Schreiben bes Reichshofraths Knorr an ben Herzog von Braunschweig, vom 18. October 1741, sehen wir, daß berselbe damals bereits davon wußte und kein Bedenken trug, davon Mittheilung zu machen. Der Hofkanzler Sinzendorf sprach davon, als won einem Geheimniß, aber er sprach davon 1).

Man hat zwar gesagt, bas Geheimniß zu halten sei in biesem Fall unmöglich gewesen, die Bögel in der Luft würden es weiter getragen haben; und gewiß unmöglich ist es, unverbürgte Gerückte zu verhüten, die Frage ist nur, ob sie eine officielle Bestätigung erhalten. Friedrich ließ in seiner Nähe keine Uhnung von demselben auftommen. Es mochte unabsichtlich sein, daß sich die Nachricht gar bald auf den vornehmsten Sammelplätzen des damaligen diplomatischen

<sup>1)</sup> Knorr: mit bem König von Preußen hat er (ber Großherzog) heimlich Friede gemacht, welchen sie noch geheim halten wollen; Sinzendorf aber sogi im Bertrauen: ber König von Preußen erhält, was er begehrt. Dagegen fällt ber Nachweis, daß die Mittheilungen ohne Antheil des Hoses geschehn seien, wenig ins Gewicht. Es mag die Nachricht des öfterreichischen Diplomaten im Ausland unter Anweisung zur Berschwiegenheit mitgetheilt worden sein. Wer stand aber dafür, daß sie es halten würden?

Berkehrs ausbreitete, z. B. in Frankfurt und im Haag, wo die Anshänger von Oesterreich mit einer Genugthuung davon sprachen, welche die Meisten überzeugte 1). Aber man müßte sich verblenden, wenn man nicht annehmen wollte, daß die Abkunft auch absichtlich verkündet worden ist.

Wie die preußischen Interessen Berschwiegenheit forderten, so machten die österreichischen Beröffentlichung wünschenswerth; denn dem König kam Alles darauf an, jede Entfremdung seiner bisherigen Berschündeten zu vermeiden. Für Desterreich lag in dieser Entfremdung ein großer Bortheil. Die Nachricht wurde eben da verbreitet, wo man sich eine Wirkung davon versprach.

Schon am 19. October ging im Feldlager bei Carl Albert ein Schreiben seiner Schwiegermutter, ber Kaiserin Amalie, ein, mit der Reldung, daß ein Bertrag zwischen Preußen und der Königin geschlossen sei; sie berief sich dabei auf das Zeugniß des Grafen Sinzendorf. Der Hoffriegerath machte kein Geheimniß aus einem Lagebuche, worin Tag und Stunde angegeben wurden, in denen Lord Humbert und Graf Goltz ihre Conferenzen gehalten, so wie aus der Zummmenkunft vom 9. October, bei der König selbst erschienen war. Und eben so wenig verheimlichte man den Inhalt der Convention. Der Kurfürst von Baiern empfing einen andern Brief von der Prinzessen von Reiße gedacht ward; Neipperg sei beauftragt gewesen, nachzugeben, weil man sonst mit dem König von Kreußen nicht zum Ziele kommen würde.

Man beutete an ober sagte geradezu, unter den Umständen, in denen man sei, musse man diesen Fürsten um jeden Preis gewinnen; später werde es an Gelegenheit nicht fehlen, ihm wieder zu entreißen, was man ihm opfere 2).

König Friedrich bekam noch sehr bittere Folgen jener seiner Abtunft zu empfinden. Er hatte freilich gesagt, daß er die ganze Sache

<sup>1)</sup> Belleisse an den König von Preußen 3. Nov.: La reine de Hongrie sait publier par tous ses ministres dans toute l'Europe, que son accommodement est fait; — — ils affectent avec cela un air de satisfaction et de consiance, qui persuade beaucoup de gens et impose aux autres — — Mr. de Neuperg a répandu luimême cette nouvelle.

<sup>2)</sup> Qu'il falloit gagner V. M. à tout prix et que l'occasion ne manqueroit pas un jour de reprendre ce, qu'on sacrifioit à cause des circonstances
et du temps. Ringgräfen aus bem Munde des Raifers.

ableugnen werbe, wenn davon die Rede sei, aber es war doch bart, bies thun zu muffen 1). \* Seine gange feinbselige Stimmung erwachte aufs neue. Er zweifelte nicht, die mahre Absicht bes Wiener Hofes gebe babin, ihn mit seinen Berbundeten zu entaweien, so aut wie einst bei ber Beröffentlichung des von seinen Gesandten eingegebenen Protofolls, und sei immer babin gegangen. Er fühlte sich von icht weiteren Berbflichtung frei. Sein Gesichtsbunkt war, sich burch bie Beröffentlichung bes Berhältniffes zu Desterreich nicht von seinen Berbundeten trennen zu laffen. Wir wiederholen nicht, daß dabin bie bewußte Absicht des Hauses Desterreich gerichtet gewesen sei, obwol es von bemfelben ohne Zweifel gern gesehen worben ware; aber für ben König war es eine Nothwendigkeit, es nicht babin kommen ju Wollte man boch nicht immer aufs neue die moralischen laffen. Unklagen wiederholen. Friedrich giebt einigen Unlag bazu, benn was die andern thaten, ohne es zu bekennen, spricht er wohl ein: mal gang offen aus: die Handlungen felbst wurden durch die großen Berhältnisse bestimmt. Die Gebeimbaltung bes Bertrages bilbete für ihn die Bedingung eines guten Verhältniffes zu ben übrigen Berbundeten. Infofern hatte man auf der andern Seite Die Bflicht, bas Gebeimnik auf bas Strengste zu beobachten, benn man konnte wiffen, daß er fich ju einer neuen Waffenerhebung entschließen mürbe.

Außerdem entstand ihm aber auch durch den Gang, den die Dinge nahmen, eine Gefahr, die ihn antried, aufs neue in dieselden einzugreisen. Man wird nicht leugnen können, daß von ihm der Beginn des Glückswechsels von Oesterreich ausgegangen war; denn was die Ungarn andelangt, so forderten ihre Rüstungen noch immer ein paar Monate Zeit, um einen wirksamen Einfluß zu gewinnen. Mein weder diese noch vollends die Unternehmungen Khevenhüllers lagen in seiner Berechnung; so eben dem vollen Berderben nahe, erschien die Königin nicht allein den eingedrungenen Feinden gewachsen, sondern ihren Nachbarn gefährlich.

<sup>1)</sup> Resolution auf eine Eingabe von Hyndsord 24. Dec.: "Bon ihm wäre persuadiret, er würde das Secret religieusement halten: hätte man öfters reichischer Seits solches gethan, und mich nicht in die epineusesten Umstände von der Welt gesetzt, so würde meinerseits nicht gesehlet haben. Bollen die Desterreicher bruit davon machen, ist es desto schlimmer vor sie und ich werde sie hautement dementiren. Besser wäre es, wenn Hyndsord sie zu vernünfzigen Gebanken bringen könnte."

In dem ihm bewilligten Besitz durch keinen Frieden gesichert, wie man denn an einen solchen niemals ernstlich Hand angelegt hatte, glaubte Friedrich der Entwickelung dieser Dinge nicht ruhig zusehen, noch die Zeit erwarten zu dürfen, wo Desterreich seine Feinde vertrieben, Böhmen mit den Gebirgen, welche Niederschlessen beherrschten, wiedererobert haben und stark genug geworden sein würde, um dieses Land wieder zurückzusordern. Nicht auf einmal, sondern dem Lause der Ereignisse gemäß entwickelten sich seine Maßregeln, mit denen er einem solchen Ersolg vorzubeugen suchte. Er hatte zur Rettung von Desterreich durch seine Abkunft wesentlich beigetragen; von dem wiederkehrenden Glück desselben wollte er nicht seinerseits betroffen werden.

Man würde ihn aber noch nicht verstehen, wenn man glauben wollte, seine Besorgnisse seine Alein gegen Desterreich gerichtet gewesen; er fühlte sich der Franzosen eigentlich nicht viel sicherer.

Die größte Bedenklichkeit erweckte es ihm, daß der frangofische Einfluß eben bamals in Rußland burchbrang und nach einem kurzen Arieae — wir werden dieser Verhältnisse weiter gebenken — eine rasche Amäberung an Schweden bewirkte. König Friedrich hielt es für fehr möglich, daß Frankreich, das so eben in Dänemark eifrig unterhandelte und mit Polen-Sachsen bereits verbündet war, eine Allianz mit allen widischen Mächten zu Stande bringe, welche Breufen jeber felbständigen Einwirkung berauben und es sogar bedroben würde. möchte es ben Franzosen beikommen, den Schweden den Besitz von Bremen und Verden wiederzuberschaffen, um Sannover zu befämpfen: allein damit würden die Ansprüche Schwedens auch an Rommern sich erneuern; es laufe gang wider das preußische Interesse. bann, wenn Fleury den neuen König von Böhmen fallen laffe, wie einst den Stanislaus Leßezynski, und Maria Theresia dahin gebracht werbe, sich dieser großen Verbindung anzuschließen? selbst die Wieder= herstellung des französisch-schwedischen Ginflusses dürfte sie zugeben, wenn sie ihn nicht zu fürchten brauche. Dem König war es in hohem Grade auffallend, daß der Mann, mit dem er persönlich in dem besten Bernehmen stand, und der so eben die Eroberung von Prag entschieden hatte, Marschall Belleisle, von der französischen Armee abberufen und, um benfelben zu ersetzen, unter den übrigen Generalen eben derjenige gewählt wurde, der mit ihm, dem König, wie man sich damals noch wohl erinnerte, von Straßburg her ein persönliches Migverhältniß hatte, ber Marschall Broglie.

Ich fürchte, fagt er, Broglie foll es bem Carbinal nur leichter

machen, seine Verpflichtungen zu brechen. Es ist möglich, daß ich zu mißtrauisch bin, aber kann man das wohl in dieser Welt zu viel sein? Ober darf man irgend eine Vorsicht vernachlässigen, wo es sich um die größten Interessen von Europa handelt?

Podewils war nicht der Mann, um diese Besorgnisse zu zerstreuen. Er meinte, man müsse im Boraus daran denken, der Macht won Frankreich für den Fall, daß sie allgewaltig werden sollte, einem Damm entgegenzusetzen. Man müsse zunächst suchen, Sachsen und Dänemark nicht in die Hand desselben gerathen zu lassen, Holland zur Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts aufrusen, auf keine Weise mit England brechen; bald werde wohl auch der Kursürst von Baiern der harten Abhängigkeit müde werden, in welcher ihn Frankreich halte 1).

Man sieht auf beiben Seiten zweifelhaftes Vertrauen, sich aufthürmende Gefahren; indem man in ihrer Mitte die selbständige Stellung einzunehmen sucht, auf die alles ankommt, erheben sich, denn mit geheimen Unterhandlungen kommt man nicht zum Biele, neue, kühnere Joeen für Politik und Kriegführung.

Wie bann, wenn es möglich war, Defterreich nicht allein in seinem neuen Siegeslauf aufzuhalten, sondern auch bemselben zur Seite eine feste politische Combination zu gründen und es auf immer ungefährlich zu machen.

Dem König von Preußen erhob sich ber Gebanke, sich ber Ansprüche von Baiern und Sachsen selber thätig anzunehmen, bem einen Mähren, bem andern Böhmen zu verschaffen und sie dem hause Desterreich auf immer zur Seite zu stellen.

In Kleinschnellendorf war das wenigstens in Bezug auf Mahren nicht seine Meinung gewesen; es scheint ein Widerspruch darin pu liegen, daß er damals ein unabhängiges, mächtiges Oesterreich sur nothwendig hielt, und es nun doch zu so großen Berlusten zwingen wollte.

Der Unterschied war nicht nur, daß er der Königin außer den übrigen Provinzen auch Oberösterreich, Tirol und Breisgau lassen wollte, sondern hauptsächlich, daß Frankreich nunmehr die Uebermacht nicht erlangen konnte, die demselben zu Theil geworden wäre, wenn

<sup>1) 23.</sup> Dec. S'il arrivoit, que la France voulut abuser un jour de sa superiorité dans le sud et le nord, il faudra toujours songer de loin à un digne equipollente pour contre balancer un pouvoir si enorme. Er neunt das vorgeschsagene mitteleuropäische Bündniß eine Contrebatterie.

es unter ben früheren Umständen ben Frieden nach seinem Sinne hätte vorschreiben können. Wie die Sachen nunmehr standen, würden die Franzosen nicht allein die großen Fragen entschieden haben: die beiden andern deutschen Mächte hätten sich nicht als Vafallen von Frankreich gefühlt.

Daß nun aber dabei auch der eigene Bortheil eine große Rolle spielte, liegt am Tage.

Es hätte bann wenig Schwierigkeiten gemacht, jene Gebiete zu erwerben, von benen die Sicherheit von Niederschlessen abhing, Oberschlessen, son benen die Sicherheit von Niederschlessen abhing, Oberschlessen sowohl wie Glatz, ja noch mehr als dies. In die Abtretung von Glatz hatte Carl Albert gegen eine Zahlung von 400,000 Thlr. bereits gewilligt, und so eben war Stadt und Grafschaft in preußische Jände gefallen. Ueberdies aber, welch eine großartige Stellung hätte Breußen eingenommen zwischen diesen durch eine großartige Dienstleistung gewonnenen, von Frankreich losgerissenen, dem Hause Desterzeich auf immer entgegengesetzten Nachbarn. Friedrich dachte wohl nicht daran, einen weltbeherrschenden Einfluß auszuüben; aber Sicherzeit für alle Zukunft hätte er erworden: ein zusammenhaltender Bund der großen Reichsstände unter einem befreundeten Kaiser, jene mittelzumpäische Allianz wäre möglich geworden.

Schon bewegten sich die preußischen Truppen, mit den beiden kiegführenden Theilen im Gegensatz, nach einer neuen Aufstellung vorwärts; Prinz Leopold rücke in Böhmen ein, in offenem Widerspruch mit den Franzosen, nicht ohne einen verdrießlichen und zu Zeiten bittern Briefwechsel. Der König forderte für seine Truppen, welche so lange im Felde gestanden hatten, Winterquartiere in einem noch nicht ausgesogenen Lande.

Kein Zweifel, daß der nämliche Beweggrund auch bei dem Borzüden der schwerinschen Abtheilung mitwirkte. Das Landvolk in Oberzicken, von dem wechselnden Kriegsglück besonders betroffen und erzihöpft, konnte die Bedürfnisse der Armee nicht mehr befriedigen; es glaubte fast dem Berderben mit Absicht gewidmet zu sein, und wäre verzweifelter Entschlüsse fähig gewesen. Schwerin, der sich in seinen Quartieren auch nicht mehr sicher glaubte, wenn etwa der Großberzog, verzweifelnd bei Prag etwas auszurichten, sich gegen ihn wende, forzberte die Erlaubniß, vorwärts zu geben, als unbedingt nothwendig 1).

<sup>1) 30.</sup> Nov. Man würde auf diese Art nicht dis zum Frühjahr aushalten fönnen. 5. Dec.: La prise de cette place (Troppau) nous mettroit un peu plus au large, mais il conviendroit pour les interêts de V. M. de se saisir en même temps de Freudenthal etc. Der König, 5. Dec.: er b. Kante's Werte XXVII. XXVIII.

Merkwürdig, wie der König und sein Feldmarschall in ihren Betrackstungen zusammentrasen. Was dieser von Neiße aus in Vorschlag brachte, dazu gab jener schon von selbst, an dem nämlichen Tage, von Ohlau aus den Besehl. Am 19. Dec. 1741 besetzte Schwerin Troppau, dann stieg er das Gebirge hinab, noch nicht um anzugreisen, aber doch ohne alle Rücksicht auf Desterreich; am 27. schlug er sein Hauptquartier in Olmüß auf.

Schwerins Quartiere reichten von Prerau bis Hohenstabt; unfern bavon, in Landskron, schlossen sich bie des Prinzen Leopold an. Weiteres Bordringen hätte der König in diesem Augenblicke nicht gebilligt; von dem Borschlag Schwerins, einen Versuch auf Brünn zu machen, das vielleicht zu überraschen gewesen wäre, wollte er nichts hören. Er hatte auch den Prinzen Leopold ausdrücklich angewiesen, sich den schlessischen Grenzen nabe zu balten.

Friedrich dachte sich Mitte Februar zu der Armee zu begeben und dann weitere Entschlüsse zu nehmen; er war — noch in der ersten Hälfte des Januar — eben im Begriff nach Rheinsberg zu gehen, um eine kurze Zeit der Ruhe zu genießen, als die Nachrichten von dem Borrücken Khevenhüllers und zugleich die dringenden Aufforderungen Carl Alberts, deren wir gedachten, bei ihm einliesen.

Nicht in unbestimmten Münschen aber bewegten sich biese: sie enthielten die Bitte, daß Preußen weiter in Mähren vorrücken und sich in Berbindung mit Franzosen und Sachsen, die unter Polastron und dem Chevalier de Saxe schon eine Nichtung dahin genommen hatten, Iglaus bemeistern möchten, um von da aus Niederösterreich zu bedrohen, was eine aroke Diversion bewirken werde.

Schmettau, ber Carl Albert nicht nach Frankfurt begleitet hatte, sondern in den letzten Tagen des Jahres 1741 nach Berlin zurücke gekommen war, unterstützte diesen Plan bei dem König mit aller Wärme und Beredsamkeit.

In einer aussührlichen Erörterung — vom 14. Januar 1742 — stellt er vor, um Baiern und die Franzosen in Linz zu retten, gebt es nur Ein Mittel, nämlich dieses, daß sich Polastron Iglaus be-

habe der Sache weiter nachgedacht und gefunden, daß wenn die Desterreicher Troppau behalten und die Garnison verstärken, die Garnison zu Ratibor nicht nur von der zu Jägerndorf fast coupirt ist, sondern die Correspondence zwischen dem Garnisonen auch sehr schwer zu erhalten sein würde, und die Desterreicher sie leicht incommodiren können. Schwerin am 9. Dec.: das beste würde sein, wenn er gar die Olmsitz vorrücke und seine Quartiere an die des Prinzen Leopold anschließe. Der König billigt dies am 14.

mächtige: allein würde er das jedoch nicht vermögen. Entschließe sich aber der König, ihn durch Schwerin unterstüßen zu lassen, so könne die Sache nicht mißlingen und werde zu den größten Erfolgen führen 1). Dhne Schwierigkeit könne man ganz Mähren besetzen und sich an den bergigten, mit trefflichen Positionen versehenen Usern der Iglawa aufzitellen, wodurch man Niederösterreich bedrohe und den Großherzog nöthige, Budweis zu verlassen, zum Schutze von Wien herbeizueilen.

Eine großartige strategische Berechnung, die dem König um so mehr einleuchtete, da sie mit seinen politischen Ideen zusammentraf. Jung und kriegliebend, wie er war, und auf der Stelle voraussehend, daß sich Dinge daran knüpfen könnten, die er keinem Andern überlassen dürfe, entschloß er sich, und zwar, wie er pslegte, im ersten Augenblick, die Sache nicht allein zu unternehmen, sondern sie auch selber auszusühren. Noch an demselben Tage ließ er die Berbündeten wissen, daß er sich in Person aufmachen wolle, Baiern zu retten und die Dinge in eine vortheilhafte Lage zurückzubringen: dabei verstehe sich jedoch, daß man die vorgeschobenen Sachsen und Franzosen unter seinen Befehl stelle, denn wo der König von Preußen erscheine, da commandire er auch; sollte man ihm dies verweigern, so wasche er seine Hände in Unschuld. Schon am 16. Januar, denn für seine Keisen bedurfte er nur weniger Vorbereitung, brach er auf, um sich zur Armee zu begeben.

Und wirklich gewährten ihm die Verbündeten, was er forderte. Bei seiner Durchreise in Dresden, gelang es ihm, den sächsischen hos für seine Ansicht zu gewinnen. Jene Conferenz mit dem König von Polen, deren er in seiner Geschichte gedenkt, die durch den Ansang der Oper unterbrochen ward, half ihm noch nichts; aber ein Gespräch mit dessen Beichtvater, Guarini, entschied; an Einwendungen, die auf dem Gefühle beruhten, daß das sächsische und das preußische Interesse in sich sehr verschieden seien, sehlte es nicht, aber da doch auch ohne die Preußen an eine Besitznahme von Mähren nicht zu denken war, so drang der Beschluß durch, die sächsischen Truppen zu ihnen stoßen und zunächst wenigstens an der Unternehmung gegen Iglau Theil nehmen zu lassen. Auf dem Wege nach Böhmen kam dem König ein französischer Offizier entgegen, welcher die vorläusige

<sup>1)</sup> Schmettau: Si quelques troupes de V. M. peuvent aider M<sup>r</sup> de Polastron à s'emparer de Iglau, alors les troupes de M<sup>r</sup> le Maréchal de Schwerin, qui pourroient même être joints à tous ceux qui sont dans la basse Silésie pourront en sureté camper le long de cette Iglawa. — —

Einwilligung des Marschalls von Broglie zur Theilnahme Polastrons an der vorgeschlagenen Bewegung überbrachte. In Brag sah Friedrich den Borsteher des Verpflegungswesens, v. Sechelles, auf den er, als ein Fürst, wie dieser sagt, "von Feuer, Geist und Willen", den größten Eindruck machte, und dessen Geschicklichkeit und Eiser auch ihm eine Anerkennung abgewann, die er aufs Lebendigste ausgesprocken hat, und ward mit ihm über die Verpflegung der Sachsen einig. Wie im Sturm hatte er die Beistimmung der Verdündeten davon getragen; am 30. Januar sinden wir ihn bei seinen eigenen Truppen in Olmüş, des Sinnes, jenen Kriegszug auszuführen, welchen Baiern gewünscht und Schmettau angerathen.

Seine kühnsten politischen Combinationen schienen sich im Fluge zu erfüllen.

Da er die Franzosen in Böhmen nicht so stark fand, wie er geglaubt hatte, da er jetzt Mähren, welches der sächsische Hof zu erwerben gedachte, in seine Hände bekam und an die Spitze einer großen Armee trat, so fühlte er, was er eben begehrte, daß er Meister des Krieges und des Friedens sei. Wohin seine Besorgnisse gegangen waren, sieht man aus der Genugthuung, mit der er bemerkt, daß Frankreich trotz aller seiner Macht nun nicht mehr im Stande sei, ihn zu hintergehen oder den Frieden auf eine andere Weise zu schließen als er es billiae 1).

Wollte er aber seinen Bortheil nicht etwa nur bazu benuten, um seinen besonderen Frieden mit Desterreich zu schließen? Kaum war er in Olmütz, so erschien ein Emissar des Großherzogs von Tostana, Pfütschner, ein alter Lehrer desselben, um die abgebrochenen Unterhandlungen in diesem Sinn wieder anzuknüpsen. In der Umzgebung des Königs war man der Meinung, er sollte darauf eingehendenn wer könne, sagte Schwerin, von ihm fordern, daß er Provinzen für Andere erobere?)? Ganz eine andere Gesinnung waltete in Friedrich vor. Für sich war er zufrieden mit Niederschlessen und Glatz, das so eben in seine Hände siel. Er sagte Pfütschner, er habe, was er brauche, es sei ihm genug, er begehre nichts weiter; aber er zog in Betracht, daß er niemals in ruhigem Besitz davon sein werde, wenn

<sup>1)</sup> An Podewils, Olmüt, 30. Sanuar: La France ne sauroit malgré toute sa puissance me leurrer ni faire la paix que de la façon que je la voudrai.

<sup>2)</sup> Schwerin an Podewiss 4. Febr. 1742: Au bout du compte peut on prétendre du roi, qu'il fasse lui seul la guerre et fasse toutes les canquêtes pour les alliés qu'ils désirent?

bas haus Desterreich zu seiner alten Macht, namentlich wieber zu ber Berrichaft über Böhmen und Mähren gelange. In Olmuk mar er so wenig ber Meinung, wie einst im Lager por Neike, Desterreich zu Grunde zu richten. Den Großberzog ließ er aufmerksam machen. bak bas Haus Desterreich seinem vollen Ruin entgegengebe, wenn fich bie Königin nicht zu einer Abfunft begueme, benn fie fei ohne alle Berbundete; fie konne nicht mehr auf Rugland gablen in Folge ber bort so eben eingetretenen Greigniffe: fie muffe felbst einen Angriff ber Türkei, auf welche Frankreich feinen Ginfluß geltend mache, be-Eine einzige Niederlage konne fie vernichten, er feinerseits wolle das nicht; er habe alle Vorschläge zurückgewiesen, die ihm in biefer Richtung gemacht worden seien, er stimme bem Cardinal Fleurb nicht bei, welcher Desterreich aus Deutschland zu verjagen trachte. Er wolle der Königin eher deutsche Provinzen conferviren und selbst einen Theil von Mähren; er habe nichts bagegen, daß bas haus seine italienischen Landschaften und die Niederlande behaupte. Er wünsche ein startes Desterreich, mit dem es sich der Mühe verlohne, in Allianz zu treten; allein zur Nachbarin wolle er die Königin nicht haben, fie musse Böhmen an Baiern. Oberschlesien und einen Theil von Mähren an Sachsen abgeben; dann wurde er in Bund mit ihr treten können 1). Seine vornehmste Antipathie galt allezeit ber Uebermacht ber Franiosen in Deutschland, was wohl erklärlich ist, ba er eben bamals bie ihm in der Sandschrift zugeschickte Darstellung Ludwigs XIV und feiner Zeit von Voltaire ftubirte 2). Mit Sachsen und Baiern vereinigt, mit Desterreich verbunden, glaubte er die Franzosen zurückwerfen zu

<sup>1)</sup> Vous savez sans doute le plan du partage qui va si loin qu'on veut encore approprier à la Saxe outre la Moravie et la haute Silésie une partie de l'Autriche qu'on appelle le quartier de Obermeinhartsberg; la France avoit même formé des idées de disposer du reste de l'Autriche et ôter ainsi à la Reine tous les pays d'Allemagne. J'y ay mis halt. L'Espagne a voulu se liguer avec moy et m'engager à continuer la guerre en ces pays cis, pendant qu'elle la feroit à la Reine en Italie, je l'ay refusé — je veus que la Reine reste une puissance avec laquelle on puisse faire alliance, il est même de mon interest que cela soit, mais posés pour maxime et principe dont je ne me departiray pas, coute qu'il coute, que je ne la veut point avoir pour voisine, car tôt ou tard si l'on entrevoyait la moindre occasion, on ne l'echapperoit pas, pour me tomber sur le corps et me reprendre se que j'ay conquis. Beridt Bjütschners vom 6. Februar 1742 bei Arneth, Maria Theresia's erste Regierungsjahre. Bb. II, ©. 473.

<sup>2)</sup> Brief an Boltaire, Olmüt, 3. Febr. 1742, in der akad. Ausgabe der Oeuvres, XXII, S. 84.

とうしゅうなけるも

können. Seine Meinung mar, bak bie Königin unverzüglich, wie mit ibm, fo auch mit Sachsen und Baiern in Unterhandlungen treten muffe, wobei jene Abtretungen die Grundlage zu bilden batten. Man könnte freilich meinen. das beste Mittel, diese ihm so erwünschte We tretung zu bewirken, wurde gewesen sein, bie gewaltige Kriegsmadt an beren Spike er ftand, gegen Desterreich zu wenden. Allein bann würde er biesem selbst die Niederlage beigebracht haben, burch die es hätte vernichtet werden können. Er wollte vielmehr ber öfterreichischen Macht Anlag geben, fich auf ihre eigenen Rufe zu ftellen. Wie er im October bem Beer Reipperas freie Sand verschaffte, fo versprad er jest dem Großberzog. Brunn nicht anzugreifen, welches nach seinem Plan Desterreich verbleiben solle; überhaupt, so ließ er ihm wiffen, moge er fich wegen seines Feldzuges feine Sorge machen; nur einen geringen 3wed werbe er zu erreichen suchen. Es leuchtet boch ein, bak er bas gezückte Schwert abermals nicht mit voller Bucht auf ben Feind fallen ließ. Er wünschte mit ihm fich zu pacifiren, aber auf Bedingungen, die ihm selbst einen sichern Frieden berschaffen follten, ohne ihn geradezu mit seinen Berbundeten zu entzweien. Das Gebeimniß, über beffen Berletzung er fich energisch und mit gutem Grunde beklaate, wie er benn hier ben Brief ber Kaiferin Amalie, nochmals ausbrudlich erwähnt hat, scharfte er auf bas Strengfte ein, sogar mit der Drohung, wenn es gebrochen werde, die Brandfadel nach Wien zu tragen. So war feine Stellung und fein Blan. Man muß benfelben fennen, um feinen Feldjug, ber boch eigentlich nur broben und gefährden, aber nicht verderben sollte, zu verstehen. Er wollte Desterreich zur Annahme ber Bedingungen nöthigen, die a vorgeschlagen; aber er wollte es nicht zu Grunde richten. Auch lieb er durch den englischen Gefandten der Königin sagen: ju Grunde richten wolle er fie nicht, aber zu neuen Verlusten werde fie sich num mehr entschließen muffen. In seinen Anordnungen in Bezug auf die innere Berwaltung findet fich die Boraussetzung, daß Böhmen baierisch bleiben bürfte. Der Cabinetsrath, ber in biesen Dingen mit dem König Tag für Tag arbeitete, versichert in seinen Privatbriefen, ber ernstliche Wunsch besselben sei dahin gerichtet, eine genaue Freund: schaft mit Sachsen aufrecht zu erhalten 1).

<sup>1)</sup> Eichel, 1. Februar an Pobewils: Des Rönigs Dt. intendiren fich mit bem fächfischen hofe mehr und mehr zu accrochiren, um auf alle Falle im Stande zu fein, fich eines fourrirten Friedens ohnerachtet fouteniren zu können.

Ein noch ganz anderes Unternehmen als das schlesische, auf eine große Einwirkung über Europa, eine allgemeine Pacification im preussischen Sinn hinzielend, aber nun auch um vieles schwieriger, sowohl an sich als besonders darum, weil die Mitwirkung fremder Kräfte dazu erfordert wurde.

Noch vor bem Beginn konnte man bas bereits fühlen.

Indem Friedrich auf dem Wege war, die Franzosen, welche in Linz belagert wurden, durch eine Diversion zu retten, hatten sich diese schon genöthigt gesehen, den Platz zu räumen. Wie die rasche Bewegung der leichten Reiterei im offenen Feld, so gab die schonungs-lose Wuth der Warasdiner Grenzer bei ihren Anfällen gegen Plätze, die nicht allzusest waren, wie dieser, der Königin einen großen Vortheil. Bald nach Linz siel auch Passau in die Hände der Desterreicher 24. dis 25. Januar —; bei ihrer Annäherung ward Braunau verlassen, und ohne Rückhalt drangen die kevenhüllerschen Scharen in dem offenen Baiern vor, dem sie zehnfältig vergalten, was Desterreich von dem Kurfürsten gelitten hatte.

Da bergestalt ber nächste ber Zwecke, die man sich vorgesetzt, nicht mehr zu erreichen war, so meinten die Sachsen bereitst, die ganze Unternehmung sei zu unterlassen; Friedrich erwiederte, es werde darum um so nöthiger: Baiern würde sonst völlig in die Hände der Königin gerathen, und ein neuer Zug französischer Hülfstruppen, den man so chen in Deutschland erwartete, unmöglich werden.

Auch die Franzosen, die im ersten Augenblick nur zu empsinden schienen, daß die Ankunft des Königs sie von dem ihnen sonst bevorstehenden Berderben rettete, bemerkten doch bald, daß er nicht dazu allein gekommen war, sondern seine eigene Politik zu vollführen, ihrem Einfluß das Gleichgewicht in Mitte ihres Bundes zu halten denke. Benn Polastron sich an den König anschloß, so geschah das weniger auf Besehl Broglies, der es vielmehr schon nicht mehr wünschte, als aus eigenem Ermessen, wie denn die Oberhäupter der Franzosen diesem damals im Staat und im Krieg nicht selten folgten.

Eine fernere, nicht geringe Schwierigkeit erblickten die Freunde Friedrichs in der Beschaffenheit des Landes, der Stimmung der Einwohner desselben. Cabinetsrath Eichel, laut eines seiner Briefe, hofft kein Glück in dem bergigten Mähren, das wenig Heerstraßen habe und bei eintretendem Thauwetter im Winter ganz unwegsam werden dürfte, wo das Landvolk ihm tückisch vorkommt; er fürchtet, der Kriegszug könne den zweiten Band der Gefahren von Mollwiz bilden: "möge Gott das drohende Unheil verhüten".

Wie muß sich ber rasche Gedanke bes Fürsten, die Einen sortreißend, um die Andern sich nicht kummernd, nur dem eigenen Antriebe folgend, selbstherrisch Bahn machen!

Am 5. Februar setzte sich der König, an der Spitze von 24 Bataillonen und 50 Escadrons, von Olmütz nach dem inneren Mähm in Bewegung. Er nahm zuerst in verschiedenen Colonnen, die möglichst in gleicher Linie vorrückten, eine Richtung gegen Brünn, dann aber wandte er sich nach dem rauhen Gebirgsland; so beschwerlich der Marsch war, so sah man ihn immer in heiterm Muth, oft zu Fuß zur Seite seiner Truppen einherschreiten; von diesen entsernten Quartieren wurden Cabinetsordres nach Berlin ausgesertigt, zuweilen über die geringsügssten Sachen, z. B. von Gurein über eine Angelegenheit des joachimsthalschen Symnasiums. In Großbitesch vereinigte er sich mit Polastron und den Sachsen.

Die Unternehmung, von ber so viel die Rebe gewesen, ward hierauf fofort vollzogen, Iglau am 15. Februar ohne Widerstand befent: ber König stellte sich wirklich, wie er vorgehabt, an ber Spite einer Armee von 30.000 Mann Breuken und Sachsen — benn bie Frangofen begaben fich zu Broglie gurud - an ben Grengen bon Defterreich auf. Die Sachsen nahmen ihre Quartiere an ber obern Taba, naber ben bobmifden Grenzen, von Teltich und Datichis bis nach Böttau bin: Die Breuken tiefer unten, nach ben Grenzen von Ungarn, von Znaim bis Roftel und Göbing 1). Schmettau bat bamals gesagt, König Friedrich wolle die Königin bekämpfen, wie bie Römer Karthago; durch einen Einfall in Desterreich wolle er fie nöthigen, Baiern ju verlaffen. Friedrich hegte, wie er in einem Schreiben in Pobewils ausspricht, die Erwartung, daß die Haup macht der Königin sich nach Unterösterreich zurückziehen und die Fransofen unter Broglie wieber vorruden, fich zu feiner Seite aufftellen würden2). Er hoffte in kurzem Bubweis wieder in die Sande ber

<sup>1)</sup> Schmettau an Karl VII 18. Febr.: "Mon maitre s'étoit proposé,— une diversion — comme l'ont fait les Romains allant en Afrique pour faire retirer les Carthaginois de l'Italie.

<sup>2)</sup> Friedrich an den Cardinal, Anaim 1743: Quant à mes opérations elles ont tout l'effet que j'en ai pu esperer. M' de Brolio est hors de tout danger, Prague en sureté, l'ennemi dans la consternation et le decouragement, qui se retire en basse et haute Autriche inondée de nos partis et nos troupes en état de combattre et de vaincre lorsque l'ennemi aura — l'audace de se présenter. Graces au ciel notre superiorité est retablie etc. — —

Berbündeten kommen, den Fehler, den sie begangen, wieder gut gemacht zu sehen. Er selber in seiner Stellung setzte zugleich Presburg und Wien in Gefahr; die Ziethenschen Husaren streiften bis Stokerau und Korneuburg; der Schrecken ihres Namens erreichte die Wiener-Borstädte.

In bieser großartigen Stellung konnte der König noch immer die Durchführung seiner Combination für erreichdar halten. Abzgebrochen waren die in Olmütz begonnenen Berhandlungen keineszwegs. Auf seinem Marsch waren ihm neue Eröffnungen des Großzberzogs zugegangen, die jedoch seinen Borschlägen nicht entsprachen und von ihm abgelehnt wurden. Aber sollte nicht in der That die Königin in der großen Bedrängniß, in der sie war, endlich auf die Idee des Königs eingehen?

Dazu bätte es vielleicht kommen können, ware fie nicht überzeuat gewesen, daß der König in diesem Augenblick ihr volles Verberben mot beabsichtige, noch beabsichtigen könne. Denn aus seinem Munde wußte man, baß er ben vollständigen Sieg ber Alliang, ber er anphorte, doch augleich fürchtete, daß er felbst ein starkes Desterreich wiederersteben zu seben wünschte. Die Frage betraf jest nicht bie Criftenz selbst, sondern nur das Mag ber wiederherzustellenden Macht Da war nun ber König in dem Nachtheil, daß er seinen Feldzug nicht mit vollem Gifer, ben seine Berbundeten erwarteten, führen mochte, noch führte. Das bedungene Geheimniß wurde ihm jett un= berbrücklich gehalten. Ru den Eroberern, welche die Welt mit ihrem Kriegsruhm zu erfüllen streben und nur immer weiter um sich greifen. fann er überhaupt nicht gezählt werden. Sein Karthago, um bei jener Bergleichung zu bleiben, wollte er nicht zerstören. Er gebot seinen Waffen Einhalt, um nur das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Mit der Combination, die er vorgeschlagen, meinte er es gewiß aufrichtig; nur dadurch glaubte er sich sicher stellen zu können. Um sie durchzuführen, ware aber ein militärischer Succes nöthig gewesen, vor dessen Folgen er selbst zurückschraf.

Dagegen gewann nun die Königin eine selbst in der Idee stärtere Position. Mit dem, was ihr Friedrich zugestand, war sie keineswegs zufrieden; sie wollte nicht blos Königin von Ungarn sein, sondern auch, wie ihre habsburgischen Vorsahren, von Böhmen. Hier
war nicht von Ansprücken die Rede, die aus früheren Jahrhunderten
und Weltverhältnissen stammten, wie sie der König von Preußen in
Schlesien geltend gemacht hatte, noch von einer religiösen Sympathie,
die er dort für sich aufrief, hier galt es Erbansprücke der verwandten

Baufer, die fich ben in ber pragmatischen Sanction festgesetten Rechten Maria Therefia's entgegensetten. Dies ihr Recht, welches bas Cement bes öfterreichischen Staates bilbete, aufrechtzuerhalten bie Monarchie, die ihre Altvordern auf Erbrecht und Politik gegründet erworben, und zugleich die damit verbundene altherkömmliche euro väische Stellung war fie entschloffen, wenn auch unter einigen Somie lerungen, doch im Ganzen und Großen zu behaupten oder, wie die Sachen bamals ftanden, wiederherzustellen. Und barin hatte fie nun Die englische Nation auf ihrer Seite. Nicht immer entscheibet bas Geld; aber es fann Momente geben, in benen es die Entscheidung bervorbringt. Die Königin befand fich damals in der größten fingnziellen Verlegenheit. Ungarn sorgte noch nicht einmal für sich selbst: Desterreich war durch die Kriegszüge erschöpft; Böhmen, aus welchem einst ber Sold für die Neippergische Armee gefloffen, und jett auch Mähren, welche noch zulett, mit Kärnthen und Steiermark, die bornehmste Last getragen hatten, waren verloren; es bat einen Moment gegeben, wo die Geldnoth so hoch anftieg, daß man in Besorgnif war, bak die Armee sich auflösen werde.

Eben in diesem Augenblick war es, daß die englische Allianz der Königin sich bewährte. Auch von Tirol und von Brüffel traf einige Beihülfe ein, aber die vornehmste Hülfsquelle bildeten 300,000 Pfb., Subsidien, die disher durch die Mangelhaftigkeit der Transportmittel aufgehalten, endlich anlangten. Die österreichischen Minister, selbst Starhemberg, machten dem englischen Handelsbevollmächtigten Porter, der damals in Wien war, die dankbare Eröffnung, daß dieses Geld das Haus Desterreich von dem Verderben errette 1).

Wenn man aber Gelb hatte, so konnte man die Truppen nicht allein zusammenhalten, sondern verstärken; es zeigte sich bald, daß man im Stande war, den Feinden nach allen Seiten hin die Stim zu bieten.

Vornehmlich war das Augenmerk auf Böhmen gerichtet. Khevenhüller hätte gewünscht, seine Truppen nach den vorderen Reichskreisen zu werfen und selbst an den Rhein vorzudringen, aber der Hof sagte ihm, man musse erst das Kriegsfeuer in den eigenen Landen aus-

1) Borter an Carteret: When the prussian troops extended themselves, and their income from that side failt, the Austrias not recovered from their confusion and consequently nothing to be had from thence, the remainder of the subsidy the recept of which had been retarded trough the difficulty of conveyance was their only resource. It came so opportun that it saved their whole army from disbanding.

löschen, ehe man es in fremben anzünde. Der Feldmarschall brauchte barum Baiern nicht zu verlassen; es genügte schon, und dazu wies ihn die Königin in den gemessensten Ausdrücken an, daß er einen Theil seiner Truppen, vier Regimenter zu Fuß, zwei zu Pferde und 3000 Kroaten, zu der großen Armee in Böhmen stoßen ließ.

hieburch und burch andern Zuzug ward biefe in Stand gesetzt,

jur Offensibe ju ichreiten.

Etwas Anderes mare es gewesen, wenn die Frangosen fich schlagjertig und kampfbegierig gezeigt batten. Aber fie fürchteten nur immer. daß sich der Sturm des öfterreichischen Angriffs gegen fie entlaben möchte; sie begten Unwillen über ben König von Breuken, daß er sich ibnen nicht beigeselle und ihnen unmittelbar zu Gulfe fomme. In bem österreichischen Hauptquartier war man nicht allein an sich überzeugt, sondern auch durch geheime Nachrichten unterrichtet, daß sie nichts Entscheidendes unternehmen würden. Zualeich nahm man eine Bendung gegen bie preufisch fachfischen Stellungen: benn bie Ehre ibien es zu fordern, daß man fich junächst gegen ben stärkeren Zeind wende, der die Hauptstadt bedrohe. So ward, denn weder der Hos not die Befehlshaber hatten die Sache allein entscheiden wollen, in einem Kriegsrath ber Generale ber Beschluß gefaßt 1), eine kleinere Truppenschar, unter Lobkowit, hier gegen die Frangosen guruckzulaffen, mit der größeren aber bem König zu Leibe zu geben, dem man auch bald von der ungarischen Seite ber beizukommen hoffe.

Dergestalt behauptete die österreichische Macht ihre ganze militärische Position und schien zu neuen Unternehmungen fertig; es ließ sich nicht daran benken, daß Maria Theresia auf Anträge, welche ihr eine Abtretung großer Provinzen auflegten, eingegangen wäre.

Man muß sagen, wenn der König mit seinem Kriegszug etwas ausrichten wollte, so hätte er auch zu einem Angriff auf Wien entsichligen sein muffen, sonst konnte seine Diversion nicht die Wirkung haben, die er beabsichtigte.

Durch leichte Anfälle war die Königin nicht zu schrecken. Sie trug kein Bedenken, nachdem das Vertrauen zu den Ungarn einmal bergestellt war, diese selber, was ehebem nie geschehen wäre, als vorsnehmste Besatzung in die Besetzigungen von Wien aufzunehmen.

In der vorliegenden Frage, wie fie fich nunmehr politisch geitaltete, welche die fünftige Stellung von Defterreich als europäische

<sup>1)</sup> Desterreichische Militärzeitschrift 1827 IV, 53; 1828 III, 231. Brownes Einreben machten boch bie Sache nicht rudgängig.

Macht betraf, war die Königin, wie berührt, wieder stärker als ber König.

Der König verfolgte einen Gedanken von umfassender politischer Combination, jedoch mehr als einen Bersuch, nicht mit allen seinen Kräften, und mehr im Gegensatz mit den Verbündeten als einverstanden mit denselben.

Die Königin war entschlossen, für die Behauptung von Böhmen und Mähren einen Kampf auf Leben und Tod zu bestehen. Sie hatte Berbündete, die in der vorliegenden Frage ganz mit ihr zusammenhielten. Denn in der Erhaltung von Desterreich als einer großen Macht sah England das vornehmste Mittel, das Gleichgewicht auf dem Continente zu wahren. So wenig es auch mit eigenen Kriegsfräften eingriff, so wichtig war doch die anderweite Hülfe, die es leistete.

Balb neigte sich auch die Entscheidung des Geschicks auf die Seite der Königin. Im Laufe des März befam der König von Breuken zu empfinden, daß er in diesem Lande nicht der Herr sei.

Bor allem wurden die Grenzen unruhig. Zu seiner Seite regten sich die Ungarn, von ihren Sammelplätzen her, wo eben das Aufgebot, hier genannt Insurrection, ins Werk gesetzt wurde. Die mährischen Walachen, die sonst nur an den Abhängen des Gebirges friedlich ihre Heerden weideten, ließen sich überreden, daß sie für ihre Religion und für ihre Königin streiten müßten, und kamen, sogar mit Kanonen versehen, in die Ebenen hinunter.

Prinz Dietrich von Anhalt erwarb sich das Berdienst, die Ungam in Göding und Skaliz auseinanderzujagen, in dem ganzen Gebige das Ansehen der preußischen Waffen wiederherzustellen: indessen machte sich der Commandant des Spielberg, derselbe Roth, der ichmin Reiße tapfern Widerstand geleistet, jetz von Brünn her auf eint sehr unbequeme Weise bemerklich. Der König nahm — seit dem 9. März — eine veränderte Stellung, näher diesem Plaze, um den Auskällen der Garnison ein Ende zu machen 1), doch ward er sorts während davon belästigt. Roth trug kein Bedenken, alle Dörfer um das preußische Lager her dem Berderben zu weihen; einst hat der König von dem Schlosse zu Selowiz, wo er sein Hauptquartier genommen, 18 Dörfer in Feuer aufgehen sehen. Zuweilen stieg in

<sup>1)</sup> Tant pour y attendre l'ennemi, que pour resserrer la garnison de cette place et l'empêcher de continuer ses courses. Stille campagnes du roi léttre IV, p. 35.

ihm ein ironisches Gefühl über sein eigenes Unternehmen auf: zuweilen erschien ihm der Krieg, der Wetteiser der Verwüstung, die er vor sich sah, entseplich. Indessen versuchten sich die Truppen Tag für Tag gegeneinander. Von den kleinen Actionen, welche vorsielen, will ich doch einer gedenken, die für beide Theile charakteristisch ist.

Gegen Brunn heranziehend, wollte General Truchfeß, am 13. Marz, mit dem einen seiner Bataillone in dem offenen Rleden Losch, der in einem tiefen Grunde amischen naben Anböben liegt. Quartier nehmen. So wie er aber anlangte, erschienen auch berumschwärmende Husaren. jagen ab, brangen in bas Dorf und schoffen aus ben Säufern. jog sich nach bem vornehmften Gehöfte, einem zweistöckigen Wohnhaus mit Wirthschaftsgebäuben und Garten, bas man bas Schlok nannte: unverzüglich sah er sich aber auch hier von Feinden umringt, die sich jeben Augenblick mit Kroaten und regelmäßiger Infanterie verstärkten, bis sie, auf 2000 M. angewachsen, ibn aufforderten, sich zu ergeben. und um ihn bazu zu nöthigen, bie benachbarten Säuser und die Wirthihaftsgebäude in Brand ftedten. Aber bie Breugen, eine fleine Schar von 366 M., batten ihrem Führer bas Wort vervfändet, mit ihm zu leben und zu fterben, keine Gefangenschaft anzunehmen: als es unmiglich wurde, in dem von Qualm und Ruinen erfüllten Gehöfte auszuhalten, öffneten sie den Thorweg, vor dem sich die Hauptmasse der Ungarn gesammelt hatte, und gingen unter bem Rugelregen, ber ne empfing, benfelben entschlossen entgegen. Ihr Erscheinen bahnte ihnen den Weg; mitten burch ihre Feinde rückten die Preußen borwarts, bis sie auf einen freien Blat gelangten, wo sie zwar von allen Seiten angegriffen werben, aber sich auch besser in Ordnung seten konnten. Indem balb ein Glied, bald ein Beloton fich gegen die Nachdringenden umkehrte, bald zwei, bald drei Flanken gebildet wurden, unter unaufhörlichem Feuern, bewegten fie sich nach der Gegend bin, wo fie mehr vermutheten als wuften, daß das zweite Bataillon stehe 1); als dies gegen Abend erschien, wich der Feind. fonnte sich nicht rühmen, daß er von allen, die aus bem Schloßgehöfte vordrangen, auch nur einen einzigen Verwundeten in seine Sande befommen habe; so versichert Truchseß, ber übrigens alles ber unmittel= baren Fürsorge Gottes zuschreibt. Niemals, ruft König Friedrich aus, haben die Spartaner mehr geleistet, als meine Breußen; ich sebe, daß ich mit ihnen zehnmal mächtiger bin, als ich glaubte.

<sup>1)</sup> Ce regiment ne faisoit que 700 M. à cause des commandés qui restoient en Silésie. Ich schöpfte aus dem Bericht des Generals.

Bu ben Unbequemlichkeiten ber militärischen Lage kam nun aber bie täglich mehr bervortretenbe Berstimmung ber Berbundeten.

Mit dem Oberbefehlshaber ber Frangolen konnte König Friedrich nie ein gutes Berhältnig haben. Graf Broglie hielt es für einen unbestrittenen Grundsak im Leben, bak man por allem feine Bude und seine äußere Stellung aufrecht erbalten muffe; er bat wohl ein mal in der Hite des Gesprächs gesagt, daß ihm daran mehr liege, als an ber Rudficht auf bas allgemeine Beste. Er konnte nicht bertragen, daß er durch die Ankunft bes Königs von Breuken in Schatten gestellt, bei ben Planen, die man entwarf, nicht erft zu Rathe gejogen murbe. Es geschieht wohl öfters, daß wesentliche Dienste, Die einer bem andern leistet, verfannt werden, weil die Eigehliebe dadurch verlett wird. Aber man barf fich auch nicht wundern, daß bas Dig: trauen bes Könias Miktrauen in ben Franzosen erweckte; wie er sie, fo wollten fie ihn nicht den Meifter spielen laffen. Alle Briefe bon Broglie gthmen Bitterfeit. Berbacht und Unmuth, und nicht obne Wirkung blieben fie in Berfailles: Cardinal Fleury fprach keineswegs allezeit wie ein auter Berbündeter von den Breuken. flagte ber Rönig, daß Broglie nicht einmal die jetige Schwäche ber Desterreicher, die ibm gegenüber seien, zu einer friegerischen Unternehmung benute, sondern seine Truppen in weite Entfernungen ber leae 1).

Eben so wenig einverstanden waren die Sachsen. Sie meinten wohl, Friedrich wolle sich ihrer Mannschaften nur zu seinen Zweden bedienen und sie nie wieder freigeben. Oder sie besorgten, die öster reichische Armee möchte sich plötzlich nach Böhmen wenden, sie wn ihrem Vaterlande trennen und einen Einfall in dasselbe versucken.

Man kannte im österreichischen Lager den zwischen den Berdinbeten, und besonders zwischen Sachsen und Preußen, obwaltenden Zwiespalt sehr wohl, als man endlich gegen Ausgang des März so weit kam, den im Anfang dieses Monats gesaßten Beschluß zu vollziehen: mit der Hauptmacht gegen den König vorzurücken.

Eben bamals erst war die im vorigen Jahre beschlossene Infurrection der Ungarn ins Werk gesetzt worden. Man hatte in Wien jenen Angriff bes Königs auf ihre Sammelplätze nicht ungern gesehen,

1) Schmettau: Le roi n'est point content d'apprendre que le M de Broglie a separé si fort ses troupes, jusqu'à envoyer la cavallerie vers Pilsen et au cercle de Saatz dans un temps, où il devroit profiter de la faiblesse des ennemis, qui tirent tous vers ici pour faire un comp decisif.

und in der That diente berselbe dazu, die Rüstungen zu beschleunigen; nach und nach überschritten sie die mährischen Grenzen. Die Absicht des Hoffriegeraths war, daß die beiden Heere zusammen auf den König von Preußen losgehen und ihm eine Schlacht liefern sollten.

Eine solche hatte auch darin noch eine besondere Gefahr, daß das mährische Landvolk, durch die Gewaltsamkeiten, die es erduldet hatte, aufs Aeußerste gebracht war und nach Rache dürstete.

She Friedrich sich darüber entschied, ob er sie annehmen könne, iragte er noch einmal bei dem Befehlshaber der Sachsen an, ob er sich auf den ersten Befehl mit den Preußen vereinigen wolle, erhielt jedoch nur eine ausweichende Antwort, in welcher der Schwierigkeiten der Sache und der geringen Anzahl der Leute, die in den Wintersquartieren viel gelitten hatten, gedacht wurde. Der König fürchtete, dadurch solle künftiger Ungehorsam im voraus gerechtfertigt werden, und hielt für das Beste, die Sachsen, wie sie längst gewünscht, von sich zu lassen. Ich beschloß, sagt er, niemals wieder die Anführung über andere Truppen zu übernehmen, als über solche, über die ich auch zu besehlen habe; niemals wieder mit Andern weder die Gesiahren zu theilen, welche zu bestehen sind, noch den Ruhm, der zu bossen ist.

Damit ward es aber auch unmöglich, den Feind zu erwarten, ihm eine Schlacht zu liefern, die gesaßten Entwürfe zu verfolgen 1). Jum ersten Mal sah König Friedrich sich Schranken gesetzt, die er nicht bewältigen konnte, und genöthigt, einen großen politischen Gebanken so gut wie aufzugeben.

Am 5. April 1742 brach er von Selowitz auf und schlug eine rückgängige Bewegung ein über Prosnitz nach Zwittau bin.

So voll von Gefahren war dieselbe nun wohl nicht, wie Sichel befürchtet hatte, aber sehr beschwerlich wurde sie doch, namentlich den bereinzelten Abtheilungen durch die Angriffe der feindlichen Husaren, mit denen man sich unaufhörlich zu schlagen hatte. Zuweilen sprengten sie, mit lautem Geschrei, in vollem Jagen heran, dann reichte eine Anzahl guter Schützen, etwa in den Hohlungen vertheilt, schon hin, sie in Berwirrung zu bringen; — zuweilen warteten sie in geschlossenen Linien auf ein aus den Defileen hervorkommendes Bataillon: in ein

De Cadiz à Vibourg, d'Albion à Messine, Tout attend de nos bras sa gloire ou sa ruine.

<sup>1)</sup> Aus der Zeit, wo er die Schlacht erwartete (20 Mars), find die Berse an Algarotti in der akad. Ausgabe der Oeuvres XVIII, 35:

längliches Viereck formirt, um welches die Vorspanntwagen eine Art von fahrender Wagendurg bildeten, rückte dieses vorwärts, glücklich, wenn es ein und das andere Feldstück bei sich hatte, dessen Wirkung auf den undisciplinirten Feind sich unsehlbar erwies; — zuweilen aber in schwierigen Pässen drangen sie selbst von allen Seiten aus Gehölzen und von Anhöhen auf die Heranrückenden ein: die Dragoner mußten absitzen, Bajonette auf ihre Caradiner stecken, rechts und links die Häuser vom Feinde reinigen; — einmal wenigstens gelang es ihnen, ein Dorf anzuzünden, wo die Preußen lagen; indem das Feuer an allen Seiten aufging, saßen die Schwadronen zu Pferde, um sich des Keindes zu erwehren.

Es ist bemerkenswerth, mit welcher Vorsicht man sich unter biefen Umftänden von Stelle au Stelle beweate.

Wenn ein Regiment in das Dorf kam, wo es das Nachtquartier zu nehmen hatte, begann es damit, alle Jugänge zu demselben mit ineinandergefahrenen Bauerwagen zu bedecken. Hinter denselben wurden Wachtposten aufgestellt, von denen immer ein Peloton um das andere das Gewehr über die Schultern nahm; die Posten wurden durch eine Kette von Schildwachen verdunden, deren jede durch Graeben und Hecken geschützt war; die Hauptwache ward hinter der steinernen Wand eines Kirchhoses genommen; von Viertelstunde zu Viertelstunde gingen Ronden von da aus, nach den verschiedenen Posten. In den Häusern brannte Licht; die Gewehre und Patrontaschen waren mit Sorgsalt aufgehängt, so daß sie leicht auseinandergefunden werden konnten; von den Burschen mußte immer einer wach sein. Sette man sich dann den andern Morgen in Marsch, so sorgte man vor allem sür Sicherheit des Gepäcks: der Regimentswagen mit den Betzpssegungsgeldern fuhr zwischen den beiden Batailsonen.

Unter Anstrengungen und Kämpfen so mannichfaltiger Art, bei benen bas Land aufs neue unsaglich leiben mußte, zog sich bas hert burch Mähren nach der böhmischen Grenze zurück.

Der König hätte sehr gewünscht, Olmüt zu behaupten, wären nur hinreichende Magazine vorhanden gewesen. Schwerin aber, der daselbst zurückgeblieben und dem die Sorge dasür obgelegen hätte, war wahrscheinlich, wie er klagt, hiezu nicht mit den gehörigen Mitteln unterstützt und gewiß auch von Natur nicht geeignet; er hätte lieber einen Versuch auf Ungarn gemacht, wo die Protestanten, die sich durch den letzten Neichstag sehr zurückgesetzt fühlten, in lebhaster Gährung waren; zuletzt hatte ihn überdies ein Krankheitsanfall zur Unthätigkeit genöthigt. Es war nur möglich, Olmütz so lange zu

behaupten, bis die etwa angesammelten Vorräthe in Sicherheit gebracht waren.

Schon zog Prinz Carl mit der gesammten österreichischen Hauptmacht unaufgehalten gegen Olmütz heran. Am 8. April war er zu
Inaim, am 18. zu Prosnitz; am 25. räumten die Preußen, nicht
ohne für ihre Borräthe gesorgt zu haben, Olmütz; ganz Mähren
sehrte wieder unter den österreichischen Gehorsam zurück; der Prinz
richtete ein allgemeines Landesaufgebot ein, um ähnlichen Unfällen
vorzubeugen, und nahm indeß, wie Friedrich, seine Richtung nach
Böhmen.

Am 17. April war die erste Colonne des preukischen Beeres zu Chrudim eingetroffen. Sier an ben Ufern ber Sazawa und Elbe, in einem durch Getreibebau und Biebrucht reichen Landstrich, wo ein Dorf an bas andere stößt, bachte ber König seine Truppen von den mährischen Beschwerben zu erfrischen. Doch glaubte er nicht, mit benen, die um ihn waren, allein die Kriegsmacht von Desterreich bestehen zu können. So wie er ber ernstlichen Rüftungen ber unga= nichen Nation inne wurde, hatte er ben alten Fürsten von Anhalt beauftraat, das einst gegen Hannover und Sachsen zusammengebrachte ber, benn mit ben bortigen Gefahren war es für jest vorüber, ihm nach Böhmen zuzuführen: und schon überschritten die ersten Regimenter bei Bardubit und Kollin die Elbe, um sich mit ihm zu ver-Schwerin scheint es boch tief empfunden zu haben, obaleich er es nicht Wort haben will, daß nicht ihm, sondern dem Fürsten ber Befehl in Oberschlesien anvertraut ward; körperlich angegriffen und geistig verstimmt entfernte er sich aus dem Felde 1). Aber auch dem Kürsten ward keine Gigenmächtigkeit gestattet: daß er bei seiner Führung von der Anordnung des Königs abgewichen war, zog ihm eine starke Zurechtweisung zu 2); ber Oberbefehl wurde ihm nichts: bestominder mit vollkommenem Bertrauen übertragen.

So endigte ber Feldzug in Mähren. Es war ein Unternehmen

<sup>1)</sup> Die Borte eines Briefes vom 18. März zeigen seine Stimmung: J'ai des accès de foiblesse qui me font plus penser à la mort qu'à la vie et souvent je ne sais à quoi je pense. — — Je n'envie en aucure façon la gloire du commandant au prince Leopold en la Silésie, je rends justice à son merite et connois le peu que je vaux, et ce que je valais s'abaisse avec mon âge et mes infirmités.

<sup>2)</sup> Chrubim, 21. April. Und wenn Sie noch habiler als Cafar maren, und meinen Orbres nicht accurat und stricte nachlebten, so hülfe mir bas lebrige nicht. Bei Orlich I, 357.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

von weitester Aussicht, in das sich Friedrich mit einem jugendlichen Sinne, ber alles für moalich bielt, warf, an bas er bie kubniten Entwürfe einer grokartigen Weltstellung, gesichert auf immer und nach allen Seiten gewaltig, anknüpfte: ba er aber babei nicht ausschließend mit eigenen Rraften folug, fo batte er um fo mehr ben Bechsel bes Glückes erfahren, ben er felbst einmal mit ben bochgebenden Woom des Meeres veraleicht, von denen er bald emporgehoben, bald in den Abarund geschleubert werbe, und nicht immer mag er seinen Gleich: muth behaubtet haben: jest: nach furger Reit, hatte er gurudfebren muffen, und es versteht fich, daß die miklungene Unternehmung weber zu seinem Ruhme noch zu seiner Autorität beitragen konnte. viel zu vorsichtig war er boch von Natur, als bak er die Rufunft feines Saufes und Landes auf einen Burf bes Glude gefest hatte, und ichon nahm er wieder eine gewaltige Saltung amischen ben friegführenden Mächten ein. Go eben, am 25. April, war endlich auch bie Citadelle von Glat, nach einer Belagerung, die beinahe eine Aushungerung war, in die Sande der Breußen gefallen: Oberschlefien war gesichert; er selbst bedeckte durch seine Aufstellung an der Elbe nicht allein Niederschlesien, sondern in gewiffer Beife auch Brag; et fühlte mit Bergnügen, daß es bei ihm stehe, sich noch einmal, wenn bie Kriegserfolge es nöthig machten, mit Franzosen und Sachsen ju vereinigen 1), was ihm dann ein entschiedenes Uebergewicht gebe. oder, wohin er bei weitem mehr neigte. Politik und Krieg nach eigenem Ermeffen zu führen. Er hatte eine für bie Berhältniffe überaus ftattliche Armee von 28,000 M. um sich, nur aus preußischen Truppen bestehend; er war jett weder durch den Einfluß des grollenden Kürsten noch Schwerins bestimmt; er fühlte sich gang fein eigen.

<sup>1)</sup> Friedrich an Podemile, 3. April: par cette nouvelle position je couvre Prague (durch wiederholte Couriere hatte Broglie ihm melden lassen daß diese Hauptstadt gesährdet sei), la Saxe et mon pays, je puis me joindre aux Saxons et aux Français pour aller combattre les Autrichiens en force superieure.

## Drittes Capitel.

## Schlacht von Chotufit.

Sobalb als Friedrich die Waffen wieder ergriff, hatte ihm der Biener Hof, nicht allein durch Pfütschner, wie wir berührten, sondern auch durch Lord Hyndsord Anträge machen lassen. Die ersteren kennen wir nicht genau, aber die letzteren lauten sehr bestimmt und sehr vorziheilhaft. Die Königin von Ungarn, heißt es in einem Schreiben sphofords vom 12. Februar, sei überzeugt, daß Friedrich sich nicht tieser mit den Franzosen verwickeln, sondern es vorziehen werde, der Befreier seines Baterlandes zu sein. Um ihm den dringenden Wunsch zu beweisen, den sie hege, mit ihm Freundschaft zu schließen, sei sie bereit, ihm ganz Schlesien abzutreten, ausgenommen Teschen; ich habe Grund zu glauben, sügt Hondsord hinzu, daß sie sich auch unter gewissen Bedingungen dazu verstehen wird, auf Glaß Berzicht zu leisten 1).

Friedrich, noch mit umfassenden Plänen einer allgemeinen Pacisitation in seinem Sinne beschäftigt, wies damals alles von sich; seitdem aber hatten diese sich unaussührbar gezeigt; mit Berbündeten,
wie die seinen waren, ließ sich nichts erreichen; in der Mitte des

<sup>1)</sup> Am 1. Februar erflärte Hyndsord, daß er vortheilhastere Borschläge als jemals zu machen habe; am 6. läßt ihm der König antworten: "que je ne suis pas contraire à tout ce qui pourra être convenable à ma gloire et compatible avec mon honneur. Hierauf am 12., in einem Schreiben, worin er die Schuld des gebrochenen Geheimnisses auf eine dritte Macht zu schieben sucht, wahrscheinlich Sachsen, fügt Hyndsord hinzu: Elle (die Königin) est prête, à lui (dem König) ceder toute la Silésie à l'exception du duché de Teschen et j'ai lieu de croire, qu'elle se laissera porter aussi sous de certaines (petites) conditions à la cession de Glatz.

März kam die preußische Politik auf die Nothwendigkeit eines abgesonderten Friedens zurud.

In einem Gutachten von Podewils werden die allgemeinen Gründe,

bie bafür und bamiber feien, ausführlich aufammengeftellt.

Die Hauptsache ist einerseits, daß man Desterreich nicht zu Grunde gehen lassen dürfe, weil dadurch das Gleichgewicht in Europa und dem deutschen Reiche aufgehoben würde; — und andererseits, daß eben dieses Desterreich, wenn es wieder zu Kräften oder, wie Poderwils sagt, über Wasser komme, doch dem König von Preußen höchst gefährlich sein werde; niemals werde es ihm verzeihen, was es von ihm erlitten, niemals die Wiedereroberung von Schlessen aus den Augen verlieren: habe doch sogar das so viel schwächere Schweden Liefland noch immer nicht ausgegeben.

In ber natürlichen Berbindung mit Desterreich und bem natürlichen Gegensatz gegen basselbe bewegte sich von jeher die politische

Gefdichte von Breufen.

Der König zog hauptsächlich die Lage des Moments in Betractung. Er hielt dafür, daß entweder der Krieg in kurzem allgemein werden müsse, was ihn wegen seiner niederrheinischen Provinzen in neue Berwickelungen bringen werde, oder daß ein plötzlicher Friede zwischen Frankreich und Desterreich zu erwarten sei '). Daß das letzte bevorstehe, war ihm nach einigen unvorsichtigen Aeußerungen des französischen Gesandten, den Nachrichten, die ihm die Sachsen gaben, die jedoch auch schon für sich in Wien Anträge machten, den vorhergegangenen Thatsachen das Wahrscheinlichere. Ein Jeder muß die Schuld seiner Bergangenheit tragen; Niemanden konnte es verugt werden, wenn man aus dem, was Cardinal Fleurh im Jahre 1735 gethan hatte, darauf schloß, was er im Jahre 1742 zu thun fähig sei.

<sup>1)</sup> Plus que j'y pense plus je vois qu'il me faut une promte paix. L'augmentation des troupes angloises en Hollande, le transport des troupes angloises qu'on medite de faire dans les pays bas pour remplacer les régiments autrichiens qu'on veut tirer des places barrières pour les transporter vers le bas Rhin, la grande envie que le cardinal temoigne pour se tirer des engagements où il est, avec d'autres raisons, sont des motifs assez puissants qui me déterminent pour la paix. In tinem Auffat vom 20. April führt Friedrich an: que la France requiert déjà mon secours pour opposer un corps de troupes dans le pays de Cleves aux Anglais; — que Valori m'a parlé sur un ton, comme si la France avoit envie, de me prévenir: — le peu de vigueur des alliés — le risque d'un revers; und was dem mehr ift.

Als Friedrich mit seiner Armee nach Böhmen zurückging, fand er gerathen, die früher abgebrochenen Unterhandlungen wieder anzusfnühren.

Schon sein Entschluß enthielt ein Ereigniß; er konnte gar nicht unterhandeln, ohne das stillschweigende Zugeständniß, daß Desterreich nicht allein, was schon der Inhalt der früheren Abrede gewesen, unabhängig von Frankreich, sondern daß es auch ferner als große europäische Macht bestehen sollte. Friedrich gab den Gedanken auf, der Königin Mähren und Böhmen zu entreißen, so viel ihm auch wegen seiner eigenen Sicherheit daran gelegen gewesen wäre.

Eigentlich baburch erft fehrte er in die alten Bahnen bes europäischen Staatenspftems zuruck; es ward ihm wieder möglich, mit England Sand in Sand zu geben.

Wenn es dann weiter barauf ankam, die Bedingungen einer befinitiven Abkunft zu sinden, so waren es eben die Engländer — benn nach wie vor wünschten sie nichts mehr als eine Berständigung zwischen Desterreich und Preußen, um den Franzosen die Unterstützung des letztern zu entziehen —, welche sich der Forderungen des Königs annahmen. Diese waren zweierlei.

Bor allem wollte Friedrich von der Anmuthung nichts hören, die ihm auch noch jetzt gemacht wurde, daß er der Königin von Ungarn wider seine disherigen Berbündeten Beistand leisten solle. Er beshauptete, diese Fürstin gerathe mit sich selbst in Widerspruch, indem sie dies verlange. Wenn sie nicht Kräfte genug besitze, um Franzosen und Sachsen mit ihrer Macht allein zurückzuweisen, wie wolle sie denselben widerstehen, wenn er mit ihnen verbunden wäre? Fühle sie sich aber start genug, sowohl diesen als ihm selbst Widerstand zu leisten, so müsse sie um so viel leichter den Sieg davon tragen, wenn sie sich nur mit jenen zu schlagen habe. "Mit Einem Worte: meinen Beistand braucht sie nicht, und meine Neutralität verschafft ihr den Sieg." Hyndsord stimmte ganz damit überein: er erklärte, er sinde dies Dilemma so überzeugend, wie nur einen mathematischen Beweis bei Newton.

Ueberdies aber trat Friedrich mit den weiterreichenden Territorialansprüchen hervor, die er sich indeß gebildet hatte. Was er von den beiden andern Fürsten erwerben wollen, Oberschlesien und Glatz, nahm er auch von der Königin in Anspruch; er hegte sogar den Wunsch, statt Oberschlessen zwei böhmische Kreise, Königingrätz und Bardubitz, mit Niederschlessen zu vereinigen. Auch darüber hatte er schon mit Carl Albert unterhandelt, nichts wäre ihm erwünschter gewesen; doch fieht man aus seinem Briefwechsel, daß er nicht mit Entschloffenheit barauf zu besteben bachte 1).

Die Engländer stimmten ihm bei, ohne über das Specielle ein Urtheil auszusprechen, daß er mit dem Besitz von Niederschlesien allein nicht zufrieden sein könne. Die Unhaltbarkeit dieses Gebietes, wenn Desterreich Böhmen und Glatz, Mähren und Oberschlesien inne hak, leuchtete ihnen ein. Die letzten Unternehmungen des Königs leitete Robinson allein aus dieser politischen Nothwendigkeit ab <sup>2</sup>).

Demzufolge verwandten sich nun die Engländer bei der Kömigin auf das Lebhafteste für eine Gewährung dieser Forderungen; ich will nicht sagen, unbedingt und auf immer, aber doch im Drange der damaligen Verbältnisse.

Man begreift indeß, daß der Wiener Hof nicht sehr geneigt war, auf Bedingungen zurückzukommen, die er unter ganz andern Umständen angeboten hatte. Der vordringende König, von Franzosen und Sachsen unterstützt, war unendlich furchtbar erschienen; der zurückweichende, mit seinen Berbündeten entzweite, war es bei weitem minder. Ueberdies hatte man jetzt Mähren wieder, so daß jene große militärische Bosition, die man überhaubt eingenommen, ungemein verstärkt war.

Nach einigem Bebenken gab die Königin eine Antwort, berjenigen ähnlich, welche im vorigen Jahre Preußen auf die französische Seite getrieben hatte. Bon der Abtretung beider Landschaften wollte sie unter keiner Bedingung mehr hören: sie wollte nur entweder die Grasschaft Glatz oder den zu den vorigen Winterquartieren überlassenen Theil von Oberschlessen an Preußen aufgeben; aber auch dies nur gegen eine ausdrückliche Garantie ihrer übrigen Länder und gegen das Versprechen, mit ihr wider alle ihre anderen Feinde gemeinschaftsliche Sache zu machen 3).

1) 3. 3. 22. April: vous savez que je ne me cabre point sur le Königingrätz, il nous faut la paix.

2) Robinson macht, etwas früher, folgende Bemerkung, welche das Schwanken der Dinge zeigt: when once, sagt er, in possessions of Glatz and of Vpper Silesia by the consent of this court, he may and must have less to fear from the house of Austria lest by his assistance in possession of Bohemia and Moravia, than from any other power or powers that may acquire these countries by the way of France.

3) Robinson an Symbsor, 3. April: nothwithstanding the disappointment in not having obviated by her offers of the 21 of Jan. a the 14 Febr. the late entreprize of the Prussian Majesty, yet she (the queen of Hungaria), is still willing for the sake of a proper alliance to give that prince either Glatz and a strip of half a german mile on this side

Der österreichische Hof hielt das Anerbieten, das er machte, für so groß, daß er wohl einen Preis wie diesen dafür fordern könne. Sollte eine Provinz abgetreten werden, so wollte er wenigstens dafür ein neues Geer gegen die übrigen Feinde ins Feld führen. Doch war das nur die eine Seite der vorwaltenden Gedanken. Zugleich glaubte man dort im Stande zu sein, und fühlte sehr den Muth dazu, dem König von Preußen, wenn er die Bedingungen ablehne, noch einmal im Felde zu begegnen; dazu bereitete man alles vor.

König Friedrich konnte also wählen: eine große Erwerbung und die österreichische Bundesgenoffenschaft auf der einen, auf der andern Seite die zweiselhafte Entscheidung eines neuen Waffenganges. Er schwankte, wie man denken kann, keinen Augenblick. Wohin hätte er gebracht sein müssen, um die oft wiederholten Grundsätze zu versleugnen und nun doch von einem Felde auf das andere überzugehen. Schon die Anmuthung versetzte ihn in lebhafte Wallung: Eichel versichert, nie habe er ihn in einer heftigeren gesehen, als nach Empfang jener Antwort; er glaube sich verachtet und athme nichts als Rache. Unverzüglich schrieb er an Hyndsord, daß jetzt an keine Vermittelung weiter zu denken sei: er müsse die Kriegsoperationen wieder beginnen; übermorgen werde er ins Feld rücken.

Es war am Pfingsttag, 13. Mai, daß die Truppen aus ihren Duartieren in das Lager einrückten, das sich der König in der Rähe von Chrudim ersehen hatte. Früh um acht Uhr erschien er selbst auf der Anhöhe, wo sein Zelt aufgeschlagen werden sollte, die ihm eine weite Aussicht über das ganze, von Hügeln durchzogene Gefilde darbot. Bon allen Seiten, durch die Schluchten und Desileen, kamen seine Truppen heran: sie schienen wie aus der Erde hervorzusteigen; wenn einige seiner Offiziere Betrachtungen machten, wie sie Herodot dem Perserkönig am Hellespont zuschreibt, so lag ihm das ferne; mit stolzer Freude sah hellespont zuschreibt, so lag ihm das serne; mit stolzer Freude sah sellespont zuschreibt, so lag ihm das serne; mit stolzer Freude sah dellespont zuschreibt, so lag ihm das serne; mit stolzer Freude sah bei militärische Ordnung, die hier als ein prächziges Schauspiel erschien, zugleich gefesselt und gewaltig; er eilte an jede Stelle, die ein einrückendes Regiment einnehmen sollte, theilte auf einem der beiden Flügel die Wachen selber aus, auf dem andern überließ er es dem Prinzen Leopold von Dessau.

Er bachte hier noch die Berstärfung zu erwarten, welche ihm

of the Neiss or to give definitively in Uppersilesia what was allowed in that country for the Prussian winterquarters.

von Oberschlesien kommen mußte, und wenn er bis dahin nicht ans gegriffen sei, alsdann selbst dem Feinde auf ben Leib zu gehen.

In Wien hatte man den Gedanken gefaßt, mit dem Heere aus Mähren unverzüglich nach Böhmen vorzudringen und den Weg nach Prag einzuschlagen; lasse der König dies geschehen, so werde er de durch von den Franzosen und Sachsen getrennt und genöthigt, aus Böhmen zu weichen; wolle er es verhindern, so musse man sich ihm entgegensetzen und in Gottes Namen eine Schlacht liefern 1).

Was den Hof noch besonders zu diesem Plan bewog, war die Nachricht, daß sich Carl Albert in Gesellschaft eines anlangenden französischen Hülfscorps nach Prag zu begeben und da seierlich krönen zu lassen beabsichtige. Am 8. Mai erschien das Heer, 13 Regimenter zu Pferde stark, bei Saar, an jenem 13. schlug es sein Lager bei Chotieborz auf der großen Straße, die über Czaslau nach Prag führt, auf; die allgemeine Meinung in demselben war, der König von Preußen werde sich nicht rühren, in wenig Lagen würden sie mit klingendem Spiel in Prag einziehen.

Da ber König aber burch ihr bloßes Borrücken nicht allein von Franzosen und Sachsen abgeschnitten, sondern auch in seiner eigenen Stellung gefährbet worden wäre — schon erschienen ihre leichten Truppen im Elbthal und bedrohten seine Magazine —, so konnte er dies unter keiner Bedingung zulassen. Die Absicht des Feindes mit treffendem Blick erkennend, ohne Berzug, beschloß er, sich ihnen auf ihrem Wege dei Kuttenderg entgegenzuwersen. Noch am 15., so wie er hinreichende Kunde von ihren Bewegungen gewonnen, begab er sich mit einer starken Abtheilung, dei 6000 M., selber in diese Gegend. Dem andern Tag sollte die nicht so leicht bewegliche Masse der Kunter unter Brinz Leovold ihm folgen.

So geschah, daß am 16. Mai die beiden feindlichen Heere nach aneinander nach Kuttenberg bin porrückten.

In diesen Gegenden ziehen sich, an das große böhmisch-mährische Gebirge anschließend, zwischen Daubrawa und Chrudinka, die Gangberge, Kankowh horh, von Saar her nach dem Elbthal, kuppelförmige, durch seichte Thäler geschiedene Anhöhen, die ihren Mittelpunkt in der

<sup>1)</sup> Daß dies der Plan war, ist aus dem in der östert, milit. Zeitschrift S. 150 angestihrten Briefwechsel des Großherzogs geschlossen worden; es ergiebt sich aus den Worten Robinsons, daß der Plan sei to march into Bohemia der Saar and to advance directly to Prague, where there are no more than 2<sup>m</sup> men; if the king of Prussia appears to the right, they will give him dattle. Damit stimmen die Schreiben Wolls überein.

Herrschaft Konow haben 1). Hier schlugen, von Kloster Willimow kommend, nach einem kurzen Marsch am Morgen des 16. Mai die Desterreicher das vorher abgemarkte Lager auf. Nur anderthalb Stunsben von ihnen marschirten die Preußen, unter Prinz Leopold, von Chrudim kommend, auf einem mannichfaltig durchschnittenen Wege, durch Gehölze und Berge, mit all ihrem Geschütz und Gepäck, nach der Gegend von Czaslau. Sie erschraken später, wenn sie bedachten, was ihnen begegnet sein würde, wenn der Feind eine einzige Brücke abgebrochen hätte.

Die beiben Heere gingen auf benselben Punkt los, die Desterreicher von Süben nach Norden, die Preußen von Osten nach Westen gewendet; wo ihre Wege sich berührten, mußte es zwischen ihnen zur Schlacht kommen.

Als Prinz Leopold die Höhen von Podhorzan erstieg, die zu jenem Joch der Gangberge gehören, sah er das Lager der Desterreicher in voller Bereitschaft zum Schlagen vor sich; schon war Czaslau in ihren händen, und er verzweiselte, es ihnen am Abend abzugewinnen; noch näher dem König nachrückend, schlug er sein Lager in den Niederungen der beiden Herrschaften Neuhof und Sehusitsch auf, vor sich den Marktslecken Chotusitz. Die Armee war seit 20 Stunden in Bewegung: erst bei vollem Ginsbruch der Nacht rückte er in sein Lager ein.

Der König, der sogleich von allem in Kenntniß gesetzt worden, war auch seinerseits erst an diesem Tage in Kuttenberg angelangt und hielt nicht für rathsam, sein ermüdetes Bolk noch in der Nacht der Armee zuzuführen; — aber am frühesten Morgen, mit den außegeruheten und erfrischten Leuten, versprach er da zu sein. Schon längst war ihm in den schwankenden Berhältnissen unwohl, und mit Freuden begrüßte er die Aussicht zu einer Schlacht, die, wie er sagt, das Glück sixire; er nahm sich aufs neue vor, dem Feinde, wenn derselbe ja nicht angreise, unverzüglich entgegen zu gehen: "wenn die Borsehung nicht wider uns ist, so ist er in unsern Händen".

- 1) Schon im breizehnten Jahrhundert hat einmal ein Markgraf von Brandenburg biese Herrschaft besessen, Kaiser Rudolf von Habsburg sie ihm abgesprochen. Kopp: König Rudolf I., 470. Sommer: Königreich Böhmen, Bb. XL, S. 296.
- 2) Der König sagt: er habe bas Lager bei Chotusit haben wollen; Prinz Leopold: er selber habe es gewählt. Prinz L. sagt, der folgende Tag sei zum Rasttag bestimmt gewesen: in bes Königs Briefe heißt es, daß er da habe ichlagen wollen. Das sind im Detail jeder Erzählung unvermeidliche Abweichungen.

Diesmal aber waren die Oesterreicher nicht gemeint, den Angriff zu erwarten. An dem Versahren Reippergs hatten Hof und Armee nach der Schlacht von Mollwiß nichts so sehr getadelt, als sein Manövriren, Zögern, seine Scheu, zum Angriff zu schreiten. Me Herzog Carl an Stelle seines Bruders den Oberbesehl übernahm, hatte er vor allen diesen Zauderer entsernt, und auf keine Beise dutste er ihn nun nachahmen. So war auch der ihm zur Seite gesgebene Marschall Königsegg gesonnen; es war ihr Auftrag vom Hofe aus.

Sie faßten den Plan, noch in der Nacht aufzubrechen, um die Breußen, von denen man vermuthete, daß sie, auf ihrem Marsch ermüdet, in den Dörfern um Kuttenberg Quartier genommen, mit dem frühesten Morgen daselbst zu überraschen 1). Sie wollten dem König von Preußen gleichsam vergelten, was diesem gegen Reipperg gelungen war.

Ob in der Armee die volle Freudigkeit waltete, die zu einem Unternehmen dieser Art gehörte, möchte man bezweifeln, wenn man sieht, daß Prinz Carl es für nothwendig hielt, im Namen der Königin nicht allein, sondern unter der Garantie der Generale zu versprechen, daß künftig bei der Beförderung alle mögliche Gerechtigkeit beobachtet und namentlich Niemand wegen der Religion übergangen werden sollte. Das Prinzip des Wassendienstes war noch nicht allein herrschend in dieser Armee.

Am 16. Mai zwischen 8 und 9 Uhr bes Abends setzten sich die Desterreicher von Konow aus in zwei Colonnen, benen die Resette als eine britte zur Seite blieb, gegen Czaslau in Bewegung. Das schwere Geschütz und Gepäck ward zurückgelassen; alles, was nicht Solbat war, mußte im Lager bleiben; keine Marketenderin sollte er verlassen, bei Lebensstrafe. Kein Trompetenstoß sollte erschallen, lauter Zuruf war verboten.

Es gelang vollkommen, den nächtlichen Marsch den Breußen zu verbergen, nur dauerte derselbe, denn die Hohlwege und die tiesen Gründe, die ihn deckten, hielten ihn auch wieder auf, bei weitem länger als man bachte; es ward 4 Uhr, ehe die Armee bei Czaslau

<sup>1)</sup> Man ward noch in der Racht versichert, als ob der Feind noch wirftich zu Kuttenberg und denen dortig herumliegenden Dörfern cantonniren thate, folglich hin und wieder zerstreut ware. (Desterreichischer Schlachtbericht, dessen Uebertreibungen jedoch, z. B. die preußische Cavallerie sei die Kuttenberg zurückgetrieben worden, schon damals Eichel hervorhob.)

zusammen kam. Erst hier vernahm man, wie nahe man den Feind hatte, und zwar nicht in Dörfern zerstreut, sondern in einem einzigen Lager zusammen; entschlossen, ihn daselbst aufzusuchen, war man doch noch bis gegen 7 Uhr beschäftigt, ehe man zum Angriff schreiten konnte.

Noch waren die Preußen in ihrem Lager ohne alle Ahnung hievon; weber Kundschafter noch Ueberläufer hatten etwas Zuberlässiges
gemeldet; ein Rittmeister, auf einer Höhe aufgestellt, mit ausdrücklichem Befehl, keinen unnüten Lärm zu machen, wenn er blos Husaren sähe, unterschied endlich die Bewegungen eines förmlichen Heerhaufens; Prinz Leopold, der eben den Posten besichtigte, überzeugte sich
selbst und eilte zurück, um das Heer in Schlachtordnung zu stellen.

Er wählte dazu jene Niederungen zu beiden Seiten von Chotusit, dessen Kirchthurm zum Richtpunkt der Aufstellung für die Linie des ersten Treffens i dienen sollte. Bon dem Dorse, dessen vorwärts gelegene Heden und Zäune mit besonderer Sorgfalt besetzt wurden, dehnte sich der rechte Flügel nach den Teichen von Cirkwitz, der linke nach dem Park von Sehusitsch hin aus. Indem man sich in Ordmung stellte, erschien der König, der mit dem frühesten Morgen ausgebrochen, gerade in der rechten Stunde. Seine Bataillone nahmen den ihnen vorbehaltenen Platz, hauptsächlich in dem zweiten Treffen auf dem rechten Flügel ein 2).

Die Defterreicher, burch bas Ueberschreiten eines Baches noch eine Beile aufgehalten, rückten in berfelben Zeit ebenfalls heran.

Die Desterreicher zählten 38, die Preußen 30 Bataillone; jene 92, diese 70 Schwabronen 3). Nach dem alten Herkommen war das eine wie das andere dieser Heere noch in zwei Treffen aufgestellt und die Reiterei auf beiden Flanken geschaart.

Der Schlacht, zu ber man sich anschickte, kommt an und für sich nicht die Bebeutung ber Mollwitzischen zu. Desterreich hatte in diesem Augenblicke nicht die Wiedereroberung von Schlesien und der König eben so wenig eine Eroberung von Böhmen im Sinn. Wurde der

<sup>1)</sup> point d'alignement, benn technische Ausbrücke biefer Art muß man wohl umfchreiben.

<sup>2)</sup> Bgl. über die Zahlen Malinoweli und Bonin III, 601; in den hand-ihriftlichen Nachrichten finden fich manche Abweichungen.

<sup>3)</sup> Restere Redaction der Memoiren: Ma cavallerie se mit en second ligne derrière ceux que commandoit Mr. de Bodenburg, et mon infanterie se mit en partie dans le flanc droit de la première ligne et en partie dans la seconde.

König geschlagen, so standen ihm doch noch mannichfaltige Hulfsquellen in seinem Rücken zu Gebote, und er blieb zu neuem Widerstande fähig. Wurden die Osterreicher besiegt, so konnten sie sich auf das lobkowitische Heer zurückziehen und waren darum mit nichten genöthigt, Böhmen zu räumen. Die beiden Mächte waren eigentlich nur über die Bedingungen des Friedens uneinig; die allerdings auch die ihres künftigen gegenseitigen Verhältnisses enthielten. Ueber diese mußte die Schlacht entscheiden.

Das Treffen ward auf dem rechten Flügel von der indessen neugestalteten preußischen Reiterei eröffnet. Sie war angewiesen, gleich
in starkem Trade vorzubringen, und sobald sie sich dis auf 100 Schritte
dem Feinde genähert, alsdann gut geschlossen die Pferde aus vollem Halse auf ihn hineinzujagen. Die Kürassiere von Buddenbrock und die
denselben aus der zweiten Linie nachstürmenden Dragoner Rothenburgs
warsen die Desterreicher über den Hausen, sprengten sie auseinander,
und erst als sie die Flanke des Fußvolks angriffen, sanden sie Widerstand; zugleich von Husaren angefallen und durch dichte Staubwolken
irre gemacht, kehrten sie an ihre Stelle zurück.

Gang anders ging es auf bem linken Flügel. Wir wollen ben alten Streit nicht erneuern, ob es wirklich, wie ber Ronig behauptet, ber Fehler bes Prinzen von Anhalt gewesen ist, ober, wie dieser angiebt, die Schuld bes Generals Jeet allein; genug, die Reiterei, die nur auf weiten Umwegen an die ihr bestimmte Stelle gelangen konnte, war noch nicht recht aufgestellt 1), als fie von den Desterreichern, welche Die gange Seftigkeit ihres Anlaufs bieber richteten, bereits von wom in den Flanken und gar balb auch im Rücken angegriffen wurde. Ein paar preukischen Regimentern gelang es, sich Luft zu maden, in den Feind, den fie vor fich faben, gewaltig einzubrechen; aber de mit ward die Schlachtordnung nicht hergestellt, vielmehr wandte fic ber Angriff auf diesem Flügel nun auch schon gegen bas Fugvolt, bas feine Stupe mehr batte: Die Desterreicher brangten baffelbe gurud, brachen fast schon von hinten ber in das Dorf ein, das nunmehr verlaffen werben mußte, stedten es in Brand und fuchten amischen bie beiben Linien ber preußischen Schlachtordnung einzudringen. Sier ent-

<sup>1)</sup> Alte Reb.: Le terrain qui était devant la camp de cette cavallerie se trouvoit si entrecoupé de ruisseaux et si marecacheux qu'au lieu de s'avancer en bataille pour occuper son poste, il étoit obligé de defiler en partie par le village de Chotusitz et en partie, pour s'y rendre. Bgl. den Bericht des Prinzen und die Erörterungen von Berenhorst in dessen

zündete fich der barteste Kampf. Der Buth des Angriffes entsprach bie hartnäckiakeit ber Bertheibigung. Graf Königsegg hat gefagt, fo viel Schlachten er schon bestanden, so habe er boch nie ein so morberisches Sandgemenge gesehen. Bon bem prinzanhaltischen Regimente. welches das äukerste mar und sich binter bem Dorfe wieder sette. find über zwei Drittheile ber Leute auf ber Stelle geblieben. Nicht alle schlugen mit gleichem Nachbruck; was die Bewunderung ber tapfern öfterreichischen Rübrer in biefer getummelvollen Stunde am meisten erregte, war die durch die lange Uebung erworbene Vertigkeit ber Preugen, sich immer auf andere Weise wieber in Ordnung ju stellen; unaufhörlich sah man die schon Geschlagenen wieder porruden. Doch wurden die Mannschaften auch von geistigen Motiven in Bewegung gesett. hier war es, wo jener Keldbrediger, beffen wir que weilen gedachten, fich unter die Weichenden mischte und mitten in bem Kleingewehrfeuer, bas ihn umfaufte "wie Müdenschwärme", burch bie wohlbekannte vertraute Stimme, welche bie Gemüther oft zu guten Entschlüffen angeregt batte, einige Rotten jum Steben brachte 1). Riemand fummerte fich um bas indes ber Plunberung ber Susaren und Banduren preisaggebene Gebäck. Auch die guruckgeworfene preubide Reiterei, im Namen Gottes und bes Königs aufgeforbert, fammelte fich aufs neue. Es kam hinzu, daß das brennende Dorf bem Bordringen ber Desterreicher binderlich wurde. Allmäblich konnten bie Breuken wieder aufathmen: sie verstärkten die erste Linie mite ber weiten und schickten sich an, bas Dorf wiederzunehmen.

Doch schwankte noch das Geschick des Tages: der Ruhm, es entissieden zu haben, gebührt dem König. Dem Talent des Feldherrn sommt darum ein so hoher Rang zu, weil Wahrnehmen, Denken und Jandeln nirgends so vollständig ineinander greift, wie auf dem Schlachtzseld, wo kein Fehler wieder gut zu machen, der verlorene Augenblick unwiederbringlich ist. Durch eine leichte Schwenkung besetzte Friedrich mit seinem rechten Flügel eine vor ihm liegende Anhöhe und erschien in der Flanke der Feinde. Seine Bataillone hatten noch ihre Gewehre über die Schulter: surchtbar machte sie besonders das Geschütz, das vor ihnen herfuhr oder von einer andern Seite her ihren Anfall mit geschickter Beweglichkeit unterstützte. Friedrich hatte im vorigen

<sup>1)</sup> Das Schreiben Segebarts findet sich vollständig in einem Hefte des Kriegsministeriums, betitelt: Rare alte Papiere. Friedrich gedenkt noch eines Postmeisters, der an dem Kampfe Antheil nahm, statt bei der Bagage zu bleisben: à Jordan 5. Juni, VIII, 188.

Jahre sein Feldgeschütz erneuert und statt der üblichen sechspfündigen Stücke dreipfündige gießen lassen, weil diese leichter fortzubringen und zu laden, und im Grunde ebenso wirksam seien. Er hatte deren sechsundsiedzig bei sich; sie kamen der glücklichen Bewegung, die er machte, und die ohnehin alles in Schrecken setzte, mit entscheidender Wirkung zu Hülfe. Allmählig ward Prinz Carl inne, daß sein Anfall degeschlagen sei; er suchte nur die Truppen, welche zu weit vorgegangen, besonders die, welche in das Gepäck der Preußen gefallen waren, wieder an sich zu ziehen; dann, um sich nicht einer völligen Riederlage auszusetzen, gab er das Zeichen zum Rückzug 1). Die Preußen versolgten ihn nicht weiter als so viel nöthig war, das Schlachtsel zu behaubten.

Bas den Breuken den Sieg verschaffte, war dreierlei: gleich: mäßige Anwendung des Fußvolks, der Reiterei und der Artillerie in einer seltenen Bolltommenheit bes Dienstes; die zusammenwirkende Anstrengung aller, wofür ber Konig ihnen seine Erkenntlichkeit besonders aussprach, und hauptfächlich fein eigenes Talent, bas bier querft in feiner geniglen Selbständigkeit und Kraft erschien. Dan barf seine Führung einer der fühnsten und aludlichsten Thaten des jungen Condé, als er bei Rocroi den übrigens siegreichen Feind mit feinem noch unbefiegten Flügel im Rüden bedrobte und baburd bie Bataille entschieb, zur Seite stellen. Wie aanz anders als bei Mollwit, wo die Schlacht erst recht begann, als Friedrich fich entfernt hatte: hier dagegen erscheint er als der wahre Kührer dieser durch und durch lebendigen militärischen Organisation. "Die Action ist größer, schreibt er an seine Mutter von bem Schlachtfelbe, und vollständiger als die bei Mollwit. Wir haben für unsere Truppen einen aufer: ordentlichen Ruhm erreicht, mit geringem Berluft. Gottlob wir be-

1) Richt gang der Bergeffenheit zu übergeben find die Berse bes Quartimmeisters Johann Friedrich Buffe bom königs. Leibgrenadierregiment:

Dort stedt ber Feind Schwarm bas Lager in den Brand, Doch bietet er baburch ben Unsern nur die Sand Die Flanken von dem Feind beherzt zu attaquiren; So muß der Gegentheil so Muth als herz verlieren.

Auch hier knüpft das Soldatenwesen an die alte Landsknechtsweise an, allerdings in sehr verändertem Tone. Der Autor ist nicht ohne Anspruch an Bildung. In höherer Fülle aber erscheint diese bei Stille und in der Relation des Königs, dessen bewußte Absicht war, vollommen wahrhaft zu sein. Es ist, sagt er selbst, solche Relation um so zuverlässiger, als solche von meiner Façon ist, und darin nichts gesetzt worden, als was der Wahrheit sonder etwas zu supprimiren oder zu erageriren vollsommen gemäß ist.

finden uns alle wohl 1)". In Folge ber Schlacht nahm die Armee erft gang ben ihr gebührenden Rang in der Welt ein. Aus ben öfterreicischen Geschütten marb ben Gebliebenen eine Salve geschoffen. Mer weiß nicht, wie manniafaltig biefes Czaslau in die Unruben ber Sussiten und die Reformationefriege verwickelt gewesen ift? Einft war dem wilden Lieka von Troznow von seinen Anhängern dort in der Kirche ein prächtiges Denkmal errichtet. längst aber in Folge ber Schlacht am weißen Berge auch wieber zerstört, im ganzen Lande jebe Abweichung von ber römischen Kirche, so viel immer möglich, vertilgt worden. Wie gewaltig aber hatte sich bieses Element seitbem anderwarts in der Welt erhoben und in fich selber ausgebildet. Sett bielt eine große Urmee eben bier ibren Siegesgottesbienft nach evangelischem Ritus. Die im breifigiährigen Kriege in Böhmen angesiedelten Fremben erschrafen, wenn sie die Folgen überlegten, die daher hatten ent= springen können; in der That aber, sie hatten nichts zu besorgen. Der König von Breuken fühlte sich nicht bazu berufen, den religiösen Rampf wieder aufzunehmen.

Schmettau foll ihn nach ber Schlacht zu raschem Berfolgen und Bertilgen bes Feindes aufgeforbert haben: Friedrich, sagt man, habe geantwortet, er wolle die Königin nicht so tief erniedrigen. Ob es möglich gewesen wäre, den Jeind, der doch keine eigentliche Niederlage erlitten hatte, noch verberblichere Schläge beizubringen, wer will es sagen? Allerdings zeigte sich im Lager zu Willimow, wohin sich Bring Carl zuruckbegab, viel Entmuthigung und eine gewisse Auflösung ber Disciplin, und ber Bring hielt für bas Rathsamste, sich du bem lobkowitischen Corps nach ber Moldau gurudzuziehen. Der König sah schon darin eine Genugthuung. Mit einer Naivetät, worin 11th Bescheidenheit und Selbstgefühl vereinigen, macht er darauf aufmerksam, daß ber weite Rudzug bes Feindes beweise, daß sich berlelbe geschlagen fühle; er fragt nach, was man von seiner Armee lage, und wünscht zu erfahren, ob ihm die Welt nun die Einsicht und das Talent zugestehe, dieselbe anzuführen. Denn von Ruhm und Berdienst wohnte ihm wenigstens für das praktische Leben allezeit ein richtiger Begriff inne: das Hohle und blos Scheinbare widerte ihn an. Uebrigens aber lag in seinen Siegen schon an und für sich, wenn sie ihm nicht verderblich werden follten, die Nothwendigkeit der Selbst= beherrschung. Er hatte schlagen muffen, weil man die Friedens= bedingungen zurückwies, die er anbot, und ganz unannehmbare Dinge

<sup>1) 17.</sup> Mai 1742. Oeuvres XXVI, 20.

forberte; er erklärte sich jest zum Frieden bereit, wenn man von diesen abstehe und jenen beitrete. Die Königin habe es gewollt, schreibt er Hyndsord, und ihr Wille sei geschehen; man habe geschlagen und sie besiegt; ihm sei es genug, ihren Stolz gebeugt zu haben, und er kehre aufs neue zu den Borschlägen zurück, die er ihr früher gemacht habe 1).

Die gewonnene Schlacht bahnte nur ben Weg zu neuen Unterhandlungen.

1) Friedrich, 23. Mai, Camp de Brzezi, an Podewils: L'armée du pre Charles est diminuée de plus d'un tiers: elle se retire du côté de Neuhaus — le corps de Lodkowitz assiège Frauenderg; le M¹ de Belle-isle qui est parti de Prague veut attaquer les Autrichiens le 25 ou 26 de ce moi et il est à présumer que la victoire se declarera pour les Français vu leur superiorité — et l'aiguillon d'honneur que leur inspirent mes avantages. Vous voyez par ces circonstances, combien la situation de la reine devient critique et quelle énorme faute elle a fait en refusant mon amitié. Cependant je suis toujours du sentiment, qu'une paix separée me convient mieux que la paix générale. — Je crains que si de Vienne ils ne se pressent point, leur ruine sera totale.

## Biertes Capitel.

## Praliminarien zu Breslau, Friede gu Berlin.

Durch seinen Zug nach Mähren hatte Friedrich die Ansprüche von Baiern und von Sachsen auf die österreichische Erbfolge festzuhalten, Desterreich von den Nachbarlanden, wo es ihm gefährlich werden konnte, auszuschließen gedacht; damit war es ihm jedoch mißelungen: dieser Gedanke mußte aufgegeben werden.

Dagegen hatte Defterreich unternommen, die Ansprüche von Preußen unter die ihm früher geschehenen Anerbietungen herabzubringen, und wenn es dieser Macht ja einiges zugestand, sie dafür zu nöthigen, gemeine Sache mit ihm zu machen; allen Anmuthungen dieser Art war nun aber durch die Schlacht von Chotusit ein Ziel gesett worden.

Beibe Theile hatten aufs neue ihre gegenseitige Streitkraft erprobt. Friedrich dachte troth seines Sieges nicht mehr daran, daß der Königin Böhmen und Mähren entrissen werden könne; der österzeichische Hof mußte inne werden, daß der unüberwindliche Feind niemals die Bedingungen annehmen werde, welche ihm zuletzt vorzeschlagen worden.

Davon abzustehen, ermahnte Lord Hnbford ben Hof, noch vor aller Correspondenz mit dem König von Preußen, unmittelbar nach der Schlacht. Auf das Dringenoste forderte Georg II selber die Kösniain dazu auf.

In diesen Tagen war Graf Sinzendorf, der also doch noch einen Anfang des wiederkehrenden Glückes erlebt hatte, in hohem Alter gestorben. Sein Nachfolger für die auswärtigen Angelegenheiten war Graf Uhlefeld, bisher Gesandter in Holland, der zwar dort nicht eben populär geworden war — er galt für trocken und gebieterisch — v. Ranke's Werte XXVII. XXVIII.

aber mit den vorwaltenden Männern in Verbindung stand und für die Politif der Seemächte Verständniß hatte. Er stimmte damit überzein, was diese jetzt unaufhörlich wiederholten, daß man sich mit der Neutralität des Königs von Preußen begnügen müsse I). Denn in dem Kampse mit Frankreich sei schon dies ein großer Gewinn, und weiter sei es nun einmal nicht zu bringen. Gleich in seiner ersten Erklärung hatte es König Friedrich zu einer Vorbedingung aller Bermittelung gemacht, daß man keine Feindseligkeiten gegen seine disherigen Alliirten von ihm fordern dürse. Dies zuerst gab die Königin nach.

Eine zweite Frage war, ob man bem König die beiden böhmischen Kreise, die er forderte, zugestehen sollte oder nicht. Die Engländer wären nicht dagegen gewesen, denn bei großen Uebeln, sagt Robinson einmal, müsse man auch große Heilmittel anwenden. Aber in Bien war man in diesem Punkte unerschütterlich. Man behauptete, Friedrich verlange Pardubit nur, weil es zur Pferdezucht am besten geeignet sei, Königingräz, weil man von da die besten Reiter ziehe: wenn man ihm die beiden Kreise zugestehe, so werde er in kurzem seine Cavallerie um 10,000 Mann vermehren; wie lange könne es dauern, so werde er ganz Böhmen bis an die Elbe inne haben.

Wenn die Königin Glat oder Oberschlessen vor der Schlacht angeboten hatte, eins oder das andere, so entschloß sie sich jetzt, beide zugleich anzutragen, wiewohl das letzte mit einigen Einschränkungen; babei, sagte sie, benke sie zu bleiben, benn sie wolle nicht als eine Hartnäckige erscheinen, die für das allgemeine Wohl etwas zu opfem sich weigere; allein weiter zu gehen, einen oder den andern Bezirf von Böhmen abzutreten, dazu werde keine Gewalt der Erde sie bringen; eher wolle sie Alles erdulden, was entsetzlich und schrecklich ist, und unter den Ruinen von Wien untergehen, das Schwert in der Hand.

Am 2. Juni wurden diese Erklärungen an Hyndsord abgesandt, der sie dem König empfahl, denn er werde nicht auf Dinge bestehen wollen, die niemals zu erreichen seien. So war auch Bodewils gesinnt. Ew. Maj., schrieb er am 5. Juni, können jest entscheiben, ob sie binnen vier Wochen Friede haben und Ihre Vortheile in Ruhe ge-

<sup>1)</sup> Que la reine de la Hongrie se devroit contenter de la neutralité de S. M. Pr<sup>ne</sup> qui dans la presente condition des affaires seroit un avantage suffisant et que la reine devoit être contente de délemer son affaire seule avec le M. de Pr.

nießen, ober ob Sie aufs neue sich ben Wechseln ber Stürme und bes Meeres aussetzen und zwischen Klippen rubern wollen, wo schon viele Schiffbruch gelitten haben.

Auf die Entscheidung Friedrichs hatten auch die Kriegsereignisse iener Tage einigen Ginfluß.

Seithom er die Hauptmacht von Desterreich auf sich gezogen und beidäftigt hatte, war Broglie gegen ben Ueberreft berfelben unthätig geblieben. Erft bie Schlacht von Chotufit erwedte wieber einen gewiffen Kriegseifer in den Franzosen, indem es ihnen empfindlich war. daß in Böhmen Siege erfochten wurden, ohne bak ihr Name babei vorkam 1). Da Lobkowit die Belagerung von Frauenberg unternommen, erhoben- sie sich; nachdem sie eine ansehnliche Berstärfung erhalten hatten, um biefen Plat zu entseten. Ihre Uebermacht ward burch die Mangelhaftigfeit der öfterreichischen Rührung unterftütt: diesmal gelang es ihnen; bei Sabab gewannen fie einen Bortbeil über Lobkowit, und biefer fand es gerathen, sich nach Budweis zurudausieben. Bur Seite Broglies war in diesem Augenblick Belleisle wieder erschienen, der nun auf nichts mehr brang, als auf einen un= mittelbaren Angriff gegen Budweis. Aus einem Schreiben von Lobfowit fieht man wirklich, daß berfelbe verzweifelte, ben Blat gegen die Franzosen zu behaupten 2). Dahin war aber Broglie nicht zu Er traute den Neuangeworbenen nicht, welche bei dem heere eingetroffen waren, und wollte sie erft an den Feind gewöhnen: auch an sich fand er kein Gefallen an den Rathichlägen Belleisle's.

Zwischen beiben war überhaupt das schlechteste Verständniß. Da Broglie künftig in Baiern, Belleisle in Böhmen commandiren sollte, so war eine Auseinandersetzung nöthig, über die es schon damals zu widerwärtigen Erörterungen kam. Zugleich mißvergnügt über den Amtsgenossen und in der Absicht, Preußen und Sachsen noch einmal zu größerer Thätigkeit aufzurufen, verließ Belleisle das Heer und ersichien am 2. Juni in dem preußischen Lager.

Er ersuchte ben König, sich mit seinem rechten Flügel ber Moldau zu nähern, damit die Franzosen Zeit haben möchten, sich mit neuen Mannschaften und Pferben zu versehen. Der König zeigte das

<sup>1)</sup> Belleiële: au Marquis de Breteuil: Protivin 24 Mai 1742. Il importe extrèmement à la reputation des armes du roi, de secourir Frauenberg, surtout après ce que vient de faire le roi de Prusse.

<sup>2)</sup> Defterreichische Milit.-Zeitschrift 1828, III, 237.

größte Erstaunen, daß sie sich noch erst in Stand setzen wollten. Er brachte in Erinnerung, daß das preußische Ariegsheer seit 18 Monaten in Bewegung gewesen, auch während des Winters, unter unaufhörlichen Anstrengungen, ohne mehr als 6 Wochen Rast; wie viel Berluste habe es erlitten, durch Desertion oder Krankheit, oder das seindliche Feuer, aber immer seien sie sofort ersetzt worden; in den letzten Monaten habe er durch seinen Kriegszug die Franzosen vor jedem Ansall gesichert und ihnen Ruhe verschafft; er habe so eben noch durch seine Schlacht Prag und Böhmen für sie gerettet; wie schimpslich für sie, daß sie, die bisher nichts gethan, auch jetzt noch nicht schlagsertig zu sein erklärten. Er kenne überhaupt die Franzosen nicht mehr: die Geschichte zeige sie immer eher im Felde als ihre Feinde, jetzt seien sie langsam und nachlässig geworden 1).

Belleisle fand biefe Beschwerben größtentheils selbst gegründet. Wie hätte er Broglie mit Erfolg in Schutz nehmen sollen, da er ihm in seinen Briefen alle Versäumnisse zur Last legt. Oft sagte ihm der König von Preußen eben das, was er jenem vorgestellt hatte.

Doch auch Belleisle ließ die alte Bewunderung und Theilnahme vermiffen. Den Preußen fiel es auf, daß der kriegsgelehrte Marschall und seine Umgebung kein Verlangen zeigten, den Schauplat ihres Rubmes, das Schlachtfeld von Chotusit, zu besehen.

Und kaum hatte er sich entsernt, so vernahm man, daß die bei den österreichischen Heere, ungestindert von Broglie, sich vereinigt hätten, daß dieser von Frauenberg nach Pisek, von da gegen Prag hin zurückgedrängt werde. Sein Rückzug war mit großer Unordnung verknüpst.

Im preußischen Lager machte dies den ungünstigsten Einduck. Der gemeine Mann meinte, Broglie ziehe sich wohl gar absichtlich zurück, nur um den König noch einmal zur Ergreifung der Bassen nöttigen; der solle eine Sache führen, die von den Franzosen nicht mehr ernstlich versochten werde; sichon sei ihr Sinn auf Frieden gerichtet, doch würde es ihnen Bergnügen machen, die Deutschen untereinander schlagen zu sehen.

In der That, dahin mußte es wohl bei länger dauernder Unentschiedenheit noch einmal kommen.

<sup>1)</sup> Aussührlicher Bericht Belleisles, Kuttenberg, 4. Juni (im Archiv paris). Charafteristisch für den König ist der Schluß: Les vivacités du roi de Pr. n'ont jamais porté que sur les choses. Car il s'est toujours exprimé dans les termes les plus convenables et les plus avantageux sur le roi et sur la France.

Benn der Friede nicht unverweilt geschlossen wurde, so war nur zweierlei möglich: entweder Friedrich mußte Prag, auf das die Desterreicher losgingen, in die Hände berselben fallen lassen, wodurch seine Stellung widerwärtig und unhaltbar geworden wäre, oder er mußte es mit eigener Kraft vertheidigen, wahrscheinlich noch eine Schlacht barüber wagen.

Und auch eine glüdliche Schlacht hatte boch, bei ber schlechten Berfaffung ber Berbundeten, bie Sache nicht zu Enbe gebracht.

Der Augenblick war gefahrvoll, zur Entscheidung brangend; eben folde find es, in benen Friedrich seine Entschlüsse zu faffen pflegte.

Um 9. Juni lief die Nachricht von den Unfällen der Frangofen und ihrem Rudzug bei ihm ein; noch an bemselben Tage bes Abends fertiate er einen Courier mit einem befinitiven Briefe an Bobewils ab. Er wies ihn an, ohne allen Zeitverluft seine Bollmacht mit ber, welche Lord Hundford von dem Wiener Bofe habe, auszutauschen, noch einen halben Tag zu versuchen, was er bei demselben ausrichten fönne, und hierauf mit ihm abzuschließen, ohne ferner zu berichten ober weitere Resolution einzuholen. Die Grundlage von Allem muffe die Abtretung von Niederschlefien und Glat bleiben 1); übrigens so vortheilhafte Bebingungen, b. h. Grenzbestimmungen, als man erlangen könne; sei es unmöglich auf ber böhmischen Seite, alsbann in Oberschlesien. Er folle mit Syndford die Bunkte festseten, sie in Form eines Braliminartractats zusammenstellen, unverzüglich unterzeichnen und burch Capitan Spoow. ber ibm biefen Befehl bringe, unterschrieben einsenden: binnen 24 Stunden könne Alles geschehen sein. Der König hatte Bodewils ichon früher "als treuen Diener bes Staates" im Allgemeinen ermabnt, Alles, was in seinen Rräften stehe, für ben Frieden zu thun. Sett legte er mit unbedingter Zuversicht die gange Sache in seine Bande. Ich schlafe ruhig, schließt er feinen Brief, benn ich weiß, daß mir Sybow bie Bräliminar-Artifel unterzeichnet mitbringen wird.

Schon vor dieser Ermächtigung hatte Podewils nicht allein bie

<sup>1)</sup> Cela posé pour base vous devez quant aux autres conditions tâcher de lés avoir pour moi si bien qu'il sera possible, soit du côté de Bohème ou s'il n'y a rien à faire de ce côté, du côté de la haute Silésie. Mais après avoir tout fait pendant une demi-journée, ma volonté expresse est, que sans m'en faire votre raport, et sans même me demander ou attendre ma résolution la dessus, vous devez absolument regler les points dont vous pourrez convenir avec Mr. Hyndford, les coucher par écrit et les signer incontinent avec Myl. Hyndford en forme des préliminaires de paix.

Bollmachten ausgewechselt, sondern noch einen Schritt weiter gethan. Um zu wissen, was sich erreichen lasse, hatte er, wie er sagt, Honds sorb in seine letzte Berschanzung verfolgt und ihn dahin gebracht, ihm das Original seiner Instruction zu zeigen. Er hatte sich überzeugt, daß sich auf der böhmischen Seite schlechterdings nichts erlangen lasse, auch nicht, wie es in der Depesche hieß, "wenn der König von England an der Spitze seines Parlaments darauf dringe"; dagegen war, wie berührt, Oberschlessen und Glatz so gut wie Niederschlessen ausgegeben.

Als Bobewils so weit war, erhielt er bas neue Schreiben bes Konias, bas fich mit feinem Bericht bierüber gekreuzt batte.

Er sagt: er sei erzittert bei bem Gebanken an die Berantwortung, die er auf sich nehme; nur der ausdrückliche Wille des Königs habe ihn dazu bestimmt, sich ihr zu unterziehen.

Aber so viel ergab sich doch auch aus dem Schreiben des Königs, daß derselbe jetzt mit den Bedingungen zufrieden sei, die man von der andern Seite gewähren wollte.

Ueberhaupt war nach so viel Kämpfen die Zeit der Entscheidung gekommen. Die beiden Mächte waren auf den Punkt gelangt, wo die Gewalt des Angriffs und der Vertheidigung, die Einwirkung von Frankreich und von England zusammentrafen; es lag eine Art von Nothwendigkeit darin, welche ein für alle Mal bestimmend gewesen ist

Am 11. Juni früh um 6 Uhr erhielt Bodewils das Schreiben seines Königs; noch an demselben Tage unterzeichnete er den Bertrag, wie Hundford ibn anbot.

Der fünfte Artiket besselben lautet: "um alle Streitigkeiten und Ansprüche zu beseitigen, trete die Königin für sich und ihre Nackfolger, mit voller Souveränetät und Unabhängigkeit von der böhmischen Krone, das niedere und das obere Schlesien, die auf Teschen, Troppau und das Land jenseit der Oppa und des hohen Gebirges, so wie die Grafschaft Glat an den König von Preußen ab, der dagegen auf alle seine Ansprüche an die Königin, welcher Art sie auch immer sein möchten, Verzicht leiste."

Am 13. Juni, früh um fieben, langte Shoow mit dieser Nachricht im Lager zu Maleschau bei Kuttenberg an.

Der König bezeigte sich in hohem Grabe zufrieden mit der punktlichen Ausführung seines Befehls und mit den Präliminarien selbst. Bielleicht sei es möglich gewesen, mit der Zeit zu einem noch vortheilhafteren Frieden zu gelangen; vielleicht aber würde man auch einen viel weniger genügenden haben annehmen muffen. Wenn er Podewils sehe, schreibt er bemselben, so werde er ihn noch mehr überzeugen, daß er als Politiker und für das Wohl des Bolkes, das er regiere, nicht anders habe handeln können. Es ist, sagt er, ein großes und glückliches Ereigniß, durch welches mein Haus in den Besitz einer der blühendsten deutschen Landschaften gelangt, zum Beschluß eines glorreichen Krieges. Man muß wissen, zur rechten Zeit inne zu halten; das Glück erzwingen wollen, heißt es verlieren; noch immer mehr verlangen, ist das Mittel, niemals glücklich zu sein.

Rur einen großen Scrupel konnte ber König hiebei sich selber nicht verbergen; er fürchtete, man möchte es ihm als ein moralisches Bergehen anrechnen, daß er, ohne Rücksicht auf seine Verbündeten,

einen besonderen Frieden ichließe.

Eine alte Frage, oft verhandelt und immer aufs neue zur Sprache gebracht, in wie fern es erlaubt sei, von geschlossenen Tractaten absauweichen.

Der größte König und ber zurückgezogenste Philosoph bes siebzehnten Jahrhunderts, Ludwig XIV und Spinoza, haben sich beibe über sie vernehmen lassen.

Der Philosoph geht bavon aus, daß die Staaten in fortwährendem Naturzustand gegeneinander verharren, und trägt kein Bedenken, zu behaupten, daß ein Bündniß nur so lange Kraft habe, als die Ursache desselben, Furcht vor Schaben oder Hoffnung auf Gewinn, bestehe; Niemand sei der Treulosigkeit anzuklagen, der einen geschlosienen Bund auflöse, sobald die eine oder die andere jener Ursachen aufhöre, denn diese Bedingung sei beiden gleich gewesen 1). Es fragt sich nur, ob ein Naturzustand dieser Art in Europa angenommen werden kann, wo alle Staaten auf gemeinschaftlicher Grundlage bestuhen und zu einer großen Familie gehören.

Bei weitem feiner faßt Ludwig XIV die Frage an, bei Gelegensbeit der damaligen Frrungen zwischen Frankreich und Spanien, als einen der zartesten Bunkte, welcher von einem Fürsten in Betracht gezogen werden könne. Er meint, bei diesen beiden Reichen sei Eiferssucht und Feindschaft das wesentliche und fortdauernde Berhältniß; durch Tractate könne demselben nie ein Ende gemacht, sondern nur der äußerliche und öffentliche Friede erhalten werden: geheimen Bruch berselben erwarte der eine Theil allezeit von dem andern; jeder ar-

<sup>1)</sup> Tractatus politicus von Spinoza, c. III § 14: Haec conditio unicuique contrahentium aequalis fuit, ut scilicet que primum extra metum esse posset sui juris esset etc.

beite wider den andern, nicht so sehr, um demselben zu schaden, als nur um sich selber zu behaupten, was sogar die natürliche Pflicht eines ieden fordere 1).

König Friedrich sucht nun besonders die moralische Aurechnung bes Schrittes, zu bem er genöthigt sei, von fich abzulehnen; ben Doraliften, "ben Stoifern von trodenem Gebirn" fpricht er bas Recht ab, über sein Berfahren zu urtheilen. Unverletlich, faat er, sei die Moral eines Brivatmannes: — ber muffe jeden Augenblick ben Brivatvortbeil bem Besten ber Gesellschaft aufopfern - allein ein Fürst habe für den Vortheil einer großen Nation zu sorgen und ganz anbere Pflichten. Er, ber König, habe jett zwei Bundesgenoffen, von benen ber eine (Frankreich) nichts Rechtes thue und ber andere (Sachfen) aar nichts: ber Rufall, ber im Glück ber Waffen berriche, und Die Zweizungigkeit ber Politiker fete feine Armee bem Ruin, feine Bölker bem Verberben aus: er werbe feine Erwerbungen verlieren und feinen Schatz erschöpfen: könne man es einem Fürsten verargen, wenn er fich einem gewissen Schiffbruch entziehe 2)? Ein Bribatmann, fügt er später bingu. bem ein vertragsmäßiges Bersprechen nicht erfüllt werde, konne die Gulfe der Gerichtshöfe in Unspruch nehmen; einem Fürsten bleibe nichts übrig, als sich selbst zu helfen, denen guporzukommen, beren Untreue seinen Staat zu Grunde richten wurde. Mit Einem Worte, er will sein Berfahren nur aus bem politischen Gesichtspunkt betrachtet wiffen und verbittet fich jeden Schluf eines Außenstehenden auf seine Moralität; er behauptet vor allem, daß er nicht anders gekonnt habe. Ich benke, die Nachwelt, auf die er sich vertrauensvoll beruft, muß ihm zugestehen, daß er die bringenbsten Gründe hatte.

Einmal: die Anftrengungen der Berbündeten zeigten sich unfähig, der Königin Böhmen zu entreißen; diesen Gedanken, den er eine Zeitslang selber gehegt, hatte er aufgeben mussen: ihn durchführen zu wollen, hätte seine Kräfte überstiegen. und ihn in widerwärtige Abbängigkeit von der Schwäche der Andern gebracht.

Sobann: er mußte allerbings fürchten, daß, indem er sich für die Verbündeten schlage, von diesen ein einseitiger Friede geschlossen werbe, so daß er den überlegenen Baffen der Königin allein ausgesetzt bleibe. Man sagte ihm von einem Emissär Fleurys, der zu

<sup>1)</sup> Distinctions sur la foi des traités. Mémoires historiques 63.

<sup>2)</sup> Schreiben an Jordan Camp de Kuttenberg 15 juin, in det afab. Ausgabe der Oeuvres XVII, 225. Avantpropos zu der histoire de montemps.

Wien erschienen sei und sich wahrscheinlich noch baselbst befinde. Bon - Wien her brohte man sich mit Frankreich auszusöhnen; die Exinnes rungen von 1735 wurden rege 1).

Hätte zwischen ben Verbündeten Vertrauen obgewaltet, so würde alles anders haben gehen können: wie aber die Sachen standen, nach den bisherigen Erfahrungen, so war von der Fortsetzung des Krieges nichts zu hoffen, aber alles zu fürchten.

Dazu kam, daß sich Friedrich boch niemals verpflichtet hatte, Böhmen für den Kaiser zu erobern. Er hatte mit Frankreich ein defensives Bündniß, mit Niemand ein offensives. Man konnte ihn nicht anklagen, wenn er sich von einem Unternehmen zurückzog, das er sich niemals anheischia gemacht hatte, durchzuführen.

Bei alledem — wenn wir an diese Betrachtungen, welche die Selbstwertheidigung des Königs hervorruft, noch andere anknüpfen dürsen — wird die Nachwelt, wie sie heut zu Tage lebt, mit dem Bersahren Friedrichs doch auch nicht durchaus einverstanden sein.

Man wird zugeben, daß eine Allianz nicht im Lichte einer Freundsichaft mit persönlichen fittlichen Anrechten angesehen werden kann, aber auch den politischen Standpunkt festhaltend möchte man wünschen, daß die Verpflichtungen genauer festgesetzt worden wären.

Sollte es nicht boch ber Mühe verlohnt haben, sich im Vertrag mit den Franzosen im Juni 1741 die Neutralität vorzubehalten, was sich diese, wie wir berührten, gefallen zu lassen geneigt waren?

Wäre es nicht besser gewesen, in Rleinschnellendorf einen Stillftand auf einige Zeit zu bestimmen, wie es benn doch zu nichts Beiterem gekommen ist, und nicht Alles auf einen Frieden zu verschieben, an welchen dann Niemand ernstlich Hand anlegte.

Das Auffallende bei diesen Berabredungen ist, daß die großen Fragen über die allgemeinen Berhältnisse so gut wie gar nicht bezührt werden. Eine Umgestaltung der Welt scheint bevorzustehen: man schließt Berträge, ohne über die Gestalt, die man ihr zu geben

<sup>1)</sup> Robinson, 31. Mai: I beliefe, the Queen would throw herself upon the mercy of France — — rather — than do upon any consideration the cession of Königsgrätz a. Pardubitz. Lord Stair im Hag: on sait de quelle manière le C' a parlé du roi de Prusse l'hiver passé et durant ce printems. Dasselbe bestätigt Cambrier von Paris. Bon dem Emissär Fargis, welchen der König erwähnt, demerkt Cambrier, er sei entweder noch in Wien oder durch einen Andern ersett. In Wien gede es immer stanzösischen Einsluß, der englische sei nur stärker.

benkt, sich einzuberstehen. Es bleiben zu allen Seiten unausgesprochene Blane übrig, an Die sich ber besondere Ebraeis beftet.

Bei den Verhandlungen Friedrichs hat es oft das Ansehen, als schließe er sich enger an, als sein Sinn ist. Er vertraut, wie bemerkt, dem lebendigen Geist, der auch für die folgenden Zeiten eine Auskunft sinden werbe; aber er sieht sich dann doch in Verwickelungen gezogen, welche ihm höchst unangenehm fallen.

Wir sind fern davon, ihm einen Vorwurf machen oder auch ihn wertheidigen zu wollen. In diesen ins Weite gerichteten Entwürfen, wo ein jeder sich seinen letzten Vortheil vorbehielt, lebte und webte die ganze damalige Volitik.

Einmal mag es wohl ausgesprochen werben, daß wir, die werbenden Ereignisse begleitend, ihre Gründe erforschend, doch nicht gemeint sind, den Zuständen und Bestredungen dieser Zeiten einen unbedingten Werth beizulegen, weder ihrer politischen noch militärischen Versassungen, ihrer religiösen Ansicht so wenig als ihrer politischen Moral. Der ganze Kreis dieser Tendenzen, in welchen sich Alles gegenseitig bedingt, ist der historischen Erforschung überaus würdig, eins der bedeutendsten Glieder in der Folge der Jahrhunderte; aber schon lange ist er wieder zersetzt und durchbrochen, durch große Geschicke der Vergangenheit anheimgefallen. Denn auch die Joeen gehen vorüber; wir unterscheiden von denselben noch die Geister, die sich in ihnen bewegen, sie mit hervorbringen, aber auch noch ein freies Selbst haben und nicht in ihnen ausgehen.

In Friedrich sehen wir eine Kraft der ersten Größe, wiewosl noch nicht von allem Zusatz geringeren Stoffes gereinigt, jedoch in sich selbst von ächtem und gediegenem Gehalt: eine Intelligenz, der sich die Dinge und Versonen so darstellt, wie sie sind: denn sie slieht ihrer Natur nach den Irrthum, und die ihren ganzen Umfreis mit Einsicht umspannt; einen schwungvollen Willen, der doch nur das Erreichbare ergreift, und selbst wenn er einmal die strenge Linie überschreiten sollte, schon die Möglichseit des Misslingens mitberechnet und die Kücksehr in seine Sphäre vordereitet; eine Energie, die in ihrem ersten stürmischen Antrieb, wo sie nach Ruhm und Ersolg verlangt, etwas Unberechenbares und Unaufhaltsames hat, die aber im Streite der Weltkräfte sich befestigt und regelt, so daß sie nicht allein glänzende, sondern auch haltbare Dinge volldringt. Man könnte fragen, ob Friedrich schon damals einer eigenen und sittlichen Selbst beschränkung fähig war. Wir sehen doch, daß er noch vor aller Ente

widelung ber Ereigniffe bie Beforgniß bat, burch ben Lauf bes Gludes ju weit fortgeriffen zu werben, und mit Bewuktsein inne halt, bak er Mittel verwirft, die ihm die größten Aussichten barbieten 2 B. in bem Staate ber Feinde innere Unruben anzufachen ober ein Bebeimniß, das im Moment eines wahren Bertrauens unwillfürlich ibm ju Kunde gekommen, als Sebel seiner Bolitif zu brauchen. Die Leibenschaft ber Eroberung will er nicht in sich auffommen laffen, noch die Grundlagen der gebildeten Welt verleten, noch wider sein morglisches Gefühl bandeln. Und ware es wohl möglich gewesen, über bie in fich felbit unentichiebenen Dinge im voraus feste Beschluffe gu faffen? In dem politischen Gefechte, in bem er unaufhörlich begriffen ift, führt auch er die Waffen, beren fich die Andern bedienen; wenn man ihn reden bort, muß man immer wissen, mit wem, wozu er Sein Thun und Laffen wird von einem ftarfen Gefühl bes Moments beherrscht, wo ihm, den Feindseligkeiten, die er zu besteben hat, gegenüber, aller Bortheil von der andern Seite entgegentritt, und ibn lebendig ergreift. Er hat fich wirklich bem Unternehmen der Franzosen, die Erbfolgefrage zu Gunften des Sauses Wittelsbach zu ent= icheiben, angeschloffen, bis ihm aus der einseitigen Bolitik, die sie verfolgten, die Nothwendigkeit entsprang, sich ihnen zu widersetzen; er wünschte ben Widerstand von Desterreich hervorzurufen, aber unter ber Boraussetzung, bag Desterreich ein Mitgefühl für seine Stellung haben werbe, bis zugleich das Geheimniß gebrochen ward und der Fortschritt ber öfterreichischen Waffen ihn selber bedrohte; bann verfolgte er ben Gebanken eines neuen Spstems beutscher Staaten, er wollte für einen seiner Berbundeten Böhmen behaupten, bem andern Mähren erobern, bis er sab, daß mit biesen niemals etwas auszurichten fei. Dem raschen Entschlusse, eine Berbindung einzugeben, sich an ein Unternehmen zu wagen, der doch nicht ohne ein lebhaftes Bewußtsein von der Unzuverlässigfeit der Dinge und der Menschen gefaßt wird, steht ein immer wachsames, verdachtsvolles Miftrauen zur Seite, ber Ehrgeig, benn bas ift es bei ihm, fich nicht täuschen gu lassen; so wie die Absichten der Berbundeten zu weit geben oder ihre Unstrengungen nicht weit genug, trägt er kein Bebenken, sich von ihnen loszufagen.

In der Mitte der von verschiedenen Weltgegenden entbundenen Stürme, wer will mit dem Steuermann hadern, daß er seine Richtung bald nach der einen, bald nach der andern Seite nimmt, um dem Schiffbruch oder den nahen Untiefen zu entgehen. Er hielt es schon für genug, wenn er von keiner der entgegengesetzten Strömungen

sich ergreifen ließ, nicht von einer Partei auf die andere überging, sondern unter eigenen Farben immer einen selbständigen Lauf inne hielt.

Dieses Preußen, bas unter Friedrich Wilhelm I sich auf allen Seiten hatte in Nachtheil setzen und gefährben lassen, das seine Dienste geleistet, ohne je die Zusagen, die ihm geschehen, erfüllt zu sehen und endlich in ein einseitiges System der Isolirung gerathen war, während die großen Mächte über Europa verfügten, hatte endlich den Augenblick ergriffen, sich geltend zu machen. In die allgemeinen Bewegungen hineingezogen, losgerissen von den beiden Staaten, von denen es vernachlässigt ober mißhandelt worden, nahm es unter seinem klugen und frästigen Führer, der der Monarchie erst eine Bewegung nach außen gab, eine unüberwindliche Stellung in ihrer Mitte ein.

Als Friedrich die Präliminarien in Händen hatte, fühlte er, daß seine Arbeit fürs erste vollendet sei. Alle weiteren Entwürse, denen er unter dem Wechsel der Ereignisse Raum gegeben hatte, ließ er bei Seite und kehrte auf seinen ursprünglichen Sinn zurück. Er erklätte seinen Offizieren, er habe niemals die Königin verderben, sondern sie nur nöthigen wollen, ihm Genugthuung zu geben; nachdem dies geschehen sei, lege er die Waffen nieder. Er machte sich das Berzgnügen, den Abschluß der Präliminarien dem Prinzen Carl, mit dem er den letzten Waffengang bestanden, eigenhändig anzuzeigen.

In Wien empfand man ganz den großen Verlust, den man er litt. Robinson gedenkt oft des heftigen Schmerzes, welchen diese große Amputation, so drückt er sich aus, verursache; er nur könne dawn urtheilen, da er der Operation beiwohne, kein Fremder 1). Einigen Trost gewährte es, daß man sich doch nun, zumal da auch Sachsen, wenn es sich nicht der größten Gefahr aussehnen wollte, den Frieden anzunehmen genöthigt war, gegen die übrigen Feinde in offenbarer Neberlegenheit befand; man faßte die Hoffnung und die Absicht, sich sür das, was man verlor, nach einer andern Seite hin zu entschäbigen. Diesmal ließ man keine Zögerung eintreten: wie der König die Krälliminarien augenblicklich ratissicirt hatte, so traf die Ratissication des Wiener Hoses schon am 21. Juni im preußischen Lager ein.

<sup>1)</sup> Robinson, 31. Mai; er giebt nicht alle die Schwierigkeiten an, auf die er stieß: Lord Hyndsord may talk at ease of amputation at a distance but tho, an assistant at a great operation does not suffer as much as the patent, yet he suffers with him for him and often from him.

Unenblich bitter war ber Einbruck, ben bie Nachricht in Frankreich machte. Bei aller Eifersucht, welche ber Carbinal über ben
preußischen Ruhm empfand, hatte er boch die Schlacht von Chotusis
als eine Wirkung seines Glücksterns betrachtet, ber ihm in den größten Gefahren noch immer einen Ausweg gewiesen; die Nachricht von
dem Frieden traf ihn wie ein Blitztrahl. Er sah, daß die bourbonischen Häuser ihr Unternehmen nicht durchführen und den Engländern, denen sie die Flügel zu beschneiben gedachten, zuletzt würden
nachgeben müssen. Der Gesandte Chambrier versicherte, die Eigenliebe
Fleurys leibe am meisten dadurch, daß ein Anderer geschickter gewesen
sei als er selbst; bisher habe er sich allezeit für den feinsten Kopf in
Europa gehalten.

Dagegen erweckte die Nachricht eine unendliche Genugthuung bei ben Seemächten. Der preußische Friedensschluß war das Ereigniß, in welchem alle die erwähnten Staatsmänner, Carteret und Stair, Robinson und Hyndsord das Heil von Europa erblickten, welches König Georg II ganz zu seiner eigenen Sache gemacht hatte; sie hofften, daß die Begebenheiten im Laufe der Zeiten noch weiter führen würden. Man war von ganzem Herzen bereit, dem König von Preußen den Besit von Schlessen unverzüglich zu garantiren.

Im Haag hatte die Freude nicht größer sein können, wenn der Republik selbst ein Glücksfall begegnet wäre. Wer sich einigermaßen dazu berechtigt glaubte, machte dem preußischen Gesandten einen Besuch, um ihn zu beglückwünschen; das Volk bezeigte seine Theilnahme mit öffentlichen Festlichkeiten. Der Name des Königs von Preußen und der Königin von Ungarn wurden hier beisammen genannt; man brachte ihnen vereinigte Vivats; den Franzosen, die man fürchtete und baste, ein heftiges Vereat.

Ich denke nicht, daß Friedrich Bergnügen hierüber empfunden hat; er mußte inne werben, daß man hier noch ganz andere Erwartungen hegte, als welche er zu erfüllen geneigt sein konnte.

Wie viel besser ware es auch für ihn gewesen, wenn er einen allgemeinen Frieden hätte durchsetzen, wenigstens die Stellung Carl Alberts in Deutschland und Baiern hätte befestigen können! Sonst waren neue Stürme zu erwarten, schon jene Bezeigungen kündigten sie an. Wir werden sehen, wie sie nach einiger Zeit ausbrachen, und Alles, was man that und war und wollte, sich noch einmal in einem Kampfe auf Leben und Tod erproben mußte.

Bunächst fassen wir noch die Bestimmungen, die bei dem Frieden getroffen wurden, und die territorialen Berhältnisse überhaupt ins Auge.

Eine ber bem König wiberwärtigsten Forderungen, welche bei dem Abschluß des Friedens zur Sprache kamen, war die Uebernahme jener nicht unbedeutenden Schuldenlast, welche auf Schlesien hypothecirt war. Friedrich hat gemeint, daß es in seinem Willen stehe, dieselbe zu übernehmen oder nicht; namentlich den Holländern, welche der Königin Subsidien gezahlt hatten, glaubte er zu nichts verpflichtet zu sein. Bei den Präliminarien war in der That nur der englischen Schuld gedacht worden.

Die Königin erklärte dies jedoch für einen Fehler, der vor dem Frieden wieder gut gemacht werden müsse, denn wie ungerecht sei es, wenn man ein großes Land abtrete, auch noch die Schulden zahlen zu sollen, welche darauf haften! Die preußischen Bevollmächtigten erwiederten, es sei ebenfalls ungerecht, ein Land, das man erobert habe und das schon abgetreten sei, gleichsam mit Geld kausen zu sollen. Endlich kam man überein, daß der König zwar die Schuld übernehmen, aber dagegen seine alten Forderungen wegen der Bölle der Maas in Anrechnung bringen solle.

Auch über die Begrenzung des Gebietes gab es fehr bedeutende Differenzen.

Bei der Abtretung von Oberschlessen hatte sich Desterreich nicht allein Teschen und Troppau, so wie die enclavirten mährischen Die stricte, sondern auch noch andere Gebirgstheile vorbehalten, die es unter dem allgemeinen Ausdruck "was jenseit des hohen Gebirgsund der Oppa liegt", begriff. Diesem Ausdruck gaben die österreichischen Bevollmächtigten eine umfassendere Bedeutung, als man preußischer Seits vermuthet hatte; schon in Bezug auf das Gebirgsland überhaupt, dann noch besonders in Bezug auf Jägerndors, twelches sie in Anspruch nahmen, weil es jenseit der Oppa liege.

Die Frage ist geographischer Art. Die preußischen Bewollmächtigten hielten nur das größere Gewässer in jenem Landstrich, das aus der schwarzen und weißen, mittleren und kleinen Oppa bei Würbenthal zusammenströmt, für die Oppa, so daß Jägerndorf, von Schlesien her diesseit derselben gelegen, ihrem König zusiel; den kleinen Fluß, der bei Hermannstadt entspringt, sich von dort durch ein langes mit Dörfern angefülltes Thal nach Jägerndorf hinwindet und unterhalb dieser Stadt in die Oppa fällt, bezeichneten sie mit den landüblichen Namen: Troppelwißer oder Comeiser Wasser. Die Oesterreicher das gegen behaupteten, daß dieses Flüßchen ebenfalls den Namen Oppa trage und die eigentliche Grenze bilbe, so daß Jägerndorf aus ihren Theil falle.

Nach den damals vorliegenden geographischen Hülfsmitteln konnte die Sache zweiselhaft erscheinen. Der alte Henelius, den man ansführte, hat wirklich beide Flüsse für die Oppa genommen; während die homannische Karte von 1736 sie genau unterscheidet und nur den ersten mit dem Namen Oppa bezeichnet. Später hat sich für die Strecke von Comeis dis Jägerndorf der Name Kleine Oppa in Gestrauch erhalten, jedoch, wie die kundigsten Topographen versichern, mit Unrecht, da derselbe eigentlich einem andern Flüschen zukommt 1).

Friedrich empfand es sehr bitter, daß er durch die bloße Ausdehnung eines Flußnamens eine ansehnliche Stadt verlieren sollte, auf die er sich Rechnung gemacht hatte. Es war dieselbe, von der alle brandenburgischen Ansprüche auf Schlesien ausgegangen waren. Er behauptete, hätte sie Desterreich zurückbehalten wollen, so hätte sie ausdrücklich genannt werden müssen, so gut wie Troppau und Teschen.

Alle Unterhandlungen jedoch waren vergebens und Preußen mußte sich mit dem Ländchen Katscher begnügen, das als eine Entsidädigung dienen sollte 2).

In den Frieden kam auch noch eine Bestimmung in Bezug auf die inneren Berhältnisse von Schlesien, im Sinne der Königin, deren wir sogleich noch weiter gedenken werden; bei der Abkassung überswogen überall die österreichischen Interessen, so sehr er denselben im Allgemeinen entgegenlief.

Wenn man fragt, wie so Friedrich dies genehmigte, obgleich er die Ueberzeugung hegte, daß ihm namentlich in Hinsicht der Grenzen Unrecht geschehe, so war der Grund, daß er sich durch den Fortgang der österreichischen Waffen gegen die Franzosen und Baiern, der nun nicht mehr durch seine eigenen gehemmt wurde, schon wieder in eine etwas nachtheiligere Stellung gebracht sah.

Wir muffen, sagt er, die Segel einziehen, da wir den Wind nicht mehr binter uns haben.

Auch forberten die Engländer auf das Dringenoste dazu auf. Georg II brachte in Erinnerung, daß man der Königin von Ungarn bei so vielen Berlusten doch auch eine Genugthuung geben musse. Das englische Ministerium machte auf die Unterhandlungen, die der

<sup>1)</sup> Ens Oppaland III, 22.

<sup>2)</sup> Aus dem Bericht des öfterreichischen Bevollmächtigten Kannegießer fieht man, wie lebhaft die Berhandlungen waren. Bei dem Aequivalent spielte die Rücksicht auf die Bestpungen Bartensteins und hennersborfs eine Rolle. Arneth, Maria Theresia Bb. III, 482—84.

französische sowohl als der sächsische Hof in einem ganz andern Sinne in Wien angeknüpft habe, aufmerksam, welche durch eine längere Berzögerung des endlichen Abschlusses unterstützt werden würden.

Hierauf entschloß sich Friedrich, am 27. Juli 1742, die Bedingungen des befinitiven Friedens, wie sie nunmehr festgesetzt waren, anzunehmen.

Nachdem die Ratificationen ausgewechselt worden, schritt man zu einer genaueren Bestimmung der Grenzen nach eben diesen Festsetungen.

In einer Heuscheuer bei Rudoltowik an der obern Weichsel beim Einfluß ber Biela wechselten die Commissarien ber beiben Theile ibre Bollmachten aus; hier auf ben Grenzen ber Serrichaft Bleg gegen Teiden, bei einer alleinstebenden Gide, feste man ben erften preußiichen Markstein. Bon ber Beichsel jog man die Grenze zwischen ben gablreichen Teichen, die bier bas hohe Land erfüllen, auf ben Relb: marken ber Dörfer, wo bann bie Austräge zwischen ber teschenschen Rammer und ben benachbarten Gutsbesitzern zum Anhalt bienten, nach bem Fluggebiete ber Ober, bas man mit bem einundbreißigsten Grenzsteine erreichte. Sierauf folgte man dem kleineren Aluffe Betrotofa bis zur Olfe, biefer bis zur Ober, bem breiten und feichten Laufe der obern Oder bis wo sie die Oppa aufnimmt, die alsdann gur Grenze biente bis zu ienen Bachen zweifelhafter Benennung bei Rägerndorf: Die bergebrachten natürlichen Berhältniffe bes Landes, in welchem fich die Ansiedelung eben um die Gewässer ber gebildet batte, wurden bier oft in der Mitte durchschnitten. Leichter ward die Arbeit bei ben großen mährischen Enclaven, beren Brengen gegen Schle fien man nur zu erneuern hatte; in ber Näbe ber Bifchofstobbe, auf einer fteil emporsteigenden Bergspite, nach beren Schatten bie Land leute ben Stand ber Sonne berechneten, ward die einhundertzehnte Säule errichtet. Bei ber weiteren Grenzscheidung nach bem Glatischen bin war es maggebend, daß Zukmantel, Weidenau und Jauernik österreichisch blieben. Für die genauere Auseinandersetzung rief man Die Gutsbesitzer, Richter, Bauern zu Gulfe; zuweilen haben bie Beugen ihre Aussagen vor einem Crucifir, bas zwischen zwei brennenden Wachsterzen aufgestellt ward, beschwören muffen. So tam die Grenzscheidung zu Stande, nach 20 Tagen angestrengter und geschickter Arbeit; Die Regierungen faumten nicht, den entworfenen Reces ju bestätigen 1).

<sup>1)</sup> Schlefijcher Grant-Recess, wie folder von Ihrer R. M. in Preufen und ber Ronigin von Ungarn und Bobeim Majeftat Allerhochft hiezu ernannten

Und welch ein herrliches Gebiet war es nun, welches durch biefe Saulen für die preußische Macht abgegrenzt wurde.

Ein Land von ungefähr siebenthalbhundert Quadratmeilen mit wenigstens 1,200,000 Einwohnern, die in anderthalbhundert kleinen und einigen sehr ansehnlichen Städten, in 5000 Dörfern und Borwerken lebten, zum Theil flawischen, zum größten Theil aber deutschen Ursprungs, von uralter Cultur, durch Hertunft und erste Einrichtung, Sitte und Religion den Stämmen, zu denen sie geschaart wurden, nahe verwandt. Von den Eroberungen, die in den neueren Jahrhunderten gemacht und behauptet worden sind, bietet wohl keine ein ähnliches Verhältniß des eingenommenen Landes zu den alten Provinzen dar. Diesen wurde an Umfang, Volksmenge und Streitkräften ein gutes Orittheil hinzugefügt 1).

Boltaire traf bei bem König nicht eben auf eine empfängliche Stimmung, wenn er in dieser Zeit mit einer beredten Tirade hervorstam, worin er auf die Fürsten schalt, welche das Glück ihrer Bölker auf blutigem Wege zu sichern suchen. Friedrich antwortete ihm: so lange der platonische Staat nicht verwirklicht sei, so werde es immer Fälle geben, wo ein König zu den Wassen greisen müsse, um seinen Gegnern die Genugthuung, zu der er sonst nicht gelangen könne, ab-

Commissaris ao 1742 errichtet worden. — Darin findet man die täglich ausgenommenen Protocolle, unterzeichnet von den preußischen Bevollmächtigten C. v. Nüßler, M. v. Schubart, J. G. Rehdanz, und die öberreichischen J. B. v. Dorsch und G. L. Frhr. v. Strbensty. Busching hat aus den Nüßlerschen Papieren eine Schilderung der Grenzscheidung im Magazin X, und einige Rachträge in Nüßlers Leben.

1) Die Schätzung von Klöber auf 675 Quabratmeisen, und die Berechnung von Büsching, auf die alten Karten und eine Reduction der schlessischen auf geographische Quadratmeisen gegründet, auf 642 Quadratmeisen (Magazin X, 515), sind nur ungefährer Art. Leonhardi (1791) hat 640, Krug (1805) 683 Quadratmeisen; Schubert für die erste Zeit 685, Dieterici für 1803 714. — 1755 zählte man 1,372,754 Einwohner. Eine Schätzung aus etwas früherer Zeit sindet sich in einem Actenhefte, unter dem Titel: Designation der im Lande Schlessien exclusive der Garnison besindlichen Personen; demnach gab es adliche Familien 1522, unterthänige 188,428, was man zusammen auf eine Bevölkerung von 949,750 schätze; dazu das Gesinde in Borwerken und Vorsern: 73,120; in den Städten Einwohner: 211,666; Mönche und Nonnen: 2364; Juden: 3530; zusammen in beiden Departements 1,240,540. Nach einer Bemerkung des Ministers, die er am 17. März 1751 nachrichtlich zu den Acten schrieb, war jedoch die Anzahl der Oörfer und Borwerke (auf 4882) sowie die der Kamilien zu geringe angesetz; über die Gesammtzahl der Einswohner spricht er sich nicht aus.

zunöthigen; ein Krieg sei weniger ein Ungluck an sich, als eine Krantbeit: von bem letzen Tieber sei man schon wieder genesen.

Doch verbarg sich Friedrich nicht, daß die Behauptung seiner Eroberung noch mannigfaltige Schwierigkeiten haben werde. Er rechnete darauf, daß man sich allmählig gewöhnen werde, ihn im Besit von Schlesien zu sehen; für nothwendig hielt er die Garantie wie von England, so besonders von Rußland. "Was aber", sagt er, "die eigentliche Sicherheit dieser Besitzungen anbelangt, so werde ich sie gründen auf eine zahlreiche Armee, einen guten Schatz und haltbare Kestungen."

Eine Grundlage von Allem mußte die neue Einrichtung bes Landes bilden, die indessen schon in vollem Gange war.

## Bunftes Capitel.

## Ginrichtung ber preußischen Regierung in Schlefien.

Als Friedrich II in Schlesien einrückte, gab er die Absicht kund, die ständische Berwaltung, die er antraf, die er aber freilich nur im Allaemeinen kannte, besteben zu lassen.

Den Landesältesten, die sich im December 1740 in Herrendorf über ben Marich seiner Truppen mit ihm vereinbarten, ließ er erflären, er sei gesonnen, ihre Autorität aufrecht zu erhalten 1). Wenn fich bei seinem weiteren Vorrücken in ben Landleuten eine Meinung reate. als sei die bisberige Steuerverfassung durch die Ankunft ber Breußen aufgehoben, so saumte er nicht, fie barüber zurechtzuweisen. Im Januar 1741 ließ er fich eine Erflärung bes Conventus publicus über bie ständische Ratur bes Generalfteueramtes in Schlesien ohne Biberrebe gefallen und versprach, benselben sammt allen Steuerbeamten und Offizianten weiter zu autorisiren; er sei nicht gekommen. fich nach Kriegsgebrauch im Lande zu gebaren, Alles solle im alten Stande bleiben, bis fpater mit Ruthun von Fürften und Standen etwas Gebeihliches beschloffen werde. Was er einen Augenblick forberte, baf bie Steuerbeamten soaleich mit Gib und Pflicht an ihn gewiesen wurden, ließ er später fallen, und gab nach, bak bieselben eben bem Conventus verpflichtet bleiben follten. Rur den Ginen Borbehalt machte er hiebei allezeit, daß das Landeseinkommen zur Berpflegung und Erhaltung seiner Armee angewendet wurde; er ftellte hierüber ohne Berzug eine fehr bestimmte Forderung auf.

<sup>1)</sup> Brotocoll vom 27. Dec., Sanmann gesammelte Rachrichten II, 61: "seine Intention gehe dabin, daß die Binterquartiere aus benen ordentlichen Landespräftandis derer Herzogthumer Ober- und Niederschlefien fournirt werben möchten".

Auf ben Grund einer ihm zu händen gekommenen Berechnung der allgemeinen Landesprästanda setzte er im Februar 1741 sein Postulat auf dritthalb Millionen Thaler des Jahres fest, so daß alle Monate für die Bedürfnisse seiner Armee ungefähr 190,000 aufzubringen sein würden. Diese Summe sollte das Generalsteueramt nach den verschiedenen Fürstenthümern, Standesherrschaften, Städten und Gemeinheiten umlegen und ihre Einbringung besorgen.

Hätte ber Conventus hierauf eingehen können ober wollen, so möchte vielleicht die ständische Berfassung, wenn auch in modiscirter Form — denn die Begierde, Alles und Jedes im Einzelnen zu regieren, kann ich an Friedrich nicht finden, wosern er nur das heer zu erhalten im Stande war, das ihm seinen Rang in der Welt gab — bestehen geblieben sein; allem alle Unterhandlung mit demselben war vergeblich. Die Mitglieder machten die mannichfaltigsten Ausstellungen, hergenommen dalb von der ausdrücklichen Bestimmung gewisser Gelder für die Berzinsung angeliehener Kapitalien, dald von der seit den Ereignissen im April eingetretenen Trennung von Oberschlessen, bald von der Landesverfassung überhaupt. Der preußische Bevollmächtigte antwortete: er sehe die Billigseit eines großen Theiles der vorgebrackten Einwendungen ein; er wolle nur frägen, wie viel denn eigentlich das Land Schlessen dem obersten Herzog zu zahlen schuldig sei.

Der Conventus erklärte hierauf: das Land sei dem Herzog gar nichts zu geben schuldig; Alles sei von jeher nach freiem Gutdunken bewilligt worden, sie seien im Stande, die bundigsten Reversalien darüber aufzuweisen.

Der Gegensatz ber provinzialftändischen Berfaffung mit ber

1) Berzeichniß, wie viel aller praestanda Silesiae sub quocumque titulo es seien an Kahs. ober allgemeiner Landesanlage, Interessen, Bermögensteuern, Recrutir und Remontirungen, Durchmärschen pro annis 1738 und 1739 betragen haben, unterzeichnet vom Obersteueramte. Die Summe ist sür 1738 3,605,452 20r, sür 1739 3,725,862 20r, mit der Nachschrift: "was ein jede Fürstenthumb und Standesherrschaft pro domestico particulari ausgeschrieben, item, was die Landeseinwohner von wegen des Salzapalto ober Joslegfällen ad camerale beitragen müssen, ist unter obiger Summe nicht begriffen". — Kriedrich sorden müssen, ist unter obiger Summe nicht beschsten". — Kriedrich sorderte nun durch Cabinetsordre vom 11. Februar 3,808,179 monatlich 286,489½ G. ober Thaler des Jahres 2,538,786, des Monats 1:0,999; Haymann gesammelte Nachrichten III, 321. Die dort mitgetheilten Actenstüde stammen aus dem Landesdiarium von 1742, das sich in dem Provinzialarchiv von Bressau sindet, doch geht die Handschrift, auf die mich herr Geh. Archivrath Stenzel ausmerssam machte, um vieles weiter als das Gedrucke, und ist von erheblichem Werth sür diese Dinge.

monarchischen Gewalt trat hier in seiner ganzen Schroffheit herbor. Diese erklärte eine bestimmte Leitung für unbedingt nothwendig; jene weigerte sich eben so unbedingt, dieselbe zu übernehmen.

Nachdem man sieben Monate lang gehabert, war an kein Abkommen mehr zu benken, die eine ober die andere mußte weichen.

Der monarchischen Gewalt, die in ihrem Aufsteigen begriffen war, fam zu Statten, daß die provinzialständische Verfassung eben in Bezug auf das Steuerwesen unendlich viel zu wünschen übrig ließ.

Einmal: von den sehr ansehnlichen Anlagen der Provinz kam ber Regierung kaum der vierte Theil zu gute. Alles andere ward durch Befolbungen, Diäten, Zinsen, und welche andere Posten in den

Gegenrechnungen erschienen, aufgezehrt.

Sodann: in der Leistung dieser Anlagen bestand eine schreiende Ungleichheit. Bei einer alten Schatung vom Jahre 1527 hatten die Stände ihr Einkommen nicht allein nach den liegenden Gründen, sondern nach dem gerade obwaltenden Vermögenszustand angegeben; und diese Vermögensansage nun diente zur Norm bei allen Auflagen. Noch im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts hatte man einige Steuern, deren Aufbringung unbequem gewesen wäre, durch eine Reluition abgekauft und diese dann ebenfalls in Form jener Schatzung ausgebracht. Auch in den einzelnen Kreisen waren die Mindermächtigen offendar überbürdet; es wird ein Beispiel angeführt, wo die Herrschaft die Anlage so vertheilt habe, daß sie, statt etwas beizutragen, vielmehr einen ansehnlichen Gewinn davon inne behielt.

Die Stände, wie sie nun einmal im Lause der Zeit sich gebilbet, waren das Land. Sie bewilligten der Regierung nicht, was diese bedurfte, sondern was ihnen darzubieten gut schien; in Wetteiser mit den übrigen Provinzen, so wenig als möglich zu zahlen, und doch wieder unaushörlich durch persönliche Rücksichten auf den Hof bestimmt. Der Auslagen waren so mancherlei, daß man kaum mehr wußte, was man zu geben hatte; ob sie dem Landesaussommen zuträglich seien

ober nicht, ward wenia beachtet.

Friedrich beschloß nun, diesen Zustand ber Dinge zu ändern, die Grundsätze der Landesverwaltung seiner übrigen Provinzen auch hier durchzuführen.

Nachbem er seiner Eroberung einigermaßen sicher geworden, am 29. October 1741, erklärte er "aus souveräner oberlandesherrlicher Macht und Autorität", er werde in Zukunft die Steuern, Accisen und sonstigen Sinkünfte in Niederschlesien von eigenen, in dem Lande einzurichtenden Collegien verwalten lassen und entbinde hiemit die

damit beauftragt gewesenen ständischen Abgeordneten von dieser Arbeit sowie von der damit verknüpften Berantwortung.

Am 7. November 1741 geschah die Erblandeshuldigung im Fürstensaale des Rathbauses zu Breslau.

Das Merkwürdige dabei war, daß die Ebelleute und Ritters mäßigen auch aus den nicht incorporirten Fürstenthümern und freien Standesherrschaften einberusen wurden, während sonst Fürsten und Standesherren allein ihre Gebiete repräsentirt hatten. Die Bersamms lung war bei 400 Personen stark. Nach der amtlichen Erzählung huldigten die Deputirten der Bischöfe und der Fürsten knieend, wobei der König bedeckten Hauptes auf seinem Throne sitzen blieb; die Standesherrschaften, die städtischen und alle übrigen Deputirten leister ten ihren Sid stehend; auch der König hatte sich dann erhoben und Hut abgenommen 1).

Ein freies Donativ von 100,000 G., welches ihm die Stande antrugen, lehnte er hier so aut ab wie in Breußen.

Man wird begierig, zu erfahren, ob nun nicht wenigstens bei dieser Gelegenheit von einer ständischen Berfassung die Rede gewesen sei. Die Stände haben dem König darüber bereits am 24. October geschrieben; in dieser Eingabe legen sie ihm alle seit Jahrhunderten erworbenen Freiheiten und Nechte zu Füßen und bitten ihn um eine neue Berleihung derselben?). Der König antwortete, er beharre bei seinem Borsat, sie bei ihren Freiheiten und Nechten zu schützen, allein die Bedingung, die einst Kurfürst Friedrich Wilhelm in Magdeburg ausgestellt, fügte auch er in unumwundenen Worten hinzu; nur in so weit versprach er es, "als dieselben ihnen selbst und der allgemeinen Wohlfahrt zuträalich seien 3).

<sup>1)</sup> Bei Seifart I, Beilagen 41, S. 425. Aus Bielefelds Ergublungen mage ich nichts ju nehmen.

<sup>2)</sup> Ew. R. Mt. unterwinden sich unter einem freudenvollen Glückwunsche zu ber höchstpreiswürdigsten Regierung die treugehorfamsten niederschlesischen Fürsten und Stände, durch aus denselben Abgeordnete alle von Seculis her erworbenen und wohlhergebrachten Immunitäten, Freiheiten, Statuten, Rechte, Berfassung und Gerechtsame vor dero geheiligten Thron zu Füßen zu legen, und von Ew. Agl. Majestät derselben Bestätigung hoffnungsvoll, jedoch nicht anders als durch eine neue allergnädigste Berleihung zu erbitten.

<sup>3)</sup> S. R. M. beharren bei dem bereits jum öftern beclarirten allergnäbigsten Borfatz, dero treugehorfamste Fürsten und Stände ihrer Niederschlesischen Lande bei erwähnten ihren Immunitäten, Privilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten, in so weit selbige ihnen selbst und ber allgemeinen Bohlsahrt auch wahrem Interesse und Aufnahme zuträglich, und damit compatibel 32

In bemselben Augenblicke, wo die aristokratischeständische Berfassung von Ungarn sich auf immer kestsetze, ward einem zwar nicht gleichen, aber doch verwandten Bestreben auf immer ein Ende gemacht. Dort erhielt sich die wie nach oben, so auch nach unten gerichtete ständische Sigengewalt; hier ward dieselbe von den Ideen des monarchischen Staates und einer auf gleichmäßigeren Rechten und Pflichten beruhenden Berwaltung zurückgedrängt. Weder das eine noch das andere erregte doch bei der damaligen Welt ein, großes Aufslehen; sie war noch zu lebhaft mit der Auseinandersetzung der großen Territorialverhältnisse beschäftigt.

Den Tag nach ber Hulbigung ließ ber König einige ber ansgesehensten Mitglieber ber Stänbe, unter benen bie Grafen Schönaich, Räber, Logau, ber Prälat von S. Matthia, die Herren von Jeutha, Reibnitz, Fürst, Eicke genannt werden, zu sich einladen, und eröffnete sich ihnen in seinem Cabinet über die Art und Weise der Beränderung, die er in Schlessen eintreten zu lassen benke.

"Bor allem solle der Unterschied zwischen ben beiden Religionen, der bisher obgewaltet, aufhören; kein Katholischer solle deshalb, weil er das sei, sein Recht verlieren; noch ein Evangelischer dadurch gewinnen. Er selbst sei "durchaus ein Liebhaber der Toleranz"; er wünsche ein gutes Verständniß zwischen den beiden Parteien statt der bisherigen Verfolgung hervorzuhringen."

"Er beabsichtige zwei Justizcollegien einzurichten, das eine in Breslau, das andere in Glogau, und dieselben mit Schlesiern zu besetzen, weil sich bei diesen eine größere Kunde ihrer Landesgewohnsheiten vermuthen lasse: doch solle bei einem jeden ein Brandenburger anaestellt werden."

"Bei dem Finanzwosen könne er keine Schlesier anstellen, bebor sich nicht die, welche dabei zu dienen geneigt seien, in den alten Lanzben dazu geschickt gemacht würden; denn in diesem Zweige habe er eine große Beränderung vor. Binnen Jahr und Tag denke er eine neue Classification aller Güter und alles Einkommens zu Stande zu bringen und danach die Contribution zu bestimmen, so daß jeder Ort wisse, was und wie viel er jedesmal zu entrichten habe; außerordentzliche Abgaben werde er auch dann nicht fordern, wenn er in Krieg verwickelt werde. Die Accise auf dem Lande wolle er abschaffen und durch eine Nahrungössteuer ersetzen."

fein befunden werben möchten, zu erhalten, auch babei fraftig und föniglich zu fcuten und zu handhaben.

In der Mitte des Krieges hatten sich mannichfaltige und sehr begründete Klagen über die gewaltsamen Werbungen erhoben. Der König sagte, er werde die Regimenter bestimmen, welche zur Werbung befugt sein sollten; jeder Beschwerde musse dann der Oberst des Regiments abhelsen, sollte dieser es versäumen, so solle man sich nur an ihn, den König, wenden.

Bu biesen wichtigen Einrichtungen, fügte Friedrich hinzu, werbe es einiger Zeit bedürfen, doch möge man ihm glauben, daß seine Absicht nur auf das Wohl von Schlesien gerichtet sei; den Erfolg davon werde man in Zukunft seben, wenn auch der Anfang selbst schwer sei 1).

So bestimmt, einfach und umfassend ward der Brobinz eine neue Zukunft angekündigt, und unverzüglich schritt man nun zu den Borbereitungen der neuen Einrichtungen.

Um 19. December 1741 versammelten sich die bisberigen Landesältesten und eine Anzahl von Deputirten der Ritterschaft, um eine näbere Eröffnung darüber zu empfangen.

Die Proposition, die ihnen vorgetragen wurde, geht von den drei Hauptgrundsäßen aus, daß die öffentlichen Abgaben zu der wahren Landesnothdurft, zu nichts Anderem verwendet, daß sie mit gleichen Schultern getragen und vornehmlich, daß sie fest bestimmt sein müßten 2). Bon dem Allen habe in Schlesien bisher nichts stattgefunden; um es aber dahin zu bringen, sei nach der Erfahrung der übrigen königlichen Länder nichts nühlicher, als in den geschlossenen Städten ein wohlbestellte Accise, auf dem platten Lande eine gut eingerichtete Steueranlage; und für die Berwaltung herrschaftliche Finanzcollegien mit wohlunterrichteten, in königlichen Pssichten stehenden Dienern. Die Accise, welche in Schlesien auch das offene Land umfaßte, verursache daselbst lauter Unterschleife, Plackereien, falsche Side; sie solle

<sup>1)</sup> Diarium der Acten was zwijchen dem conventu publico und dem Generalseldkriegscommissariat im Januar 1741 abgehandelt worden — so der Titel; in Wahrheit Fortsetzung der alten Landesdiarien. In der alten Schrift sinden sich Correcturen: z. B. des wir in sie u. s. w., welche beweisen, daß der Berfasser desselben persönlich an der Audienz Theil nahm.

<sup>2)</sup> Proposition an die auf Königs. Allergnäbigste Specialorbre vom 15. Nov. 1741 beschiebenen und versammelten bisherigen niederschiefischen Derren Landesältesten und Deputirten zu Regulirung und Ausmachung des Hauptcontributionalis vom platten Lande pro anno 1742 zu Protocoll gegeben. In einem Actenstüd des Ministerialarchivs: Ordre von Ginrichtung des Kreise und Contributionswesens I.

ba icon von bem ersten Januar ab weafallen: in ben Städten wolle man ibr eine Einrichtung geben, bak beren Emportommen baburch befördert werbe. Die Einbringung der Contribution auf bem Lande. bei ber awar aunächst bie alte Schatzung ober Indiction ftatt finden. aber fofort eine Aenderung bon Grund aus eintreten folle, werbe angestrengte Thatigfeit nothig machen. Der Ronig wurde fein Rebenken tragen, sie ben Landesältesten zu überlaffen, aber er wiffe, sie seien unbesolbet, jum Theil boch in Rabren; feiner werbe feine Geschäfte berfäumen wollen; er ziehe vor, fie ber Landesperrichtungen zu entlaffen und ftatt ihrer besoldete königliche Landrathe zu ernennen, um diese den Kreisen und deren Kaffen porzuseken: ein so großes Rutrauen bege er aber zu ben nieberschlesischen Ständen, bak er biebei alle Fremden ausschlieken und nur in dem Kreise selbst angesessene Ritterbürtige von Abel bagu ernennen wolle. Die Ernannten, ihrer neunzehn in dem brestauischen, sechszehn in dem glogauischen Bezirfe. waren anwesend und erklärten sich, bis auf einen einzigen, bereit, in bie Dienste bes Königs zu treten. In beffen Namen ward bie Ueberzeugung ausgesprochen, daß die Einrichtungen, bei benen fich die alten Brovinzen so wohl befunden, auch zum Gebeiben der neuen gereichen wurden: bem Contribuenten fomme bie Ordnung und Gleichheit ju gute, mit ber er seine Lasten abzuführen habe; baburch aber werbe auch ber Fürst in ben Stand gesett, bas Land gegen Mangel und Elend, hauptfächlich aber gegen feindliche Anfälle ju schüten.

Schon waren die beiben Kriegs: und Domänenkammern eingerichtet, unter der Leitung der bisherigen Borsteher des Feldkriegscommissariats: Reinhard in Breslau, Münchow in Glogau; von diesen gingen die Ernennungen aus; sie haben den König erinnert, daß
der Zustand von Schlesien es besonders nothwendig mache, die Beamten gut zu besolden. Der König sprach die Hoffnung aus, daß
diese Kammern ein rechtes Muster guter Ordnung, richtiger und genauer Pflichterfüllung werden, unter andern auch die erforderliche
Berschwiegenheit beobachten würden 1).

Was sich in den alten Provinzen nicht ohne ein gewisses Gegenetinanderwirken von mancherlei Kräften gebildet, aber alsdann als nützlich bewährt hatte, nahm man in die neue, welche im Ganzen dieselben Bolkszustände darbot, herüber. Doch hatte man auch das

<sup>1)</sup> Schreiben bes Rönigs, 27. Nov., an das Feldfriegscommiffariat, in einem Actenstück des Ministerialarchivs: Acta generalia ron Errichtung der ichlefischen Kriegs. und Domanenkammern.

Gefühl, daß man hier von vorn anfange, und wollte zugleich das Spitem verbessern. Die Provinz ward nicht der allgemeinen Leitung des Generaldirectoriums unterworfen; schon im März 1742 ward Münchow zum Präsidenten wie der Glogauer so auch der Breslauer Kammer, also zum Vorstand der gesammten schlesischen Verwaltung und zugleich zum Staatsminister ernannt; kein anderer Wille als der des Königs und des Ministers hatte in die neue Organisation einzugreisen.

Ludwig Wilhelm von Münchow war der Sohn jenes Kammerpräsidenten von Cüstrin, dem Friedrich bei seinem dortigen Ausenthalt mancherlei Erkenntlichkeiten schuldig geworden war, den er wohl als seinen Wohlthäter bezeichnet hat; es machte ihm Bergnügen, den Sohn desselben zu befördern; aber dieser seigte sich dessen auch vollkommen würdig. Er hatte mit dem König die nämlichen nationalökonomischen Grundsätze, wie sie dort in jener Cüstriner Schule sich ausgebildet, verstand seine Absichten und ging mit voller Hingebung darauf ein; für die praktische Verwaltung zeigte er zwei gleich unentbehrliche Eigenschaften: Umsicht und Energie.

Man begann mit einer Bestimmung bes zunächst von Niederschlessen allein zu Leistenden. Eine Durchschnittssumme bessen, was die Provinz bisher aufgebracht hatte, ward festgesetzt, davon abgezogen, was sich von den Domänengefällen erwarten ließ, und das Uebrige, was durch Steuern und Accise bisher eingekommen, zwischen Land und Stadt vertheilt, so daß den Städten nur die Accise, dem Lande nur die Contribution zur Last falle 1) Der König fand, daß die Summe zu seinem Kriegsstaat hinreichen werde, wosern man sie nur eben hauptsächlich zu diesem anwende. Nach den ersten Bersuchen, denn Anfangs hatte man gezweiselt, erklärte Münchow, daß die Sache gehen werde 2), obwohl, da die bisherigen Rechnungen und

<sup>1)</sup> Die Durchschnittssumme betrug 1,856,219 Thir.; bavon bie Domanen 397,612 Thir., die Landsteuer 1,181,044 Thir., das Uebrige die Accijen. Die Summe ber Steuer betrug in Glogau 650,000 Thir.; davon wurden auf bas Land 515,812, auf die Stüdte 134,108 Thir. geschlagen.

<sup>2)</sup> Munchow an ben König, 15. Jan. 1742: "Ich wurde gewiß mich nicht unterstehen, bieses so positiv zu abanciren, wenn ich nicht volltommene Gewisheit bavon hätte." Er hält nur noch für nöthig, "daß weder Arbeiterfuhren zu benen Fortifications noch sonst etwas vom Lande ohne E. K. M. Specialordre und Anweisung zur Bergütigung auf die Obersteuercasse genommen und dadurch also alle Abrechnungen vermieden werden". Der König unterzeichnete ein großes "Guht".

Gegenrechnungen aufhörten, Alles boch ein ganz anderes-Ansehen gewann und bei weitem schwerer fiel.

Die Hauptsache war nun aber, die Contribution, welche die vornehmste Last ausmachte, besser zu vertheilen. Es war das große Berk, welches den Schlesiern verheißen worden, die Ungleichheit der Lasten abzustellen, über welche man schon eben so lange klagte, als man überhaupt Steuern zahlte, um deren willen schon Mancher sein Baterland verlassen hatte. Unter Münchows Leitung ward dann sofort Hand angelegt.

Wer weiß nicht, was sich überhaupt gegen Veränderungen des Catasters einwenden läßt, dessen Unvollsommenheiten entweder durch den Wechsel des Privatbesitzes geheiligt oder durch das Leben ausgeglichen werden; aber hier war die erste Schätzung ganz willfürlich gewesen; der spätere Gebrauch, das Uebergewicht der Bornehmen über die Geringen hatte die Ungleichheiten immer stärker gemacht, so daß sie eine der größten und begründetsten Landesbeschwerden ausmachten. Der neuen Herrschaft konnte vielleicht nichts Glücklicheres begegnen, als ein Werk vollenden zu können, daß man so allgemein für nothwendig hielt.

Schon die vorige Regierung hatte mit vielem Eifer daran gearbeitet. Im Jahre 1723 hatten Herrschaften und Unterthanen Bekenntnisse über den Umfang und Ertrag ihrer liegenden Güter außstellen müssen; eine Befundtabelle war 1725 hiernach aufgenommen,
doch noch nicht für sicher genug gehalten worden. Eine Rectificationscommission hatte seit dem Jahre 1736 sich vornehmlich damit beschäftigt, die Hebungen und Nutungen anzuschlagen. Aber nach so vielen Vorbereitungen hatte der Wiener Hof dann nicht den Muth gehabt, eine so tiefgreisende Neuerung, welche viele angesehene Leute verletzen mußte, durchzuschihren.

Die neu eintretende Regierung dagegen sah barin eine Pflicht und ein Mittel, ihren Besitz erst zu begründen.

Der erste Bersuch warb im Februar 1742 im Kreise Schwiebus gemacht; er führte zu bem Ergebniß, wie Münchow berichtet, daß der Kreis eine ansehnliche Summe mehr ausbrachte und die bessere theilung doch jedermann zufriedenstellte; ein ähnliches gab ein zweiter, den man absichtlich in einer ganz anderen Landesgegend, im Kreise Frankenstein, anstellte, und man beschloß nun, die Sache spstematisch anzugreifen.

Unter Münchow, der die obere Leitung führte, ward eine Haupt-

commission gebilbet, die ihren Sit in Breslau nahm 1). Das thätigste Mitglied berselben war Carl Gottfried von Thile, in beffen Büchern. unter wenia angiebenden Formen, fich neben einer vortreffe lichen Kenntnik bes Gegenstandes bas nicht eben bäufig vorkommenbe Talent zeigt, aus der Praxis auf ihrem Wege zur Theorie aufzusteigen, und der nun dabei auch den Chraeix hatte, zu einer der Reinung, die er von seinem Berbienst begte, entsprechenden Stellung au gelangen. Die vornehmsten Grundsäte, Die bei bem Geschäft beobachtet werben follten, sette bie Commission unter Ruziehung ber Rammern fest. Dann ichritten bie Classificationscommissionen, beren man zu aleicher Zeit mehrere in ben verschiedenen Kreisen bes Rammerbezirks mitrechnete, sogleich ans Werk. Gine unbeschreibliche Erleichterung gewährte es, daß man die unter der vorigen Regierung zu Stande gebrachten Tabellen zu Grunde legen konnte. In biefen waren die Classen des Bodens nach den Körnern bestimmt worden, welche die Aussaat trägt: die erste jum fechsten, die zweite jum fünf: ten, die britte zum vierten, die vierte zum britten Korn; boch hatte man bafür gesorgt, in jeber Gemeinde und jeder Berrschaft, indem man einen Durchschnitt gog, immer einerlei Körnerertrag in Anschlag zu bringen 2). Eben so waren die Rugungen der Hölzer und Teiche, die Zinsen und Dienste in vier verschiedene Classen vertheilt worden. Bei diesen Festsetzungen beschloß man steben zu bleiben, sobald bie Steuerpflichtigen feine erheblichen Einwendungen machen wurden. Nun geschah dies zwar nicht selten, und man kennt einen Fall, in welchem bei 400 Zeugen haben abgehört werden muffen, aber eigentliche Localrevisionen vermied man doch so viel wie möglich; die frühere

<sup>1)</sup> Instruction vor die Claffisicationshauptcommission, ben geh. Kriegs rathen v. Ziegler und v. Thile (ber lette besam bei dieser Gelegenheit biefen Titel). Berlin, 1. Juli 1742.

<sup>2)</sup> Bas bei Bruchzahlen entweder nur 1/8 oder noch weniger anstrug, hatte man fallen laffen, dagegen was über 1/8 austrug, zugerechnet. 3. B. 12 Malter zum sechsten, 12 zum fünften, 6 zum britten, 6 zum vierten Korn, gab 36 M. Aussaat und 174 M. Erträg; die Fraction wäre 4% geweien, man rechnete aber  $4^{3}$ . Diese Aussaat ward alsdann zu Gelb berechnet; man nahm an, daß von einem Scheffel zum dritten Korn ein Scheffel verlauf; werben könne, indem einer zur Aussaat, ein anderer zum Berbrauch bleibe; beim vierten Korn rechnete man auf  $1^{1}$ /2, beim sünften auf 2, beim sechsen auf  $2^{1}$ /2 Scheffel; — nur auf diesen reinen Ertrag gründete man die Stuer, der Scheffel Aussaat ward in der vierten Classe zu 1 Thir., in der ersten zu  $2^{1}$ /2 Thir. angeschlagen. Bgl. Acta generalia von Regulirung der Contributionswesens.

Arbeit erwies sich im Ganzen gut und haltbar, und man konnte rasch fortschreiten. Mitte December 1742 war man mit siebenthalbhundert, Ende Februar 1743 mit mehr als 2000 Dörfern, überhaupt mit 22 Kreisen fertig, und in 11 andern ging man eifrig vorwärts. Ende Mai hatte Münchow das Bergnügen, dem König melden zu können, daß das ganze Werk in dem gesammten Niederschlesien glücklich zu Stande gebracht worden sei. Einmal im Zuge, ergoß sich diese Thätigkeit nunmehr unverweilt auch über Oberschlesien und Glaß, die indessen erworden worden. Schon im August war man mit 600 Dörfern zu Stande; die vollendete Classificationstabelle von Oberschlesien konnte im October, am 1. November die von der Grafschaft Glaß überreicht werden.

Es fehlte nicht an Einwendungen gegen diese Arbeit, die sie während ihrer gangen Bollziehung begleiteten. Manche fanden bie Anschläge überhaupt zu boch: man erwiederte ihnen, der beste Gegenbeweis liege barin, daß die Raufanschläge immer bei weitem bober Andere bätten mehr neue Localrevisionen gewünscht; die Antwort war: ben neuen werbe bann eben so aut widersprochen werden wie ben alten. Das Fürstenthum Sagan führte Beschwerbe, bag auf Die schlechte Beschaffenheit seines Bobens so wenig Rudficht genommen werbe, und batte sogar einen ber Commissarien auf feiner Seite: aber die Hauptcommission bewies diesem, daß er mehr nach Sorensagen als aus eigener Kunde urtheile: und blieb dabei, das Herzogthum sei nach benselben Grundsäten behandelt wie alle anderen schlesischen Berrichaften, und ben Mängeln bes Bobens hinreichend Rechnung getragen 1). Bor allem aber auf biefe Gleichheit ber Behandlung komme es an, nach der man früher so viel und so oft geseufzet habe; ber Ratafter sei grundlich, bie Classification gerecht; jest erft laffe sich das bisherige Mikberhältnik in der Anlage der öffentlichen Lasten heben 2).

<sup>1)</sup> Thile in einer Eingabe vom 14. April: "Beil in Rieberschlesien die Pretia Rerum nach Situation der Kreise differiren, so ist hierauf restectirt, und der Getreidepreis als das bei dieser Sache gehörige Hauptstill, nach Besichaffenheit der Anwohner und des Debits in diesem und jenem Kreise, höher oder geringer zu Anschlage gebracht worden.

<sup>2)</sup> Ziegler und Thile, 1. Februar 1743: "Es wird baher durch genaue Befolgung der Befunde und Rectificationstadellen das Classificationswerk auf ein gründliches Fundament gelegt, welches just mit dem Endzweck übereinsstimmt; nämlich es wird die bisherige Indiction durch Eruirung des wahren Ertrages aller Dominien und Rustical-Stücke notificiret" 2c.

Run aber tam ce auf eine Bestimmung biefer Lasten, bem gefundenen Ertrage gemäß, felber an.

Die schlesische Berfassung unterschied sich baburch, daß seit langer Beit auch ber Abel und die Geistlichkeit zu ben Steuern herbeigezogen worden waren.

In einem Theile des schlefischen Abels itiea die Hoffnung auf. sich bei ber Beränderung der Regierung dieser Aflicht entziehen au fönnen; die Ritterschaft von Jauer, Glogau, Sagan, Liegnit, Bob: lau wendete sich im April 1742 an den Könia, mit der Bitte, da ibnen bas Blud zu Theil geworden, unter seinem alorreichen Scepter zu stehen und keiner seiner Basallen es ihnen an Treue und Gifer zuvorthun werde, sie nun auch in Sinsicht der Contribution biesen aleich zu stellen und sie von der Steuer zu befreien, wie sie vor alters von berselben befreit gewesen. Dabin jedoch ging weber bie Meinung bes Königs noch feines ichlefischen Ministers. Der lettere bemerkte, wenn ber Abel von ber Steuer befreit werbe, fo wurde entweder ein großer Theil der Einkunfte verloren gehen oder man muffe bie Last auf die Bauern legen, zum offenbaren Berberben berselben. Der König bekannte fich im Allgemeinen zu bem Grundsatz und sprach ihn in einem Edicte (nach einem Entwurfe Münchows) vom 28. Abril 1743 aus, daß in einem Staate, in welchem alle eines gleichen Schutes genießen, auch alle ju ben Abgaben, welche barauf berwendet werben, ihren Beitrag zu geben schuldig seien, ein jeder nach Beschaffenheit seiner Ginfunfte: er. ber Konia, unterwerfe felbst seine Domanen der Contribution und babe fie catastriren laffen.

Noch viel stärkere Wiberrebe als der Abel erhob die Geistlickeit. Als die Commission von den Erzpriestern die zur Catastrirung ihrer Widmuthen und Sinkunfte nöthigen Nachrichten forderte, wendeten sie ein, daß es gegen die Gerechtsame eines Clerus laufe, zu der Landescontribution herbeigezogen zu werden. Bon einem Staat aber unter solchen Bedingungen, wie sie einst eine allgewaltige Hierarchie aufgestellt, hatte der König von Preußen keinen Begriff. Er erklätte, der Clerus sei allerdings von der Landaccise betroffen worden, habe Türkensteuer und manche andere Lasten getragen; unmöglich könne er von der Contribution befreit bleiben, welche die anderen Stände treffe: unmöglich er, der höchste Bischof und Landesherr, sich in diesen Dingen etwas vorschreiben lassen.

Es ist eine ber allgemeinsten und folgereichsten Bewegungen bes achtzehnten Jahrhunderts, die Szemtionen ber geistlichen Güter, namentlich in ber katholischen Kirche, zu vernichten und sie den welte

lichen gleichzustellen. In bieser Ivee lebte auch Friedrich, und sein erster Entwurf ging sogar zu weit. Bei der Festsetzung der von dem mittleren Ertrag des Landes zu leistenden Abgaben wollte der König, daß die weltlichen Stände 28½, die geistlichen dagegen 65 Prozent zahlen sollten.

Es zeigte sich balb, daß das nicht ausstührbar war. Der Erzbischof, Cardinal Sinzendorf, den man schon bei weitem niedriger anzgesett, hätte trot dieses Nachlasses von ungefähr 80,000 Thlr. Einztünften, die er überhaupt bezog, doch noch 21,000 Thlr. an den Staat abgeben müssen. Er schrieb an den König: man habe nur berechnet, was er einzunehmen, nicht was er auszugeben habe: daß Consistorium, die Dekonomieverwaltung koste ihm allein 44,000 Thlr., während sein Einkommen aus dem preußischen Gebiete nur auf 60,000 Thlr. anzuschlagen sei. Sein Brief ist im Tone der guten Gesellschaft geschrieben, bei aller Berehrung mit einer Freimüthigkeit, die einen Andern hätte verletzen können, und sehr überzeugend. Da auch Münchow bestätigte, daß der Cardinal unter solchen Beschränfungen nicht würde bestehen können 1), so wurden ihm aus neue 12,000 erlassen; was ihm noch zur Last siel, war nicht viel mehr, als was er auch sonst gegeben.

Eben so hätten auch die Pfarreien nicht ohne verderbliche Wirtung so stark herangezogen werden können: man setzte sie auf 28½
Prozent, wie die weltlichen Güter. Die evangelischen Parochien wurben hievon nicht minder betroffen als die katholischen, doch war für
jene schon die erworbene Gleichheit ein großer Gewinn; früher hatten
sie zu einzelnen Steuern, z. B. für die Fortisication, wohl zehnmal
so viel als diese beitragen müffen.

Länger hielt ber König in Bezug auf die Stifter und Klöster an seiner Forderung fest. Den Jesuiten des Residenzhauses zu Warztemberg gab er auf ihre Beschwerde zu erkennen, welcher Anstrengungen es bedürse, um die Unruhen abzuhalten, die dem Lande verderblich sein würden, und die demselben auferlegte Schuldenlast zu tilgen; dem Domcapitel zu Breslau führte er zu Gemüthe, daß es ja im

<sup>1)</sup> Münchow am 26. Detober bemerkt, daß das Breslauer Domcapitel mehr als 28,000 Thir. nach Wien geschieft, was er demselben oft zu Gemüthe führe. Aber er gesteht, daß sie bei "ihrer allen Geistlichen ordinairen schlechten Wirthschaft", und weil sie in starken Schulden steden, allerdings in schlechte Umstände gesetzt find, "und ich alle Mühe von der Welt habe, mit Erinnern, Bitten, Orohen und überhäuften Klagen die monatliche Contribution richtig zu erhalten."

vorigen Jahre ber Königin sehr ansehnliche Gelbsummen zugeschick habe, auch für ihn möge es nun etwas thun. Man sieht, er betrachtete ben hohen Beitrag zugleich als eine Kriegsstener, aber darum konnte er sie boch nicht auf immer festhalten; in Oberschlesien wäre es ganz unmöglich gewesen. Der König setzte — benn einen Unterschied zwischen ben beiben Landestheilen, wie man vorschlug, zu machen, hielt er auch nicht für rathsam — in dem einen wie dem andern die geistlichen Stifter auf 45, die Commendarien auf 40 Broz. an.

Die ersten Anschläge muß man als Bersuche betrachten, über beren Aussührbarkeit erst ber Erfolg entscheiben mußte. Auch bas Nahrungsgelb, bas man ben Handwerkern und kleinen Leuten auf bem Lande anmuthete, erwies sich viel zu hoch und mußte um die Hälfte herabgesetzt werben. Diese Herabsespen waren aber nun doch im Ganzen so bedeutend und bewirkten einen solchen Aussall, daß an dem ursprünglichen Ansat der übrigen Einkünfte nicht sestallen werden konnte.

Der Vorschlag ward gemacht, zur Deckung besselben alle weltlichen Güter, adelige sowohl wie bäuerliche, mit 35 Proc. zu belasten. Dadurch würden aber die schlesischen Edelleute in ein gegen
den Abel der übrigen Prodinzen allzu nachtheiliges, in sich selbst unhaltbares Verhältniß gerathen sein; der König wollte davon nichts
hören. Obgleich er Niemand lieber erleichtert hätte als die Bauern,
so mußte er sich doch entschließen, ihnen 40 Proc. des Classissicanschlages auszulegen. Auch hiefür war ein Motiv, daß sonst der Unterschied zwischen Schlesien und den übrigen Provinzen zu stad und zu schreiend geworden wäre. Man rechnete, daß die Bauern in Schlesien bei einer Anlage von 28½ Proc. nur halb so viel zu zahlen haben würden als die märkischen und pommerschen; auch nach der nunmehr ansehnlichen Belastung blieben sie noch immer seichter angelegt als jene.

Die Städte leisteten ihren Beitrag durch die Accise, wogegen alle directen Auflagen daselbst wegstelen. Der Grund, daß auf diese Weise ein jeder so viel zu den allgemeinen Lasten beitrage, als er für sein Gewerbe und seine Wirthschaft nöthig und gemächlich sude, ward auch hier geltend gemacht und die Veränderung mit Freude begrutzt, zumal da man einige Erleichterungen der Accise für den Gandel hoffen ließ.

Das Berhältniß ber Beisteuer stellte sich nun folgendergestalt: bas durch dieselbe zu bedende Bedürfniß des Militärstautes betrug brittehalb Millionen; davon brachten die Bauern zwei Fünftheile auf, die Stäbte nahe an ein Fünftheil, die Ebelleute um den dritten Theil mehr als ein solches; das letzte Fünftheil kam von den geistlichen Gütern und den kleinen Leuten ein. Die Gleichartigkeit der Landeseinrichtungen ward im Allgemeinen aufrecht erhalten, der Abel behielt ein Borrecht, aber ein bei weitem geringeres; die Bauern waren nicht allein gegen ihren früheren Zustand, sondern auch gegen die übrigen Brodinzen in Bortbeil.

Rebe Einführung einer neuen Ordnung ber Dinge bat ihre Beschwerben: biese um so mehr, ba fie einen gang anbern Charafter athmete als das bisberiae Spitem, und man wohl die Bespranik begte. ber König werbe immer mehr verlangen; er hielt für nöthig, etwas jur Beruhigung ber Gemüther ju thun. In einem besondern Edict führt er aus. baß die Abaaben einzig und allein zum Beften bes Landes, hauptsächlich zum Unterhalt ber Armee bienen sollen, beren Berbrauch alebann wieder ben Landbau und die Gewerbe befördern werbe. Er fügte ein Versprechen hinzu, welches jedoch mehr ben berrichenden Ansichten von dem objectiven Werth des Gelbes als ber Natur bieses Tauschmittels entspricht, daß fortan und zu ewigen Reiten bem Lande niemals ein boberes Steuerquantum aufgelegt werben follte; fein Sinn war nur, jene Besorgnisse ju heben. Er fagte zu, daß er niemals eine außerorbentliche Steuer auflegen, besondere Leistungen verauten, Ungluckfälle entschädigen werbe; ba bie Auflage biezu nicht binreichen wurde, babe er die Ginkunfte aus feinen Domänen bazu bestimmt 1).

Der schlesische Stat ward im Jahre 1744 auf 3,265000 Thlr. fixirt, um 100,000 Thlr. niedriger als ansangs beabsichtigt worden; eine Summe, welche bem Verhältniß bes Umfanges und der Menschenzahl entsprechend, die Sinkunfte des Staates ebenfalls ungefähr um ein Drittbeil vermehrte 2).

Doch hatte Schlefien in jenen Schulben, die auf die Proving

<sup>1)</sup> Diefer Etat hat sich im Allgemeinen so gehalten: er war  $17^{46}/_{47}$ : 3,277,437 11 13;  $17^{47}/_{48}$ : 3,318,316 20 4;  $17^{50}/_{51}$ : 3,406,375 19 3;  $17^{56}/_{57}$ : 3,529,465 17 3;  $17^{59}/_{60}$ : 3,533,818 9 1;  $17^{63}/_{64}$ : 3,533,716 9 1;  $17^{67}/_{68}$ : 3,573,690 16 9;  $17^{69}/_{70}$ : 3,587,680 16 9; so daß die Erhöhung in diesen 25 Jahren nicht viel über 300,000 Thir. betragen hat.

<sup>2)</sup> Das Ebict ift von Münchow entworfen; ber König ließ nur Einiges baraus weg, 3. B. baß weber Militär noch Civielbebiente etwas forbern follten, was ihm unnöthig schien, und baß bas Officium fisci unter ben Kammern über die Sporteln ber Justizcollegien vigiliren solle, was Anlaß geben werbe zu glauben, als ob man solche ben Kammern unterordnen wolle.

v. Rante's Werte XXVII. XXVIII.

hppothecirt worden, noch einige eigenthümliche Laften, die nun auf die königlichen Caffen fielen.

Gegen die holländische Schuld stellte Friedrich, nach dem Wortslaut des definitiven Friedens, Gegenliquidationen auf, welche aus jenen Anforderungen an die Zölle der Maas entsprangen; die englische zu tilgen traf er augenblicklich Anstalt. Man ging bei der Nebersendung der Gelder sehr eigenthümlich zu Werke. In den landesüblichen Münzsorten, wie sie eingingen, übergab sie Münchow in wohlverwahrten Fässern an einen von Splittgerber und Daum als sicher empfohlenen Fuhrmann, unter der Abresse eines höheren Beranten; die Absicht war, alles Aussehn zu vermeiden und zugleich den damaligen auten Stand des Silbers zu benuten.

Bu bes Königs eigenen Händen kamen nicht mehr als 16,000 bis 17,000 Thir. bes Jahres in monatlichen Sendungen, durch die Post befördert, deren Scheine sich bei den Acten befinden; ein bescheideneres persönliches Einkommen könnte keinem Präsidenten einer

Republik genügen.

Leider find von ben monatlichen Berichten Münchows, die über ben allmähligen Fortgang ber Verwaltung die beste Auskunft geben würden, die meisten verloren; von den übriggebliebenen will ich nur einen, vom 16. Nov. 1743, ausziehen, aus bem man sieht, wie bie Dinge bamals ftanden. Münchow melbet barin, bie Steuern für ben October seien beffer eingegangen als bisber: nur bei ben Stiften und oberschlesischen Kreisen lasse sich Manches vermissen; die Bachtgelber von den Aemtern seien ebenfalls eingelaufen, und für das nächste Rabr durfe man daffelbe hoffen, da die Saat vortrefflich stebe: schon zeige sich die brandenburgische Feuerordnung auch auf dem Lande wirksam; die Auswanderung einiger oberschlesischer Bauern ersete fich durch das Anziehen lausitischer Handwerker, besonders aber frangofischer und schweizerischer Familien, welche große Hoffnung erregen; die Accife in den Städten liefere bereits einen Mehrertrag, und dabei sei das Gewerbe in guter Aufnahme, wie man benn so eben Leinwand nach Hamburg und nach Italien, Tuche nach der Schweiz und nach Bolen in ansehnlichen Lieferungen versende. Durch zwei Meffen, die nach Berathung mit den Kaufleuten eingerichtet wurden, hoffte man bem Handel von Breslau neuen Schwung ju geben. Man begann Ländereien urbar zu machen. Fabrikanten methodisch herbeizuziehen, alle Grundsätze auszuüben, welche biesem Staate überhaupt eigen waren. Gine ber wichtigsten Rücksichten bilbete bie militärische Einrichtung bes Lanbes: Friedrich felbst widmete ben

Fortificationen von Neiße, Cosel, Glat eine' unausgesetzt Aufmerksamkeit. Münchow berichtet, das Cantonwesen nehme einen guten Fortgang, schon komme der Landbewohner, selbst in Oberschlessen, den Kegimentern gegen die Desertirenden zu Hülfe; die angefangenen Casternen und Magazine zu Breslau, Brieg, Schweidnitz werden balb unter Dach sein; er denkt eine Reise nach Oberschlessen zu machen, um nach dem Bunsche des Königs eine Landmiliz einzurichten. Man trug Sorge, die Ercesse der Soldaten, welche die frühere Vorliebe für dieselben sehr geschwächt hatten, zu verhüten.

In alten Zeiten war die Eroberung zugleich Unterwerfung; in neueren Zeiten ist sie Bereinigung, Anschließen; sie mußte es besonders hier sein, wo das Erbrecht den Grund und ersten Anlaß der Erwerbung ausmachte: Schlesien mußte mit den übrigen Provinzen zu Einem Sanzen zusammenwachsen.

Eine Schwierigkeit bot es jedoch dar, welche in andern Provinzen wohl auch vorgekommen war, aber in viel geringerem Umfange, und welche hier die große Lebensfrage bildete: die Berschiedenbeit der Religion.

Wir haben gesehen, wie von allen Uebelständen der österreichischen Berwaltung der größte in der Bevorzugung der Katholiken und dem Drucke der protestantischen Bevölkerung lag, wie gerade das Mißvergnügen und die Besorgniß derselben zu den Siegen des Königs von Preußen mächtig beitrug. Nach der Besitznahme hätte die Frage
entstehen können, ob nun nicht die protestantische Kirche zur hereschenben in Schlesien erhoben werden solle.

Dazu aber reichte, um das einfachste Moment anzuführen, der Bortheil, den man ersochten, doch an sich nicht hin. Man hätte das durch die ganze katholische Welt in Aufregung gebracht, der Gefahren zu geschweigen, welche im Innern entstanden wären 1). Ueberdies aber, die Gesinnung des Königs Friedrich war fern davon.

Schon in ben Präliminarien hatte er die Aufrechterhaltung des Status quo der katholischen Kirche nicht weniger als die der Besitzthümer und der Gerechtsame der Einwohner bewilligt, jedoch mit dem Borbehalt der Rechte der Souveränetät. Bei dem definitiven Frieden wünschte nun die Königin diese Rechte in beiderlei Beziehung näher zu bestimmen: sie schlug eine Clausel vor, die dieselben in weltlichen und geistlichen Dingen beschränkt hätte.

1) Lubewig: catholica religio in tuto etc. macht mit vielem Rachtund und Geschich darauf ausmerksam, besonders § 6: "nulla catholicorum gravamina contra Borussiae regem." Abgedruckt bei Hammann I, 861.

Was die ersten anbelangt, so verwarf dies der König unbedingt, nicht als denke er seinen Unterthanen beschwerlich zu fallen, sondern weil er ihnen keinen Anlaß zum Widerstand geben wolle. Die Einrichtung der Provinz, in der er eben begriffen war, würde er alsdann nicht haben vollenden können, ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen dem Wiener Hofe und der Provinz hätte sich gebildet. In Bezug auf die Religion dagegen gab Friedrich ohne Schwierigkeit nach und ließ sich die Beschränkung der freien Souveranetät, die in jener Clausel lag, wirklich gefallen 1).

Das war nun dabei die Meinung des österreichischen Hofes wohl nicht, jede kleine Beränderung in untergeordneten Berhältnissen zu verhindern: er wollte nur im Allgemeinen nicht zugestehen, daß auf den Grund des Souveränetätsbegriffs die katholische Religion bedrängt würde. Es hätte ja ein Resormationsrecht gegen die Katholiken ausgeübt, der ganze äußere Bestand der Kirche zweiselhaft gemacht werden können.

Allein Friedrich verstand die Worte ganz wie sie lauteten und hielt auf das Strengste darüber, obwohl die evangelische Bevölerung davon doch wieder sehr hart berührt wurde. Bon allen den hunderten von Kirchen, welche ihr entrissen worden, bekam sie keine einzige zurück, auch nicht da, wo sie noch immer vorherrschend war.

Dem König Friedrich lag Alles duran, den Haber zweier religiöfer Parteien, die über das Mein und Dein so oft mitelnander gekäntpft hatten, nicht wieder zu erneuern; er hatte doch erst den Bahn abzuwehren, als werde von Preußen eine große protestantische Reaction ausgeben.

Es schien ihm genug, wie denn auch nur eben dies in dem Frieden gesagt wird, daß er den Protestanten Gewissensfreiheit im vollsten Umfange verschaffte. Sie hingen nicht mehr von katholischen Consistorien ab; alker den Gottesdienst betreffenden Beschränkungen wurden sie entledigt. Bald kamen wieder Aebertritte zu ihrem Bekenntnisse vor, obwohl die Regierung sich hütete, sie zu begünstigen

<sup>1)</sup> So faste es Podemis aus den Unterhandlungen auf. Le passage est desiré par la cour de Vienne dans la crainte ou elle est, que par les mots du droit du souverain V. M. ne se croie avec les tems autorisé d'anéantir et de d'éluder tout ce, qu'elle a promis cy dessus en faveur de la religion catholique et des habitants de la Silésie. Sympton sagur qu'on a nullement envie à Vienne de prescrire à V. M. de quelle saçon elle doit gouverner ses nouveaux sujets.

So wie man sah, daß die alten Kirchen und ihr Bermögen nicht zuruckgegeben werben sollten, legte jede Gemeinde, die irgend dazu Kräfte hatte, Hand an, sich einen steinernen Tempel zu bauen und einen Pfarrer zu besolben; in kurzem sind 200 neue Bethäuser entstanden, die doch erst später den Ramen Kirchen erhielten.

Der Gegensat der alten und neuen Berhältnisse tritt unter andern in einer Rede hervor, mit welcher Cocceji die Oberamtsregierung (d. i. das Justizcollegium) in Breslau am 1. Februar 1742 eröffnete. Er sette den Zweck derselben nicht allein in die Handhabung der Gerechtigkeit, welche das äußerliche Band sei, das die menschliche Gesellschaft durch die Furcht vor zeitlicher Strase zusammenhalte, sond den auch in die Erhaltung des innerlichen Bandes, der Religion, nämlich in wie fern ein jeder nach den Prinzipien seines Glaubens behandelt und dadurch die Gemüther der Unterthanen miteinander vereinigt werden sollten.

Eben bei ber Gerechtigkeitspflege war bisher ein wiberwärtiger Unterschied zwischen ben beiben Religionsparteien zum Lorschein gestommen; von diesem vor allem sollte nicht mehr die Rebe sein. Den königlichen Behörden ward zur besondern Pflicht gemacht, die Kathosliken bei ihrer Religion zu schützen.

Run liegt freilich am Tage, daß hiemit bei weitem nicht alle Schwierigkeiten biefer Berhaltniffe erledigt waren; ber Gegenfat awiiden Staat und Rirde, welcher in ber Natur ber Dinge liegt, mußte herbortreten, und er befam bier eine neue Bedeutung, da der Kurst ber protestantischen Confession angeborte, bem die fatbolische Rirche die Rechte, die sie ben Anbangern ber eigenen zuerkennt, zu übertragen Bebenken trägt; es hat ein großes Intereffe, wie Friedrich biefe Berhältniffe ansah und behandelte; bavon sei und jedoch erlaubt erst bann zu fprechen, wenn wir von dem Gangen bes Staates, wie er nunmehr wurde, einen Begriff aufzustellen versuchen. Wo bie Gegenfate ber Bringivien fich nicht ausgleichen laffen, gewährt es icon einen Vortheil, wenn wenigstens ber Wiberstreit im Leben vermieben wird. Wer die Berwaltung der Proving ansah, mußte gesteben, daß es hier mit ber Dulbung ber verschiebenen Barteien ein Ernst war. Diefer Staat in seiner militarischefinanziellen Organisation, an die sich nun auch diese Proving anschloß, hatte überhaupt nicht den streng firdlichen Charafter ber Staaten ber früheren Zeit: ale einer ber allgemeinsten Gebanken erhob sich in ihm bas Prinzip ber religiösen Tolerang, bas ber Fürst vermöge feiner gangen Bildung und Sinnesweise zu seinem eigenen gemacht batte. Um bie Bebeutung ber Sache

zu ermessen, braucht man nur zu erwägen, was barauf erfolgt wäre, wenn Friedrich wirklich den Evangelischen in Schlesien das Uebergewicht geben oder gar zu einer Reformation im antikatholischen Sinne hätte schreiten wollen. Der bittere Hader, den er damit erweckt hätte, wäre ein neues Moment der allgemeinen Weltbewegung geworden. Jest aber geschah, was man nicht zu erleben gehofft hatte, die Katholiken priesen Gott in ihren Kirchen so gut für den Frieden wie die Evangelischen in den ihren.

Unalekten.

# Aus ben frangösischen Correspondenzen, besonders in Bezug auf die Alliana Kriedrichs mit Kranfreich im Rabre 1741.

In den Actenstücken, welche bem historiker vorliegen, bleibt noch alle Zeit Bieles zurück, was in die Erzählung nicht aufgenommen werden kann und doch sehr geeignet ist, sie zu erläutern und zu ergänzen. Ich benutzte die reichen Sammlungen des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten in Paris. Ans den Berichten des Marquis de Balori, die man nicht nach dem schwachen Auszug, der in den Denkwürdigkeiten desselben worliegt, beurtheilen dars, blieben mir vor allem die Conversationen desselben mit Friedrich im Gedächtniß. Sie verdienten wohl in ihrem ganzen Umfang reproducirt zu werden. Rur das Eine oder das Andere vermag ich hier davon mitzutheilen. — Fast noch größeren Werth haben sür die Geschäfte und für die Bersönlichkeit die Berschete des Marschall Belleisle, von denen ich hier einen Auszug vorlege. Gewiß darf man nicht jedes Wort, das dem König zugeschrieben wird, sür unbedingt authentisch halten; aber im Ganzen erhält man doch von seiner Lage, seinen Gesichtspunkten, die besonders Baiern umsasten, seiner Art und Weise eine Unterhandlung persönlich zu sühren, die lebendigste Vorstellung.

#### I. Portrait du roi de Prusse. Juin 1740.

Le roi de Prusse est petit, assez gras, sans être trop gros. Une phisionomie spirituelle, de jolis yeux, un visage rond, gay et vif, d'assez belles dents, des cheveux bruns, biens plantés, l'air noble.

Il a de l'esprit et des connaisances sur tout assez superficielles, il a un peu abandonné les sciences dont il paraissait être occupé quand il était prince royal. Il décide vivement, promptement et absolument toutes les affaires et n'aime pas les représentations, les longues discussions ny les donneurs d'avis. Il n'assemble jamais son conseil; on lui rend compte des affaires sommairement et on dit que, souvent, il les décide de même. Il questionne vivement, spirituellement, ses questions engagent et même obligent à des réponses concises. Il est curieux des usages de tous les pays et s'en informe soigneusement, mais principalement des usages

militaires, dont il (est) extrêmement occupé, voulant examiner les habillemens, manoeuvres et usages des toutes les troupes. Il a du talent pour le métier de la guerre, mais il le scait et ne veut point profiter de celui des autres à leur demander leur avis.

Il est poli et cherche à dire des choses obligeantes, quoique dans le fond il soit haut, il compte pour rien la peine des autres, donne l'exemple pour la fatigue et la vie la plus dure; il est sobre, il ne peut pas se refuser une plaisanterie fine et mêchante sur ceux qu'il trouve ridicules. Mais il ne trouve pas mauvais, qu'on lui réponde; pourvu que la réponse soit bonne, quand même elle seroit une peu forte. Il ayme les Français et sent combien cette nation est au-dessus de la pesanteur et du rampant des ses peuples. Il a de très grandes qualités. Ses défauts appartiennent plutôt à son âge qu'à son caractère et on peut espérer qu'il sera un jour un grand prince.

## II. Anfänge ber Regierung.

## Valori, 2nd Julliet.

Je vons dirai avec confiance que le roi de Prusse regnant est encore plus impénétrable que ne l'étoit le feu roi son père, qui fait tent par lui-même et ses ministres ne sont que des agents d'un médicore crédit.

Tout ce pays est hanovrien à bruler.

Mr. Thulemeyer m'a dit qu'il n'étoit plus rien, et qu'on verroit peutêtre quelqu'un s'élever, qu'il s'en croit le premier jour; qu'il n'étoit plus en état de faire du mal ou du bien, il a jusqu'à présent la consolation de voir que son maître en use de même avec les autres ministres, et il groit qu'il fait cas de lui.

Après m'avoir dit que ce prince avoit les plus grandes qualités de coeur et de l'esprit, il m'ajouta qu'il étoit impénétrable et de plus impossible à définir à un certain égard; qu'il ne doutoit pas que le roi son maître mettoit lui-même la main à l'oeuvre à la première occasion, qui se présenteroit de tirer l'épée.

Il assure que le roi aime Valori.

Je ne sais, si c'est l'application qu'il donne à ses arrangements (principalement militaires) et à la philosophie qui lui fait négliger la reine sa femme.

Une de ses dames a parlé à Valori en laissant échapper quelques larmes de ce mystère impénétrable.

## Beauveau. 5 Nov.

La politique de ce prince est de croire qu'avec une nombreuse armée et de l'argent on peut se passer d'alliances. Son caractère est de croire qu'avec de l'esprit on sait tout, de ne consulter personne et de vouloir surtout à quelque prix que ce soit jouer un premier rôle en Europe.

Le Sr. Algarotti, qui n'est pas du voyage de Rheinsberg, envoya le lendemain de la nouvelle de la mort de l'Empereur un projet au roi de Prusse, sur la circonstance présente. Ce projet est en gros de se rendre maître de la Silésie: il accompagnait ce conseil peu détaillé d'ailleurs de toutes les louanges imaginables, qu'il prenait d'avance à compte sur l'avenir et ne lui promettait pas moins que la couronne Impériale dans le moment présent et la monarchie universelle dans la suite. Le roi de Prusse n'a répondu qu'hier à Algarotti et répondu tout sérieusement que ce généreux conseil était tel qu'Antoine l'eût donné a César et qu'il l'avait déjà prévenu longtemps dans sa tête. Il l'envisage (le roi de Prusse) comme l'homme du monde le plus propre à allumer dans l'Allemagne un feu, dont nous pourrons profiter si nous voulons sans nous commettre.

Le roi de Prusse conseille de différer toute augmentation de troupes pour ne donner de jalousie à personne, et être recherché de tout le monde, pour réserver toutes les forces contre l'Angleterre et la Hollande, les véritables ennemis de la France, nous contentant d'entretenir la guerre en Allemagne par des secours en argent et non en hommes. Les Espagnols, Don Carlos et le roi de Sardaigne peuvent (en Italie) allumer et entretenir la guerre sans nous, on exigera des places en Savoye pour sûreté. En cas d'une ligue c'est contre la Hollande qu'il faudra tourner tous nos efforts par terre. Les républicains ne nous pardonneront jamais la guerre de 72 et ne souffriront jamais l'augmentation de notre frontière en Flandre, et c'est pourtant le seul lieu où elle a veritablement besoin d'agrandissement.

### Valori. 3./10re

Valori est persuadé qu'il y a un concert entre le Grandduc et le roi de Prusse. M. Botta le nie mais paraît jouer de la comédie. — Voltaire a reçu hier au matin une lettre du roi de Prusse, qu'il dit être extrêmement bien tournée et qu'il n'a pas osé me confier. Il m'a dit seulement que ee prince badinait sur ce que le démon de la guerre était venu le saisir. Il croit aussi que le roi de Prusse et le Grandduc sont d'accord.

C'est beau pour le roi des lisières, comme dit Voltaire, de se croire en état d'opérer seul. Je ne doute pas qu'il ne se propose de tenter la fortune, et que ses premiers succès étant quasi surs il ne s'arrête que lorsqu'il trouve de l'opposition assez forte pour lui faire faire des réflexions.

## III. Erste Eröffnungen Friedrichs.

Valori au Cardinal de Fleury. 10./10re 1740.

V. a eu une audience à porte fermée avec le roi de Prusse. V. lui parle de la nécessité de concerter les mesures sur les affaires d'Allemagne. Le roi dit qu'il savait le cas, qu'il devait faire d'un pareil allié; qu'il était très-disposé à entrer dans ses vues mais qu'il était juste qu'il

y trouvât son compte et que les avantages mufuels étaient la seule facon de traiter avec fruit, qu'il attendait Camas, qu'il savait être porteur d'une lettre de Vre Emce. Je lui ai donné, ajouta-t-il, toute ma confiance et ai prié le Cal de s'ouvrir à lui. Je crois même que la lettre qu'il m'apportera peut contenir un plan sur lequel nous pourrons édifier. Yous pouvez lui mander que je me prêterais de bon coeur aux vues qu'il peut avoir; mais encore un coup: il faut savoir ce que le roi Vre maître est disposé à faire pour moi, qu'il était naturel qu'il y trouvat son avantage, que les princes à cet égard étaient tous les uns comme les autres. Mais je ne puis vons rien dire de positif, que Camas ne soit de retour. Je serai bien aise de traiter avec vous, en qui je prends une véritable confiance. Il ne faut pas prendre garde aux petites plaisanteries qui m'échappent c'est là un langage dans mon caractère; j'en suis faché; mais essentiellement je dispute à tout le monde une véritable estime et même la venération pour un aussy grand homme doné de tant de qualités singulières. Ma foi, Mr. c'est le plus grand homme que la France ait eu jusqu'à présent. Je lui dis ensuite une partie des éloges que V. Emce avait faites de Camas. Il me demanda si je croyais qu'il y eut un homme plus capable parmi ses sujets que lui, de réussir à la cour de France et dit qu'il ne s'était attaché qu'à trouver un sujet qui put plaire et qui exécutat ponctuellement ses ordres: qu'un homme de guerre était plus propre à cela qu'un autre par l'habitude où il était d'être exacte dans l'exécution des ordres, qu'il recevait. Il ajouta encore qu'un militaire était plus propre à négocier qu'un homme de lettres avec qui il fallait mettre les points et les virgules. Je dis un mot au roi de l'armement qu'il fait. Il m'a dit que je devais être tranquille; que cela ne dérangerait en rien les vues que je pourrais avoir; que je serais un des premiers informé de ses raisons et de ses motifs, qu'il crovait être bien fondés, que le roi n'en devoit prendre aucun ombrage.

#### Valori 13. 10re à Amelot.

Je viens d'avoir une conversation de plus d'une heure avec le roi chez la reine. Ce prince m'a dit, que je pourrais mander à Mr. le Cal, qu'il envoyait le Comte Truchsess en Angleterre, mais que dès qu'il aurait des sûretés de traiter une alliance avec le roi, il le ferait revenir. Je lui dis ensuite que le bruit était public à Vienne, qu'il avait pris des engagements avec le Grandduc, qu'il l'avait même assuré de trois voix pour la dignité imple, il me répondit qu'il s'en fallait beaucoup; que sa voix était encore à louer mais que s'il ne trouvait pas jour à s'allier avec le roi, il chercheraît des amis, pour secourir ses vuea que pour lui, il lui était assez indifférent, qui fût empereur, qu'à cet égard il ne se conduirait que relativement à ses intérêts ou à ceux de ses alliés, mais qu'il me répétait encore que son amitié n'était pas a mépriser, qu'il était en état de seconder toutes les espèces de vues, que le roi pourrait avoir, que son agrandissement ne pourrait porter aucun ombrage en France et que par la position où il était il devenait son allié naturel pour le nord, que la Hollande ne remuerait jamais quand nous serions

d'accord; qu'enfin nous avions ensemble de bonnes choses à faire qu'il crovait que la Saxe ne remuerait pas contre ses projets, qu'il crovait même l'avoir en sa disposition. Voici le temps venu que je sache si le Cal veut de moi 1). Les choses semblent avoir changé de face. Peutêtre que tout ceci (parlant de son expédition) change aussi sa facon de penser. Si l'on veut m'avoir, la chose ne trainera pas et je vous donnerai mes idées. Je voudrais aussi, qu'il me fit part des siennes. Je vous avertis que je suis pressé et que je voudrais savoir à quoi m'en tenir: personne n'est plus en état que moi de faire le bien de la maison de Bavière et de seconder les vues que le roi Vre maître pourrait avoir de le faire empereur 2) et cela sans le compromettre. Après nous être chamaillés pendant quelque temps, il pourra s'élever comme le médiateur, on négociera et il prononcera comme nous en serons convenus. convenez que je lui fais jouer un personnage qui convient également à sa grandeur et à son goût. Le roi trouve la Russie très redoutable et en état de mettre plusieurs armées sur le pied qui chacune en particulier donnerait beaucoup d'inquiétude. Il en vint cependant à me dire qu'il faudrait avoir les Suédois dans notre alliance et me demanda si je croyais qu'on pût y parvenir, qu'il comptait assez sur le Danemarc pour qui Bremen et Verden seraient toujours un objet de cupidité. C'est donc Sire, lui ai-je dit, un traité d'alliance défensive qui conviendrait à Vre M., auquel accéderait la Suède et le Danemarc? Et Elle voudrait savoir le plus promptement qu'il se pourra les intentions du roi mon maître? Il me dit que oui - Il m'ajouta qu'il laisserait à Podevils des pleinpouvoirs pour traiter avec moi; je dis que j'irais le chercher où il serait. Si vous avez de bonnes nouvelles, venez-y, și non écrivez-moi, mais faites en sorte d'avoir réponse le plus promptement que vous pourrez. - Il m'a dit encore qu'on ne ferait que lanterner en négociations tout l'hiver et même en printemps, si par sa manoeuvre il ne décidait pas l'activité des négociations, qu'il fallait cela pour indigner à chacun la route qu'il avait à tenir.

## IV. Beitere Verhandlungen über eine Defensibe Allianz.

Amelot de Versailles. 14 Janv. 1741.

Vous pouvez assurer le roi de Prusse que S. M. fait infiniment de cas de son alliance, que même elle la désire, et la préfère à toute autre, et que bien loin d'avoir aucune jalousie ou inquiétude de son agrandissement du côté qu'il paraît avoir en vue, S. M. souhaite trèssincèrement pour l'intérêt de ce prince que son entreprise réussisse et pour sa réputation, qu'il se hâte de la justifier. — Dès que le roi de Prusse aura instruit le public de la légitimité de ses droits, personne ne pourra blâmer les démarches qu'il fait pour les soutenir.

<sup>1)</sup> Randbemertung Fleury's: oui, oui et tout à l'heure.

<sup>2)</sup> Fleurn: "On ne lui cache pas que c'est ce que veut le roi."

S. M. consent aussi à concerter dès aujourd'hui son amitié avec le roi de Prusse par une alliance défensive, dès que ce prince entrant dans les mêmes vues que S. M. voudra bien s'engager à procurer la couronne impériale à l'Electeur de Bavière ainsi qu'à favoriser les justes prétensions de cette maison.

Je joins ici un projet d'un traité d'alliance avec le plein pouvoir pour le conclure aussitôt que le roi de Prusse le jugera à propos.

#### Valori à Amelot. 31 Jany. 1741.

Vous saurez que le roi de Prusse s'est entretenu hier au hal une heure avec moi. Valori communiqua au roi la lettre ostensible d'Amelot. Mais Mr. (reprit Frédéric) quel avantage pourrais-je tirer d'une alliance défensive, où il ne sera pas stipulé les secours que le roi Ve maître me donnera; en cas que je sois attaqué par les puissances qui m'environnent, qui au seul nom de la France sont prêtes à se lier nonseulement contre elle mais contre ses alliés. Car ne vous y trompez pas, la seule chose que l'Electeur de Bavière a contre lui dans l'esprit de tous les princes de l'Allemagne ce sont ses liaisons avec la France. Je ne demande pas mieux que de me lier avec le roi Vre maître: mais il fant qu'il soit écrit quelle espèce de secours je puis attendre. Le roi mettra-t-il l'Electeur de Bavière en état de soutenir ses prétentions autrement que par des écritures? Les Electeurs de Cologne et Palatin seront-ils soutenus de facon à pouvoir avoir un corps de 30 m. h. en situation d'agir et d'en imposer à la maison d'Hannovre en cas qu'elle vienne m'attaquer de son côté? Quelle diversion le roi veut-il faire en ma faveur? Favorisera-t-il les desseins de l'Espagne? Sans toutes ces mesures bien prises et bien stipulées ne dois-je pas chercher à me tourner d'un autre côté et tâcher de trouver mes avantages? Le roi me veut-il encore garantir la possession de la Basse-Silésie, Breslau compris? J'abandonne à la maison Palatine ou à qui que le roi le jugera à propos toutes mes prétentions sur le duché de Berg y compris ce qui nous à été cédé par le traité de la Haye.

Il dit que le parti d'Angleterre prévaut dans la cour de Danemarc, que sans le parti qu'il propose, Vous verrez la maison d'Antriche renaître de ses cendres plus puissante que jamais.

> Lettre du roi au Cal Fleury. 6 Févr. (Après la communication d'un projet de traité.)

J'ai vu avec bien du plaisir les dispositions favorables dans lesquelles se trouve le roi Vre maître à mon égard. Je désire passionnément de m'unir plus étroitement avec lui et de coopérer à ses intérêts; mais j'ai prié Valori de me faire avoir quelque éclaircissement sur des points que je crois indispensablement nécessaires, avant que d'entrer en alliance. — Je suis de l'opinion qu'il faut bien examiner et poser les raisons avant que d'entrer en alliance, mais lorsqu'on a tout fait avant que d'y entrer, il ne s'agit alors que satisfaire efficacement à tous ses

engagements. Vous verrez par ma conduite que je ne démentirai jamais les sentiments que je fais paraître, de même que l'estime et l'amitié personnelle avec laquelle je suis votre très-bon et très-affectionné cousin et fidèle ami

Frédéric.

#### Valori à Amelot. 7 Févr.

Valori est très mécontent que le roi ne répond pas au projet de traité communiqué le 31, par écrit, mais seulement par une explication de Podewils où il répète qu'il fût stipulé quel secours le roi donnerait à l'Electeur de Bavière pour le mettre en état de soutenir ses prétentions, qu'il ne pouvait engager sa voix à ce prince et d'ôter par là la dernière ressource pour un accommodement, sans être instruit des moyens qu'il aurait pour le soutenir qu'il avait à craindre (lui roi de Prusse) que l'El. de Bavière lui devint un allié à charge; qu'on lui avait déjà fait demander de la part de cette cour, quels étaient les secours en force et en argent qu'il en pourrait espérer.

#### Valori. 14 Févr.

Il se plaint qu'on ne lui fait pas un contreprojet. Vous avez raison, dit le roi de Prusse, c'est par omission que je ne l'ai pas fait. Mandez-le, je vous prie, à votre cour; je crois qu'il pourrait ne pas convenir au roi de stipuler un secours de 12 m h. pour soutenir mes prétentions sur la Silésie et la garantie que j'espère, mais il peut être composé des troupes de l'Electeur de Cologne et l'Electeur Palatin, lesquelles étant assemblées dans ce nombre sont en état de tenir en échec celles d'Hanovre et à opérer une diversion en ma faveur. Mandez cela, je vous prie. D'ailleurs il est très-important que le roi mette l'Electeur de Bavière en situation d'appuyer ses droits et ces deux cas arrivant comptez que tout ira bien. - Ce prince me parla ensuite avec beaucoup de confiance de ses opérations militaires faites et à faire. Il me dit que son projet était de conserver la Basse-Silésie, Breslau compris; que le pays en decà de la Neisse était ce qui lui convenait et à quoi il se bornerait si on ne le forçait pas d'aller plus loin, qu'il sentait combien la réputation de conquérant lui donnerait d'ennemis, mais que si la Silésie était réduite au point de ne pas faire vivre ses troupes par les nombres qu'v envoyerait la reine de Hongrie, il ne rétrograderait pas pour faire subsister son armée; qu'il fallait en user avec prudence et ne pas faire envisager à l'Allemagne des desseins trop vastes.

Valori lui dit qu'il faut avoir de la confiance dans le roi et le C<sup>al</sup>. Le roi réplique qu'elle était entière, mais que je ne pouvais pas le blâmer de vouloir voir clair dans la conjoncture où il se trouvait. — Il parla de la puissance des Russes avec de l'exagération.

Torring dit qu'il y aura en Bavière 20 m hommes prêts au printemps; s'il y a de quoi les payer et les récruter, que les mauvaises années consécutives et le dépérissement quasi total du corps de troupes qu'il avait envoyé en Hongrie, l'avait absolument épuisé. Je l'ai prié de tenir un langage tout contraire aux ministres d'ici, il dit que le ministre de Prusse à Munich en usait à sa cour avec une réserve extrême.

### V. Borläufiges Ginverständnig.

## Amelot à Valori. Versailles. 20 Févr.

Vous pouvez assurer des aujourd'hui le roi de Prusse qu'au moment que le roi, notre maître, s'est déterminé à faîre avec lui un traité d'âlliance dans les conjonctures présentes il en a comm toute l'étendue et toutes les conséquences. L'Electeur de Bavière sera soutenu et sera mis incessament en état d'appuyer ses droits d'une manière plus efficace que par des écritures. Le roi consent même qu'il en soit fait un article exprès dans le traité. Le roi d'Espagne prend ses mesures pur agir au plutôt en Italie conjointement avec le roi de Sardaigne. On trouvera des arrangements pour garantir la Basse-Silésie et vous verrez dans un nouvel article secret cy-joint la manière dont on pourrait stipuler cette garantie en y faisant entrer l'Electeur Palatin pour la rendre encore plus solide. S. M. attendra cependant la réponse du roi de Prusse, avant de publier cette résolution.

#### Amelot à Valori. 22 Févr.

Les points principaux pour le roi de Prusse sont la garantie de la Basse-Silésie, les diversions en sa faveur, et les secours à l'Electeur de Bavière. Tous ces objets sont remplis autant qu'ils peuvent l'être aujourd'hui par les engagements que veut bien prendre S. M.

## Valori. Schweidnitz. 15 Mars.

J'ai vu le roi de Prusse à cheval, qui venait de chercher lui-même son régiment. Il me reçut on ne peut pas mieux et m'ordonna de dîner avec lui. Un peu avant de se mettre à table îl me dit qu'il savait que je n'avais que de bonnes nouvelles à lui dire, qu'îl m'avouaît qu'il n'était pas tranquille du côté de la Russie, que malgré son alliance avec elle, cette puissance était à la veille de lui manquer et lui avait fait dire qu'elle ne pouvait se dispenser de suivre les impressions et le parti que prendrait le roi d'Angleterre. Après dîner à 4 heures je retournai et après avoir attendu seul dans l'antichambre jusqu'à 5 il y est venu lui-même et j'ai eu l'honneur d'être en conversation avec lui plus d'une grosse heure. Le roi dit: Je vous avoue que je suis sensible à la bonne grâce avec laquelle le roi s'est porté à me faire plaisir et comptez qu'il trouvera en moi un ami reconnaissant. Les Anglais ont eu des alliés et c'est toujours avec leur refrein ordinaire qui est de brêcher l'ambition de la France et leur envie de dominer partout.

Et qui, je vous prie, le veut plus qu'Eux et avec plus de hauteur, me dit-il. Au moins peut-on dire que si c'est le dessein de la France elle s'y achemine avec de façons qui ne sont pas reluctantes. Quoiqu'il en soit, je n'ai trouvé qu'elle qui ait paru prendre mes intérêts dans la conjoncture présente et je vous répète encore que ses bonnes façons me pénètrent et qu'en tous événements je l'aiderai et la servirai toujours. Dès que je suis sûr des bonnes intentions du roi en faveur de l'Electeur de Bavière il n'y a qu'à prendre une carte et tracer avec un cravon ce qui lui doit convenir et je réponds quasi sur ma tête qu'il l'aura. Au moins le roi et lui seront contents de ma manière d'agir à cet égard. Dans la suite je lui représentais, qu'il s'exposait trop et en effet il s'en est fallu peu, qu'il n'ait été ou tué ou fait prisonnier: il en est même convenu avec moi et m'ajouta que cette aventure le rendrait plus circonspect; que la reine d'Hongrie avait 16000 h. effectives en Moravie et qu'il avait apparence qu'il aurait (à combattre) toutes les forces qu'elle pourrait rassembler, s'il n'y avait pas de diversion; mais que le roi envoye seulement 10000 h. à l'Electeur de Bavières et que ce prince entre en Bohème et je réponds de tout. Le roi approuve les articles proposés sans faire les remarques qu'on avait observées à Versailles. Mais. Monseigneur, il exige un secret inviolable non-seulement sur les articles secrets mais sur la totalité du traité et n'a point fait de difficulté de me dire que la Russie lui avait signifié en forme qu'elle se déclarerait contre kui et renoncerait à son dernier traité dans le moment qu'elle apprendrait qu'il fût entré en quelque espèce d'engagement que ce fût avec la France. Non-seulement je vous demande le secret comme M. de Valori, ministre de France, mais je veux que vous me le promettiez au nom du roi et de son Eminence. Je lui ai dit que je ne croyais pas en lui promettant un secret inviolable sur cela de la part du roi et de ses ministres m'engager à choses qui fussent au-délà de mon pouvoir, que j'imaginais que le secret pouvait également vous convenir.

Nous agirons, me dit-il, toujours de concert, moi de mon côté, l'Electeur de Bavière du sien et quand il sera empereur, le roi pourra de son côté devenir le médiateur quand il trouvera que la maison d'Autriche sera suffisamment abaissée. Je lui dis que je jouerais s'il voulait, la comédie et que j'attesterais être médiocrement content de tout ce qu'il m'avait dit. Ah faites cela, m'a-t-il dit, et tâchez qu'il en revienne quelque chose à ce diable de Brackel et c'est à quoi je veux travailler en écrivant à Berlin.

Valori lui donne le projet avec les articles secrets. Il m'a dit qu'il était question d'un traité dans lequel la Saxe entrait et qu'il en avait les articles par lesquels les contractants diviseraient ses états et s'en garantissaient mutuellement les parties qui étaient à leur bienséance. Il m'a paru que cet article ne l'inquiétait pas beaucoup.

Il m'a assuré que je ne trouverai aucun changement (en retournant à Berlin) au traité; si non qu'il voudrait bien que le roi s'engageat à lui rendre la Suède favorable.

## VI. Friedrich in seinem Lager.

Extrait d'une dépèche du Mal de Belle-isle à Mr Amelot.

Au camp de Molwitz. 27 Avril 1741.

Le roi m'a quitté à une heure après midi, pour aller donner l'ordre, car ce Pee commande non-seulement son armée dans toutes les choses essentielles, comme le feroit un simple général, mais il en fait toutes les autres fonctions principales, outre qu'il est campé comme ie l'ai dit ci-dessus sous des tentes dans le centre de son camp, c'est lui qui donne tous les ordres, et qui entre dans tous les détails, que font dans nos armées le maréchal des logis de la cavalerie et le major général, il sc mêle aussi des subsistances, de l'artillerie et du génie, c'est lui qui a formé le projet d'attaque de Brieg. Il se lève à 4 heures du matin, monte à cheval, et parcourt de la droite à la gauche tous les postes et entours de son camp. Il donne lui-même les ordres et instructions à tous les officiers généraux ou particuliers, qu'il envoie en détachement; c'est à lui, à qui tous ceux qui reviennent de la guerre rendent compte. On lui amène de même tous les déserteurs et espions qu'il interroge ainsi que les prisonniers: j'en ai été le témoin, hier au soir et le matin: ce prince est botté depuis qu'il se lève jusques à l'heure à la quelle il se couche, et vêtu d'un habit uniforme bleu distingué seulement par son ordre et par une épaulette un peu plus riche que celles de ses adindants.

Le prince Guillaume son frère, et tous les autres que j'ai nommés quoiqu' officiers généraux, n'ont d'autres habits que leurs uniformes qui sont expressivement simples, et les habits si courts qu'ils ressemblent plutôt à des vestes; la discipline, la subordination et l'exactitude sont poussées à un tel degré, que quelque prévenu que je fusse, je n'en avais qu'une idee imparfaite; Mr le duc de Holstein, premier lieutenant général de son armée m'a dit, qu'il résidait 8 mois de l'année à son régiment et il l'a conduit depuis Königsberg jusques en Silésie jour par jour, comme un simple colonel; et je viens de voir un autre lieutenant général de la cavalerie qui vient d'en user de même avec son régiment à la tête du quel il est entré dans le camp. L'on peut juger du degré où est portée l'exactitude des officiers subalternes par celle des généraux et des P<sup>ces</sup> et du propre frère du roi qui sert comme le dernier officier de l'armée; à l'égard des troupes, elles sont d'une si grande beauté d'élévation, que cela est presqu' incroyable, je me réserve de faire un détail du service, de la discipline et autres parties militaires de cette armée à M' de Breteuil, lorsque j'en aurai encore une plus parfaite connaissance, y ayant plusieurs choses utiles à prendre, dont je suis persuadé que le roi sera bien aise d'être informé.

Après l'ordre donné le roi de Prusse est revenu dans sa petite chambre à coucher, où il a fait servir une table de 12 couverts, à cause du mauvais temps, car ordinairement il dîne dans une grande tente où il y a une table de 40 couverts; à la quelle tous les officiers, sans l'exception ont l'honneur d'être admis avec lui dans le camp; bien entendu qu'avec la subordination qui y règne, les premières places sont toujours cédées à la dignité et aux grades supérieurs. Il y a trois autres tables de pareille quantité dans des tentes voisines.

Le roi de Prusse m'a fait asseoir à côté de lui, mon frère, M' de Valori et tous ceux qui sont avec moi ont eu l'honneur d'y diner, le roi ayant voulu qu'ils vinssent, quoique j'eusse compté qu'il n'y aurait tout au plus, que M' de Valori, mon frère et moi; le duc de Holstein, le prince d'Anhalt, le margraff Charles, M' de Breda L't g' et M' de Rottembourg y ont aussi dîné. Le Pce Guillaume, frère du roi de Prusse a tenu la première table de 40 couverts. L'on ne sert à table, que de la grosse viande très bien accommodée, à deux services. Il n'est point question d'entre-mets ny de dessert d'aucune espèce.

Après le diner qui a duré une heure et demie le roi de Prusse a fait la conversation debout, pendant la quelle on a pris du café et comme il était près de 5 heures et que le roi de Prusse voulait aller voir partir les travailleurs; il m'a congédié en me renouvelant encore le désir qu'il avait que je ne manquasse de rien et a réitéré ses ordres à ce sujet. Il m'a invité à voir M' de Podeweltz, qui était resté à la maison, à cause d'une espèce d'entorse, et m'a dit qu'il me ferait avertir demain, le mauvais temps ne m'ayant pas permis d'aller voir son camp et le champ de bataille.

J'omettais de vous dire que dans la conversation du matin, j'ai eu soin de prévenir le roi que vu ma position, il ne pouvait pas convenir que j'eusse l'honneur de le suivre à la tranchée ni dans aucun acte d'hostilité, ce que ce prince a parfaitement compris.

## VII. Aus bem Berichte Belleisle's vom 30. April über seine Unterredung mit bem König.

M' le maréchal, dit le roi, je suis bien aise de vous expliquer en détail, quelle est ma situation, après quoi, vous jugerez vous même, si je n'ai pas sujet d'être embarrassé, et si je puis faire raisonnablement avec prudence, ce que vous me demandez; et tout de suite, il me dit: Lorsque j'ai pris le parti d'entrer en Silésie, j'étais bien assuré, que c'était le seul moyen de me faire faire raison par la cour de Vienne des justes droits que j'ai sur les 4 duchés, qui ont été extorqués par violence à mon aieul et de m'indemniser de tous les arriérages. J'ai compté que je serais soutenu par la France, qui ayant un intérêt aussi essentiel d'abaisser la maison d'Autriche et d'exclure le duc de Lorraine du trône impérial pour marquer en même temps la reconnaissance qu'elle doit à l'Electeur de Bavière, ne pouvait rien tant désirer que de trouver un prince assez hardi, pour attacher le premier grelot; j'ai bien connu, que M' le Cardinal, que j'ai fait sonder par Camas, et à qui j'ai écrit moi-même, pacifique comme il l'est ne voudrait jamais entrer dans une pareille voie,

si je le lui proposais avant que de l'entreprendre, mais je n'ai pas douté qu'il ne m'y secondat après coup, puisque je le mettais par cette démarche en état de remplir toutes ses vues; c'est dans cette confiance que j'ai fait les premières propositions de l'alliance défensive, qui entraînait nécessairement après soi la garantie de la Basse-Silésie. Breslaw compris: à quoi je me suis fixé, comme un juste équivalent de ce qui m'était dû. et pour lever tous les scrupules de M' le Cardinal, j'ai offert de moimême la cession de toutes mes prétentions sur le duché de Berg et Juliers, même de la partie cédée au feu roi mon père par le traité de la Have. Je vous prie d'observer, que lorsque j'ai fait ces propositions. nous n'étions qu'au mois de janvier, et connaissant, comme je fais la faiblesse des troupes de l'Electeur de Bavière et le peu de ressource de ses finances, le n'ai pas douté que la France ne pourvût à tous les secours nécessaires pour lui former une armée de 30000 hommes, afin qu'il pût agir offensivement au printemps, que l'on ferait agir en même temps les Espagnols et le roi de Sardaigne en Italie, et que vous mettriez la Suède en mouvement, que par le moyen vous feriez faire la guerre par vos amis et vos alliés, que Mr le Cardinal resterait les bras croisés pour devenir le médiateur et procurer à chacun ce qu'il aurait trouvé raisonnable et conforme aux intérêts du roi, et que pour le faire avec succès, vous feriez l'augmentation nécessaire dans vos troupes, et tous les autres préparatifs convenables sur vos frontières, à quoi vous étiez d'autant plus fondé, que les puissances maritimes et tous les autres princes de l'Europe et de l'empire se sont tous armés et sont en état de faire la guerre. Cependant en comptant successivement les demandes que i'ai faites, vous y avez toujours mis des conditions contradictoires et M' le Cardinal m'exhortait encore par ses dernières lettres, à suspendre mes hostilités, me faisant assez entendre, qu'il voulait que je justifiasse mes prétendus droits avant de vouloir agir; vous n'avez point armé la Bavière; je sais que l'Espagne se plaint de vous, et qu'il n'y a encore rien de fait en Italie, l'on m'assure même que vous avez encore aplani les difficultés que les Turcs faisaient à la reine de Hongrie pour leurs limites, et ce qui m'a fait le plus d'impression, vous n'avez point fait votre augmentation, quoiqu'elle eût été résolue et demandée en France après la mort de l'empereur; M' le Cardinal a dit que la misère était si grande dans le royaume, qu'il ne voulait point faire la guerre de cette année, et que cela serait bon pour l'année prochaine, si l'on ne pouvait s'en dispenser; malgré tout cela mon affection pour la France pour le Roi et pour Mr le Cardinal, que je respecte, m'avait fait passer par dessus toutes les considérations, comptant pouvoir me soutenir au moyen du traité d'amitié que j'avais renouvelé avec la Russie, et c'est ce qui m'a déterminé à donner, à Schweidnitz, ma parole au Mr de Valory, sous la condition de garder le secret, parce que la Russie et l'Angleterre m'ont fait dire à plusieurs reprises, que tant que je ne serai point en alliance particulière avec la France, ils auraient pour moi des ménagements et useraient de la voie de médiation et de leurs bons offices, mais que si je faisais un traité avec le roi de France, ils agi-

raient tous contre moi à force ouverte; mais ne craignant rien de la Russie, tant que le Cte de Munick, dont j'étais assuré, aurait le premier crédit, je pouvais me tirer d'affaire contre les autres et vous donner tout le temps de me secourir par vos diversions. Contre toute attente depuis le départ de Mr de Valory, de Schwednitz, j'ai appris la disgrace du Cte de Munick, et pour vous montrer. M' le maréchal, que je vous accuse juste, je vous prie de lire vous-même ce que mon ministre me mande de Pétersbourg. Le roi de Prusse tira alors d'un tiroir une lettre en date du 10 Avril écrite en chiffres et déchiffrée à la manière ordinaire en français en interlignes, qu'il m'obligea de lire moi-même avec lui; elle est signée de Mr de Mardefeld, et est très longue. Il fait au roi son maître un grand détail des trois audiences ou conversations qu'il avait eues successivement avec le Cte d'Osterman, le duc Antoine Ulrick de Brunswick et la princesse Anne régente, dont la substance est que la Russie ne pouvait se dispenser de tenir les engagements inviolables qu'elle avait pris avec le feu empereur des Romains, pour la garantie de la pragmatique sanction; que le traité d'amitié qui avait été renouvelé avec le roi de Prusse était postérieur et ne regardait que la garantie des états patrimoniaux du roi de Prusse et de ceux de la Russie, et ne pouvait jamais dispenser le Czar de secourir la reine de Hongrie, pour la défense de la Silésie; le duc Antoine Ulric de Brunswick dit, qu'étant aussi proche parent et ami du roi de Prusse, ce ne serait jamais qu'à regret et à l'extrémité qu'il pourrait consentir qu'on agit contre lui, et que les troupes qui marchaient actuellement en Livonie et en Courlande n'étaient pas destinées à lui faire la guerre, et que ce n'était que des précautions nécessaires contre les armements des Suédois: Mr de Mardefeld ajoute que, quojqu'on lui fasse bien des compliments, il voit et sait que le duc Antoine Ulrick est totalement subordonné aux volontés de l'impératice Amélie; qu'Osterman n'est pas moins voué à la cour de Vienne, et que le M' Botta a tellement séduit la Princesse régente, qu'elle fait et fera tout ce que voudra la reine de Hongrie, que cependant, il croit qu'on pourrait encore suspendre l'orage et gagner du temps, si le roi d'Angleterre et l'Electeur de Saxe, ne poussaient avec la plus grande vivacité, pour qu'on forcat le roi de Prusse à entrer en accommodement en acceptant leur médiation.

Le roi de Prusse après m'avoir fait lire cette lettre m'ajouta: Ce n'est pas tout, M' le maréchal, je compte sur votre discrétion, et je veux aller avec vous jusques au bout. J'ai, ajouta-t-il, tout de suite trouvé moyen d'avoir en ma possession un des chiffres de M' d'Osterman; au moyen du quel j'ai intercepté et déchiffré deux ou trois lettres originales, par où j'ai découvert tout le plan de mes ennemis. Leur projet est d'attendre, que les herbes soient venues pour pouvoir faire camper leur armée, il y aura 30000 Russes en Livonie ou en Courlande et sur la frontière de Pologne, 12000 Hanovriens et 6000 Hessois, et 6000 Danois camperont dans l'Eichfeldt; 20000 Saxons camperont à Torgaw et à Koenigstein, et lorsque toutes les troupes seront assemblées, et prêtes à pouvoir entrer par 3 endroits différents dans mes états, alors on me

proposera d'évacuer la Silésie, et de me contenter pour toutes choses des deux duchés de Glaugaw et de ..... Le roi m'ajouta, je n'ai pas pu déchiffrer le nom, mais je crois que c'est celui de Liegnitz; que si je refuse l'on m'y contraindra par la force, et leur convention est de ne point poser les armes, qu'ils ne m'v aient reduit, et pour cet effet, ils entreront de toutes parts dans mes provinces, qui sont toutes ouvertes, pendant que l'armée Autrichienne qui sera considérablement renforcée par des Hongrois et par les troupes d'Autriche et de Bohème, puisque l'Electeur de Bavière ne fait rien, occupera le corps que je commande ici en personne, et comment voulez-vous, que le Prince Anhalt, qui n'a que 35000 hommes puisse s'opposer en même temps à plus de 80000 hommes qui attaqueront mon pays de tous côtés à la fois; je sais d'ailleurs que les Hollandais fourniront aussi s'il le faut leur contingent. et que le roi d'Angleterre a déjà des traités tout faits pour 12000 ou 15000 hommes de divers princes de l'empire qui m'attaqueraient aussi sur le champ, si j'avais un traité avec la France; je vous prie de me dire, M' le Mal, de quel secours me sera la France, qui est à plus de deux cents lieues de moi, pour exécuter le traité de défensive à mon égard, et qu'elle diversion est-elle en état de faire assez prompte, tandisque l'orage est prêt à fondre sur moi, avant qu'il soit 6 semaines; convenez que je serais sacrifié sans fruit pour le roi ni pour l'Electeur de Bavière, et cela parce que vous n'avez jamais rien voulu faire sérieusement, au lieu que si vous aviez mis l'Electeur de Bavière en force, que votre augmentation fût faite, et que vos troupes fussent en état de marcher tout présentement pour former une armée sur le Bas-Rhin au pays de Juliers, et une antre qui se portat sur le Haut-Rhin pour passer en Bavière, vous obligeriez tous les princes à tourner tête de votre côté; l'Electeur de Saxe timide et irrésolu, comme il est de son caractère, regarderait à deux fois, avant de se déclarer contre moi. il craindrait votre armée de Bavière, et se serait peut-être alhé avec vous et avec la Bavière n'avant rien à gagner avec la reine de Hongrie et Commence of the second on'il pent avoir beaucoup avec vous.

Le roi de Prusse me fit tout ce récit, encore bien plus étendu que je ne le rapporte ici, avec une excessive rapidité sans me donner un seul moment de pouvoir ni l'interrompre ni lui répondre. Je repris alors tout ce qu'il venait de me faire l'honneur de me dire, que j'étendis aussi tout autant que la matière l'exigeait, et qu'elle en est susceptible; je lui rappelai plusieurs circonstances de ce qui c'est passé dans le commencement du traité, dont il ne m'avait point fait mention. Je lui fis voir qu'il ne pouvait attribuer qu'à lui même les incertitudes et les délais, qui avaient empêché une plus prompte signaturs du traité; qu'il ne s'était expliqué sur les intentions et n'avait formé quelques demandes que l'une après l'autre; et qu'à mesure qu'on lui accordait une, il en faisait de nouvelles, que s'il avait voulu que ce traité ett été signé dans la fin de janvier, nous aurions fait sur le champ et en conséquence notre augmentation, dont il venait de me parler tant de fois; que notre armée était actuellement en pleine marche pour la Bavière; que nous serions

en état d'en porter sur le Bas-Rhin et partout où il serait nécessaire. que nous ne lui avions point caché que cette augmentation ne se ferait qu'après son traité signé, qu'il ne pouvait donc s'en prendre qu'à lui même si tout cela n'était pas fait. Ce prince m'interrompit, en me disant. que c'était précisément de quoi il se plaignait, que nous eussions fait dépendre l'augmentation de son traité, puisque quand même il n'aurait ramais été question de lui, nous aurions dû le faire, et pour le service de l'Electeur de Bavière et pour potre propre intérêt, qui était d'abaisser la maison d'Antriche et d'exclure le Grand-duc de l'empire, et que puisque les alliés nous en donnant l'exemple, étaient résolu de mettre le tout pour le tout pour maintenir la Pragmatique et faire le Grand-duc Empereur; nous auriens dû et devions encore en user de même, sans quoi nous pouvions être assurés, que jamais l'Electeur ne serait empereur: et n'obtiendrait une pouce de terre de ses prétentions, que M' le cardinal se trompait bien fort, s'il croyait y réussir par des négociations; que ce serait le plus fort qui serait empereur, et qui agrait la meilleure partie de l'héritage de Charles VI.

Je répliquai au roi de Prusse, que son système pouvait être vrai en général, et que c'était précisément par cette raison, qu'il avait un intérêt bien essentiel et bien décidé, de s'allier avec le roi, parce qu'il serait alors le plus fort, que par les mêmes principes c'était le seul moyen de conserver la Silésie, que l'alliance du roi lui procurerait celle de Suède qui jointe au roi de Prusse était plus que suffisante contre la Ressie, et que le roi et d'autres alliés seraient bien supérieurs à toutes les autres puissances unies de la maison d'Autriche qui par elle même n'avait aucune espèce de ressource, que notre augmentation à la vérité n'était pas faite, mais le serait très promptement; que tous nos autres préparatifs étaient faits et nos frontières en état; que l'Electeur de Bavière pouvait incessamment agir aussi bien que la Suède, et que je vovais avec autant de douleur que d'étonnement, qu'un prince aussi éclairé fut prêt à agir contre ses propres principes et à prendre un parti également contraire à sa gloire et à ses intérêts, sur quoi je lui dis, Sire, Vre Mte me permet-elle de lui parler comme serviteur, et encore avec cette même franchise qu'elle ne désapprouva pas hier? il me dit que non-seulement il l'approuvait, mais qu'il l'exigent; alors je lui dis; Sire, tout ce que Vre Mte vient de me faire l'honneur de me dire, pourrait être bon, s'il s'agissait d'entamer aujourd'hui une négociation, mais elle me permettra de lui dire qu'après sa parole donnée à Mr de Valori, à Schweidnitz, toutes les raisons ne valent plus rien, il résulterait que les engagements de sa Majesté dépendent de l'événement au lieu qu'ils doivent être aussi sacrés et inviolables, quand un grand prince comme Vre Mto a donné sa parole, tout comme s'il y avait un traité signé; le roi mon maître y a compté, sur le compte, que lui en a rendu M' de Valori, et quel ne sera pas son étonnement, quand il apprendra cette variation. Je supplie Vre Mte de se mettre un moment à sa place, ne peut-il pas penser, que Vie Mte n'a cherché qu'à l'amuser, et ne s'est servie della négociation que pour en tirer un meilleur accommodement de la cour de Vienne, à qui elle en a peut-être fait la communication aussi bien qu'à la Russie et aux puissances maritimes. Vre M<sup>ts</sup> croît-elle, que le roi n'ait pas été recherché, de plus d'un endroit, depuis la mort de l'empereur, et que la cour de Vienne elle-même n'ait pas fait, et ne fasse peut-être pas actuellement des propositions avantageuses au roi pour la protéger et la défendre contre vos entreprises, et je ne serais pas étonné que la reine de Hongrie ne cédât à ce prix plutôt une province à l'Electeur de Bavière, qu'à V<sup>re</sup> M<sup>ts</sup> un seul village. Doutez-vous, Sire, que la Saxe ne s'y joignit avec empressement, et croyez-vous, que de pareils ennemis, ne fussent aussi à craindre pour V<sup>re</sup> M<sup>ts</sup> que la Russie, où seraient en ce cas vos alliés??? Puisque vous faites si peu de cas de traiter aujourd'hui avec le roi.

Le roi de Prusse, ému de ce discours, m'interrompit, en me disant qu'il était persuadé, que le roi et Mr le Cardinal avaient meilleure oninion de lui, et n'en porteraient point un jugement aussi offensant. Je repris, Sire, Vre Mts, m'a permis de lui dire librement ce qui se présentait à ma pensée, je ne dis pas décisivement que ce soit celle qu'aura le roi mon maître, mais Vre Mte, conviendra que la conduite qu'elle a tenue depuis 6 mois, les écrits qu'elle a fait répandre dans l'Enrope et les discours contradictoires qu'elle a fait tenir par ses ministres dans les différentes cours, conduissent naturellement à tirer ces conséquences du procédé que Vre Mte tient avec le roi, et puisque je vois que sa plus grande objection consiste dans ce que le roi n'est pas actuellement armé et en état d'agir offensivement dans l'empire entre cinq et six semaines: oserai-je lui faire une demande, qui est, que si j'avais laissé passer le paquet de Mr de Valori, et que par supposition le roi eût voulu consentir aux trois nouvelles demandes que Mr de Podeweltz a faites de votre part; V' M'é n'avait donc pas malgré cet acquiescement signé le traité, puisqu'elle en fait dépendre la conclusion d'une diversion de netre part actuelle et effective entre cy et la fin du mois de mai. Le roi de Prusse me répondit, qu'en effet il ne l'aurait pas pu signer; je me récriai sur un pareil procédé, et que je voyais dans un seas bien différent, que je lui avais réellement rendu un grand service en arrêtant ce paquet, puisque c'était une variation et un tort de moins. Le prince me répondit, que j'avais raison, mais qu'il n'avait tort dans l'extrême embarras, ou il était de chercher à gagner du temps, qu'il allait employer toute son industrie pour amuser ses ennemis, et profiter de co délai pour chercher à combattre M' de Neuperg; que c'était sa dernière ressource, espérant qu'il parviendrait à detruire son armée en gagnant une bataille complète, qui le mettrait en état de laisser quelque garaison dans les places de la Silésie, de ramener son armée au centre de ses états, et de faire passer le prince d'Anhalt avec la sienne en Prusse; qu'en ce cas il serait le premier à demander au roi de signer le traité, parce qu'avec son armée victorieuse, il suffirait pour faire tête aux autres alliés, et d'attendre l'effet de nos diversions, que quoiqu'il arrivât l serait toujours attaché au roi et reconnaissant de l'amitié qu'il lui avait marquée, et que si toutes ces ressources lui manquaient, et qu'il

fallût céder à la force, je pouvais assurer le roi, qu'en aucun temps ni en aucun cas, il ne ferait la guerre à la France, ni ne fournirait des troupes contre S. Mte, ni le traverserait dans les choses qu'il pourrait désirer. Je pris encore la liberté de répliquer. Sire, si Vre Mié est réduite dans cette triste situation, elle doit convenir que ce n'est que par sa faute, puisque en s'alliant avec le roi elle serait assurée de l'éviter. Il ne pourrait tout au plus y avoir que quelques ravages à éviter (essuyer?) en Prusse, dont elle serait bientôt vengée, et n'est-ce pas le cas de faire montrer de son courage en sachant supporter le premier dommage. A-t-on jamais fait la guerre, sans en courir les risques, d'ailleurs Vre Mie peut-elle compter sur une paisible possession de ce qui lui sera cédé par un accommodement de cette espèce. Le Grand-duc ne lui pardonnera jamais l'embarras, où elle vient de le jeter, il est à peu près du même âge, que Vre Mts, c'est un ennemi implacable. qu'elle aura toute sa vie, uniquement occupé à se venger et à lui ravir. non-seulement tout ce qu'elle lui aura cédé présentement par force, mais aussi à s'en dédommager sur ses propres états. La garantie des médiateurs n'est pas plus assurée. Les maisons de Saxe et de Hanovre, ayant chacune des motifs personels de désirer votre abaissement: la Hollande n'en a pas moins, ainsi Vre Mte sera tôt ou tard attaquée par la maison d'Autriche, et ne sera secourue par qui que ce soit. Il ne manquerait plus, Sire, pour mettre le comble à votre ruine, qu'une des clauses de son accommodement fût de faire le Gd Duc empereur. Vous lui donneriez par vetre suffrage ce qui peut encore lui manquer pour vous accabler, et Vre Mte, se creuserait elle même le précipice, où elle doit périr; car le nouvel empereur dans l'union étroite, où il sera toujours avec la Russie, vous tiendrait entre deux feux, qu'il serait impossible de briser de tout votre règne, quelque jeune que vous soyez; le roi de Prusse me répondit, que j'avais raison; qu'il convenait de la vérité de tout ce que je lui disais, qu'aussi son intention n'était pas que le grand-duc fût jamais empereur, que cette condition ne ferait jamais partie de son accommodement et qu'il sentait comme moi, que ce serait ce qui pourrait lui arriver jamais de plus fâcheux, et il me répéta: Je vous prie, Mr le Mal, écrivez à Mr le Cardinal, que le roi n'a point de plus fidèle ami, que moi; que da suite le lui fera voir, mais qu'il se mette bien en tête, encore une fois, qu'il faut que la France soit armée et en état de soutenir promptement et puissament l'Electeur de Bavière, et de porter des armes dans l'empire et sur le Bas-Rhin, alors elle fera tout ce qu'elle voudra, je signerai en sûreté le traité; mais si elle n'est pas bientôt en force, que M' le Cardinal soit bien assuré que le Grand-duc sera empereur et la maison d'Autriche plus puissante, que vous détacherez l'Electeur de Saxe, si vous le prenez sur ce ton. On peut lui procarer la Haute-Silésie, pour communiquer avec la Pologne, la partie de la Bohème, qui en est voisine, et pour l'accommoder, je lui céderai volontiers et gratuitement la principauté de Saguan, qui confine à la Lusace et que sa maison désire depuis longtemps. Vous pouvez même, si vous le jugez à propos, puisque vous devez repasser à Leipzig, dire au C<sup>te</sup> de Bruel, ce que je vous ai dit de la connaissance que j'ai du plan, que le roi de Pologne forme avec les autres alliés contre moi, quoiqu'il vous ait assuré qu'il ne m'attaquerait jamais le premier. Vous les démasquerez et les forceres du moins à vous dire ce qui en est, et il ne peut que convenir au roi de savoir à cet égard à quoi s'en tenir par rapport à l'Electeur de Bavière.

VIII. Nochmals bas Lager. Anderweite Meukerungen Friedrichs.

Extrait d'une depêche du Mai de Belle-isle à MT Amelot.

Au camp de Molwitz, 1er mai 1741.

Le roi de Prusse m'a envoyé ce matin un de ses adjudants-cénéraux. pour me dire qu'avant attendu le beau temos pour me faire voir son armée, et me trouvant à la veille de mon départ; il voulait du moins me faire voir exercer un des bataillons de son régiment, qu'il m'attendait actuellement en personne à la tête de sa première ligne; je m'y suis rendu sur le champ, j'ai trouvé le roi de Prusse pied à terre avec plusieurs princes et officiers généraux de son armée, qui ordonnait luimême au major les manoeuvres qu'il voulait qu'il fit faire devant moi. Il faisait un temps horrible et il tombait de la neige à gros flocons, ce qui n'a pas empêché ce bataillon de manoeuvrer comme s'il ent fait fort beau; outre la beauté de ce régiment qui est d'une élévation extraordinaire, il marche et fait ses mouvements avec une précision inexprimable, mais en quoi ils excellent le plus, c'est par la vivacité avec la quelle ils tirent, ce que le roi de Prusse leur a fait faire war nelotons et par toutes sortes de divisions et avec la même justesse, nonobstant la neige; ils tirent en détail jusques à douze coups par minute et au moins six quand c'est par pelotons ou par divisions, ce qui parait increvable quand on ne l'a pas vu; il est vrai que ces troupes sont si continuellement exercées, et brulent une si grande quantité de poudre pendant l'année, que le soldat s'en forme une habitude dont le roi de Prusse a éprouvé l'utilité à sa dernière bataille. Après une heure d'exercice le roi de Prosse a pris le chemin de sa tente, où j'ai en l'hommeur de le suivre et de diner avec lui, comme les jours précédents, j'y ai appris que les batteries ayant été mal construites et sur un terrain fort mal, s'étaient enfoncées, qu'il en faudrait relever quelques unes et avancer les autres, ce qui joint à des espèces de places d'armes qu'a fait coastruire M' de Picolomini et qui avaient été mal reconnues, font juger que ce siège durera bien encore 4 ou 5 jours, à meins que l'incendie qu'y ont allumée quelques bombes et qui a déjà consonamé un quart de la ville, ne continuat au point d'obliger Mr de Picolomini de se rendre; au surplus, la défense et le feu des assiégés sont si médiocres, qu'il n'y a en jusques à présent qu'un canonnier de tué et deux soldats de blessés.

J'ai voulu prendre congé du roi, mais il m'a ordonné de le revenir voir encore sur les 6 heures; j'y suis revenu, j'ai été environ une heure avec ce Prince, qui m'a comblé de toutes sortes de marques de bonté, et m'a fait l'honneur de m'embrasser; il m'a prié de mander au roi que s'il ne donnait pas aujourd'hui la réponse à la lettre que je lui avais remise de sa part, c'était parce qu'il n'avait point avec lui de ministre ni de chancellerie, qu'il aurait soin de me l'envoyer, dès que ses équipages l'auraient rejoint.

#### Valori. 2nd mai 1741.

La veille du départ de Mr. le Mal il m'a fait entrer en tiers dans la tente du roi de Pr. pour me rendre témoin de l'aveu que ce prince faisait de tout ce que Mr. le Ml avait écrit du contenu de la veille. Le roi de Pr. me demanda, si je ne demeurai pas muni de mon plein-pouvoir et répéta plusieurs fois dès qu'il saurait que la France était en état d'agir et lui procurer des secours, qu'il signerait.

#### Extrait de la conversation de Mr. de Rudenschild.

10 mai.

Le roi de Prusse: J'ai tout lieu d'être outré des menaces que la Moscovie m'a faites: et le prince de Brunswick est plus que de raison attaché à la cour de Vienne. Il faut que je cherche de me mettre la Prusse en sûreté mais dans les circonstances où je me trouve je ne puis agir maintenant de ce côté là. Il ne me convient non plus d'éclater encore. C'est pourquoi je voux vous mettre en état par des subsides considérables pour agir du côté de la Livonie et vous aider à la reprendre. J'aime mieux la voir entre vos mains qu'entre celles de la Russie. Il s'agit de plus de la célérité et de ne point perdre le temps d'être au plutôt en état de faire une descente. Mr. de R. a demandé ce que le roi de Prusse donnerait en subsides. Le roi: cela dépend de vous. Supposé dit Mr. de R. qu'on convînt d'une alliance et que V. M. eut les mains libres, quel serait son contingent en troupes. Le roi de Prusse 10000 h. Mr. de R. à quoi cela monterait-il en les évaluant en argent. A 500 m. écus. Les transports sont coûteux. Il se pourrait que ma cour exigeât d'avantage. Songez aussi que vous reprendrez la Livonie et que tout le profit sera pour vous. - Pour combien de temps durera le subside? Il faut que vous avez expédié les Moscovites en 2 ans. C'est bien court. Mais en cas que V. M. ne peut les continuer et que ma cour s'en contentait, on pourrait trouver d'autres expédiens. Car si V. M. avait fini dans ce temps là elle pouvait fournir son contingent en troupes ou bien agir avec nons. Oui j'y consens. Dans ce cas, Sire, on conviendrait aussi, de ne faire point de paix séparée. Cela s'entend. — Au cas qu'on eût besoin d'une place forte sous laquelle on peut débarquer et s'assembler, V. M. ne voudrait-elle pas permettre qu'on le fit sous Memel? De tout mon coeur. — Je réponds du secret. Le roi de Prusse: Si la France, la Suède et la Prusse étaient une fois bien liées ensemble, ces trois puissances donneraient la loi aux autres.

#### Valori. 16 mai.

Le roi de Prusse dit sur le roi de Pologne: J'ai des preuves certaines qu'il veut me tromper. Qu'a-t-il répondu à la question qu'a de lui faire Mr. le Maréchal (Belleisle) sur la signature du traité entre lui, l'Angleterre et la Russie. J'ai des preuves certaines et je voudrais bien savoir, s'il a eu le front de le nier.

Valori assura que l'accession de la Saxe dépend de la signature du traité entre la Prusse et la France. Je n'eusse pas autant balancé, me dit-il, si j'étais bien sûr que le roi ne fît pas sa paix sans moi. Car mon ami, j'ai toujours devant mes yeux le roi de Sardaigne, à qui on avait promis le Milanais et qui ne l'a eu; et s'il arrivait qu'on vous fît trouver un bon morceau pour vous faire taire, vous m'obligeriez de me contenter de ce qui vous plairait.

J'ai eu la hardiesse de lui ajouter que tout ce qui me revenait des différentes négociations qu'il avait entamées dans toutes les cours sans autre fruit que de les tenir en suspens, avait donné lieu à des idées peu avantageuses sur sa sincérité, et qu'une continuation de cette conduite pourrait lui faire tort dans le monde. Il faut que je vous avoue Monseigneur, qu'il parut étonné de ce discours, mais il ne m'en fit pas plus mauvaise mine et je me satisfais sur la revanche que je voulais prendre. Il me dit qu'il était persuadé des avantages d'un traité avec la France, mais que nous n'étions pas prêts pour le tirer d'affaires, qu'il croyait pouvoir tenir les choses en suspens 6 semaines, mais qu'il fallait, si les choses tournaient bien, de les pousser au point de contraindre le roi d'Angleterre à n'avoir plus d'états en Allemagne et faire en sorte qu'il cédât l'Electorat à son second fils.

## IX. Berhandlungen bis jum Abichluß.

#### Belle-isle à Valori. Nymphenbourg 21 mai.

Le roi de Fr. ne se pressera point de faire agir l'Electeur de Bavière, que la partie ne soit bien liée. Le roi de Prusse ne doit pas se flatter que tous les mouvements que les alliés du roi (de France) feront en Allemagne puissent tourner à son avantage et lui procurer un meilleur accommodement, s'il ne s'y joint, par un traité. Ce prince a trop d'esprit pour ne pas comprendre toute l'étendue de cette idée, dont vous devez faire usage, soit pour le déterminer à signer le traité en question ou au moins à en signer un autre par le quel on pût être assuré que le jour qu'il aura fait son accommodement avec la reine de Hongrie, il restera d'une exacte neutralité, que ce sera même une des conditions de son accommodement de ne se mêler en aucune façon des prétentions que pourraient faire d'autres princes sur la succession de la maison d'Autriche de même qu'ils ne s'en sont point mêlés pour traverser l'exécution de ses entreprises. Cet article est fort important et si vous perdez toute espérance de pouvoir parvenir à la signature du traité,

il faudrait vous ménager les moyens de revenir à celui-ci si ne pouvant faire mieux la cour vous en envoyait l'ordre.

Le roi de Prusse a assuré Belleisle que de quelque manière que les choses tournassent, ses troupes ne seraient jamais employées contre celles du roi. L'Electeur aura avant qu'il soit peu 26000 de troupes réglées à mettre en campagne non compris 20 m d'hommes de milice enreglementée. Vous pouvez assurer ce fait au roi de Prusse de ma part l'ayant bien vérifié sur ces lieux mêmes.

Le projet portait: S. M., ne voulant rien omettre de ce qui peut être nécessaire pour secourir l'Electeur dans un danger aussi pressant promet d'envoyer à secours toutes les troupes auxiliaires pour assurer son pays contre toute attaque et le mettre en état de n'avoir rien à craindre de ses ennemis et soutenir la justice de ses prétentions. On a écrit: S. M. — pressant et pour le mettre sans délai en état d'agir vigoureusement promet de lui fournir tous les moyens nécessaires pour cela d'envoyer incessamment à son etc. — mettre en tout cas en état etc.

#### Frédéric au maréchal de Belle-isle.

Au camp de Grotkau 6 juin.

Souvenez-vous, je vous prie, que c'est sur votre bonne fois et sur votre candeur, que j'entre en alliance avec le roi, votre maître. N'oubliez point, quelles sont les promesses, que vous m'avez faites. J'en attends l'accomplissement avec toute l'ardeur et toute l'impatience imaginable. tant par rapport à la Bavière, qu'aux deux corps des Français qui doivent agir l'une en Bohème et l'autre en ma faveur; n'oubliez pas l'alliance de la Suède, la parole que je tiens de vous, de les rendre mobiles et au moins de les faire agir en Courlande et en Finland. Ce sont ces points différents dont je vous demande la confirmation et pour lesquels réclame votre garantie. Vos assurances me tiendront lieu de plus grandes sûretés. Tant est grande la confiance et l'estime que j'ai pour vous. Je suis ici à Grottkau dans un camp inattaquable, mais le pis est, que le poste de l'ennemi est presque plus fort encore que le mien. J'attends ce que vous ferez et j'espère qu'en trois semaines la Bavière sera mobile. Ne privez plus l'Europe du fruit de vos études militaires et ouvrez au plutôt une campagne qui doit être par rapport aux conjonctures à votre expérience et habileté une des plus belles qui se soient jamais faites dans le monde.

## Belle-isle à Valori le 8 juin 1741.

Voilà la plus grande nouvelle que vous m'apprenez, et la plus heureuse et la plus décisive qui peut nous arriver à tous égards dans la présente conjoncture.

Ensuite il parle de sa réponse au roi de Prusse.

Je lui mande, après l'avoir remercié, qu'on lui tiendra parole et que j'avais lieu de croire, que les drapeaux du roi seront dans le mois d'août en deçà du Rhin; quoique je lui eusse demandé 3 mois du jour de la signature du traité pour le pouvoir faire; mais j'ai si bien compté que ce prince étant aussi éclaircé qu'il est, ne manquerait jamais notre alliance; et sur ce principe j'ai sollicité avec véhémence l'augmentation et prêché une infinité des préparatifs et attirails nécessaires dont j'ai suivi journellement le détail et avec Breteuil et avec ceux qui en ont en sous-ordre la direction. — Je lui mande dans une lettre, que l'Electeur de Bavière va assembler dans la fin du mois un corps de 10 à 12 m h. sur la frontière vers la haute Autriche où il va relever quelques ouvrages nécessaires: Scharding, place qui lui assure le passage de la rivière d'Inn et l'entrée dans l'Autriche, et tout le reste se va suivre successivement.

## Valori à Belle-isle. 1er juillet (de Breslau).

C'est par l'ordre du roi de Prusse que nous (Valori et Montijo, ambassadeur d'Espagne) nous sommes rendus le 24 à Strelen; où sans la précaution qu'a prise Montijo d'envoyer de grand matin un écuyer, il n'eût pas trouvé de logement. Je veux dire que le roi de Prusse n'avait chargé personne d'y pourvoir; ce prince avait diné chez le Duc de Holstein et le diner avait été fort long de manière que les convives étaient de la plus grande gaîté; ce que fit prendre le parti à Montijo de différer au lendemain de faire, par un des adjutants généraux, demander le roi de Prusse quand et de quelle manière ce prince jugeait à propos de le voir. Le roi me fit prier de l'amener. L'ambassadeur en rit que j'étais constitué grand-maître des cérémonies de cette cour. Nous fûmes au camp. Le roi de Prusse donnait l'ordre. Personne ne vint nous dire dans quelle tente nous devions entrer. Je connaissais les tentes. Je menai Montijo dans celle où le roi dîne. Il y vint après l'ordre. L'Ambassadeur lui fit son compliment mais ne jugea pas à propos de lui remettre dans ce moment la lettre du roi d'Espagne. Le roi de Prusse m'appela et je le suivis dans la tente où il couche. Il commença par me dire avec assez de véhémence qu'il avait différé de prendre des engagements avec le roi pour en être d'autant plus religieux observateur; mais qu'il m'avertissait que si la Suède n'agissait pas incessamment contre les Russes, que l'Electeur de Bavière ne fit pas très-promptement une diversion et ne fût pas mis en état de la part du roi d'agir avec supériorité, et que les troupes françaises ne fussent pas dans le mois prochain en état d'entrer en Allemagne et le suivant dans le coeur du pays, on ne devait pas plus compter sur lui que sur les feuilles de novembre, qu'il ne voulait se perdre et prolonger une guerre qui par ses suites ne pourrait tendre qu'à sa ruine et à celle de l'Allemagne. Il n'est plus question de porter des coups à la sourdine. Le veritable intérêt du roi est d'accabler tout d'un coup cette maison d'Autriche et de lui porter en six mois de temps des coups qu'elle ne pourra point parer et dont elle ne pourra aussi jamais se relever: Si vous laissez le temps aux ligues de se former, ce sera une guerre qui par sa longeur nous consommera plus d'hommes et plus d'argent sans comparaison que celui que vous dépenseriez à présent. Voilà mes trois articles: vivement, promptement, et de tous les côtés. C'est à ce prix que le roi votre maître peut compter sur un allié inébranlable. Une longue guerre ne peut me convenir —. Après le dîner il parla avec moins de véhémence.

Au soir Valori reçut des lettres du maréchal et du Cal au roi.

Je me trouvai avec Montijo le 27 à 8 heures du matin à un exercice d'un bataillon des gardes. Je m'approchai de ce prince et lui fit comprendre par signes, que j'avais quelques choses à lui communiquer. Il me fit venir avant de nous mettre à table. Je lui remis la lettre de V. Eminence et lui lut celle que vous m'avez écrite. Sa joie a été complète. Je vais faire un bon diner, me dit-il, quant à l'article du traité avec la Suède sur la paix, qu'a proposé Rudenschild, voyez bien qu'il ne peut pas se faire.

Montijo a été avec le roi une bonne demi heure en conférence et m'a dit avoir proposé une alliance avec le roi son maître, que le roi de Prusse avait répondu qu'il en serait charmé; mais qu'il fallait que cela vint par la France. Montijo doit lui avoir répondu, qu'il savait qu'elle ne demandait pas mieux et qu'il avait peine à comprendre ce qui arrêtait S. M. Pr. C'est, a-t-il dit, qu'elle n'agit pas. Mais elle le fera, Sire, quand elle sera sûre de V. M. Je lui répondrais que, lorsqu'elle sera en action, un jeune héros poli ne se laissera pas fléchir aux larmes d'une belle reine, qui implorera son secours.

## Frédéric au Ci. 10 juillet (Strehlen).

Mr. mon cousin. J'ai vu par une longue lettre du Maréchal de Belleisle qu'il me presse beaucoup pour accélérer l'élection impériale, qu'il traîne en longueur les questions de la guerre. Vous devez savoir, Mr., que ce n'est pas ainsi que je l'attends, et que je ne prétends pas donner ma voix à l'Electeur de Bavière que du moment où il agira et que vos troupes entreront en Allemagne. Ne vous attendez à rien de moi avant que d'avoir agi et soyez persuadé que pour que je concoure à l'élection de l'Electeur de Bavière, il faut que je sache de source certaine qu'il a commencé ses opérations et que vos troupes volent à son secours en Allemagne. Voilà sur quoi vous pouvez prendre vos mesures. Je vous avertis en même temps que la Suède n'agit point et que jusqu'à présent vous n'avez pas satisfait au moindre point de l'alliance.

Je suis avec bien de l'estime, Mr. mon cousin, Votre très-afféctionné ami

Frédéric:

Frédéric au Maréchal Belle-isle. 16 juillet.

Nous sommes à la veille de voir éclore une grande partie des événements, que je vous ai annoncés à Molwitz comme étant une suite de l'alliance que je ferais avec le roi de France. L'indiscrétion de la Bavière a trahi notre secret un mois trop tôt ce qui à fait résoudre le roi d'Angleterre par l'instigation de la Saxe de former un camp sur l'Eichsfeld, composé de Hannovriens, Hessois, Danois et Saxons, le tout composant un corps de 36 m h. Ce campement peut avoir trois objets en vue, ou m'attaquer en cas que je refuse d'entrer dans leur alliance et d'accepter les conditions d'accommodement qu'ils me proposent (ce que je ne crains guères, si la France veut en remplissant les engagements agir en ma faveur au Rhin, conjointement avec les Palatins et ceux de Cologne). Leur second objet peut être d'attaquer l'Electeur de Bavière ou de faire passer ce corps en secours des Autrichiens par la Saxe et la Bohème (ce qui n'est point à craindre, puisque dans ce cas je pourrais entrer dans leur pays et leur prendre jusqu'à leur trésor d'Hanovre). Leur troisième dessein pourrait être d'opposer une armée aux Français du côté de la Moselle, ce qui, je pense, ne vous arrêtera pas. — De ces trois desseins celui de m'attaquer me paraît le plus raisonnable; vous concevez donc sans que j'appuie davantage làdessus, la nécessité qu'il y a de vous hâter pour remplir vos engagements. Il ne s'agit pas ici, de voir tranquillement battre une flotte espagnole ou anglaise; mais il s'agit de secourir les fidèles alliés ou de n'en avoir jamais.

#### Valori au Cl. 28 juillet.

Le roi de Prusse me sachant arrivé à Strehlen m'envoya un officier pour me chercher et me fit voir avec une satisfaction peu commune 62 escadrons auxquels il ne manqua ni un cheval ni un homme; des chevaux dans le meilleur état qu'il était possible et contre toute attente aussi gros que s'ils sortaient de garnison. Je n'ai pas été peu surpris de cette situation après les avoir vus à la veille de périr de froid et de mauvais temps pendant que Mr. de Belleisle était ici. Ce prince me dit qu'il me priait de mander ce que j'avais vu et surtout à Belleisle qui aurait peine à le croire, si cela ne lui était certifié par un homme du roi et payé pour ne lui dire que la verité. Je vous la dis, Monseigneur, lorsque je vous avance, que cette cavallerie est la chose la plus surprenante qui se voie dans ce genre.

#### Frédéric à l'Electeur de Bavière le 1er août 1741.

J'ai été dans la joie de mon coeur d'apprendre par la lettre de V. A. E. l'heureux succès de vos armes dans l'entreprise de Passau: elle peut être persuadée que j'y prends la part la plus sincère et que son bonheur est inséparable de mon contentement. Je la regarde de ce jour comme un allié auquel tout me lie et surtout le penchant et l'inclination. Les pleinpouvoirs de Terring arrivés, rien ne m'arrêtera plus.

Pour garantir V. A. E. des diversions qu'elle appréhende de Neipperg, je me suis emparé hier de la ville de Breslau, ce qui me facilite à présent le moyen de me porter en avant et de diriger mes opérations

tant à l'égard de la prise de Neisse que de celle de Glatz. Pour cet effet je me porterai en peu de jours vers la rivière de la Neisse et je fais mes derniers efforts pour vous délivrer de nos ennemis communs. V. A. E. peut être persuadée, que mon attachement pour sa personne ne finira qu'avec ma vie et que directement ou indirectement je me fais un véritable devoir à tout ce qu'elle peut désirer. Je la prie, en attendant, pour ses propres intérêts de ne pas négliger la ville d'Ems et de pousser la pointe autant qu'elle pourra avant que les ennemis soient en force et état de s'opposer à ses desseins. Son pays d'ailleurs me paraît suffisamment couvert par les nombreuses milices dont il est pourvu. Si je vous parais importun, je vous prie de vous persuader que c'est l'amitié que j'ai pour V. A. E. qui me rend tel et que vous n'aurez jamais d'ami au monde qui soit plus fidèlèment et avec plus de considération et d'estime que je suis.

## Nachträglich jum britten Buche.

Ueber Chemnit und Pufendorf, mit einigen Bemerkungen gur Schlacht von Kehrbellin.

Roch eine Reihe diplomatischer Actenstüde und einige kritische Erörterungen, namentlich über jene preußische Chronik, die ich als die älteste bezeichne, dachte ich diesem Bande beizusigen; aber sie würden denselben über Gebühr angeschwellt haben, und für die preußische Chronik sind noch andere Arbeiten in Russicht, welche der meinen vorangehen müßten. Ich begnüge mich, über zwei Autoren, welche sur das 17. Jahrhundert Spoche machen und für die schwedisch-deutschen Berhältnisse auch hier benutzt worden sind, einige Bemerkungen mitzutheilen, die nicht den Anspruch machen, den Gegenstand zu erschöpfen, aber zu weiteren Studien im Einzelnen Anlaß geben können.

## Chemnit und Bufenborf.

Unter ben beutschen Theologen ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts giebt es keinen, ber zugleich den Kampf gegen Rom energischer geführt und zur inneren Pacification der lutherischen Theologen mehr beigetragen hätte als Martin Chemuit, der sich aus dem niedrigsten Stande — er begann mit dem Tuchmacherhandwerk in seiner Baterstadt Treuenbriegen — bis zum geistlichen Organisator einer bedeutenden deutschen Landschaft (Braunschweig) emporgearbeitet hat. Seine Familie blieb nach ihm in hohem Anzehen. Sein Sohn stand als Kanzler und Geheimer Rath erst in dem Dienste des Herzogs Bogissav von Pommern und dann des Herzogs Friedrich von Holstein-Gottorb.

Einer von bessen Sohnen ift Bogissav Philipp, ber, nachdem er in der Beise der Zeit seinen Universitätsstudien obgelegen und dann unter den Habern und Schweden Kriegsbienste gethan (er erscheint als Capitan), sich durch eine politische Schrift einen ehrenvollen und dann durch ein großes Geschichtswerk einen unvergänglichen Namen auf immer gestistet hat. Die politische Schrift ift "Hippolithus a Lapide (Chemnits Stein) dissertatio

de ratione status in imperio Romano-Germanico", ein Buch, bas sich ben Ibeen, auf bie bas Raiserthum unter Ferbinand II noch seine Ansprüche zu gründen suchte, als sei es eine birecte Fortsetzung bes altrömischen, mit entscheibendem Ersola entgegenseite.

Aber von noch größerem Werthe und noch heute eine der vornehmsten Quellen unserer Runde ist sein historisches Bert über den schwedischen Krieg in Deutschland. Chemnit wurde Historiograph von Schweden, und als solcher beauftragt, die Geschichte des von Gustav Adolf in Deutschland unternommenen Krieges zu schreiben. Richt übel sagt er: wenn einst Achill von Alexander dem Großen glücklich gepriesen worden sei, daß er einen Homer gefunden, so müsse er umgekehrt sich glücklich preisen, daß er seinen Kräfte einem Helben widmen dürse, dessen Trefslichkeit seinem bisher unbekannten Namen in alle Welt tragen werde; er gebe seinem Helben nicht Unsterdlichkeit, sondern empfange sie vielmehr von ihm.

Was ihn vor den übrigen Geschichtschreibern der Zeit auszeichnete, war die Benntzung des schwedischen Archivs. Er schöpfte, wie er sagt, aus dem lauteren Brunnen, nicht aus den trüben Lachen der gemeinen Scribenten. Er betont, daß er seine Nachrichten über die gepflogenen Unterhandlungen aus den ächten Urkunden darüber, und seine Erzählungen der Ereignisse aus den Belationen solcher, die bei den Sachen gewesen, entnehme; niemals weiche er

ohne auten Grund von Anderen ab.

So batten einft italienische Geschichteschreiber, wie Abriani, aus bem forentinischen Archiv geschöpft, Die venetianischen Staatsbiftoriographen aus bem venetianischen : Thuanus hatte mannichfaltig authentische Runde gehabt. Reu war es, bag ein großes, welthiftorifches Ereignif aus ben eigenften Bapieren berienigen, burch bie es vollzogen worden, erläutert murbe. Dahin ging ber urfprüngliche Auftrag, ber ihm im Jahre 1648 ertheilt worben ift, ... historiam belli Germanici zu compiliren" und biefelbe glaubwurdig abzufaffen. Bu Anfang bes nachsten Sahres ift ihm bann bas fcmebifche Archiv im weitesten Umfang für ältere und neuere Geldichte geoffnet worben. Schon 1648 erschien ber erfte Theil bes Werkes in Stettin; ber zweite ift 1653 in Stockholm herausgetommen; er umfaßt die gange Berwaltung Drenftierna's bis ju feiner Abreife ans Deutschland, von 1632-86. Man hat friiher wohl behauptet, bas Buch fei ein Bert Orenftierna's felbft, und ohne Ginflug barauf ift berfelbe nicht gewesen. Chemnit fagt in ber Debication, bag er bes Reichstanglere beim beutiden Rrieg gehaltene Confilien aus beffen eigenen Schreiben und Relationen, jum Theil auch aus beffen munblicher Information tennen gelernt habe. Der Reichstangler war ber große Gonner und Forberer bes Siftoriographen. Das Gut Ballftab, bas er auf eigene Roften von ber Rrone eingelöft hatte, überließ er an Chemnit, ber bafelbft 1678 geftorben ift.

Ans Oxenstierna's Papieren ist Einiges auch anderweit bekannt geworden (3. B. in Geijers Schwedischer Geschichte Bb. 3); unter anderm ein Bericht vom Januar 1633 über den damaligen Aufenthalt des Reichskanzlers in Oxesden. Was Geijer daraus mittheilt, hat einige allgemeine Bemerkungen mehr, als der Auszug dei Chemnitz; von dem Gang der Unterhandlung aber könnte man sich aus Geijers Auszug keinen Begriff bilden. Chemnitz, mit dem Geijer meist wörtlich übereinstimmt, ist doch bei westem unterrichtender.

Der ganze zweite Band nimmt sich aus, wie Denkwürdigkeiten von Denklierna und hat insofern eine gewisse Achnlichkeit mit den Denkwürdigkeiten bes Cardinals Richelieu. Authentische Gutachten und Relationen bilden die Grundlage beider Werke; bei beiden haben auch die Staatsmänner ihre Hand gehadt. Bei der letzten Redaction aber hat Richelieu ohne Zweisel persönlich mehr eingegriffen als Drenstierna. Aber das schwedisch-deutsche Wert hat den Borzug vor dem französischen, daß dieses auch eine Menge von zweiselhaften Dingen mittheilt, wie sie der Compilator eben zusammenraffte; während das erste sich auf dem Grunde des Achten und wahrbaft Authentischen beweat.

Mir ift auffallend, wie vortrefflich beutsch nach bem Charafter ber Zeit Chemnitz zu schreiben verstanden hat. Fast das beste Deutsch bieses Jahrhunderts ift in der Fremde geschrieben: von Chemnitz in Schweden, von Elisabeth Charlotte in Frankreich. Wie weit sieht Khevenhiller gegen Chemnitz zurück! Bei diesem ist die Einslechtung fremder Ausdricke noch sehr erträglich, bei jenem aber steigert sie sich die in das Unleidliche und Unverftändliche.

Man wird nicht anders erwarten, als daß der von dem Reichstanzler und von den Ständen beauftragte Historiker für Schweden Partei nimmt. In ihm kommt der religiöse Eiser des deutschen Protestanten in Berbindung mit der schwedischen Politik zum Ausdruck; aber seine Erzählungen haben immer vielen Werth, da sie aus authentischen Papieren stammen. Sie tragen das originale Gepräge der Zeitumstände, unter welchen die Dacumente ge-

fdrieben finb.

Bufendorf bildet einen eigenthumlichen Gegenfat gu Chemnit, mit bem er boch Bieles gemein hat; in beiben lebte ber Imbuls bes Brotestantismus gegen bas Saus Defterreich. Beibe faften bie 3bee bes bentichen Reiches unter einem bemfelben entgegengefetten Standpunkt. Dem Hippolithus a Lapide folgte uach einigen Sabrzehnten Monzambano de statu Imperii Germanici in verwandtem Sinne, eine Schrift, die von Bufendorf fammt. Bufendorf gebort ju den bedeutenden Mannern, Die in der zweiten Gulfte bes fiebzehnten Sahrhunderts bie Gefete und Grundlagen, auf benen ber Staat und die menfchliche Gefellichaft beruhen, zu entdeden und feftzuftellen ftrebten. Das Schwert hat er nicht geführt. Ueberhaupt maren bie Beiten veranbert; bie Befichtspuntte maren universaler geworben. Ronig Rarl XI von Some ben hatte eine friedlichere Stellung genommen als feine Borfahren; ihm lag foviel nicht baran, bag jeber Moment ber in Deutschland geführten Rriege et örtert und ans licht gezogen murde; er munichte nur die allgemeine Stellung, welche Schweben in bem europäischen Spftem und in Deutschland einnahm, gerechtfertigt und die Berdienfte hervorgehoben ju feben, welche fich Schweben um die deutsche Religionsfreiheit erworben habe. Mit biefem Berte, welches ben Krieg, ben man geführt, und ben Frieden, ben man gefoloffen, umfaffen follte, beauftragte er Samuel Bufenborf, bamais Profeffor in Lund, ben er bei bem Conflict, in welchen berfelbe wegen feiner Doctrinen an ber Universität gerathen war, in Schutz genommen hatte. Auch ihm wurden die Archive eröffnet. Unmöglich aber fonnte er fich nachmals in das gange Detail der Untersuchungen werfen, welche Chemnit gemacht hatte; er bediente fich vielmehr ber Ausammenstellungen beffelben als ber Grundlage feiner Arbeit. Denn was von Chemnit befannt geworben, trug boch immer einen fragmentarischen Charakter und war nicht geeignet, in Europa Einbruck 3n machen. Dafür bedurfte es eines zusammenfassenben Werkes, welches Pusenborf, an stetige und rasche Arbeit gewöhnt, wie er war, im Jahre 1686 im haag erscheinen ließ.

Dan er die Arbeit von Chemnity benutt habe, fagt er felbft febr aus brudlich. Für die Rachwelt und die heutige Forschung ift es aber von Bichtigfeit. bas Berhaltniß ber beiben Terte naber ju erörtern. Inbem Bufenborf einen Auszug aus Chemnit anfertigt, weicht er boch auch nicht felten, und er felber legt viel Berth barauf, von feinem Original ab. Er flicht Rachrichten ein, die man bei Chemnit nicht findet; fie find nicht gerabe von Bebeutung, wie wenn er einmal melbet, es hatte wenig baran gefehlt, bag bei bem Tobe Guftav Abolfs Frendenfeuer in Bart angegundet worben maren. Er liebt es. faft in ber Beife ber Bragmatifer bes 18. Jahrhunderts, politifche Absichten, bie mit einer Sandlung verbunden gewesen seien, anzudenten, ohne gerade urfundlichen Grund dafür ju haben. Go wenn er fcveibt: ber englifche Gefandte habe in Beilbronn bie Stande aufmertfam gemacht, wie gefahrlich ihnen die frangofische Einwirfung einmal werden konne. Chemnit hatte fich begnügt zu bemerten, daß fein Reichstangler burch bie Befchitynna bes Rurfürften von ber Bfal; ben Bunfchen bes englifchen Bofes guborgefommen war. Bei ben Betrachtungen, welche Orenftierna nach bem Tobe Suftav Abolfs über die Schwierigkeiten feiner Lage macht, lagt Bufenborf benfelben fagen, die beutichen Fürsten murben ihm nicht folgen wollen als einem Beringern und einem Fremben. Chemnit hat nur, bag ber beutichen Rurfürften Dignitat, Braemineng und Sobheit ihm, ale geringen Standes, hinderlich fein wurben; benn ein Frember mar ja auch Guffav Abolf gemejen, bem aber batten fie fich megen feiner tonialichen Burbe gefligt.

Im Allgemeinen aber wird die Angabe Pufendorfs nicht unrichtig sein. Ueberall nimmt Pusendorf den Stoff, den er dei Chemnitz sindet, herüber; allein sehr genau und streng verfährt er dabei nicht. Bei Chemnitz lesen wir, der König von Frankreich habe dem Reichskanzler Meldung von einer Gesandtschaft an den Kaiser gemacht, in welcher demselben erklärt werden solle, wie er mit der Krone Schweden und den sämmtlichen Protestirenden in Deutschland sich verseinigt habe und ihnen gegen ihre Feinde beistehen wolle, weshalb er sich eines anderen bedenken und auf billig mäßige Conditionen einen friedlichen Bergleich eingehen möge. Bei Pusendorf vermißt man die Erwähnung der deutschen Brotestanten, die-doch an dieser Stelle sehr wesentlich ist. Er spricht nur von einer "legatio de sua cum Suecis societate expositura istumque ad aequas pacis conditiones amplectendas tractura".

Bei ber Art ber Arbeit war es unvermeidlich, daß das Charafteristische des Details wegsiel, was man an sich nicht tabeln könnte; es zeigt vielmehr das Bestreben der Historiographie, sich von dem Einzelnen zu dem Allgemeinen zu erheben. Daher rührt es aber wieder, daß man über wichtige Angelegenheiten, namentlich über den Lauf der Unterhandlungen nicht hinreichend unterrichtet wird. Der Forscher bleibt dasur immer auf Chemnitz angewiesen. Wenn nun aber auch dieser die Sache nicht von Grund aus kennt, so wird man durch die Ueberarbeitung Pusendorfs noch welter von der Wahrheit der Thatsachen abgeführt.

Auffallend ift, daß Bufenborf die Berdammung des Herzogs von Lothringen burch bas Parlament von Met aussprechen läßt, worauf der König am 9. August 1633 in Lothringen eingerlickt fei. Dies Parlament ist jedoch erst am

26. August eingerichtet worben.

Chemnitz sagt allerdings: der König habe am 30. Juli zu Metz eine Sentenz gegen den Herzog aussprechen lassen, aber ich denke, das ift ein Fehler von Chemnitz. Am 30. Juli hat das Parlament zu Baris eine Verdammung über den Herzog von Lothringen in Bezug auf Bar aussprechen lassen, sür welches der Herzog ein Basal von Frankreich war. Que ce duche serait saisi au profit du roi et ensuite réuni à la couronne cf. Aubery I, 374. Ein anderes Mas sührt Pusendorf als die Ursache des schlechten Ersalges einer veulschen Gesandtschaft in Frankreich an: Quad Richelius res Suecorum difficultatibus implicabet, ut ordines paullatim ad Gallicam tutelam implorandam compellerentur. Chemnitz weiß nur von Timwirkungen der Kömisch-Katholischen. Pusendorf saste die Sache zugleich unter den Eindrücken seiner Zeit. Es giebt ein Gessühl des Augenblicks und der obwaltenden Umftände, welches die Autoren unwillstrich beherrscht. In Pusendorf bemerken wir Anschauungen, welche

benen bes Dreifigjährigen Rrieges fern liegen.

Bermeilen wir hier noch einmal bei bem biftorifch wichtigen Moment ber erften Reftfetung ber Frangolen im Glag. Es war, wie man weiß, ber Graf hermann Abolf von Salm, Dechant und Abministrator: des Bisthums. Straf. burg, Gouverneur von Rabern, ber, indem er von bem Rheingrafen Otto Ludwig gurudgeworfen, in Gefahr gerieth, bemfelben die Befte Sobbar aufgeben ju muffen, es vorzog, fie den Frangofen ju überliefern. Buferborf, fagt bavon (de reb. Suec. p. 142) Salmensis in Gallos quam Suecos pronior. an ut inter hos dissidiorum semen spargeret. Das Erste ist ohne Ameifel richtig, bie Thatfache beweift es, aber bas Andere ein Gebante, ber aus ber ameiten Balfte bes 17. Jahrhunderts in Die erfte übertragen murbe. Chemnit giebt die Motive einfacher an. "weil die Roth an Mann gangen und er Die Keftung den Kranzosen lieber als den Schwedischen und Evangelischen gönnen wollen". Aber auch Chemnit taunte die Sache nicht von Grund aus. Der Graf von Salm hatte einen formlichen Bertrag mit dem französischen Befehls= haber be La Force gefchloffen, nach welchem auch Sagenau und Babern; an ben Ronig von Frankreich überliefert werben follten. In diefem Bertrage num. ber fich in den Memoiren von Richelieu findet (8, 55), lernt man auch bas Motiv fennen. Es heißt barin: "pour y conserver la religion catholique. le comte de Salm n'avant point de forces suffisantes pour cet effet". Unleugbar ift es bemnach, daß ber religiofe Zwiefpalt, wie bei ben Eroberungen der brei Bisthumer, fo auch bei der erften Festjegung ber Frangofen im Ghaß entscheibenden Einfluß ausgelibt hat. In der Inftruction, melche La Force auf die Meldung diefer Ereigniffe aus Chantilly am 10. Februar erhielt, wird er ermahnt, gute Mannegucht zu halten, hauptfächlich "que l'on donne spiet aux Catholiques voisins de se louer de ses troupes par le bon traitement qu'ils en recevront". Aus diesem Actensfück fieht man auch bag bie Absicht ber Franzofen fogleich barauf gerichtet war, fich Breifachs ju bemachtigen. Dem Grafen Salm foll gefagt werben, bag es von ben Schmeben gunachft angegriffen werben würbe. Die Raiferlichen wurden es nicht behaupten

können. Sie würden besser thun, es dem König von Frankreich zu übersiesern, sowie Hagenau, immer unter der Bebingung, daß es dem Kaiser dereinst durch einen Friedenstvactat zurückgegeben werden solle. Und nun heißt
es: "préservant par ce moyen tous les pays voisins du dit Brisach, de
l'un et de l'autre côté du Rhin, d'être exposés au péril que la Religion
catholique et l'autorité de l'Empereur en soient dannies pour toujours"
(Mémoires de La Force tom. III, pag. 394). Wie weit entsernt war dies
Aussicht zu einem allgemeinen Frieden; das Rächste und Wirksamste war die
Besitnahme der Bläte und der Schutz des Katholicismus.

Noch ein anderes Motiv tritt hiebei hervor, das wir aus Chemnik kennen kernen. Den Orten Buchsweiler und Ingweiler, welche zuerst besetzt wurden, ließ der Marschall de La Force wiffen, der König wolle ihnen seinen Schutz angedeihen lassen, weil sie beibe dem Hochstift Metz zugehörig seien, dessen Inhaber jeht der König von Frankreich sei. Auf die Einwohner wirkte dies Anerbieten mehr als jede entgegengesetzte Borstellung; die verhoffte Auhe und Sicherheit überwog, wie Chemnitz sagt, alle anderen Motive. Man sieht, die weitreichenden Ansprüche von Frankreich bildeten sich schon damals. Auf die Bornehmeren wirkt das religiöse Motiv, auf die Anderen der Wunsch einer friedlichen Existenzi in den allgemeinen Stürmen. Ganz in diesem Sinne arsektete der Kursürst von Trier. Themnitz versichert, "er habe sich auf das Leusgerste bemüht, Phisippsburg den Franzosen zuzuschanzen, und die Garnison seiber habe die Festung lieber dem König von Frankreich als den Königlichschwedischen und dem Evangelischen gegönnt". In dem Excerpt Pusendorfs ist das Alles weggefallen.

So lefen wir bei Bufenborf nur mit wenigen Worten, baf bie Unterstütenng, welche die Stanier und die Liag im Kebruar 1634 von der Stabt Coln erwarteten, burch einen baselbft entftanbenen Auflauf verhindert worden fei. Diefer Tumult ift boch mertwürdiger, ale man hienach vermuthen follte. Rach Chemnity hatten bie Jesuiten in Coln eine Gesellschaft ju Stande gebracht, welche fich bie ber Treubergigen nannte, und burch die fie Alles erfuhren, was in bet Stadt vorging. Go wurde ihnen nun auch befannt, baf in bem engeren Rathe ber Stadt ber Birgemeifter und noch ein Ratheberr fich bent Borhaben, mit ben Schweben und ben Evangelischen öffentlich gu brechen und ben Spanfern ju Bulfe ju tommen, widerfest hatten; burch einen von ihrer Gefellichaft, ber im Rathe faß, tam bies zu ihrer Runde, und fie fäumten nicht, es ben Rurfürften von Coln und Maing zu hinterbringen, welche ben Burgemeifter und ben mit ibm einverftandenen Ratheberrn gur Rebe ftellten. Man tam balb ben Urhebern ber Melbung auf bie Spur. Bei bem Berfuch, fle festzunehmen, brach ein Tumult auf ber Strafe aus, ber ben Schulbigen Gelegenheit gab, fich zu entfernen. Dhne Zweifel ein für ben Beitpunkt wichtiges Greignif, burch welches ein bebentenbes und geführliches Unternehmen verbindert wurde. Pufendorf begnligt fich mit ben Worten "auxiliis Coloniensium ob tumultum ibi excitatum retardatis". Diese Bemertungen fiegen fich noch vielfach vermehren; aber ich bente, ichon bas Angeflihrte ift genng.

Bufendorfe commentarii de rebus suecicis find, wie fich ergiebt, zum größten Theil nichts Anderes als eine Reproduction bes Geschichtsbuchs von Chemnig "Königlich-schwebischen in Deutschland geführten Krieges erfter und zweiter Theit", soweit diese reichen: Bufendorf hat einige Zusätze, die aber mehr aus den Gefichtspunkten ber späteren Politik herrlihren, als daß sie urkundlichen Berth hätten. Dagegen fehlen bei den Verhandlungen zwischen den freitenden Parteien, sowie in den Erzählungen, nicht selten die wichtigsten und eigentlich erklärenden Umfiande.

Soweit nun ale bie beiden Banbe von Chemnit gebruckt vorliegen, mare für bas Beburfnig ber Forfchung mohl geforgt. Ran tann von Bufendorf allezeit auf bas Driginal gurudgreifen. Für bie fpatere Beit aber, gwölf inhaltevolle und für die deutsche Geschichte entscheibende Jahre fehlte bieber biefe Quelle. Die eingehenbe Forfdung bat biefen Mangel immer aufe Schmerglichfte empfunden. Ich felbft habe einft barüber in ber Roniglichen Alabemie ber Wiffenschaften bas Wort genommen. Bufenborf fagt einmal, bag Chamnit bie Geschichte bes Rrieges bis jum Ausgang beffelben behandelt babe, bellum Germanicum a principio (b. i. von Anfang ber ichmebifchen Theilnahme an bemfelben) usque ad finem contexuit; er hat in bem ichwedischen Archiv auch bie nicht burch ben Drud befannt gemachten Theile benutzt. Unberweit fand ich bie Rotig, baf bas Wert aus verfchiebenen Theilen beftebe; auch vernahm ich durch einen jungen Gelehrten, ber nach Schweden reifte, bag gwar nicht das gange Bert, aber noch febr anfehnliche Stude beffelben in Stochfolm vorhanden maren. hierauf gefführt, fprach ich im Jahre 1852 ben Bunfch aus, daß etwas geschehen möchte, um bie noch ungebrudten Theile von Chemnit ber beutschen Forschung juganglich ju machen, ware es auch nur durch Beforgung einer genanen Abschrift, die bann in ber toniglichen Bibliothet jum Bebrauch für die Siftorifer niederzulegen mare.

Eben bamale aber mar man bereite in Stocholm mit ber Durchforidung ber Chemnitisichen Manuscripte und ihrem Abbrud beichaftigt. Der bierte Theil, der von 1642-46 reichte, hat fich großentheils in ber eigenen Sandichrift bee Berfaffere vorgefunden. Bon bem britten Theile, ber Die Jahre 1636-41 in feche Buchern umfafte, ift nur bas erfte Buch wieber aufgefunben morben, welches die zweite Galfte des Jahres 1636 behandelt; und gwar in zwei verschiedenen Sandidriften, von benen bie eine, ohne Ameifel altere, in Stodholm, die andere, hie und ba verbefferte, in Sannover aufbewahrt murde. Eine Abschrift ber letteren, die icon um die Mitte bes 18. Jahr: hunderts gemacht worden ift, liegt bei bem neuen Abbrud ju Grunde. Roch immer ift bie Frage nicht erledigt, ob nicht Chemnit auch die fpateren Rriegeereigniffe bis jum Friedensichluß geschilbert bat, wie wenigstens eine ober bi: andere Rotig verfichert. Das tann une aber nicht hindern, ber fcmebifchen Regierung unfern Dant bafür bargubringen, bag fie bie hiftorifde Biffenichaft burch ben forgfältigen Abdruck beffen, mas fich in ihrem Befit befand, bereichert hat. Die Frage, bie fich mir auf meinem Bege barbot, war nun, wie fich Bufendorfe Darftellung, auf bie man bisher allein angewiesen war, au ben folgenden, nunmehr veröffentlichten Abichnitten bes Bertes von Chems nit verhalt. Ich fuchte guerft bei bem Jahre 1636 nach bem Ginfall, welchen Brangel nach der Eroberung von Gar; in der Mittelmart vornahm. Bufenborf S. 263 ergablt, Brangel habe babei gehofft, ben Rurfürften Georg Wilhelm entweder wieder auf die schwedische Seite zu ziehen oder ihn

anr leberlieferung einer ober ber anbern Stadt au nothigen; ber Lanbicalt babe er porgeftellt, fie wurde glebann nicht mehr ber Git bee Rrieges fein, fonbern biefen nach anberen Regionen abwenben konnen; bestimmt habe er bann bem Martgrafen Sigismund, ber bamale bie Mart verwaltete, erflart, bas ficherfte Mittel, Die Canbichaften por ben Laften bes Rrieges zu bemahren. liege barin, wenn er Cuffrin jur Salfte einer ichwebischen Befatung anvertraue, welche zugleich bem Rurfürften ichworen folle, mahrend bie andere, aus Brandenburgern bestehend, jugleich bei bem Rönig in Pflicht trete; ba aber ber Rurfürft, an ben man fich beshalb wandte, nicht barauf einging, fo bebrobte Brangel Berlin mit Ginquartierung in ber Soffnung, ber Fürft werde Cuftrin lieber aufgeben, ale feine Sauptstadt in frembe Banbe gerathen laffen. Inbeffen bie Bitten ber Ginmohner und bes Martgrafen, welche baran erinnern, baf Berlin der Geburtsort ber Ronigin-Mutter fei, bestimmen Brangel, dem es mit feinen Drohungen fein rechter Ernft mar, von ber Befetung ber Sanbtftabt junadift abzusteben. Alles bies ftammt nun jum Theil wortlich aus Chemnit, felbft in ben eingeschalteten Nebenfachen, 3. B. in bem Ueberfall von Lubbenae oppressus ipsoque captus erat. Bei Chemnit heißt es: "Inmittelft machte Er einen anichlag auf Lubben, barin ber Obrifte Ungar gelegen, welchen er barin überfallen, beffen Regiment aufgeschlagen und ihn felbft benm topffe erwischet". Aber überhaupt ift der deutsche Text ausführlicher und bei weitem instructiver ale ber lateinifche. Die Motive Brangele erscheinen im Busammenhang mit ber bamaligen religios-politischen Lage. Er betlagt fich, "wie es leiber babin fommen, bas biejenige, fo ein ander mit Religion, blutsfreundschaft und anberer verbindniß nahe vermandt, und die hiebevor wieder die Feinde und verfolger bee Evangelii bor einen Dan geftanden, einander itt felbft ruiniren. verberben, aufs euferste zu grunde richten, und alfo ein gewunschtes ichauspiel bee Baufes Defferreich, Spanien und anderer Religions-Freinde werben folten". Bas es mit ber Bedrohung von Berlin auf fich hatte, erkennt man erft aus ber Anmuthung, Die Diefer Stadt gefcah: bag bie Ginquartierung Baus bei Baus, nur die ber Prediger ausgenommen, geschehe; ber Armee ihre Löhnung alle gehn Tage gereicht und 25,000 Ellen Tuch jur Rleibung ber Solbatesca geliefert werben follen; jugleich follte bie Stabt eine Angahl Artilleriepferbe und Munitionsmagen stellen. (Chemnity G. 78.) Gehr charafteriftisch ift nun, wie bie Berliner Burger, welche, ihre Geiftlichen an ber Spite, in bem Lager ericheinen, dem Feldmarichall vorftellen, daß fie ja eigentlich mit ihm einverstanden und daß fie felbst Gegner der midrigen Beschluffe des kurfürftlichen Hofes feien; die angebrohte Einlagerung würde ihren Untergang herbeiführen, während fie sonst bereit Teien, ihm alle Willfährigkeit zu beweisen. Die Einwendungen machten ohne Zweifel Eindruck auf ben Felbmarschall. Denn wenn er von der Ausführung feiner Drohung junachst abstand, fo mar fein vornehmftes Motiv, daß ihm die Stadt mit ihren Mitteln viel nutlicher fein werbe, ale wenn er fie mit ber verderblichen Ginquartierung belafte. Ich bin weit entfernt, Bufendorf ju tadeln. Der Auszug, den er macht, entspricht bem Zwede feines Bertes, aber bie ausführliche Erzählung von Chemnit führt ben Lefer doch allenthalben bei weitem mehr in bie inneren Motive des Thuns und Laffens ber Betheiligten ein.

Besonders begierig war ich bann weiter, bas Berhältniß ber beiden Autoren in Bezug auf die Gesandtschaft bes Aurfürsten Friedrich Bilhelm im
Iahre 1642, von ber man annimmt, daß er burch sie ber jungen Königin von
Schweben seine hand angeboten habe, tennen zu lernen. Bufendorf folgt dabei nicht allein bem Texte seines Originals; er übersetzt benselben ganz eigenttich, während er gewöhnlich nur einen Ansung baraus macht.

Bufenborf XIV, §. 47, ©. 493 A. Ea legatio totius prope christiani orbis animos advertebat, quod super comubio inter Reginam Succiae et Electorem actum iri ubique crederetur. Equidem legati illi palam id tantum jactabant, super Regina Matre ejusque dotalitio et tractatu induciarum nondum completo a se actum iri. Enimero nemini prudenti persuadebatur, tam modici negotii causa vergente in auctumnum anno missum Goetzium Concilii secretioris caput, virum senio debilem.

Chemnit B. IV, Th. 2, cap. XXXVI, S. 108. A. In Schweden waren ber Chur-Brandenburgische Kuntzler Sigismund von Goete und geheinte Rath von Leuchtmar, in Gesandischaft ihres Churfürsten und herrn . . . Die Chur-Brandenburgische ließen sich anders nicht vermerden. Als das es blos umb die Königliche Fran Wittib und dero leibGedinge, dan umb die, auch nicht völlig zu ende gebrachte, Stillstands-Handlung zu thun were. Allein da man einen so alten unvermögenen Man, und von solcher Qualität, wie Kantzler Götze, so ist der vornembste . . . .

So geht bas fort bis zu ben Borten §. 49. S. 494. A. super commbio Reginae cum Electoris legati privatis tantum sermonibus procerum animos tentabant.

Chennit &. 104. Zwar mag wol beh einem und anderen ber vornembsten herrn einiger anwurff ober weitläufftige sondirung vorgegangen fein; von rechter feberlicher anwerbung findet fich tein glaubwürdige schriffliche nachricht.

Dierauf folgen Bemerkungen Pufendorfs, von benen bei Chemnit teine Spur ift, allgemein politischer Ratur. Rach benfelben aber tritt bas abgebrochene Ercerpt wieder ein.

Chemnit S. 104. A. Ans bero (ber Ronigin) abwefenheit und andem umbftanben biefelbige, als linge, ben Sachen tieffenachstunenbe Leute, vielleicht gemuthmaßet, bas es ben Schweben nicht fo groe barumb zu thun.

Bufenborf ©. 494. E cuius absentia et aliis indiciis homines profunda prudentia judicabant, Suecis id matrimonium non pariter cordi esse.

Bas enthalten nun die Einschaltungen Pusendorfs? Bornehmlich die Erinnerung an den Plan Gustav Abolfs, seine Tochter mit dem Kurprinzen zu vermählen; er erwähnt die Schwierigkeit, welche die Verschiedenheit der Consessionen der Verdindung in den Beg legte, endlich die Verschiedenheit der Kanzler Orenstierna dem Project entgegen gewesen sei; vornehmlich, well der junge Kursurf von selbständiger Gemülthaart sei und sich um Schweden wenig beklimmern werde. Alles gute und naheliegende Bemerkungen, denen wert schwerlich eine archivalische Insormation zu Grunde lag. In der Geschicht Friedrich Wilhelms, des großen Kursürsten selbst, kommt Pussendorf nachmiss auf diese Sache zu sprechen; er nennt die schwedischen Großen, benen die Schsfinung indirect (oblique) gemacht worden sei. Die Bemerkung, daß Arel

Drenftierng die Sache gemifbilligt babe, wird bier nicht mieberholt. Bufenborf benutt ba branbenburgische Rapiere: bach ift er bis zu benen, welche non ber eigentlichen Unterhandlung Melbung thaten, nicht vorgebrungen. Diefe find erft in den Actenfluden und Urfunden jur Gefchichte des großen Rurfürsten burch Erbmanneborffer ans Licht gezogen worben. Aus bem barin mitgetheilten Tagebuch von Leuchtmar fieht man, baf es mit ber Anfrage febr ernstlich gemeint mar. Die Sache lag in ben Ibeen bes Rurfürsten, aber bie junge Königin tonnte bafür nicht gewonnen werben; fie zählte erft fechezehn Sahre; aber ihre Sinnesweise mar bieselbe, die fie auch späterhin immer feftgehalten hat: wer fein eigen fein tonne, durfe fich feinem anderen ergeben. Bemerken wir noch, bag auch Chemnit, ber feine Informationen von bem Reichstangler empfing, ban bem Zwede ber Gefandtichaft, ben man freilich vermuthete, doch feine eigentliche Information erhalten batte. Gehr erwünscht find bann immer nene Durchforschungen ber Archive, wie fie uns an biefer Stelle 211 Theil geworben find. Sie bringen Umftanbe an ben Tag, bie auch den wohlunterrichteten und urfundlichen Geschichtschreibern verborgen geblieben waren, beren Werth, insofern fie nur im Allgemeinen die aus ben Acten bervorgehenden Thatsachen im Busammenhange mittheilen, baburch nicht geschmälert wird. In ber Regel von Chemnits abhängig, hat Bufendorf boch wieber einige Abschnitte, in benen er Chemnit übertrifft. Bufenbarf batte eigentlich die Arbeit über Carl Guftap bereits begonnen, ebe er die commentarii de rebus Suecicis unternahm. Der Gegenstand ber letteren war doch der größere, ehrenvollere für Schweden; und, wie fcon berührt, Carl XI legte auch barauf großen Werth. Bufenborf eilte, bamit ju Stande gu fommen noch bei feinen Lebzeiten, bamit feine Arbeit nicht etwa von einem fpateren Berausgeber fliefmutterlich behandelt murbe. Die umfaffenderen Gefichtepuufte, Die fich in ber folgenden Veriode entwickeln, lallen fich bei ibm ichon in ber Erzählung bes Dreifigiahrigen Rrieges unterscheiben. In bem Archiv lagen ihm auch die Actenfluce por, die fich auf die banischen und die polnischen Berhältniffe bezogen, beren Inhalt er hinzufügte. Die und ba berührt fich diefer Reft mit bem von Chemnity mitgetheilten, 3. B. bei bem Anfang bes banifchen Rzieges liber bie von Griesheim gemachten Eröffnungen, Die für die Befichtsbuntte ber beiben Rachbarmachte in ber That von großer Bebeutung find. Aber gleich bier erhebt fich Bufendorf burch Anfassung und Inhalt feiner Darftellungen bei weitem über Chemnit.

Themuit ist originaler, unterrichtender, und wenn man ihm nur folgt, anziehender, ganz aus der Gesinnung erwachsen, welche die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts erfülte. An Pusendorf könnte man studiren, wie sich Aufstsung und Darstellung der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts von der der ersten unterscheiden. Er hat das große europäiche Publisum, welches damals noch lateinisch las, im Auge. Er ist kürzer, gedrängter, aber darum nicht anziehender. Er besitzt ein ungewöhnliches Talent sür das Ercerpt. Besonders in den späteren Theisen werden seine Gesichtspunkte allgemeiner, mit der besseren Insormation wächst auch das Interesse seines Buches. Bei allen Mängeln verdient es doch einen ehrenvollen Plat unter den großen historischen Publicationen des 17. Jahrhunderts, und man begreift, daß Pusendorf den

ben Auftrag erhielt, die Geschichte des großen Aurfürsten ebenfalls ans ben Acten darzustellen, was er benn auf eine Beise gethan hat, daß sein Berk bie Grundlage aller späteren geworden ift.

## Zweifel an der Tradition von der Fehrbelliner Schlacht.

Bon den gerftreuten Bemertungen, die mir im Laufe ber Studien gefommen find, will ich nur eine einzige bingufügen, von ber ich muniche, bag fie gebrüft und nach weiterer Forichung berworfen ober angenommen werde. Auf Bufenborf bezieht fie fich eigentlich nur negativ, insofern als er in ber Gefdichte bes Rurfürften Friedrich Bilbelm bei ber Darftellung ber Schlacht von Rebrbellin bas Greigniß, bas fpaterbin fait am meiften babei bervorgeboben ift. nicht erwähnt. Es ift ber Beweis ber Treue, ben ber Stallmeifter Froben baburch gegeben haben foll, baf er ben Rurfürften veranlafte, bas Bferd, bas ihn trug und von dem man meinte, daß er baburch ben Reinden fenntlich geworden fei, mit bem feinen an vertaufchen: indem er bas Bferd bes Rurfürften bestieg, habe er, fo wird erzählt, Diefen gerettet, fich felbft ben Tob gugegogen. Besonders hat Friedrich II in den Mémoires de Brandenbourg biefer Erath lung Glauben und Autorität verschafft. Er ftutte fich auf Die ihm ju Theil gewordenen Informationen, an beren Glaubwurdigfeit er feinen Zweifel begte. Grabe fiber den Keldzug von 1675 waren aber feine Informationen nur unmreichend. Es ift gewiß ein Brrthum, baf bie Garnifon von Rathenow burch einen Landedelmann, Baron Brieft, bei einem groffen Gaftmahl trunten gemecht morben fei, mahrend ber Rurfürft die Savel auf Rahnen habe überfchreiten laffen. Der Rammerjunter von Buch, beffen Tagebuch ohne Zweifel ben beften und anverläffigsten Bericht von bem Bergang enthält, melbet (G. 115), baf bie Offiziere am 18. bei einem Ebelmann von Brieft (ber Rame bes Ortes ift nicht gengunt, boch wird ce Sobenfeeden gwifchen Burg und Gentbin gewesen fein) frühftudten; Brieft war ben Abend zuvor in Rathenow gewesen und hatte ben Oberfien Brangel gesprochen, welcher noch nichts von dem brandenburgifden Marfche mußte. Man hatte bereits bas Gegentheil gefürchtet; biefe Nachricht aber entschied ben Marich. Balb barauf, ungefähr um eilf Uhr, befamen Dberftlieutenant Ranne und Generaladjutant Kannowsky ben Befehl, ben Fluß 311 passiren und wenn die Dragoner die Brude angriffen, ihrerfeite ebenfalls anjugreifen. Ohne Zweifel liegt in dem wirklichen Antheil Briefts an dem definitiven Entichlug jum Angriff und dem Frühftud in feinem Dorfe ber Utfprung der Sage, die eigentlich bie Sache umfehrt, um ben Erfolg glaub licher gu machen. Der Ronig fagt ausbrudlich, ber Rurfurft habe fich mit Brieft, ber noch in Rathenow gewesen fei, verftändigt, mahrend biefer boch ben Tag zuvor von ba ichon zurüdgefehrt mar.

Ebenso ist es unrichtig, daß Derflinger zuerst in Rathenau eingebrungen sei und die Wachen niedergemacht habe. Aus Buch ergiedt fich mit aller möglichen Bestimmtheit, daß Derflinger zwar nur die erste kleinere Brück besetzte, bei der anderen aber den größten Widerstand fand. Der erste, der in die Stadt drang, war der Oberfilieutenant Kanne. Indessen wurden die Brüden noch immer vertheidigt. (Buch p. 118.)

In der Erzählung von dem weiteren Marsche und der Schlacht sindet sich in den Ausgaden der Mémoires de Brandenbourg manchersei Berschieden-heit. Kleine Modificationen der Darstellung treten ein. So, wenn es in der Ausgade von 1758 heißt: Frédéric Guillaume prosita d'une Butte de sable pour y placer une Batterie, dont l'effet sut merveilleux. L'armée Suédoise commençant à flotter il sondit en même tems avec toute sa Cavalerie.

In der Ausgabe von 1767 dagegen, aus der die neue akademische Ausgabe (G. 75) genommen ist, heißt es: Il prosita d'un tertre pour y placer sa hatterie; il en sit faire quelques decharges sur les ennemis. L'infanterie suédoise en sut ébranlée; et lorsqu'il vit qu'elle commençait à flotter, il fondit avec toute sa cavalerie. Der Grund der Beränderung liegt wohl darin, daß der Ausdruck effet merveilleux dem König zu start zu sein schien, wie er es denn war. Die spätere Fassung ist hier richtiger.

Eine bebeutende Resterion fehlt in der früheren, aber in Bezug auf die Thatsachen findet sich in der zweiten Bearbeitung kein Zusatz, ausgenommen den einen von dem Bechsel des Reitpferdes mit dem Stallmeister Froben, dessen Treue und seinem Tode. Die Worte: il est digne de la majosté de l'histoire bis: il sauva par sa mort la vie de l'Electeur fehlen in der

erften Ausgabe.

Woher stammt nun die Erzählung, welche Friedrich nachträglich einzusichalten sich entschloß? Sie erscheint zuerst in einer an sich wenig bedeutenden und nur handschriftlich vorhandenen Lebensbeschreibung des großen Kurfürsten von Gundling. Ausstührlich erzählt sie Böllnit in seinen Reisebriesen vom Jahre 1729 bei Gelegenheit einer Durchreise von Fehrbellin. Es könnte scheinen, als sei es eine Localsage, die sich bort gebildet habe. Pöllnit hat ke auch in seinen Memoiren wiederholt, nicht ganz identisch, aber doch in der Hauptlache. Eine gewisse Nehnlichseit hat die Erzählung Friedrichs mit Böllnit. Doch möchte ich nicht sagen, daß er sie aus demselben herübergenommen habe. Er hat den eigenthümlichen Zusat, Froben habe angegeben, das Pferd des Kurfürsten sei schen, was in den anderen Darstellungen sich nicht sindet.

Hat er aber nicht überhaupt die Memoiren von Pöllnitz in seiner Erzählung benutt? Ich glaube nicht, daß das angenommen werden dars. Gerade hier, wo sich beide Ausgaben unterscheiden, zeigt sich, daß Böllnitz die erste überall zu Grunde gelegt hat, z. B. lautet die oben angesührte: ce prince plaça sur une butte de sable une batterie qui avait tant de succès que les Suédois surent obligés de céder le terrain pour n'être pas soudroyés. L'Electeur prositant de leur mouvement, sondit sur leur droite, qu'il battit entièrement. Pöllnitz versuhr mit dem Berle Friedrichs, das ihm bezreits wenigstens zum Theil vorlag, ungesähr ebenso wie mit Mauvillon und la Martinière in der Geschichte Kriedrich Wisselms I.

Auf dies alles kommt es jedoch wenig an; die Hauptfrage ist, ob die ganze Erzählung als glaubwürdig betrachtet werden darf. Das Ereignis wird in den einzig glaubwürdigen Aufzeichnungen Buchs allerdings erwähnt; es ist gewiß, daß Froben zur Seite des Kurfürsten von einer Kugel getroffen wurde. Es geschach aber nicht im Getümmel der Schlacht, wie man annimmt, sondern dei der Berfolgung des Feindes nach der eigentlichen Schlacht. Nous aurions, heißt es in dem Journal des Kammerjunkers von Buch unter dem 18. Juni 1675,

bien voulu les attaquer, mais nous ne pouvions pas bien le faire, avec la cavallerie seule, les ennemis ayant encore 6 ou 7 regiments d'infanterie bienfaits, sans conter la Cavallerie de leur aisle gauche. Pourtant nous les accompagnons tousjours à costé leur tirant continuellement des coups de Canon et ils nous faisoient autant, l'un desquels emporta tout auprès son Alt. El. la jambe gauche au dessus le genouil, à Mons. Frobenius Escujer de s. A. El. dont il mourut une heure après; l'estoit dommage, car il estoit aimé de toute la cour et l'armée, et tout le monde le plaignoit également, comme aussi son Alt. El., elle mesme y perdant un fort fidèle serviteur.

Es ist boch in der That undentbar, daß Buch, der Froben, wie man sieht, liebte, das Ereignis, wenn es wirklich geschehen war, wie man erzählt, nicht eben in dieser Fassung in sein Tagebuch aufgenommen haben würde; da er beiben so nahe stand, hätte er sie wissen mussen, wenn sie sich zugetragen

bätte.

Auch leti der 11 Jahre nach der Schlacht schrieb, ist von der später angenommenen Darstellung weit entsernt. Er sagt: Quelle intrépidité plus grande que celle de ce Prince, qui voit tomber mort à ses pieds Frobenius son Ecuier tué d'un coup de Canon, sans se mouvoir, ne saisant que pousser toujours son Cheval vers l'endroit où était le plus grand danger et où sa présence était la plus nécessaire pour la victoire. (Abrégé p. 18.)

Das Außerorbentliche ber Handlung Frobens liegt barin, daß er, ohne eigentlich im Dienste zu sein, boch seinem Herrn ins Treffen solgte und sich unmittelbar an seiner Seite hielt. Die Sage hat auch hier dem Ereigniß eine verständliche und saßbare Form gegeben, die sich den Gemuthern inprimirte. Man nahm an, daß die Rugel, welche Froben traf, dem Aursürsten

gegolten habe, fobag er gewiffermagen für ihn gestorben fei.

Ein ähnliches Ereigniß bietet die altere brandenburgische Geschichte dar. In der Schlacht bei Grausee, welche Markgraf Walbemar im Jahre 1316 den Mecklendurgern lieferte, begegnete ihm, daß sein Pferd ihm unter dem Leibe erstochen wurde. In dem Gewühle, das dann folgte, hatte ein Graf von Mansfeld sein eigenes Pferd dem Markgrafen dargeboten, der sich auf demsselben rettete. Der Graf selbst gerieth in Gesangenschaft.

Ich sollte glauben, daß die Trabition von bem Ereigniß des vierzehnten Jahrhunderts das Original gewesen ist, nach welchem die Handlung Frobens

fagenhaft umgestaltet murbe.

•

. 

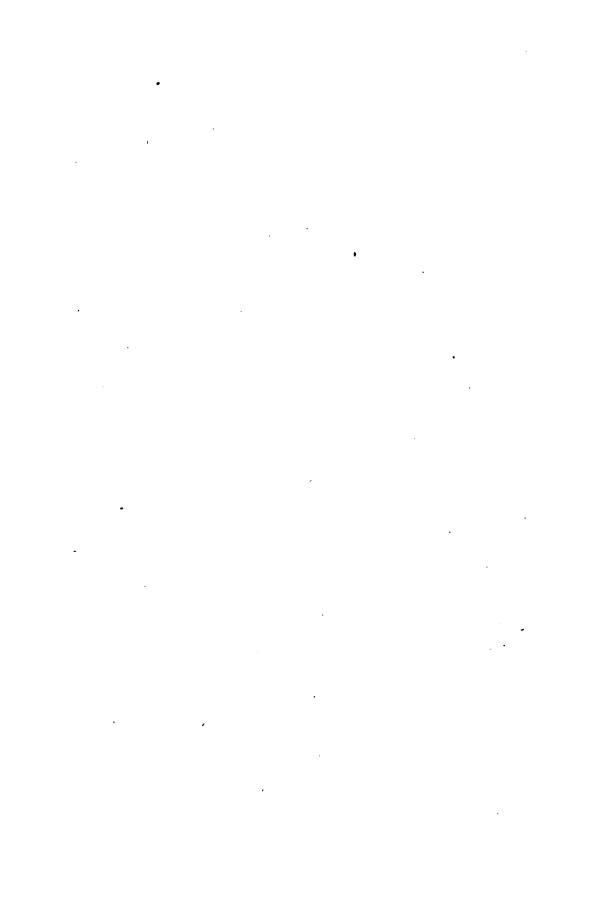





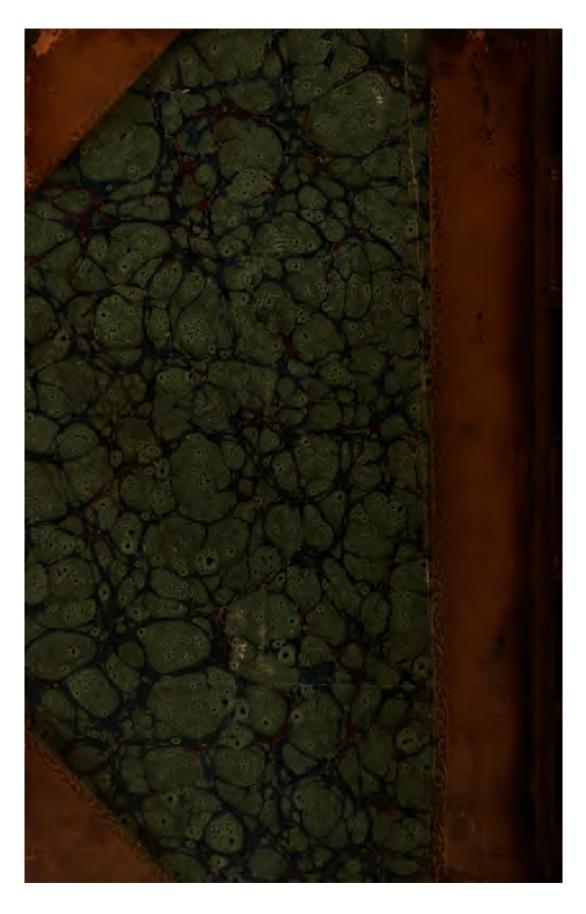